

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





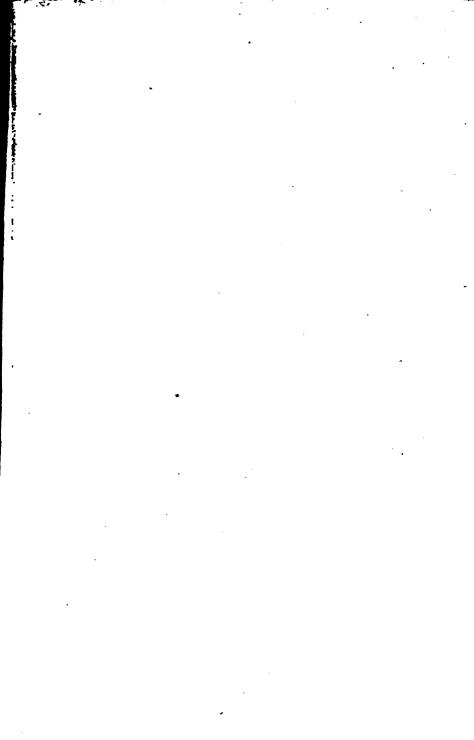

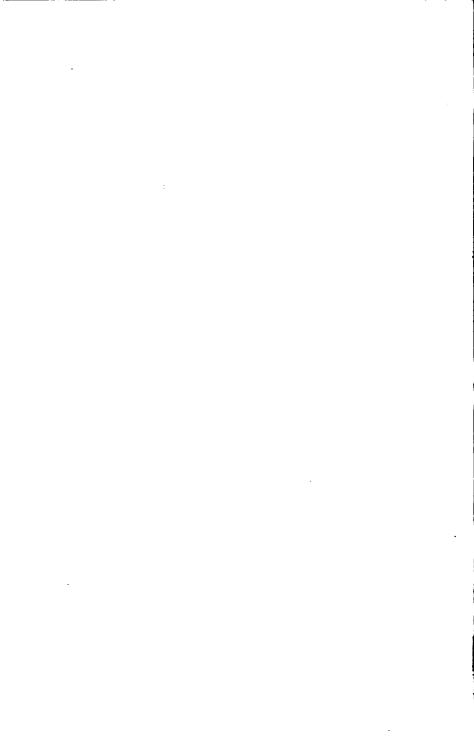

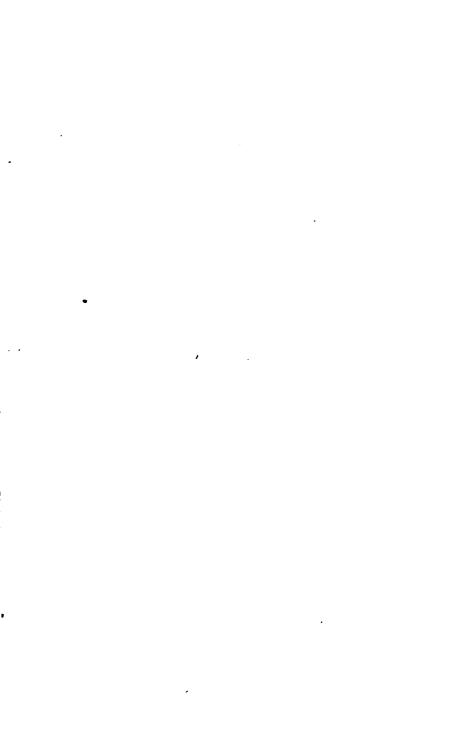

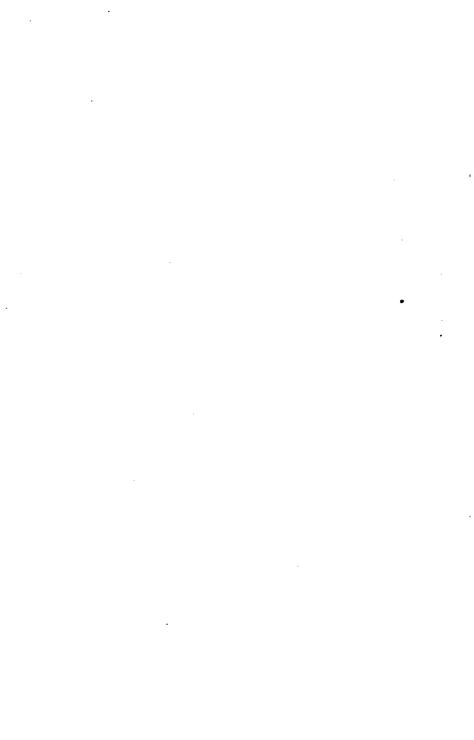

# Dentsche Gannerthum

in

seiner social=politischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande.

Bon

Friedrich Christian Benedict Ave-Tallemant,

Mit gaffreichen Golgfchnitten.

Erfter Theil.



Reipzig:

F. A. Brodhaus. 1858.

HV 6973 1,19

Das Recht der Ueberfegung Diefes Berts ins Englische, Frangofische und andere fremde Eprachen behalt fich Die Berfagsbandlung vor.

28150

Den

# Pohen Sennten

ber

vier Freien Stäbte Deutschlands:

Tübeck, Hamburg, Bremen und Frankfurt a. M.,

ben weisen Beschützern und Förberern beutschen Bürgerthums und beutscher Polizei,

in tieffter Chrerbietung gewidmet

bom

. Berfaffer.

. • .

# Borwort.

Wer, wie ber Berfaffer, ju einem Amte gerufen ift, von welchem bas Gesammtgebiet ber Polizei in ihrem vollständigften Umfange mahrgenommen wirb, ber muß es ber tiefen Ginficht einer weisen Regierung Dant wiffen, daß fie die umfangreiche und bunt bewegte Thatigfeit, feiner Stellung burch feine angftliche Inftructionen beschräntte, fonbern mit ernfter Ginfachbeit auf bie große Geschichte bes fleinen Staats hinwies und erwartete, bag jebermann feine Schulbigfeit thue. Durch eine folche Einsehnng wird bas gesammte fittliche und wiffenschaftliche Streben gehoben, bag es besto eifriger nach jenem, nur auf bem Bege ber eigenen innern . und ber hiftorischen Forschung zu gewinnenben, Grund und halt fucht, auf welchem man auch bas geheiligte Bauwert ber Rirche und bes Staats in erhabenem driftlich = beutschen Stile aufgeführt findet, und auf welchem auch nur eine driftlich = beutsche Sitte, Ordnung und Bucht malten fann.

Durch die wunderbare Uebereinstimmung des schon von Tascitus in markigen Zügen gezeichneten, auf dem Boden innigen Familienlebens und reiner Sittenzucht begründeten deutschen Wessens mit dem Christenthum, durch das innige Berständniß und durch die gegenseitige Sättigung dieses deutschen Elements mit dem Christenthum ift das christlichs deutsche Wesen eine specifisch

beutsche Erscheinung und gur unverfennbaren beutschen In-Divibualität geworben, beren Bestimmung von Anbeginn her gewesen ift, burch bie schwersten Brufungen jum Selbstbewußtfein fich abzuklaren und zu befestigen, aus ben vielen politischen Fluctuationen sich zu retten, und zu erkennen, baß erft mit bem vollendeten Chriftenthum es ein vollendetes Deutschthum Sowie man aber in biefer specifische deutschen Ingeben fann. Dividualität ben hort erblidt, ber bie gesammte beutsche Eriftenz aufrecht gehalten hat, fo fieht man auch, wie schwere Wunden ihm in ben gewaltigen Rampfen geschlagen find, die er bestehen mußte, namentlich seitbem die Gewalt ber Sierarchie und bes Lehnswesens bes Mittelalters seine frische Rraft zu lahmen begann, feitbem bann ber finftere Aberglaube feinen Blid umbufterte, bis benn nun jest ber Unglaube und ber roheste Materialismus ihm einen neuen Rampf bereitet hat, ber hartnädig und schwer, beffen Ausgang jedoch nicht zweifelhaft ift, folange das flare Bewußtsein ber specifisch = beutschen Individualität nicht verloren geht.

Ueberall in diesem schweren Kampse sieht man die Fürsten und Obern eifrig bemüht, die Schäben und Wunden des Kampses auszugleichen und ihre Spuren zu vertilgen. Die Gesschichte der deutschen Polizei erscheint wie eine große Krankensgeschichte des Bolks, in welcher man erkennt, wie das Siechthum der socialspolitischen Zustände vom prüsenden Blick der zur Heislung berusenen Staatspolizei ebenso oft richtig wie falsch aufgessaßt, mit einer Menge drastischer oder mitigirender Heilmittel behandelt, immer aber nur dann glücklich geheilt worden ist, wenn die natürliche Constitution des siechenden Körpers richtig erkannt und berücksichtigt wurde. Wie wenig und selten das aber geglückt ist, wie viel mehr der prüsende Scharsblick der Polizei getrübt, ja auch diese selbst von dem Miasma sinstern Aberglaubens inssicirt worden ist, das zeigt vor allem die schon im frühesten Mitstelalter deutlich hervortretende merkwürdige Erscheinung, daß das

an ber bloggelegten Schmache bes focial politischen Lebens heranwachsende Berbrechen so außerordentlich rasch und gewaltig emporwuchern und fich jum formlichen absoluten Gewerbe mit eigener Runft und Runftsprache gusammenthun fonnte, ohne bag bie Bolizei begriff, wie bies gewerbliche Berbrechen, bas Baunerthum, ein fecundares Uebel am fiechenben focial = politischen Rorper felbft fei, welches nur bann ausgerottet werben fonnte, wenn bie Beilung bes gangen Rorpers felbft gelang. Go unverfennbar die fich täglich durch eine Ungahl verwegener Berbrechen manifestirende Eristeng bes Gaunerthums vor die Augen ber Bolizei trat, so wenig begriff fie ben Ursprung und Sis bes lebels. So fam es, bag bei ben offenen Erfolgen bes Gaunerthums und bei ber Unergrundlichkeit ihrer Urheberschaft ber forschende Blid über ben mahren Sip bes Uebels hinwegglitt, in schlimmer Bermechselung ber farbigen Typen mit ber Besammtmaffe auf ber vereinzelten eroterischen Erscheinung ber Juden und Bigeuner haften blieb, und somit bas Gaunerthum wie eine ethnographische Erscheinung betrachtete und behandelte, ohne scharf auf die verworfenen driftlichen Elemente ju feben, ju benen jene burchaus nur accefforische Bestandtheile fich geschlagen hatten.

Diese schlimme Berwechselung, die wie eine Erbsunde der alten Polizei dis auf die neueste Zeit gerathen ist, halt auch noch jest den Blid der heutigen eifrig strebenden Polizei vielsach bessangen, sodaß nicht einmal den meisten Polizeimännern die vollständige Kenntniß des Gaunerthums mit seiner behenden Kunst und geheimen Sprache geläusig ist, während letteres in allen Schichten des socialspolitischen Lebens mit immer größerer Mächstigkeit fortwuchert, das Siechthum dieses Lebens von Tage zu Tage verschlimmert, und dabei die Wirksamkeit der Polizei immer bedenklicher paralysirt. Diese trübe Wahrnehmung war es besons ders, welche den Versassisch und die Verzagniß, ob je ein

Polizeimann bei einer fo angeftrengten amtlichen Thatigfeit, wie bem Berfaffer obliegt, eine fo große schwierige Arbeit unternehmen burfte, bei welcher es nicht nur auf die genaue Renntniß der Baunerfunft anfam, fonbern bei welcher auch, jum beutlichen Berftandniß bes Befens ber geheimnifvollen Erscheinung, eine gang neue Bahn gebrochen werden mußte in der gefchichtlichen Darftellung, in ber völlig unversuchten, fo überaus weithin zerftreuten und außerft felten geworbenen Literatur und vor allem in ber gang brach barnieberliegenden, nur von Bott neuerbinge in geiftvollen, aber auch nur aphoristischen Andeutungen 1) behandelten Baunersprache, beren robe und verwegene Grammatit fich fast nur auf eine, freilich fehr bunte, aber auch fehr intereffante Sprachgeschichte ber verworfenften untern Boltselemente beschränft, aber bennoch eine nicht geringe linguistische und 'literarifche Bedeutsamfeit hat, von welcher freilich nur eine genquere Befanntichaft vollständig überzeugen fann.

Doch war es auch gerade dieselbe amtliche Thätigkeit, welche den Berfasser immer von neuem anregte und ermuthigte, wenn die zwiefache Arbeit die Kräste zu erschöpsen drohte. Zu sehr fühlt man bei der Arbeit selbst, daß nichts Wissenschaftliches in der Polizei sich schreiben läßt, was nicht als lebendiges Ressultat der Praxis unmittelbar aus dem frischen Sprudel des Lebens selbst geschöpst ist. So war es denn erfreulich und erfrischend, alle Erscheinungen am Tage lebendig zu sehen, welche in den vielen Lucubrationen nur in die beschränkte Form der schriftlichen Darstellung gebannt werden konnten. Zwar mag vorliegendes Werf alle Spuren seines unzähligen Unterbrechungen an sich tragen, immer doch ist es aus dem wirklichen Leben geschöpst und das Resultat

<sup>1)</sup> Im zweiten Theile, S. 1-48, seines trefflichen Bertes: "Die Bis geuner in Europa und Afien. Ethnographisch : linguistische Untersuchung, vornehmlich ihrer herfunft und Sprache, nach gebruckten und ungebruckten Quellen" (zwei Theile, halle 1844 u. 1845).

angestrengter Forschung und eifrigen Billens, nach Kraften gir nugen.

Bor allem schwierig war die, wenn auch nur ffigirte Dars ftellung des historischen Gaunerthums, welche burchque nothwendig war, wenn bas Wefen bes Gaunerthums zu flarer Ueberschau gebracht werben follte. Die Schwierigkeit lag nicht barin, bas erfte Singutreten ber eroterischen Elemente bes Judenthums und Zigeunerthums 1) barguftellen, fondern in ber Darftellung bes eigenthumlichen hiftorischen Lebensprocesses bes Gaunerthums überhaupt, bas nur als ein fecundares Uebel ju bem Siechthum unserer focial=politischen Berhaltniffe verftanden werben fann. Es mußte baber besonders das fittliche Siechthum biefes Lebens bargeftellt werben, um barin ben Sig und Rahrungsquell bes Gaunerthums nachzuweisen. Go wurden benn bie verschiebenartigften geschichtlichen Ericheinungen und Entwidelungsgange periobifch in bas Muge gefaßt, bis fie wieder hinter andere neue farbiger hervortretende Erscheinungen jurudgeftellt werben mußten. Reineswegs war eine, wenn auch nur fragmentarische, Gulturs ober Sittengeschichte babei beabsichtigt. Bie gahlreich und gerftreut

<sup>1)</sup> Berlässige literarische Nachweisungen über bas erste Austreten ber Juden in Deutschland ließen sich nur schwer sinden, und mußten besonders in ben (Kap. 4 angeführten) gallicanischen Concilien und den Capistularien nachgesucht werden, in welchen lettern besonders schwn der gaunerische Berkehr der Juden als Schärfenspieler bei der heimlichen Beräußerung von Kirchenschäßen hervortritt. Bas 3. 3. Schudt, "Jüdische Merkwürdigkeiten", 1, 316 fg., über den ersten Berkehr der Juden in Deutschland anführt, ist unklar und unzuverlässig. Die jüdischen Schriftsteller sprechen von den ersten Juden in Borms noch lange vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Der Gedenktein in der angeblich von Jakob Ben David und seiner Frau Rachel gedauten wormser Synagoge, rechts beim Eingange, soll die Inschrift des Monats Elul 2794 (987 v. Chr.) tragen. Bgl. Sal. Ephr. Blogg, redwigten bargestellt, dis auf die im Kap. 5 diese Theils ausgebeutete, welche darum besonders benugt wurde, weil Munster wie del Rio die ersten Schriststeller

bie Duellen bazu waren, zeigt bie in ben Roten zum weitern Forschen sorgfältig nachgewiesene verschiedenartigste Literatur.

Richt minder schwierig und muhfam war die Scheidung und Sichtung ber fpecifischen Gaunerliteratur aus ber unglaublich großen Menge weit zerftreuter chroniftischer und gelegentlicher fosmogfaphischer, geographischer, bistorischer, theologischer, ethischer, juriftischer und linguistischer Aphorismen, und aus ben vielen Anetbotensammlungen und Schelmenromanen, welche besonbers bie Schreibseligkeit ber Theologen bes 17. Jahrhunderts ju Bege gebracht hat, burch beren wirr angehäufte Daffe man nur mit eisernem Fleiß und Muth hindurchbringen fann. Besonbers verwirren die Berenschriftsteller und gabllofen Berenproceffe, in welchen man ungählige burch die Tortur zu Zauberern gepreßte Gauner blind und mechanisch mit Keuer und Schwert vertilgt findet, ben freien Blid, ben man icon burch bas baseler Rathsmandat, Brant's "Rarrenschiff" und ben Liber Vagatorum in die schlupfenbe Maffe bes Gaunerthums gewonnen Die Sammlung einer folden, auch nur leiblich vollftanbigen Literatur hat ungemeine Schwierigfeiten, und fann bei allen Anftrengungen und Opfern erft nach einer Reihe von Jahren gluden, ba ber Buch = und antiquarische Sandel faum mehr an bie Sand zu geben vermag, als ber gludliche Bufall. Sat man fich aber erft in biefe Literatur hineingefunden, fo gewinnt man ein mertwurdig reiches, intereffantes geschichtliches Bilb mit ben weitesten Berspectiven in bas gange social-politische Leben. ber nicht geringen Menge ber neuern Polizeiliteratur konnten nur

find, welche über ben burren Chronifenbericht hinausgehen, und über ihre unmittelbare perfonliche Berührung mit den Zigeunern anziehende Mitteilungen machen und in diefer hinficht die altesten authentischen Rachweise sind. Die wolfenbutteler "Iwei nühliche Aractatlein", deren ich noch nies mals erwähnt gefunden habe, sind ebenfalls eine recht lebendige Quelle, wenn sie auch schon dem 17. Jahrhundert angehoren.

specififch = gaunerliterarische Werte berudfichtigt werben. sobaß bie neuern, boch allen Rachmannern befannten, polizeilichen Beitfcriften, welche weitere Zwede verfolgen, als die blofe Baralpie bes Gaunerthums, unberudfichtigt und baber unter anderm fogar auch die 1823 begonnenen trefflichen Merfer'schen "Beitrage gur Erleichterung bes Belingens ber praftischen Bolizei" und abnliche andere unerwahnt bleiben mußten. Die linguiftifche Lite: ratur mußte vorerft ganglich ausgeschieben und ihre fritische Aufgahlung einem besonbern letten Abschnitt vorbehalten bleiben, ba fie in lerifalischer Sinficht, jedoch auch nur in biefer, febr ftart vertreten ift, ohne burchgangig brauchbar gu Der Bocabular bes Liber Vagatorum und feines mertfein. wurdigen Plagiats, ber "Rotwelschen Grammatit", ift, tropbem bas walbheimer "Rothwelsche Lexicon" von 1722 als völlig felbftandige Sammlung erscheint, wie fpater bie "Coburger Defignation" von 1734 und das hildburghaufener "Berzeichnis ber vorgefommenen Worter von ber Spigbubensprache" von 1753, wesentlich die Grundlage geblieben, auf welcher eine Ungahl Gaunerworterbucher ohne alle Rritif, und ohne eigene Forschung und Erfahrung ber Berausgeber, welche fogar bie alten Drudfehler beharrlich wiebergaben, zum Borschein gekommen ift. ift eine tiefere Auffaffung und Rritit ber Gaunersprache obne Renntniß besonders bes Rieberbeutschen, bes Bebraischen und des Judisch = beutschen nicht möglich, und die Richtkenntniß dieser vorzüglichen Grundlagen bes munderlichen und verwegenen Sprachgemenges entschuldigt einigermaßen, baß bie Behandlung ber Saunersprache nicht über die durre und unfritische Anhaufung bloger Bocabeln in allen möglichen Misgeftalten binausgegangen ift.

Durch die vorläufige Ausscheidung des linguistischen Theils fand fich der Berfasser bewogen, besonders im britten Abschnitte, welcher das moderne Gaunerthum abhandelt, bei der Dar-

stellung jeber einzelnen Gaunerindustrie die wesentlichsten gaunerssprachlichen Kunstausbrücke kurz etymologisch zu erläutern, was auch schon zum Berständniß des Ganzen nothwendig erschien. Da jedoch erst im linguistischen Theile die jüdischseutschen Buchstaben gezeigt werden können, so fand sich der Bersasser veranlaßt, in den beiden ersten Theilen (den drei ersten Abschnitten), ohne Rücksicht auf die althebräische oder jüdischseutsche Abstammung, sich überall der Quadratschrift zu bedienen, was um so unbedenklicher erschien, als in neuerer Zeit die Quadratschrift vielssach bei jüdischseutschen Uebersetzungen gebraucht wird, wie z. B. in dem gerade dem Versasser vorliegenden Targum des "Jonah", von Joel Ben Rabbi Juda Levy, mit den angehängten "Schascharis am Iom Kippur", von David Friedländer (Berlin 1788), und dem trefslichen Targum der "Wischnah" (Berlin 1832).

Die schwierige Anordnung bes britten Abschnitts, bes modernen Baunerthums, erforberte lange und ernftliche Ueberlegung. Es erleichterte bie Arbeit und ichien bie Ueberficht über bas Gefammtgange wefentlich aufzutlaren und zu beleben, wenn zunächft bie allgemeinen Grundzüge bes auf hiftorifchem Wege zur modernen Erscheinung herangebildeten Gaunerthums erlautert wurden, ehe Die Darftellung ber einzelnen Induftriezweige erfolgte. So fonnte benn auch bei letterer immer auf erftere jurudverwiesen und babei manche Bieberholung gefpart werben. Um ben vielhundertjährigen ununterbrochenen Lebensproces des Gaunerthums recht lebendig anschaulich ju machen, wurden nicht nur eigene und andere neuere Erfahrungen, sondern auch Beispiele aus bem Gaunertreiben aller Jahrhunderte und besonders auch aus bem englischen, französischen und hollandischen Gaunerthum gewählt, welches mit bem beutschen in bem unmittelbarften Bufammenhange fteht. Bu gleicher Berbeutlichung find, wo es besonders nothig und nublich erschien, vorzüglich bei ben Abhandlungen vom Zinkenen und Makkenen, graphische Darftellungen beigegeben. Gbenfo find die durch eigene und fremde Erfahrungen bewährten Mittel gur Baralyse des gefährlichen Gewerbes hinzugefügt und zum Theil graphisch erläutert.

Bei der Umfänglichkeit des Stoffs mußte das vorliegende Werk in drei Theile zerfallen, deren erster das historische Gaunerthum (Abschnitt I) und die Literatur des Gaunersthums (Abschnitt II) umfaßt, während der zweite Theil (Absschnitt III) ausschließlich das moderne Gaunerthum mit seiner heutigen Praxis und seinen Künsten und Hülfsmitteln behandelt. Der dritte Theil (Abschnitt IV) enthält eine jüdischse deutsche Grammatif und Chrestomathie nebst Wörterbuch, mit Erläuterung der wichtigsten Abbreviaturen, sowie eine Gaunerssprachgrammatif und ein umfangreiches kritisches Gaunerswörterbuch, in welchem die Etymologie der einzelnen Wörter nachgewiesen wird.

Ueber bie gesammte Anordnung und Bewältigung des in der That fehr großen Stoffes muß ber Berfaffer bas Urtheil ber Sachkenner erwarten. Die Anordnung ift burchaus nur aus ber subjectiven Auffaffung bes Berfaffers hervorgegangen, und bezweckte einzig nur, die möglichst beutliche und klare Anschauung ber geschichtlichen Entstehung und Fortbildung und eine genaue Analyse bes unheimlichen verbrecherischen Gewerbes ju geben, damit bas Uebel vollständig erfannt und eine fraftige Ruftung bagegen ermöglicht und bereitet werbe. Die bereits von Schäffer, Rebmann, Grolman, Brill, Falfenberg, Schwenden, Stuhlmuller, Bfeiffer, Cberhardt, Thiele, Bimmermann u. a. gemachten trefflichen Borschlage jur Begegnung bes Gaunerthums find hier nicht wiederbolt, da fie ju befannt und von ber Gesetgebung so weise und gewiffenhaft benutt find, daß gerade biefe badurch ber Polizeipraris weit vorausgeschritten ift und letterer die ernftliche Aufgabe gestellt hat, so fraftig, raich und ficher wie möglich ihr nach und gleich ju fommen.

Bor allem aber ftrebte ber Berfaffer, auf ben unerschütterlichen festen Grund binguweisen, auf welchem bas beutsche Familienhaus und das beutsche Burgerthum mit feiner driftlich = beut= ichen Bucht und Sitte und die geheiligten Inftitutionen ber Rirche und bes Staats gegrundet find, auf welchen fich aber fogar ient ber robe senfualiftische und atheistische Materialismus als Bort und Forderer bes gewerblichen Berbrechens vermeffen heraufgewagt hat, um bie schlecht verftedten munben Stellen bes focial politischen Körpers zu erspähen und jede Schwäche jum tudifchen Angriff und Nieberwerfen ju benuten. Möchten bie verworfenen Bilber, welche ber Berfaffer aus bem tiefften Schlamm menschlicher Gunbe heraufbeschwören und vor Augen ftellen mußte, ben Feind, feinen Rampf und Sieg beutlich fennbar machen, und ber vorliegenden, um aller brohenden Gefahr und Roth willen unternommenen Arbeit bes Verfaffers ein folches Verftanbniß bereiten, wie ber gerade folichte Mann ber Bahrheit, Luther, folches bem alteften fittlichen Roth- und Sulfebuchlein gegen ben Betrug, bem Liber Vagatorum, gonnte, indem er in der Borrede feiner Ausgabe fagte: "Ich habs aber fur gut angesehen, bas folch buchlin nicht alleine am tage bliebe, sonbern auch fast vberall gemein wurde. damit man boch sehe und greiffe, wie ber teuffel fo gewaltig unn. ber welt regiere, obs helffen wolte, bas man flug wurbe, und fich für phm ein mal fursehen wolte!"

Lübed, im August 1858.

Benedict Avé = Lallemant,

# Inhalt des ersten Theils.

# Erfter Abschnitt.

## Das hiftorifde Gaunerthum.

| Cipies Aupirei. A. Cintenting. Rugemeiner Degrin ves Chanteriyams    | 1   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 3weites Kapitel. B. Etymologische Ableitung bes Bortes Gauner        | 5   |
| Drittes Kapitel. C. Die Elemente bee bentichen Gaunerthume           | 13  |
| Viertes Kapitel. a. Erftes Auftreten ber Juben in Deutschlanb        | 18  |
| Sunftes Rapitel. b. Erfles Auftreten ber Bigenner in Deutschlanb     | 25  |
| Sechstes Aapitel. c. Entwidelung bee beutschen Bettler = und Gauner- |     |
| thums. 1. Das beutsche Seibenthum                                    | 36  |
| Siebentes Kapitel. 2. Das Bettler - und Gaunerthum feit Einführung   |     |
| bes Chriftenthums in Deutschland                                     | 40  |
| ord Syripenriquate in Dentificiality                                 | 70  |
| •                                                                    |     |
| On the owner to                                                      |     |
| Zweiter Abschnitt.                                                   |     |
| Oitanatus had Manuauthums                                            |     |
| Literatur bes Gaunerthums.                                           |     |
| Achtes Rapitel. A. Einleitung und Ueberficht                         | 117 |
| Neuntes Kapitel. B. Das bafeler Rathsmanbat. Brant's "Rarren-        |     |
| fciff" und Geiler's ,, Prebigten "                                   | 199 |
| Behntes Kapitel. C. Der Liber Vagatorum und bie Rotwelfche           |     |
| Grammatif                                                            | 126 |
| Elftes Kapitel. D. Pamphilus Gengenbach und bie poetische Gauner-    | 100 |
| literatur                                                            | നെട |
| 3molftes Kapitel. E. Die Anefboten, Biographien und Schelmen-        | 200 |
|                                                                      | 014 |
| Tomane                                                               |     |
| Preizehntes Kapitel. F. Die Relationen                               | 220 |
| Vierzehntes Kapitel. G. Die freiere pfichologische Bearbeitung und   | 000 |
| rationelle Darstellung                                               |     |
| Sunfzehntes Kapitel. H. Die Gruppen = und Berfonenstigge             | 245 |

. .



# Erfter Abschnitt.

Das historische Gaunerthum.

## Erftes Rapitel.

# A. Ginleitung. Allgemeiner Begriff bes Gannerthums.

Bei der Säufung der social-politischen Fragen, deren Losung der Begenwart obliegt, wird nur ber Geschichtsforscher, ber bie Ereignisse ruhig und in ihrem einfachen Berlaufe auffaßt, mit bem Glauben an die Macht ber Ereigniffe auch ben Glauben an eine Bolfonatur gewinnen und baburch über jene Fragen und ihre Losung fich flarer werben. Die Bolfenatur ift ein Kactor, ber fich überall geltend gemacht hat, wie fein und fünftlich auch bie Formen gewesen sein mogen, in welche ihr Wiberftand fich gekleibet hat. Als die beutsche Bolksnatur ein tiefes Berftandniß und eine reiche Sattigung in ben Lehren bes Christenthums gefunden hatte, war fortan bie driftliche Rirche integrirendes Eigenthum bes Bolts, und bie icon vor jenem Gingang bes Christenthums entwidelte Hierarchie bestand icon neben ber Rirche fort. funftlichen Formen bes Lehnstaats die Freiheit ber beutschen Boltonatur gefährbeten, flüchtete fich bas beutsche Befen in bie Stabte und that fich hier jum Burgerthume jufammen, beffen Entwidelung die großartigfte Erscheinung in ber beutschen Beschichte und die Lehrschule fur die Berwaltung größerer Staatsgruppirungen geworben ift. Je abgeflarter bie Anfichten geworben, jemehr die hemmenden Formen der Hierarchie und des Lehnstaats

geschwunden find, besto mehr ift boch aber auch unser gesammtes focial politisches Leben wiederum einer complicirten Runftlichfeit verfallen, die fich am bebenklichften barin manifestirt, bag wir uns ber Einrichtung und bes Bestandes einer Menge von Unftalten ruhmen, welche bas Siechthum unserer Buftanbe im Grunde mehr verhehlen als grundlich beilen. Das beutsche Burgerthum ift eine sittliche Kraft, die nicht speculirt, sondern einfach die Integritat und ben Schut feiner Erifteng forbert, und baher bem maffiven Syfteme ber heutigen Bolizei um fo mehr abgeneigt ift, je weniger es bieses System auf Die beutsche Gigenthumlichkeit berechnet findet. Eine Ausgleichung wird nur bann erreicht werben, wenn bas Burgerthum grundlich davon überzeugt wird, bag bie Bolizei bies fein Befen und Berlangen erfannt hat und wurdigt. Das wird ber Bolizei aber nur bann gelingen konnen, wenn fie einen ernften Blid auf bie Geschichte gurudwirft. Dies Burud: gehen ift jest eine unabweisliche Rothwendigfeit geworden, namentlich seitbem ber geniale Riehl in feiner "Raturgeschichte bes Bolfes" mit feiner Objectivität bem beutschen Bolfe seinen Beftand gezeigt hat, ohne bei biefer analytischen Operation bie nachsten Mittel und Bege ju jenem Biele nachgewiesen ju baben, bas er in der Bifion am Schluffe feines trefflichen Bertes vor Augen ftellt.

Mit ber Begründung der Städte und ihren gemeinheitlichen Berfassungen hatte die deutsche Polizei einen herrlichen Anlauf genommen. Das gedrängte Zusammenleben und die mannichsfaltigen Berührungspunkte in den Städten forderten ein Berständniß und eine Ausgleichung der lebendig nebens und durchseinander sich regenden Elemente. Sie forderten und schusen die deutsche Polizei in den Städten, als die vom deutschen Bürgerthum selbst zu seinem Schuse gewollte Ordnung. Man erstaunt nicht nur über die Ratürlichkeit und den ethischen Gehalt jener alten städtischen Polizeieinrichtungen, sondern auch vorzüglich über die Klarheit, mit welcher in den deutschen Städten die Gemeindeseinrichtungen der italienischen Städte ausgesaßt wurden, und über die Objectivität, mit welcher das Fremdartige dabei ausgeschieden

ward und bas Wefen feine analoge Anwendung und beutsche Einburgerung fand. In bem langen schweren Rampfe mit ben vielen funftlichen Formen bes Lehnswesens und ber Siergrchie. welche bas beutsche Burgerthum mahrend bes Mittelalters beftehen mußte, wurde allmählich auch feine Rraft herabgebrudt und vielfach gelahmt, und als am Schluffe bes Mittelaltere bie beutfchen ganbesobrigfeiten, neben ber ftete machtlos gebliebenen Reichspolizei, selbftanbig bie Lanbespolizei in bie Sand nahmen. fonnten fie mit biefer in ber fcweren Bedrangnis immer nur eine augenblidliche Rothwehr gegen ben Bucher bes Berbrechens üben, ohne auf ein Spftem und beffen Begrundung auf einem naturlichen Boden besondern Bedacht zu nehmen, obwol Nachweis und Mufter baju in ben ftabtifchen Polizeieinrichtungen gegeben war. Die Anglogien bes immer weiter vorbringenben Romischen Rechts konnten ben Ausfall nicht erfeben, und felbit, nachbem bas Strafrecht eine fo tuchtige rationelle Behandlung erfahren bat, mußte bie bei Begrunbung ber Stabte fo großartig begonnene und allmählich fo tief herabgedrudte Polizei ale bie eigenthumliche Erscheinung fteben bleiben, bag fie ftete nur bie concrete Rothwehr gegen ben mamentanen Wiberftand und in ihrer Composition nur die bloge gehäufte automate Daffe ift, welcher ber gebeihliche Boben und die natürliche Lebensfähigkeit fehlt.

Bei ben fortwährenden Kampfen, welche das deutsche Wesen mit den vielen kunstlichen Formen des Lehnswesens und der Hierarchie bestehen mußte, ist es, wenn auch überraschend, dach das Berbrechen die durch den Kampf verursachte Schwäche zu erspähen und auszubeuten lernte und immer verwegener hervorzutreten unternahm. Die verdrechertschen Elemente waren schon früh in großer Menge vorhanden. Das aus dem Christenthum mittelbar hervorzegangene Bettlerthum, der durch Karl den Großen zur Leibeigenschaft verurtheilte Bauernstand bot schon zeitig die bedeutsame Grundlage des Proletariats, und bildete sich alsbald auch zu jener gefährlichen beweglichen Masse der "Landtsahrer" oder Landstreicher aus, welche die öffentliche Sicherheit in der bedenklichsten Weise gefährbete und namentlich

in jener Beit bes Fauft. und Fehberechts bas Berbrechen als förmliches Gewerbe zu betreiben anfing. Dies gewerbliche Berbrechen trieb feinen wilben Bucher fort, bis es ben überlegenen Biberftand fand. Go balb biefer bas Gewerbe übermaltigt hafte. murbe es jur verbrecherischen Runft, welche mit scharfem Blide bas burgerliche Siechthum ju erkennen, feine wunden Stellen gu burchbringen und in ben fünftlichen Formen bes burgerlichen Lebens fich ju verfteden, fich in ihnen feftzufegen und fie auszubeuten wußte. So entftand bas beutsche Gaunerthum, als ras tionelles verbrecherisches Gewerbe, mit einer Reprafentation aus ben verschiedenartigften verbrecherischen Elementen, in ber Gruppirung als Rauberthum, bei bem Mangel ausreichenben öffentlichen Schutes, mit offener Bewalt hervortretend; als eigenftes Gaunerthum in allen Formen bes fünftlichen burgerlichen Lebens verftedt fich bewegend und bie Belegenheit ber Schwäche erspähend.

Je verwegener bas Gaunerthum aufgetreten ift, je größer ber materielle und moralische Schaben ift, ben es bem burgerlichen Leben und beffen freier Bewegung jugefügt hat, besto eifriger ift bie Bolizei und Gesetgebung bemuht, bies ungeheuere Polypengemachs, bas fich an bas gange burgerliche Leben gefest hat, aus-Es hat nicht an geiftreichen und verbienten Mannern gefehlt, wie Sonn, Beiffenbruch, Rebmann, Pfifter, Grolman, Brill, Schwenden, Falfenberg, Stuhlmuller, Benmohe, Thiele u. f. w., welche reichen Stoff und werthvolle Analysen gegeben haben. Inbeffen ift bie Darftellung bes frechen und verwegenen Bufammenrottirens ju organisirten Rauberbanben ober ber Taftif ber jubifchen Gauner immer nur bie aphoristische Darftellung fingularer Formen und Gruppen, die allerdings febr intereffant und wichtig ift, in biefer Befchrantung aber ben Ueberblid über bie Entstehung und Fortentwickelung bes Gaunerthums und über feine sittliche und social-politische Bebeutsamkeit vermiffen lagt. Rur in biefer totalen Anschauung läßt fich bas Gaunerthum verfteben, und bies fein Berftandniß ift für bie Gegenwart eine bringende Rothwendigkeit, bamit man

nicht etwa allein qus bem unleugbar vorhandenen Rothstande ber beutschen Polizei, sondern auch aus jener tief in das sittliche und social-politische Leben eingreisenden Bedeutsamkeit des Gausnerthums begreisen lerne, daß mit einer scharfen Fremden- und Passpolizei und mit dem strengen Gensbarmendienst auf Landsstraßen, Bahuhösen und in Wirthshäusern nicht das Meiste und Beste abgethan ist, um dem Gaunerthum mit Nachdruck entgegensyutreten.

### 3meiles Rapitel.

## B. Etymologische Ableitung des Bortes "Gauner".

Unter Gauner versteht man ben Dieb und Betrüger, welcher ben Diebstahl und Betrug gewerbsmäßig und nach bestimmten Kunftregeln betreibt. Das Wort Gauner, welches ber Gaunersprache selbst durchaus fremd ift, wird verschieden absgeleitet.

Junachst führt man die Schreibung Jauner und Gauner auf, und entscheidet sich für die eine oder die andere als die richtigere, ohne recht eigentlich weitere Gründe dabei anzugeben. Selbst Schäffer, welcher in seinem "Abris des Jauner» und Bettelwesens" beständig die Schreibung Jauner hat, erklärt nur kurzhin die Schreibung Gauner für die richtigere, indem er es von dem niedersächsischen Beiworte gau ableitet. Beide Schreibungen, Jauner und Gauner, haben sedoch ihre sehr bestimmte und unterschiedliche Ableitung und Bedeutung.

Das Wort Jauner ift jubisch-beutschen Ursprungs. Schon ein flüchtiger Blid auf die jubisch-beutsche Sprache überzeugt von der vorwiegenden Reigung dieses Idioms, die ursprunglich einfachen Bocale gedehnt und diphthongirt auszusprechen, und von der Leichtigkeit, mit welcher dies bei der Eigenthumlichkeit des judisch-beutschen Bocalismus möglich ift. So &. B. ist im Judisch-Deutschen haulechen (holden, alchen), gehen, vom

hebraischen halach (חלך), er ift gegangen; lau für lo (אל), nicht; pleite fur pleto (פלימה), Banfrott, Flucht; chaule fur chole (חולה), frant u. f. w. Go-ift benn entsprechend Jauner und Jaunen nichts anberes als bas Juner und Junen, welches fich ichon in ber alteften beutschen Urfunde bes Gaunerthums, in bem handschriftlichen Mandat bes Raths ju Bafel aus bem 15. Jahrhundert, und als Joner und Jonen in den Notabilien bes Liber Vagatorum und im Vocabular ber altesten rothwelfchen Brammatit findet, wo jeboch überall ber Juner ober Joner unter bem beschränkten Begriff von Spieler 1) aufgefaßt ift. ift eine nur burch bie mittelalterliche und spatere heillos flache und ichiefe Auffaffung bes beutschen Bauber = und Gaunermefens einigermaßen erflärliche, sprach = geschichtliche und polizei = geschichtliche Merkwürdigkeit, wie biefe beschränkte Auffaffung ber alteften beutichen Gaunerurfunde fo permanent bleiben fonnte, mahrend boch bas Jaunen eine fo burchaus bestimmte, wenn auch weitgreifende Braris hatte, und wie bann aber auch wieder bie nach dem ungeheuern materiellen und fittlichen Ruin bes Dreißigjahrigen Rriege mit Anfang bes vorigen Jahrhunderte fich aufraffende Juftig ploglich alle rauberische und gaunerische Thatigfeit, ohne alle Unterscheidung mit bem Ausbrud Jauner bezeichnete, und biefen Ausbrud vorzüglich mit Sulfe ber zahlreich geforberten Jaunerliften jum ftehenden technischen Terminus machte. Best murbe nun aber bamit ju viel bezeichnet, wie früher die alteften Urfunden ju wenig bamit angebeutet hatten. Junen ober Jonen, verwilderte, verfürzte Form von Jedionen 2), welche Bezeichnung schon sehr fruh aus ber jubifchen Zaubermpftit in bie driftliche überging, ift nämlich nur ber Inbegriff ber gefamm-

<sup>1)</sup> Bonav. Bulcanius ("De literis et lingua Getarum sive Gothorum" Lewben 1597) übersett seboch schon (S. 108) bas Jonen mit sallere. Aehne lich lautende Börter führt er (S. 84) in dem "Index vocad. Cantadricorum" an: Jan, comedere; Jauna, dominus; welche jedoch jum Jonen ebenso wenig in Beziehung stehen wie Gauner zum jüdlscheutschen Gannew (hebr. 212, ganad, er hat gestohlen), welche Ableitung auch wol versucht ist.

<sup>2)</sup> Bom hebr. בעל (joda), wiffen, kennen, erkennen u. f. w. Das Wort

ten betrüglichen magischen und mantischen Wissenschaften und Runfte, welche von der Höhe geheimnisvoller inspirirter Gelehrsamseit allmählich zu den trivialsten Kunststüden und Betrügereien sich abgestacht haben. Sowol die Etymologie als auch die Braris des Jedionens hat gleichmäßig eine in der That seltsame Geschichte, und nimmt daher in der Geschichte des Gaunerthums wie der Hexenprocesse eine überaus wichtige Stelle ein, wovon im dritten Abschnitt, Kap. 69—87, noch ganz besonders abgehandelt werden wird.

Die Schreibung Gauner hat wiederum verschiedene Ableistungen. Einige leiten es von dem althochdeutschen gau, gou, gaw, gow (pagus, tractus seu districtus unius ditionis, regio, altsächsisch borde, geland 1) ab, wobei der Gauner, wie lucus a non lucendo, als Richt-Gaugehöriger erscheint. Diese sinnslose Ableitung sindet aber auch schon in der bestimmten Bezeichnung herkommender man, vremidi, gargangus, warsgangus, welche den in das Land kommenden nicht zum Gaugehörigen Fremden bedeutet, ihre Widerlegung. 2) Weit mehr Sinn hat die von Schäffer, a. a. D., und von Abelung (Wörsterbuch, II, 433) adoptirte Ableitung von dem altdeutschen, noch heutigen Tags in der niederdeutschen Mundart in vollem Gebrauche sich besindenden Beiwort gau, slink, geschwinde, hurtig. 9) Als offenbare Composition mit diesem gau sindet

Bebioner wird in ber Difchnah bei Erwahnung ber jubifchen hinrichtunge, arten fo befinirt:

Ein Tobtenbeschwörer ift ein Bithon, welcher ben Tobten von seinen Achsels höhlen hervor reben läßt; ein Jebioner heißt, wer ihn aus bem Munbe frechen läßt. S. die weltere Etymologie, Absch. 3, Rap. 69.

<sup>1) 3.</sup> G. Schottelius, "Ausführliche Arbeit von ber Teutschen Saubts Sprache" (Braunschweig 1663), S. 462 u. 1323. — Munster, "Cosmosgraphte" (neue beutsche Ausgabe von 1628), S. 607.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. Grimm, "Dentiche Rechtealterthumer", Rap. 5, G. 396.

<sup>3)</sup> Abelung führt babei noch bas Mittellatein an: engannum, engaunum, ingenium, ingeniare, betrügen, wovon bas spanische enganno und

sich, und zwar wol zuerst in der sehr bemerkensweithen Borrede zu dem "Schauplat der Betrüger" (1687) der Ausdruck Gausdieb in der vollen Bedeutung des heutigen Gauner. Die spätern Anekotensammlungen und Schelmenromane gebrauchen den Ausdruck Gaudieb saft durchgehends, die er um die Mitte des vorigen Jahrhunderts außer Gebrauch zu kommen und dem viel geförderten Ausdruck Jauner zu weichen beginnt. Riemals ist jedoch das specifisch niedersächsische abjectivische gau substantivisch zu Gauner verlängert und in die hochdeutsche Spracke ausgenommen worden. Im Riederbeutschen eristirt auch jest immer nur noch gau als Adjectiv und Adverd. Die einzige niedersächsische Berlängerung 1) ist Gauigkeit, Behendigkeit, Geschwindigkeit, und das einzige Compositum bleibt Gaudeef, Gaudieb. 2)

Die natürlichste Ableitung bes Wortes Gauner scheint bie von Zigeuner ober Zigauner zu sein. Für die Annahme dieser bloßen Wortverfürzung spricht die prägnant hervortretende Thatsache, daß in der Anschauung des Bolks die Zigeuner seit ihrem ersten Auftreten in Deutschland immer als Typus aller Gaunerkunft angesehen wurden. Auch heutigen Tags gilt in den Augen des Bolks saft jede noch so kleine umherziehende Truppe von Seiltanzern, Mustanten, Handlern, Kesselsstätern u. s. w. für nichts Geringeres als für Zigeuner. Sogar auch die heuti-

bas frangbfifche engan, Betrng. Davon läßt fich aber wol fchwerlich bie beutiche Ableitung Gauner rechtfertigen.

<sup>1)</sup> Rramer ("Hoog-Neder-Duitsch Dictionnaire", I, 87; Rurnberg 1719) hat noch ben Ausbrud Gauwert, ein geschwinder, schlauer, vermeffener Baghale.

<sup>2)</sup> Richen ("hamburger Ibiotifon", S. 71) hat die Beispiele: he was my to gau, er war mir ju geschwinde; Gaht gau to, geht hurtig ju; In de Gauigkeit, im hun; Gaubeef, Gaubieb, Spithube. Bemerkens-werth ift, bag man weber bei Moscherosch ("Philanber von Sittewalb") und Schottelius, noch im "Beutelschneiber" und "Schauplat jammerlicher Mordzgeschichten" (f. b. Literatur) bas Bort Gaubieb ober Gauner findet. Die Reichsgeschzehung gebraucht ben Ausbruck Bigenner sogar erft in tit. 27 bes Reichsabschiebes zu Augeburg 1500.

gen Behörben kargen noch immer nicht mit dieser Bezeichnung. Als die Justiz zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Jauner zu verfolgen ansing und zahlreiche Jaunerlisten verbreitete, waren die Berfolgten eben dieselben Berbrecher, welche in den Augen des Bolks für Zigeuner galten, aber nicht die eigentlichen Jestioner (Juner, Joner, Jauner), deren Wissenschaft theilweise, wie die Chiromantie, Metopostopie, Oniromantie u. s. w. noch immer in Ansehn und Achtung blied und sogar noch dis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf deutschen Universitäten gelehrt wurde. Bei jener Berwechselung ging auch die wesentliche Unterscheidung zwischen Jauner und Gauner verloren, und wo der Unterschied gefühlt wurde, da machte sich wieder die Berwechselung des G mit dem I in der provinziellen Aussprache geltend, und die Schreibung Jauner blieb die herrschende.

Erft feit Grellmann 1) die Zigeuner als ethnographische Erscheinung auffaßte und als solche specifisch aus dem Bagantenshausen abschied und darstellte, sindet man die Bezeichung Gaus ner mit Bestimmtheit hervortreten, obschon Grellmann durchaus nichts zur etymologischen Aufstärung des Wortes Zigeuner gesthan hat. Indessen brachte er doch die vortressliche Dissertation des Christian Thomasius (1622 — 1684) in Erinnerung 2), welche in §. 4 und 5 alle deutschen und lateinischen Benennungen der Zigeuner aufführt, nämlich: Zeugeuner, Ziegeiner, Ziegeuner, Ziegeuner, Ziegeuner, Ziegeuner, Ziegeuner, Zügeuner, Zügeu

<sup>1) &</sup>quot;Die Bigenner. Ein hiftorticher Berfuch" (Deffau und Leipzig 1783)

<sup>2) &</sup>quot;Dissertatio de Cingaris etc." Sie ift auch in Mieth's "Deliciarum manipulus" (Dresben und Leipzig 1708) recht gut in bas Deutsche übersett.

<sup>3)</sup> Wie die Ligeuner dazu gekommen find, einerlei Namen mit den hates tischen Attinganern zu führen, erlautert Thomasius selbst aus dem gleichen Klange des griechischen derpyavot und Cingani. Bekanntlich sprechen die Reusgriechen das I dem englischen th ahnlich aus. Daraus ist überhaupt die leichtfertige Berwechselung des Edpyyavos mit Cinganus entstanden. Aehnlich wird auch von den heutigen Juden das r in der Mitte und am Eude eines Bortes wie f (s) ausgesprochen.

Ciani, Cigani, Cigari, Cingoli, Cingani, Cingari, Cygari, Sigari, Singani, Zigani, Zigareni, Zigeuni, Zigineri, Zingani, Zingari, Zygari, Zygaini und Zygoni. Bei biesen schwankenben Bezeichnungen gewinnt die Darlegung bes Thomasius an 'Bahrscheinlichkeit, bag bas Wort Bigeuner, Ciani, Cigani, eine Corruption bes lateinischen Aegitiani ober Aegyptiani ift. Thomasius weist babei nach, bag bie Zigeuner bei ihrem erften Auftreten fich fur Megypter 1) ausgegeben haben und banach auch von ben Rieberlandern, Frangofen, Spaniern und Griechen in einmuthigem Sprachgebrauch als Aegypter bezeichnet find. Thomafius weift ferner nach, wie leicht bie spanische Berfürzung Gitanos und bie lateinische Rurzung Ciani und Cigani aus bem Worte Aegitiani entstanden fein fann 2), und folgert nun mit einer farfastischen Bemerkung über die allerdings nicht abzuleugnenbe Meisterschaft ber Deutschen in Busammenziehung und Abfurzung ber Eigennamen, daß auch das beutsche Wort Biganer und Bigeuner u. f. w. eine Berftummelung bes lateinischen Aegitiani ift, wobei er aber bie feltfame Inconfequeng begeht, bag er, mit Berufung auf Frang Ferb. be Corbova, "Didascalia multipl.", cap. ult., p. 413, bie Entstehung bes lateinischen Wortes Ciani ober Cigani erft aus bem beutschen Bigeuner, anftatt birect aus bem lateinischen Aegyptiani ober Aegitiani ableitet.

Die oben angeführten zahlreichen beutschen Barianten bes Wortes Zigeuner, welche man bei allen Schriftstellern ber vier letten Jahrhunderte findet, find nur ein Beweis von der Leich-

<sup>1)</sup> Andreas Presbyter Ratisbonensis erzählt in seiner "Chron. Bavar." (bei Schilter, "Script. rer. Germ.", No. 13, p. 8): "Eodem anno (1433) venerunt ad terram nostram (Bavariam) quidam de populo Ciganorum, qui dicebant, se esse ex Aegypto." Auch bel Rio "Disquis. magicae.", l. IV, c. 3, quaest. 5) nennt bie Zigeuner Cingari seu Aegyptii. Ebenso Munster, a. a. D., S. 603, und der Versaffer der "Zwei nüglichen Tractätzlein" über die Zigeuner v. 3. 1664, von welchen weiter die Rede sein wird. Byl. Fritsch, "Diatribe Historico-Politica de Zygenorum" etc., membr. 2.

<sup>2)</sup> Selbft bas englische Gipsy ift gewiß nichts anderes als eine Berftum: melung bes Aegyptii.

tigfeit und Willfürlichkeit, mit welcher man die Eigennamen häusig bis zur Unkenntlichkeit ihres wahren Ursprungs behandelt hat. Schon der oben angeführte Schottelius gibt lib. V, in einem eigenen Tractat, eine ausführliche Erklärung der deutschen Eigennamen, die nicht minder überraschend als verdienstlich und werthvoll ist. 1)

Somit erscheint es überhaupt geschichtlich wie besonders sprachgeschichtlich gerechtsertigt, wenn man das Wort Gauner für eine Berfürzung des Wortes Zigeuner nimmt.

Außer ben angeführten Bezeichnungen hat die beutsche Sprache feine anbern, welche vollständig bem Begriff bes Gauners entiprechen, obicon es eine Menge Ausbrude fur herumftreichenbes bettlerisches und verbrecherisches Gefindel gibt, a. B. ftarte Bettler (validi mendicantes, über welche schon ber heilige Ambrofius, "De off. minist.", lib. II, c. 16, bittere Klage führt und ber madere Felir hemmerlin in feinem trefflichen Schreiben, 1438, an Biichof Seinrich von Konftang eifert), Landtfahrer, Alchbruber (von קבֹב, halach, geben, umbergeben), garbenbe Rnechte, Garbenbruber, Barbeschwestern, Barbeganger (von Gvarbie, Guarbie, custodia), Landsfnechte, Schnalzer, Storger, Bartirer, Schnapphahne, Breger, Stabuler, Logner, Rlendner, Dobiffer, Ramefirer, Bagerer, Grantener, Duger, Schlepper, Bidiffen, Schwanfelber, Bopper, Dallinger, Dutbetterinen, Gunbfeger, Billtrager, Jungframen, Mumfen, Songen, Randirer, Beraner, Christianer, Seffer, Schweiger, Burdartbettler, Blatichirer u. f. w., über

<sup>1)</sup> Ebenso beachtenswerth ist lib. V, tract. 6, p. 1269 — 1450, von ben "Stammwortern ber Teutschen Sprache". Abgeschmackt ist die Ableitung, welche Ahasv. Fritsch in seiner "Diatribe Historico-Politica de Zygenorum origine vita et moribus" (Zena 1660), membr. 1, gibt, indem er sagt: Nostrates Germani eos adpellitant "Zigeuner" quasi dicas "zig oder ziehe einher" h. e. vagantes et vagabundos. Dieselbe wunderliche Ableitung adoptirt, gestützt auf Behner, "Obs. pr.", lit. II, Beisenbruch, "Ausschürliche Relation von der samosen Zigeunerbande u. s. w." (s. d. Pit.), mit dem Zussat: "zumalen man auch die vagadundos et errones schon in vorigen Zeizten, ehe die Zigeuner bekandt worden, Zihs Gau (?) genennet hat."

welche ber Liber Vagatorum Auskunft gibt und welche in biefer ober jener Beise nach Luther's treffenbem Ausbruck, "falsche Bettelbuberen" treiben.

Der Gauner felbft legt fich jeboch, im Bollgefühl feiner fichern Menschentenning, seiner bebenden Runftfertigfeit und feis nes verwegenen Muthes, ben ftolgen Ramen bes Chodem, Rochemer (vom hebraischen Don, Chochom, copoc, fundig, gefchidt, verftanbig, weise, liftig, fchlau, fenntnigvoll, tugenbhaft) bei, und begnügt fich fogar auch, im noch ftolgern Bewußtsein feiner Competeng fur biefe übermuthige Bezeichnung, mit ber blogen Andeutung bes Anfangebuchstabens von bon, mit bem einfachen n (chess) und tennt fich einen Cheffen. Gine bloffe beutsche Uebersetung von Chochem ift Runbe (fennen, fundig). Eine analoge Bezeichnung von Chochem ift bas mehr abjectivisch gebrauchte Jenisch, von Jonen (ירשרביר Jebione, f. D. יחשות ) und שרש, Isch, Mann, alfo: Mann bes Wiffens, ber Beisheit. Seinen ihm verbundenen Rameraden nennt ber Rochemer feinen Chamer, Chamer (חבה, fem. חבה, chaweress), im Deutichen: Gleicher, nach neuerm Ausbrude Junge; bie Gemeinfamfeit und Gefellichaft mit ihm Chawruffe: Die vertrauten Berfonen, bei benen er Buflucht, Schut und Anhalt hat, nennt er Blatte Leute, von wie, polat, glatt, ichlupfrig fein, flieben. entkommen, in Sicherheit bringen, wovon Bleto, Bleite, Flucht, plattern (blattern), fliehen u. f. w. Gine Menge anderer fpecifischer Ausbrude bezeichnen bie vielen einzelnen Beziehungen und Thatigfeiten bes Gauners, welche an ihrem Orte erlautert werben follen.

Unter ben zahreichen Spott= und Spignamen, mit welchen ber übermuthige Gauner alle Nichtgauner, ganz befonders aber die verhaßten Polizei= und Gerichtsbehörden, meistens mit beißen= ber Satire und treffendem Wige zu bezeichnen weiß, verdient hier nur ber allgemeinste Ausdruck Erwähnung, mit welchem ber Gauner jeden Nichtgauner bezeichnet. Unter Wittscher, adjecti= visch wittisch, wird zunächst allgemein der Gegensat von Roschemer, der Richtgauner bezeichnet, entsprechend bem burschifosen

Bhilifter, womit ber Student jeden Richtstudenten bezeichnet. Dann aber auch bedeutet wittifch speciell den linklichen Menfchen beidranften Ropf, auch ben unbrauchbaren, ungefchidten Gauner felbft, wovon Bitticher Raffer, Bittftod, Dummfopf, Bitt's fder Daffer, ein bummer Gauner, beffen Berrath ju furchten ift u. f. w. Die Ableitung vom niederbeutschen witt, weiß, weise, fing, wovon g. B. "be witten Byver", Beren, Bahrfagerinnen 1), ober von beffen Derivatum wittig, wigig, vere ftanbig, wie g. B. im Samburger Stadtrecht bie gur Rathemabl ju berudfichtigenden flugften Burger "be wittigften" genannt werden, scheint, wenn auch die Gaunersprache fich in ironifchen Bezeichnungen überaus gefällt, boch gefucht. Die Ableitung vom hebraifchen aun, itter (von aun, attar, verschließen, beschranten, mit bem charafteriftifden 7, W-itter, ber Berichloffene, Gebundene Beschränkte an Hand und Bunge), welches gang in das Judisch-Deutsche übergegangen ift, mit ber Bebeutung eines Menschen, welcher fich niche ber rechten Sand bedient, sondern nur links ober linfifch ift, icheint mehr Ratürlichfeit und Bahricheinlichfeit ju haben. Das Rabere über die allgemeine technische Terminologie febe man im britten Abschnitt, Rap. 35.

# Drittes Rapitel.

# C. Die Elemente bes beutschen Gaunerthums.

Das Gaunerthum ist aus dem Bettlerthum entstanden. Das alte Seidenthum fannte das eigentliche Bettlerthum nicht, weil es die Sflaverei hatte, und somit in der sorialen Abschichtung

<sup>1)</sup> Richen, "hamburger Ibiotifon", E. 848. So fagt ber gemeine Mann von einem Kranfen, ben er für verhert halt, "be witten Wyver heft em unber" (bie heren haben ihn nieder, plagen ihn).

bes Beibenthums es nur Berren ober Sflaven gab, für welche lettere bie erftern forgten. Erft infolge ber Stlavenemancipation ift überhaupt ber Bauperismus entstanden, und in bem Berhalt= niß, wie jene fich mehrte, vergrößerte fich auch biefer. 1) Das Christenthum, welches die heidnische Stlaverei verwarf, vermehrte bas Bettlerthum, je beftimmter es ber Stlaverei entgegentrat und aus verforgten Stlaven freie besiglofe Menschen machte. Trefflich fagt Granier de Cassagnac2): "Le paupérisme ne s'est introduit que par suite de l'émancipation des esclaves et tout concourt à établir positivement que cette émancipation a été fort récente. On trouve bien dans les poëtes primitifs, comme Moïse, Homère, Hésiode, qu'il est fait mention de pauvres; mais ils sont encore peu nombreux à ces époques reculées. En effet, tant que l'esclavage a existé, soit chez les anciens, soit chez les modernes, la mendicité n'a pas pu faire de grands progrés, parceque chacun se trouvant ou maître ou esclave, s'il se trouvait esclave, son mattre pourvoyait naturellement à tous ses besoins durant sa vie."

lleberblickt man nun die Geschichte des Gaunerthums, welche einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren umfaßt, so stellt sich ein wirres wüstes Getriebe dar, dessen Analyse und Berstandniß man nur dann erreichen kann, wenn man die einzelnen Erscheinungen mit den gleichzeitigen Erscheinungen auf dem Gebiete
des politischen, kirchlichen, rechtlichen und socialen Lebens verbindet. Ueberall sindet sich aber in der erstaunlich beweglichen
Bagantenmasse eine starke Vermischung aller trüben Elemente
durcheinander, und unter biesen treten zwei Typen, die judischen und zigeunerischen, sehr bemerkdar hervor. Man darf

<sup>1)</sup> Bgl. "Die Proletarier, eine historische Denischrift von D. S. B. Benfen" (Stuttgart 1847); besonbers §. 8: "Die Proletarier und bas Christenthum", S. 133 fg., namentlich S. 140; sowie Rap. 2, B. 44, 45; und Rap. 4, B. 34—37 der "Apostelgeschichte", welche bie ersten Beispiele christelicher Fürsorge für die Armen und gemeinsamen Güterbesitzes auswesst.

<sup>2) ©. 294</sup> seiner beachtenswerthen "Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises" (Bruffel 1888).

aber diese farbigen Typen nicht mit bem perfonlichen Bestande verwechseln. Die Juben und Bigeuner find nur einzelne Buthaten jum Gaunerthum, die zwar burch ben farbigen Thous ber außern Erscheinung fehr leicht erkennbar, immer jedoch nicht ber pravalirende Theil jener Maffe find, obicon in jener wunderlichen Composition ber Gaunersprache gang besonders bas judifche und, jedoch bei weitem weniger, bas zigeunerische Sprachibiom auffallend hervortritt, wahrend boch die Gaunersprache lediglich die beutsche Sprache ift mit beutschen Flexionen und mit bei weitem mehr beutschen Bortern und Rebensarten aus allen Provingen, als mit hebraischen und zigeunerischen Ausbrucksformen. Die nur fcheinbare Bravaleng bes judifchen und zigeunerifchen Wefens und sprachlichen Ausbrucks erflart fich aus ber Stabilität ber biftorifch gegebenen markirten Erscheinung. Die Juben hatten fich ichon fehr lange überall in Deutschland festgefest. Sie traten überall in ihrer gangen Gigenthumlichkeit auf, ohne je in größern nationellen Gruppen fich jusammenzuthun und somit als große Raffe gefährlich zu erscheinen, während die im 15. Jahrhundert auftretenben Bigeuner, als in jeder Sinficht fofort erkennbar gruppirte Bagantenmaffe, schon balb nach ihrem Auftreten verfolgt wurden, und endlich nach ben befonders von Maria Thereffa gemachten Bersuchen, bie "Menschen und Aas freffenden Bigeuner zu cultiviren "1), nach und nach fo weit als Bagantenmaffe befeitigt worben find, bag jebes jegige Bervortreten einer Gruppe ober auch schon einer einzelnen Individualität sofort bemerkbar und bei bem heutigen Wefen und Wirfen ber beutschen Bolizei als neu auftauchenbe frembartige Erscheinung erfannt und ent-Die frembartige Erscheinung beiber Elemente murbe aber, sobald im Mittelalter bas Gaunerthum fich jur gewerblichen Runft gusammenguthun anfing, mit Leichtigfeit jum Dedmantel aller verworfenen Glemente benutt, und baber gewann die Farbigfeit jener exoterischen Eigenthumlichkeiten nur noch mehr an Confiftenz. Bewichtige Augenzeugen, wie bel Rio ("Disquis. mag.",

<sup>1)</sup> Bgl. Grellmann, a. a. D., S. 143 fg.

lib. 4, c. 3, qu. 5) und Munfter ("Cosmographie", S. 603) ergablen auffallende Wahrnehmungen von ber fruhen und ftarten Bermischung heimischer Elemente mit jenen frembartigen 1), und bie spätere Geschichte bes Gaunerthums weift in einer Ungahl von Rallen nach, bag bei aller erftaunlichen Rugfamteit ber jubifchen Ration, ber Jube zu nichts weniger geneigt und befähigt ift, als seine jubifche Eigenthumlichkeit, Sprache und Sitte abzulegen2), während bie mit Juden verbundenen Chriften und Zigeuner, namentlich bie Chriften, ihre Eigenthumlichkeit, Sprache und Sitte fehr leicht ber Gelegenheit und ben Umftanben jum Opfer brachten und bei bem Aufhören bes 3manges weit lieber zu ben ftabilen judischen Typen sich hinwandten, als zu ihrer driftlichen Eigenthumlichkeit. So führt Rebmann ("Damian Seffel und feine Raubgenoffen", S. 106) an, bag ber fatholifche und fogar jum Briefterftand bestimmt gewesene Seffel, nach Berfundigung feines Tobesurtheils einen Rabbiner verlangte, um als Jube au fferben. und (S. 119) baß fein Benoffe Streitmatter, ber gleich ihm als.

<sup>1)</sup> Auch in Frankreich und Spanien ist das zu erkennen, wie das die "Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne" par Francisque-Michel (Paris 1847) nachweist. Es ist nur bei dem reichen Stoffe zu bedauern, daß der Berfasser oft die tiesere historische Forschung und Kritis vermissen läßt, und sich mit den flachen Berichten von Geistlichen und Schulmeistern und mit oberstächlichen Raisonnements begnügt. So gibt er Thl. 2, S. 99—102, einen äußerst durren Berscht des Geistlichen Aubri in Bellezvaur, über die höchst interessante Erscheinung der heutigen Oiseliers (Ogelies) du duché de Bouillon, welche durchaus an die Zigeuner erinnern. Der nur zwei und eine halbe Drucksiten füllende Bericht schließt mit den Borten: "Depuis cette époque (1740) ces samilles ne sont plus connues. Le nom d'Oiseliers même cessera dientôt de l'être, excepté par les erudits, qui souillent les archives."

<sup>2)</sup> So ist 3. B. die strenge Beachtung des Koscher hinsichtlich der Spelsfen bei den Juden eine alltägliche Ersahrung. Bei einem zu Lübeck in Untersstuchung gerathenen judischen Ganner habe ich beobacktet, daß derselbe mehrere Monate lang die sehr gute Gesangenkost als treise verschmähte und wesentslich von Brot und Kassee lebte. Dagegen ist merkwürdig, was Psister, "Actenmäßige Geschichte der Räuberbanden im Spessart", im Nachtrag, S. 344 und 345, erzählt, daß Manne Friedrich und Hölzerlies, obwol beibe lutherisch, doch eine Bachsterze und eine Wallfahrt gelobt hatten.

Rube gelebt und gereift hatte, feinen freilich mit einer jubifchen Beifcblaferin erzeugten Sohn beschneiben ließ. Richt minber merkwurdig ift die Mittheilung bei Thiele, daß in ber großen berliner Gauneruntersuchung die driftlichen Gauner wohrend ihrer Saft um Erlaubnig nachsuchten, die Religionbubungen ber Juben mitmachen zu burfen 1). Die hiftorisch nachgewiesene Erifteng von Gaunerbanden, welche ber Bahl nach überwiegend ober fogar gang aus Juben aufammengesett maren, beweift nur, bag auch verbrecherische Juden fich zusammengefunden und gruppirt hatten, und bas um fo eher und leichter, je zahlreicher und gebrängter bie Juden in einem Orte zusammenlebten, je leichter mithin die verwandten Elemente fich finden und zusammenthun konnten. Denkt man an die ungeheuere Unterbrudung und Berfolgung ber Juben, namentlich im Mittelalter, wo ber Briefter Gottschald und ber Graf von Leiningen jur Beit bes Eremiten Beter mahre Rreugguge wiber bie Juben auf beutschem Grund und Boben unternahmen, fo begreift man, bag bas materielle und fittliche Elend ber Juben gleichgraß werben und in ben icheu zusammengebrangten muthlosen Gruppen ben bitterften heimlichen Saß gegen bie Unterbruder erweden mußte. Als im Jahre 1795 von Merfen her bie meiftens aus Juben bestehende Banbe bes Frang Bosbed hervorbrach und sich am Rhein einen so furchtbaren Ramen erwarb, hatte biefe Banbe ichon eine Geschichte von mehr als hundert Jahren, die fo muftisch ift, bag nur hier und ba ein Lichtftrahl barauffallt, und bag ber fruhe Bolfeglaube jenes ge-

<sup>1)</sup> Diewol selten ein chriftlicher Gauner einen Begriff von ber chriftlichen Lehre ober eine ausreichenbe Kenntniß ber Gebote und ber Bebeutung
ber Sakramente hat, so barf man boch auch nicht außer Acht lassen, baß bie
christliche Intoleranz leiber häusig eine wesentliche Rolle bei Gauneruntersuchungen spielt. Gewiß wird bei der Beurtheilung jübischer Gauner die jüs
bische Qualität weit eher hervorgehoben, als baß man einem christlichen Gauner
sein Christenthum in Anrechnung bringen möchte. Leiber ist man sogar wol
geneigt, einen zweiselbaften Gauner ohne Umstände zum Juden zu stempeln,
ehe man lange Rachforschungen nach seinem Taus und Consirmationsschein
anstellt. Auch hat schon mancher Inquirent einen großen Ruhm barin geset,
über das vermeint feinere jübische Gaunergenie als Meister zu triumphiren.

heime Walten in Mersen für Zauberwesen hielt und seine dunteln Figuren, gleich den Heren und Zauberern, mit dem Ramen
"Bockeruter" bezeichnete. Nicht nur sindet man in Mersen den
sichern Zusuchtsort der aus Deutschland gescheuchten jüdischen
Gauner und das hundertjährige Depot massenhafter Diebsbeute,
sondern man erkennt hier auch die hohe Schule, in welcher gleichzeitig die französischen und deutschen Gaunersorphäen um das
Ende des 17. Jahrhunderts herangebildet wurden. Ebenso wenig
darf es überraschen, daß Thiele (I, 51) unter den 197 in
Berlin zur Untersuchung gezogenen Gaunern nur 19 Christen
anführt, wenn man die Jusammensehung der Bevölkerung in den
Ortschaften berücksichtigt, aus denen die Bandegenossen stammten,
welche zum Arrest und zur Untersuchung nach Berlin gebracht
wurden.

Um nun die verschiedenen Clemente und die Entwickelung bes beutschen Gaunerthums richtig auffassen zu können, bedarf es einer kurzen Stizze über das erste Auftreten ber Juden und ber Zigeuner in Deutschland.

### Diertes Rapitel.

# a. Erftes Auftreten ber Inden in Deutschland.

Der Verkehr der Juden in Deutschland ist schon sehr alt. Thiel 1) erwähnt des Auftretens der Juden in Deutschland sogar schon vor Christus und fügt hinzu: "Lazius lid. de migratione gentium narrat: Extare Viennae antiquissimas inscriptiones Hebraico sermone aeneis tabulis ac lapidibus insculptas, 120 annos ante Christ. nat. originem protrahentes."2) Er bezieht sich

<sup>1) &</sup>quot;Principia jurisprudentiae judaicae per Germaniam communis" (Salle 1790), S. 3 n. Note.

<sup>2)</sup> Colestinus, Abt zu St.-Emmerani in Regensburg, führt in seinem ,, Mausoleum ober herrliches Grab bes Bahrischen Apostels und Blutzeugens

bazu auf Bed "De juribus Judaeorum", cap. 1, §. 2, und auf Ludewig in dessen "Erlauterung der güldenen Bulle" (tit. 9, §. 2, lit. bb), U, 847 fg. Letterer geht an dieser Stelle aber wieder auf Wolfgang Lazius zurück, und behauptet, daß jene Insichriften zu Grümpendorf bei Wien gefunden sein sollen, die sogar 200 Jahre nach dem Auszuge aus Aegypten abgesaßt sein könnsten (!) und welche von Abermann in seinen "notis ad hist. Vien. Lazii", lib. 1, c. 1, in das Deutsche übersetzt sein sollen. Auch spricht er von vorchristlichen in hebrässcher Sprache abgesaßten Grabschriften zu Augsburg. Ebenso erwähnt er des bei der Iudenversolgung zu Ulm 1348 gefundenen Brieses 1) der Juden

Chrifti, St.-Emerani u. s. w.", Bl. 286 fg. an: "baß die Juden noch im Alten Teftament, lang, und wenigst 300 Jahr vor Christi Geburt, neben den henhen in Regenspurg gewohnt. Und daß wie sie im Jahr 1519 von dannen ausgejagt worden, sie ihr hehlthumb, mit kläglichem Gesang mit sich herausegetragen". Darunter figurirt "ein Stück von der kleinernen Tafel, welche Moses zerworssen, und ein Brief der Juden zu Jerusalem im Jahr der Kreuzisgung an die Regensburger Juden", worin lettere sich zu erfreuen angemahnt worden, daß sie Jesum, Josephi, eines Jimmermannes Sohn, gekreuhiget hatten u. s. w. Bgl. Bl. 2h des Kürtrags in S. Ch. Wagenseil's "Beleherung der Jüdisch zeutschen Reds und Schreibart" (Königsberg 1699).

<sup>1)</sup> Auch Bibeburg, ber in ber 14. Abhanblung feiner " Bermifchten Anmertungen aus bem Staaterechte" (Galle 1751) " von ben jubifchen Schickfalen in ben Abendlanbern nach bem Untergang bes Jubifchen Reiches bis auf aegenwärtige Beit" einen nur febr oberflächlichen und wenig brauchbaren gefchichtlichen Ueberblick gibt, erwahnt (G. 49) jenes angeblich ju Ulm 1348 gefundenen Briefes ber Juben in Balaftina an bie Juben in Deutschland über Die Rreuzigung Chrifti, womit bie beutschen Juben bie Grifteng ihrer Borfahren in Deutschland noch vor ber Berftorung Jerufalems und bas Alibi ihrer Borfahren gur Beit ber Rrengigung Chrifti beweifen, und baburch jene von ber Theilnahme an biefer That exculpiren wollten. Der Brief fteht abgebrudt in Geb. Frand's "Chronica bes gangen teutschen Landes" (Augsburg 1538), Bl. 327, und lautet in ber Ueberfetung: "Den Brubern in ben ganbern über Deer, ben Juben ju Ulm in Schwaben, Genl munfchen ench bie Bruber, fo ba find ju Jerufalem und in Land Judaa ober Canaan, guten Fried. Bir find von einer großen Trubfal erlebigt; berohalben wir Bott Dand fagen größlich, und verfundigen euch, bag ber gottlog Berführer Befus von Ragareth, ein Sohn Joseph, von Leben ift than, benn ba wir fein Gottesläfterung und Schelten nimmer leiben mogten, haben wir ihn vor ben

au Balaftina an die beutschen Juden über die furz vor Abfaffung bes Briefes geschehene Rreuzigung Chrifti, beffen Echtheit naturlich febr ftarf zu bezweifeln ift. Gleichschwach ift bie conjecturirende Eregese des έτέραις γλώσσαις, Apostelgesch. 2, 4, daß die Apostel am Bfingsttage auch europäische Sprachen (Deutsch) gerebet hatten u. f. w. Bichtig fur bie Einburgerung ber Juben im Occibent ift bie Stelle aus bes portugiefischen Rabbi Naaf Abarbanel (1437-1508) "Comment." ad II. Reg., fol. 308, col. 2, wo von ben Juben gerebet wird, bie nach Berftorung bes erften Tempels burch bie Affprier nach Spanien gefommen fein follen. Es heißt weiter: "Hi templo secundo condito noluerunt redire Hierosolymam. Dixerunt enim, quod ista liberatio nondum esset plena. Neque enim in templo esse arcana foederis domini, non prophetas, non alias res sanctas. dubium est, sic de Judaeis post desolationem primi templi multos venisse in Galliam, Angliam et Germaniam, quamvis etiam post secundi templi excidium multi venerint in regiones Ouos Romani e Palaestina eduxerunt distribueoccidentis. runtque in provincias imperii Romani plagae occidentis."1) So einseitig und unficher biefe Rachweise find, fo bestimmt ift

Römischen Landvogt verklagt, ber, als er unfer Rlag verhöret, hat er ein Mitlenben mit uns gehabt, und ben fast wol gesteupt, heisen creutigen, wie er verbient hat, und feine Junger ins Elend verweisen, und zerstreuen laffen." Bgl. Wagenseil, a. a. D.

<sup>1)</sup> Diese Zeit bes zweiten Tempels gilt auch für ben Ansang ber karaitischen Sektirung, zu ber, nach ben meisten Annahmen, politische Conslicte Anlaß gegeben haben sollen. Die wichtige Trennung ist aber ein rein bogmatischer Dissens, ber seine beste und natürlichste Erläuterung durch die Erklärung des Rabbenu Obadjah aus Bartenora zu Mischnah VI Zadazim, Rap. 7, §. 6, sindet. Die Sadducker leugnen die Tradition, sie nennen sich nach Zadus und Baitus so, welche Schüler des Antigonus aus Socho waren, und aus seinem Lehrsat: "Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn des Lohnes wegen dienen", solgerten, daß ein Lohn auf den Gottesdienst nicht zu erwarten sei. Damit riffen sie sich von der traditionellen Deutung der Rabbiner los, bildeten sich einen Anhang, und existiren auch noch heute in Aegypten, Damascus und Konstantine sort. Sie werden Krazim, Karaiten genannt, von Kra, Lesen, Bibel, weil sie sich nur an das Wort halten.

boch von anderer Seite erwiesen, daß die Juden schon in ben erften Sahrhunderten nach Chrifti im Occibent fehr thatige Sanbelsleute waren, und namentlich einen ftarfen Sandel mit Sflaven babin trieben, welche fie in Afrifa und Spanien auffauften. Rertwurdig in biefer Begiehung find bie Bestimmungen ber Gallicanischen Provinzialconcilien. Schon das britte Conc. Aurelianense (538), c. 13, verbietet in Bezug auf driftliche Sflaven ber Juden: "si ad ecclesiam iterato confugerint, nullatenus a sacerdote reddantur, nisi pretium offeratur ac detur, quod mancipia valere pronuntiaverit justa taxatio".1) noch bemertenswerther ift die unmittelbar folgende Stelle: "Christianis quoque omnibus interdicimus, ne Judaeorum conjugiis misceantur: quod si fecerint, usque ad sequestrationem, quisquis ille est, communione pellatur. Item Christianis convivia interdicimus Judaeorum, in quibus si fortasse fuisse probantur, annali excommunicationi pro hujusmodi contumacia subjacebunt." Das erfte Conc. Matisconense, cap. 15, wiederholt bies Berbot, und bebroht bie Uebertreter mit Ausschließung von aller driftlichen Gemeinschaft. Die Leges Visigothorum L. 17, lib. 12 bebroben bie Christianos "judaizantes" mit ben schwerften Strafen und mit bem Tobe. Bene Bestimmungen bes britten Conc. Aurel werben in Rap. 30 bes vierten ausbrudlich bestätigt, wozu noch Rap. 31 ausgesprochen wird, "ut nulli Judaeo liceat, advenam aut de Christianis natum circumcidere vel sibi ancillam Christianam sociare (mulctetur ammissione man-Das erste Concilium Matisconense (581) c. 13 cipiorum)". verbietet: ne Judaei judices sint vel telonarii inter Christianos, und spricht Rap. 16 aus: ut nullus Christianus Judaeo deinceps serviat et ut mancipia quae nunc sunt, redi-Auch enthalten noch bie Leges Visigothorum namentlich bas gange awolfte Buch, sowie bie verschiebenen Capitularien

<sup>1)</sup> Das spätere Concilium Cabilonense (649 — 664), c. 9, verbietet überhaupt ben Berkauf driftlicher Stlaven in bas Ausland und namentlich an Inden.

eine Menge Bestimmungen in Bezug auf die Juden und ihr religidses und bürgerliches Treiben. Ueber diese Capitularien wird später noch gesprochen werden.

Man fieht aus biefen Borichriften, wie tief und wie schon feit langer Zeit bie Juben in bas Leben und Treiben ber occibentalen ganber eingebrungen waren, und wie fest fie fich barin gefest hatten. Diefe Ginburgerung erklart fich aber, neben ber unverwüftlichen Betriebsamfeit und Regsamfeit bes jubifden Bolfs. aus ber großen Begunftigung, welche ben Juden überhaupt in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung von ben römischen Raisern zu Theil wurde 1), wie bas aus Cod. Theod. de Judaeis L. 2-9, 13, 22, 24, beutlich hervorgeht, bis ber orthodore driftliche Eifer des Arcadius (398) in Cod. de Judaeis et coelicolis, L. 8. 1, 8, ben Juden die bisherigen Privilegien ber Autonomie und ber eigenen Civiljurisbiction nahm. Spater beschrantte Juftinian bie Juden noch mehr 2) und ftellte fogar Die Che gwifden Juden und Chriften bem Inceft und Chebruch gleich. 3) Dies war die Grundlage, auf welcher die gange driftliche Geiftlichkeit, trop ber anfänglichen eigennütigen Protection ber Juben von Seiten einzelner Bapfte und auch ber frankischen Ronige, die Berfolgung ber Juben begann, bis unter ben Rarolingern die Juben ju Rammerknechten gemacht wurden.4) Die fpatere jabe Begeifterung ber Rreugige facte bie Abneigung gegen

Frappant ift bie Stelle bei Juvenal. Sat. 14, 19:

 Nunc sacri fontes nemus et delubra locantur Judaeis, quorum cophinus foenumque suppellex.

<sup>2)</sup> L. 18, L. 1. Cod. cit.

<sup>3)</sup> L. 6. Cod. cit. Bgl. hierzu im zweiten Theile bes Decret. Grat., c. 28, quaest. I, befonbers c. 10-17.

<sup>4)</sup> Sehr naiv fagt ber "Schwabenfpiegel" (Rap. 146, §. 4): "Die Jüben gab ber Künig Titus zu eigen in bes Künigs Kammer, bavor sollen sy noch bes Riches Knecht fin, und er soll sy auch schirmen." Gleichnaiv sagt ber "Sachsenspiegel" (L. 3, a. 7): "Diesen Königsfrieden erwarb Josephus ben Jüben gegen bem Könige Bespasiano, da er seinen Sohn Litum gesund machete von der Gicht."

bie Inben jum toblichen Sag und jur unerhörteften Berfolgung an 1) und felbft bei materer Dulbfamfeit wurde bas gange Jubenthum boch immer mit ber tiefften Berachtung behandelt.2) Wenn bie Reform guter Polizei ju Augeburg von 1530 (Tit. 22, g. 1) binter lieberlichen Beibebilbern, bem Buttel, Rachrichter und Schinder auch noch ben Juden ihre Rleidung bestimmt und ihnen beflehlt, ihren gelben Ring an Rragen ober Rappe , öffentlich und unverborgen" ju tragen', fo weiß man, baß jene Beit fich noch nicht von ber mittelalterlichen Barbarei frei gemacht hatte, beren plumpen Intriquen felbst hervorragende Juden jum Opfer fallen mußten, wie ber Arat Bebefias 3), ber 877 Rarl ben Rahlen, und Frydant4), ber 1349 Gunther von Schwarzburg vergiftet haben Wenn aber über hundert Jahre fpater jene muthenden bogmatifchen Angriffe, namentlich von Seiten lutherischer Belehrter, wie g. B. Muller, Wagenseil, Eisenmenger, welche weit mehr Sag als Renntnig bes fubifchen Wefens verrathen 6), gegen bas auf biefem Bebiete nur mit bem gaheften paffiven Biberftanb ge-

<sup>1)</sup> Ueber die Berfolgungen der Juden zur Zeit der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts vgl. Christoph Lehmann, "Chronica der freien Reichoskabt Speper" (Fraukfurt a. M. 1652), Bd. 7, Kap. 42; sowie Seb. Franck, "Chronica des ganzen deutschen Landes" (Augsdurg 1538); besonders aber Dr. Theod. Meher-Merian's vortreffliche Abhandlung: "Der große Sterbent mit seinen Indenverfolgungen", S. 149—211 des Festbuches: "Bafel im vierzehnten Jahrhundert" (Basel 1856).

<sup>2)</sup> Ueber den Indenzins und das Judengeleite handelt weitläufig Ludewig in seiner "Erläuterung der gülbenen Bulle", II, 821 fg. Schon 1484 gebot Kaifer Sigismund in einem Mandat au den Rath zu Augsburg: "daß ihr von unseren wegen die vorgenante Juden by uch darzu wisent und handelnt, daß sie ein kuntlich offendar Zeichen, wie uch das gefallet und bequemblich bedundhet, an sich nemmen, und furter mer uf Marct und Gassen bei einer Bene — öffentlichen tragen, damit dießelben Inden von Christennen sichtlelichen gesundert und für Inden erkannt werden."

<sup>3)</sup> Bgl. Rocoles, "Gefchichte merfwurdiger Betrüger", II, 835.

<sup>4)</sup> Ebenbafelbft, und Bugger, "Defterr. Ehrenfpiegel", S. 822.

<sup>5)</sup> Ueber die Bethelligung bes reichen berliner Juben Lippold an bem Tobe bes Kurfürften Joachim II. von Brandenburg 1571, vgl. Rocoles, a. a. D., S. 835, und ben von ihm citirten Gundling.

<sup>6)</sup> Bgl. barüber bie folgenbe Literatur.

maffnete Judenthum unternommen wurden; wenn noch hundert Sabre fpater Joachim in feiner Uebersepung bes Rocoles 1) (II. 317 fa.) noch folde "Betrachtungen über bie Bosheit und zeitliche Strafe ber . jubifchen Ration" wiedergeben konnte; und wenn endlich bas im achten Decennium bes vorigen Sahrhunderts erwachende philanthropische Streben, die Lage ber Juden in Deutschland zu verbeffern, nichts anders als jene Literatur2) hervorzubringen mußte, die ungeachtet ber flaren Darftellung bes mit Moses Mendelssohn innig verbundenen hirschel Lewin's) bas wahre Wesen bes Judenthums nicht gründlich auffaßte und baher bie ernfte politische Aufgabe ungeloft laffen mußte: bann begreift man, daß die von Thiel4) mit Begiehung auf Cramer 5) gemachte Bemerkung: "Sunt itaque Judaei quidem in civitate non vero de civitate", weit mehr als ein bloges bitteres Wortspiel ift, bag fte an eine bedeutsame Aufgabe mahnt, an deren bisber vergeblich versuchte Lösung fich nunmehr bas Judenthum felbst gemacht und baburch, bag es felbst bie früher fo ausschließlich und farbig bervortretenben unlautern Elemente nach allen Rraften zu beseitigen ftrebt und mit Sulfe eines tuchtigen und achtungswerthen Belehrtenstandes überallbin eine humanistische und sittliche Durchbilbung verbreitet ), eine Reformation angebahnt hat, bie nicht

<sup>1) 3.</sup> B. von Rocoles, "Gefchichte merkwürdiger Betruger" (2 Thle., Salle 1761).

<sup>2) 3.</sup> B. C. B. Dohm, "Ueber die burgerliche Berbefferung ber Juben" (Berlin und Stettin 1781); D. G. G. Gmelin, "Abhandlung von den befoudern. Rechten der Juden in peinlichen Sachen" (Tübingen 1785); G. von Bangen, "Ueber die burgerliche Berfaffung und Berbefferung der Juden" (Gießen 1788); G. H. von Berg, "Staatswiffenschaftliche Bersuche", II, 211 fg., Abhandlung 5: über Judenwucher, u. s. w.

<sup>3)</sup> Bgl. bas vortreffliche Bert: "Ritualgefete ber Juben, betreffenb Erbschaften, Bormunbschaftsfachen, Teftamente und Chefachen, insoweit fie bas Mein und Dein angehen", von R. hirschel Lewin; Oberrabiner zu Berlin (Berlin 1778).

<sup>4)</sup> Principia Jurisprudentiae judaicae §. 14.

<sup>5)</sup> Beglariche Nebenstunden, Thl. 3, Rr. 4, S. 95.

<sup>6)</sup> Ausgezeichnet bafur wirft bie vom Rabbiner Dr. Lubw. Philippfon ju Magbeburg rebigirte ,, Allgemeine Zeitung bes Jubenthums als unpar-

minder ber chriftlichen Politik als bem Judenthum jum Frommen gereichen wird. 1)

#### Sünftes Rapitel.

# b. Erftes Auftreten ber Zigenner in Dentschland.

Die Rachrichten über bas erfte Auftreten ber Bigeuner in Deutschland treffen giemlich bestimmt gufammen. Den alteften, freilich burren Nachweis liefert ber schon oben angeführte Anbreas Presbyter, Augustinermond im Rlofter bes heiligen Magnus ju Regensburg und Zeitgenoffe bes Kaifers Sigismund, inbem er in seiner "Baprischen Chronif" anführt, daß die Zigeuner im Jahre 1433 nach Baiern gefommen feien. Ebenso fagt ber Dominicanermond hermann Cornerus von Lubed, Beitgenoffe bes Andreas, in seinem "Chronicon in Eccardi Corpus hist. med. aevi", II, 1225: "Anno 1417 quaedam extranea et praevie non visa vagabundaque multitudo hominum de orientalibus partibus venit in Alemaniam, perambulans totam illam plagam usque ad regiones maritimas, - Secanos se nuncupantes." Alb. Rrang (+ 1517) in feiner "Sachfischen Chronif" (L. XI, c. 2, p. 239) spricht vom Auftreten ber Bigeuner schon 1417 in ben Gegenden an ber Rorbsee. 3m Jahre 1417 follen fie, nach Munfter, überhaupt in Deutschland eingewandert; im Jahre 1418, nach Joh. Stumpf († 1558), "Schweiter Chronit" (lib., 8, c. 10, p. 425), und nach Johann Guler

teiliches Organ für alles jubiiches Interesse." Interessant ift auch die Erscheisnung einer hebraischen Beitung "Ha Magid" ("Der Berkundiger"), welche jett in Iohannisberg (Oftpreußen) gehruckt und vom Rabbiner S. Silbermann in Lyk redigirt wird.

<sup>1)</sup> Ueber die Schickfale ber Juben in Deutschland gibt Guftav Klemm, "Allgemeine Cultur-Geschichte ber Menschheit", 1X, 273 — 284, eine vorstreffliche historische Stige. Bgl. auch die von ihm besondere S. 284 in der Rote angeführte neuere Jubenliteratur.

von Beinegen (Beined) in beffen "Rhaetia ober Befchreibung von Graubundten" (lib. 10, p. 156 b) in ber Schweiz aufgetreten; nach Brudner, "Berfuch einer Beschreibung hiftoris fcher und naturlicher Merkwurbigfeiten ber ganbichaft Bafel" (Stud VIII, S. 853) im Jahre 1422 unter ihrem Bergog Dis chael von Aegypten nach Bafel gekommen fein. Diefe altern und andern Angaben find mit der altern Bigeunerliteratur fritifch beleuchtet von Thomasius in ber schon angeführten "Dissert. de Cinganis", §. 17-21; ebenso fpater von Grellmann, a. a. D. S. 155. Die altefte ausführliche Rachricht gibt Seb. Munfter (1489-1552) in feiner "Cosmographie" (lib. 5, c. 5, p. 603 ber neuen beutschen baseler Ausgabe von 1628), und bel Rio (1551-1608) "Disquis. magic.", lib. 4, c. 3, quaest. 5. Beibe find gerabe in jener Beit mit ben Bigeunern perfonlich in Berührung gefommen. ju welcher bie Bigeuner noch ziemlich ungeftort ihr Befen treiben fonnten. Es ift baber intereffant, aus ben gegebenen Darftellungen bie Farbigfeit und penetrante Ginburgerung ber Bigeuner an allen Orten, wohin fie gelangten, ju erfennen. Die bezugliche Stelle bei Munfter lautet:

. "Als man gahlt von Chrifti Geburt 1417 hat man gum erften in Teutschland gesehen die Bygeuner, ein ungeschaffen, schwart, wuft und unflätig Bold, bas fonderlich gern ftielt, boch allermeift bie Beiber, bie alfo ihren Mannen gutragen. Gie haben under ihnen ein Graffen und etliche Ritter, bie gar wol bekleybet, und werben auch von inen geert. Sie tragen bey ihnen etliche Brieff ond Siegel, vom Rayfer Sigmund und andern Fürsten gegeben, bamit fie ein Gleyd und fregen Bug haben burch bie Lanber und Statt. Sie geben auch fur, bag inen jur Bug auffgelegt fen, alfo vmbher ju gieben in Bilgerweiß, vnb bag fie jum erften auß flein Egypten fommen fegen. Aber es find Fabeln. Man hat es wol erfahren, bag big elend Bold erboren ift, in feinem umbschweiffen gieben, es hat fein Batterlandt, zeucht alfo muffig im Landt ombher, ernehret fich mit ftelen, lebt wie ein Sund, ift fein Religion ben ihnen, ob fie fcon ihre Kinder under ben Chriften laffen tauffen. Sie leben ohne Sorg, gieben von einem Landt in

das ander, kommen vber etlich jahr herwider. Doch theilen sie sich in viel Schaaren, und verwechsten jre Zug in die Länder. Sie nehmen auch Mann und Weib in allen Ländern, die sich zu jnen begern zu schlahen. Es ist ein seltzams und wüst Volck, kan vil Spraache und ist dem Bawersvolck gar beschwerlich. Wann die armen Dorssleut im seldt sind, durchsuchen sie ihre Häuser, und nehmen was ihnen gefällt. Ihre alte Weiber ernehren sich mit Wahrsagen, und dieweil sie den fragenden autwort geben, wie viel Kinder, Männer und Weiber sie werden haben, greissen sie wiel Kinder, Männer und Weiber sie werden haben, greissen sie mit wunderbarlicher Behendigkeit ihnen zum Seckel oder zu der Taschen, und leeren sie, daß es die Person, deren solches begegnet, nicht gewahr wirdt.

"Es ist mir Munstero vor etlich vergangnen jahren 1) bei Heydelberg begegnet, bz ich mit inen zu Gberbach in ein Gespräch fam, und von ihren Obersten zu wegen bracht, zu lesen einen Brieff2), daß sie sich berühmbten, und das war ein Bidimus, so

<sup>1)</sup> In der lateinischen Ausgabe steht: "Sunt anni plus minusve viginti sex ab hoc tempore, quando ego Munsterus ista scribo etc. Die Borsrede zur "Cosmographie" ist vom 17. März 1550 datirt.

<sup>2)</sup> Der Brief mar bamals ichon über hundert Jahre alt, und ericheint allerdings ftark apolityph. Bal. Ahaev. Britich, "Diatribe historico-politica de Zygenorum origine vita ac moribus", membr. IV. Thomafius, (a. a. D., §. 27) halt ben Brief fur echt und bundig. Burftifen (,, Bafeler Chronif", S. 240); Matth. Wehner, (,,Observ. practicae" - verbo Bigeuner), unb Erufius ("Annal. Suev.", S. 384) reben auch noch von anbern Freiheitebriefen und von ber Erlaubniß, bie von papftlicher Seite ben Bigeunern ertheilt fei, alle driftliche ganber zu burchwandern. Abgefchmactt ift bie von Muratori, "Rerum Italicae", t. 18 ad annum 1422, angeführte Behauptung einer Bis gennerhorbe: Aveano un decreto del Re di Vngheria, - per vigore di cui essi poteano rubare per tutti que' setti anni per tutto dove andassero e che non potesse essere fatta loro giustizia!! Bergl. Grellmann, a. a. D., G. 170. Uebrigene ift biefe Freiheit ber Bigeuner icon balb febr bifchrantt worten. Joh. Bobinus ermahnt ju Ende bes zweiten Rapitels im fünften Buch feiner Seche Bucher "De republica" eines Ebictes Ferbinanb's von Spanien von 1492: quo hacc pestis, quod in Hispania quoque latissime grassaretur, coerceri coepit. Das Beisviel fand in Deutschland rafche Rachahmung; benn fcon im Reichsabschieb ju Angeburg, 1500, g. 27, wirb allen Stanben bes Reichs geboten, die Bigeuner ale ,, Erfahrer, Auffpeher und Berfunde

fie von Reuf. Sigmunden ju Lindam hatten erlangt, in bem ftund, wie ihre Borfahren in flein Egypten etliche jahr lang vom Chriftl. Blauben weren abgefallen. Und als fie fich wiberum befehrten, ward inen gur Buß auffgesett, daß fie oder etliche von ben ihren also 4 jahr folten im Glend umbherziehen und Bug wirden, fo lang fie im Unglauben waren gelegen. Aber nach Ausweifung foldes Brieffs, ift die Zeit ihres Umbherziehens vor viel jahren außgewesen, und vber bas schweiffen fie noch im ganbe herumb, und ernehren fich mit ftehlen, liegen, triegen und wahrfagen, daß fie nicht fondten in ihr Batterland fommen, ob icon bie geit ber Bug por langen hinüber. Bnb ba ich weiter fie rechtfertiget, es ftund im Brieff, bag fie folten Bug wirden, bas theten fie nicht, benn fie hetten mit Beibern gu fchaffen, vnd nehmen ben Leuten bas ihr, etc. Antworten fie: Sie betten fonft nichts au thun."

"Steph. Pasquier thut auß einem alten frantosischen Buch nachfolgenden Bericht. Anno 1427 kamen solcher Zigeuner 12 gen Paris, der eine war ein Hertzog (wie sie fürgaben) und der ander ein Graff, die vbrigen 10 waren alle zu Pferd, gaben sich für gar gute Christen auß und sagten, sie kommen auß Egypten, und were nicht lang, daß sie von den Christen bezwungen worden, also daß ihr gant Land jeht zum Christen Glauben kommen. In solcher Bekehrung ließ man ihnen ein König und Königin, mit dem Geding, daß sie in dem Christen Glauben steiff und vest bleiben sollen. Aber sie wurden von den Saracenen vberfallen,

schaffter ber Christenland", weber zu bulben noch zu geleiten, vielmehr haben bie Bigenner "hie zwischen Oftern nechstäuftig aus ben Landen beutscher Ration sich zu thun"; sonst sollen die Bigeuner für vogelfrei erklart werden. Diese Berfügung scheint benn boch nicht recht angeschlagen zu haben. Denn sie wird wörtlich wiederholt in der "Reform guter Bolizei zu Augspurg, 1530" tit. 35; in § 75 des "Reichsabschiedes zu Speper" von 1544; in der "Reform guter Bolizei zu Augspurg 1548", tit. 27; und in der "Reform guter Polizei zu Augspurg 1548", tit. 27; und in der "Resorm guter Polizei zu Franksucht 1577", tit. 28. Auch wird im "Reichsabschiedzu Augspurg" von 1551 in § 82 besohlen, daß den Zigennern nicht nur keine neue "Pasporten" ertheilt, sondern auch die alten abgenommen und vernichtet werden sollen.

und vom mahren Glauben verführt, welches als der Teutsche Repfer und Ronig in Bolen vernommen, hat er alfo balb bie Abtrunnigen vberzogen, vnb fie auf bem Land verschickt, boch bg fie wiberumb barenn folten fommen, wenn fie von bn Bapft ju Rom erlaubniß und jres Abfalls halben verzenhung haben wur-Als fie nun samptlich gen Rom fommen, und ber Bapft ire Beicht angehort, bat er inen gur Bug aufferlegt, bag fie 7 jahr an einander nach in ber Welt herum in Armut gieben, vnb auff feinem Bett ligen follten. Der Bapft orbnete auch ba inen ein jeder Bifchoff folte 10 Franden geben. Run maren biefe 3pgeuner allbereit schon 5 jahr in b' Welt herum gezogen, eher fie gen Parif fammen. Obgebachte 12 Bygeuner hatten bey fich in Die 80 Weib und Rind, und fagten, es feven jrer 1000 ober 1200 gemesen, weren also bie vbrigen, sampt bem Konig und ber Ronigin under wegen geftorben. Man wolt fie aber ju Baris nicht einlaffen, sonbern man lofiert fie gen G. Denis. Satten filberne Ring an iren Ohren hangen: waren von Leib gang ichwart, hatten frause schwarte haar, vnflatige Angesicht, trugen an ftat ihrer Rleyber ein alte Dede, vber ben Achklen ausammen gebunden: waren treffliche Zauberer, vnd gaben für fie kondten meiffagen, bamit fie benn auch groß Bnglud erhebten, vnb fagten: bein Beib hat biefes gethan, und bein Mann hat jenes gethan: fie leerten ben Leuten Die Sedel mit unbegreifflicher Bebenbigfeit. 218 foldes der Bifchoff von Baris vernommen, hat er ein Brebiger mit fich genommen, berfelbe that ju G. Denis ein treffliche Bredigt, vnb ercommuniciert alle biejenigen, die fich ju ben 30gennern gesellet, vnb ihnen laffen mahr fagen: barnach murben Die Zygeuner vertrieben. Anno 1561 als die Stand ju Orliens bepfammen gewesen, war ein Mandat, an alle Amptleut, burch bas gante Ronigreich geschrieben, bag man folche Bugeuner innerhalb 2 Monat auß allen Brovingen schaffen, und vertreiben folte, und mo fie nicht weichen murben, folte man fie an die Galeren fcmiben ober fonften am Leben ftraffen. Bolaternus vermennt, Diefe Leuth fenen erftlichen aus Berfien tommen: fonften ift es gewiß, bag es ein verrucht, Bauberifch, Morberifch und Diebifch,

verloffen Gefind, welche in feinem Land zu bulben, sondern mit außerstem Ernft zu vertreiben ift."

Mit gleicher Scharfe und Bitterfeit läßt fich bel Rio, a. a. D., über bie Zigeuner aus, bie er eine Colluvies nennt, welche gang Europa burchgiebe. Er bestätigt nicht nur bas von ihm angeführte Urtheil bes Munfter als vollkommen richtig, sondern bricht auch in lauten Unwillen gegen bie Rachficht ber Fürsten aus, welche bas Gesindel bulben. 1) Ueber die Fertigfeit ber Zigeuner in ber Tafchendieberei läßt er fich bann wortlich aus wie Munfter, und citirt nun ben Aventinus (eigentlich Thurnmayr von Abensperg, 1466-1534) in beffen "Annales Bojorum", lib. 7, fol. 826, ber bie Bigeuner ,, lauter Buben, ein jufammengeklaubtes Rott auß ber Greng Bngern und ber Turfen" nennt, die alle Begenben burchziehen, von Diebstahl, Raub und Bahrfagerei allenthalben ungestraft ihr Leben friften, aus Megypten stammen und beswegen von bort gezogen fein wollen, weil ihre Borfahren bie beilige Mutter Gottes mit bem Jesustind auf ber Klucht nach Megypten aufzunehmen fich geweigert hatten, mas nun die Bigeuner burch ein fiebenjahriges Eril fühnen follten. Beiterhin eradblt bel Rio, daß er im Jahre 1584 in Spanien eine Bigeunerhorbe getroffen habe2), unter ber fich fogar viele Spanier befunden

<sup>1) &</sup>quot;Unde saepe animum subit admiratio, quo jure, vel injuria in quibusdam provinciis hoc genus flagitii a principibus toleretur: non sine maximo scandalo, et damno rusticorum. Nam scelerum impunitatem permittit, qui sceleratos tolerat. Si hos fures liceat tolerare, certe et alios. — — Notoria sunt flagitia quae Munsterus memorat et iisdem plane verbis Albertus Krantzius lib. XI. Saxoniae 6. 2. ut alter ab altero, vel ambo a tertio acceperint."

<sup>2)</sup> Die Stelle ist in mehr als einer hinsicht merswürbig: "Cum adhuc in Hispania anno 1584 versarer Legione: magna tum multitudo istorum per pagos illos inundarat, sestum corporis Domini tum celebrabatur. petierunt aditum in Civitatem ut (honoris caussa) praesultarent, quod illic consuetum; secere, sed a meridie propter suracitatem saeminarum ortus tumultus, sugere in suburbia et ad S. Marci (D. Jacobi equitum magnistica est habitatio et hospitale) se conglobarunt et justitiae administros militari vi repulerunt. Mox tamen, nescio quo pacto, dissimulata omnia. Huic hordae Comes erat; sic appellant: in turba multi re-

batten. Ein Anführer berfelben habe bes Caftilianische wie ein geborener Tolebaner gesprochen, und fei in gang auffallenber Beife über alle örtlichen und politischen Berhaltniffe in Spanien auf das genaueste unterrichtet gewesen. Endlich schließt bel Rio mit einem Lobruf über Raiser Rarl V., bag er (in Tit. 26 ber "Reform guter Polizei zu Augspurg" 1548) biese seces und errones aus Deutschland ausgewiesen habe. 1) Roch eine intereffante Schrift, welche bas Wesen und Treiben ber Zigeuner in spaterer Beit (1664) richtig aufgefaßt hat, find bie "Zwen nutliche Tractatlein". Sehr flar unterscheidet ber Berfaffer, wie auch fcon ber Titel' zeigt, bas unter bem Ramen ber Bigeuner in Deutschland umbergiehenbe gemischte Gefindel von ahulichen ober verwandten affatischen Bollerschaften, "Schihen ober rechten Tartarn", und fagt über die beutschen Zigeuner seiner Zeit (Bl. 3 a): "Belangenbe nun bie Tartern ober Zigeuner, fo noch heutiges Tages in ben ganbern umbziehen, ift foldes nicht mehr von ben

cepti Hispani, etiam ex Graiales, Villabraxima et pagis nonnullis Castellae. Comes tam perite Castellanum idioma loquebatur, quam si Toledi natus. Sciebat omnes Hispaniae aditus terrestres (Tuertos vocant), omnes regionum anfractus et difficultates: quid roboris esset cuique civitati, qui praecipui in quoque et quae cuique opes. Nibil fere ad rempublicam pertinens, tam arcanum, quod eum lateret, nec clam hoc, sed gloriabetur."

<sup>1)</sup> Speciell von ben Zigeunern ift in ber "Reform" nirgends bie Rede, soubern allgemein von Baganten und Bettlern aller Art.

<sup>2) &</sup>quot;Imen nühliche Tractatlein. Das Erste: Bunberliche und wahrs hafftige Beschreibung ber Cinganen ober Ligeuner, so man an etsichen Orten, aber unrecht Tatern ober Tartern neunt, beren Ursprung, hersommen, Leben und Banbel, Bermehrs und Fortpslanzung bis hierher. Das Andere: Bon den rechten natürlichen Tartern, welche ihren Ursprung von den alten Bolsfern der Schten haben, deroselben alten und newen Sitten, Religion und Glanden, Regiment, Reichthumb und Bermögen an Biebe und Gutern, und wie übel sie Anno 1668 in Mähren und benachbarten Orten Thrannistiet. Jum Theil aus glaudwürdigen Schrifften, auch etliches aus eigener Ersahrung zusammengetragen, und in Oruck gegeben von C. B. L. M. V. R." Gedruckt im Jahr 1664. Zwölf Duartblätter, ohne Druckort. Sie besinden sich auf der herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel und sind, meines Wissens, noch in keinem Zigeunerwerfe erwähnt worden.

alten Egyptern ober Bingaren aus Rubia, sonbern allerlep faul bubelmans Gefinde, fo gwar von ben vorigen feinen Anfang genommen, und ba jene in Abgang fommen, big Gefinblein fich immer propagiret, fortgepflangt und vermehret, welche Bermehrung geschicht uff zweperlen Beife. Eftlich, baß fie untereinander in großer Unzucht leben, und baburch viel Rinber zeigen, Bum anbern, baß fich allerley loses faules Befindlein, fo wol Mannes als Beibes Berfonen zu ihnen schlagen, so entweber Land-reumig, Bogelfren, ober mit ber faulen Sucht belaben find und nicht arbeiten wollen. Damals hat folch loß Gefindlein unter bem Biegeuner Sauffen ein jeglicher feine Muttersprache, nach ber Landes Art reben tonnen, und find faule Buben und Bubin, Bauberer, Wahrfager, bende Mannes und Weibes-Berfonen, ba mancher einen Tobtfchlag begangen, und baher gandreumig worben, ober etwa aus bem Gefangnig gebrochen, und es bergeftalt gemachet. baß er fich in seiner Seimat nicht burffen seben laffen, und fich umb Sicherheit und Lebens-Friftung unter biefen faulen Sauffen geschlagen. Dber auch wohl barumb, bag er nicht arbeiten, fonbern fich lieber mit Dluffiggang, Rauben und ftehlen, nehren. und fein Leben in aller Leichtfertigfeit und Gottlofigfeit ohne große Mube und Arbeit hinbringen wollen."1) Ferner ermahnt ber Berfaffer, bag bie Wonwoben in Siebenburgen 1514 biefe Bigeuner jum Rriege verwandt und Colonisationsversuche mit ihnen angestellt hatten. Auch ergahlt er, baß fie von Conbe vor Boitiers als Solbaten gebraucht feien, und will felbst mahrend Des Dreißigiahrigen Krieges Bigeuner bei ben Schweben im Bfulfchen Regimente gefehen haben, wo fie vorzüglich jum Spioniren.

<sup>1)</sup> In ähnlicher Beise bruckt sich 3. B. Beisenbruch in ber seiner "Aussschrlichen Relation von ber samosen Zigeuner», Diebs», Mords und Ranbers Bande" (Marburg und Gießen 1727) vorausgehenden trefslichen Abhandlung über die Zigeuner aus. Bgl. die folgende Literatur. Zu weit geht Krünis, "Enchstopädie", CXXVIII, 27, der mit Beziehung auf den im 17. Jahrs gang des "Hanndverischen Magazins" vom Jahre 1779, Stud 72, S. 188, abgebruckten anonhmen Auffat die Meinung wiederholt, und ausstührt, "daß die allerersten Zigeuner aus Deutschland gebürtige Juden gewesen seinen".

"Bahrfagen, Bauberen, fcmarper Runft und ander Gaudelmerd. so sie ohne schew treiben, auch zum theil barinnen sehr erfahren fenn", verwandt worben seien. Bon ber Sprache fagt er: "Ihre Sprace ift nicht bie Rothe ober Rothwelsche Sprache, Die sonft beutsch, und nur gerbrochene terminos bat, auch nit die Wenbische. bie man ans Türkischen Kensers Sofe braucht und bie Tatern zwar auch können, sonbern es ift bie alte Egyptische ober Rubianische Sprache bie fie von ben erftern Zigeunern ober Gingaren gelernt, welche boch ohne 3weiffel fehr gerruttet, und ber ubralten Rubianischen Sprache nit mehr gant ehnlich, benn wie bie Erfahrung taglich weiset, bag es auch in anbern Sprachen geschicht, baß fie burch einmischung frembber Borter, manchmal fast gar untendtlich gemacht wird, wie auch unfer beutschen Mutter-Sprache, fonderlich in ben langwirigen Rrieges Befen widerfahren, indeme man in fo langen Jahren, auch fo mancherlen Bolder im Lande gehabt, und von ihnen fo vilerley Sprache gehoret." End. lich ergählt er von einer auf mehr als 200 Köpfe fich belaufenden Bigennerbande, die 1663 Thuringen in vielen fleinen Saufen burchzogen und ausgekundschaftet hatte. Das zweite Tractatlein gibt eine in fieben Rapitel getheilte ethnographische Schilberung ber "mit ben Turfen verbundenen, von ben Schihen ftammenden Tartarn", Die allerdings viel ju wunschen übrig lagt. Im letten Rapitel wird eine Reihe entseplicher Raubereien und Morbthaten verschiedener in Mahren haufender Banden ergablt, und jum Schluffe wird die ungeheuerliche Berfonbeschreibung eines in ber Feftung Serin-Baar gefangen liegenden Tartaren gegeben.

Bezeichnend find noch die Grabschriften, welche Thomasius, §. 31, aus dem oben citirten Crusius erwähnt; nämlich S. 384: 3u Steinbach im Coenobiolum: "Als man zahlt nach Christus, unsers Seligmachers Geburth 1445 auff St. Sebastiansabend ist gestorben der Hochgeborne Herr Panuel Herhog in klein Aegypten, und Herr zum Hirschhorn desselben Landes." Ferner S. 401: "Anno Dom. MCCCCLIII obiit nobilis Comes Petrus de minori Clypeo (Aegypto) in die Philippi et Jacobi apostolorum." End-

lich S. 510 zu Pforta: "Anno 1498 auf Montag nach Urbani ftarb der wolgeborne Herr Johann, Fren-Graff aus fleinern Egypten: deß Seel Gott gnedig und barmherzig wöll sein."

Wenn nun gleich die Angaben ber alteften Bigeunerfchriftfteller über bas erfte Auftreten ber Bigeuner in Deutschland hiernach einigermaßen voneinander abweichen, fo ftimmen boch alle barin überein, bag bie Bigeuner unter ber fecheundzwanzigiahrigen Regierung bes Raifers Sigismund zuerft in Deutschland aufgetreten find und fich rafch über bas gange Land verbreitet haben. Eine weitere specielle Berudfichtigung bes Bigeunerwefens liegt außerhalb ber Grenzen biefes Werts. Wenn auch bie Zigeuner bem rationellen Berbrechen fogar ben Ramen verlieben haben, wenn gerabe fie bei ihrem erften Auftreten in ber gangen Gigen= thumlichkeit und Farbigfeit ihres besonbern Befens ben icharfen Topus bes verbrecherischen Bagantenthums abgaben, wenn fie auch mit ihrer eigenthumlichen Schlauheit und Runftfertigfet eine Ungahl feder und verwegener Unthaten zu begehen wußten und ein Gewerbe vom Berbrechen machten, wenn auch manche Runftausbrude aus ihrer Sprache von bem Gaunerthum recipirt worben find, fo ift bas Bigeunerwefen boch niemals auch nur entfernt in bas burgerliche Berfehrsleben fo tief hineingebrungen, wie bas driftliche und judische Gaunerthum bies vermocht hat. Bon Anbeginn an find bie Zigeuner mistrauisch behandelt und immer verfolgt worden. Sie wurden ftete in icheue Einzelgruppen aufammengepreßt und von einem Orte jum andern gedrängt. In wie großer Bahl fie auch anfange aufgetreten fein mögen, fie find faum jemals ein Bolf gewesen; fie haben baber auch feine Gulturund Bolfegeschichte. Wer baber ihre Geschichte schreibt, fann, wenn er nicht Beschichte macht, nur die Geschichte einzelner Bruppen geben, die allerdings einen reichen Schat eigenthumlicher Familienbegebenheiten voll buntichimmernben romantischen Lebens und Glanges enthalt. Go erscheinen bie Bigeuner gu allen Beiten ale einzelne aphoristifche Buthaten jum Gaunerthum, ohne baf fie jedoch bem gefammten Gaunerthum jemals eine be-

k

sondere Richtung und Form hatten geben tonnen. Treffend zeichnet B. S. Riehl ben Bigeuner, wenn er in feiner "Raturgefchichte bes Bolfes", Bb. 3: "Die Familie", S. 134, fagt: "So fest bie Familie fein (bes Bigeuners) Bolf jufammenhalt, fo gerbrockelt ihm ihr Absolutismus boch wieder ben hiftorischen Begriff bes Bolfs in ber Erinnerung an lauter einzelne Familien. Der Bis geuner rettet Einzelzuge aus feiner Familienüberlieferung oft mit wunderbarem hiftorischen Instinct; aber er fann es nicht einmal andeuten, wann fein Bolf nach Spanien, nach Europa gefommen ift. Er weiß nicht woher er fommt und wohin er geht. Go vernichtet bas Uebermaß ber Familienhaftigfeit ben hiftorischen Geift nicht minder, wie auf ben tahlen Sohen ber Civilisation Die Berleugnung ber Familie benfelben auslofcht. Wie konnte ber Bigeuner auch eine Geschichte seines Bolts haben, ba eine Geschichte ber andern Bolfer fo wenig fur ihn eriftirt, als fur uns eine Beschichte ber hunde? Erft indem ein Bolf fich an andere Bolfer reibt, indem es fein Befen mit bem ihrigen vergleicht und mißt, wird es fich auch feiner eigenen Bolfsperfonlichfeit historisch bewußt. Gine Familien = und Stammestradition, Die fich blos in fich felbst verfenft, fann niemals zu einer Bolfsgeschichte merben."

Im Nebrigen vergleiche man das treffliche Wert: "Die 3isgeuner in Europa und Asien. Ethnographisch-linguistische Unterssuchung vornehmlich ihrer Herfunft und Sprache, nach gedruckten und ungedruckten Quellen", von Dr. A. F. Pott, ord. Pros. der allgemeinen Sprachwissenschaft an der königl. preuß. Universität Halles-Wittenberg (2 Thie., 1844 und 1845). Es ist das gestiegenste und gründlichste, was je über das Bolk der Zigeuner erschienen ist, und eine reiche Kundgrube schätbarer linguistischer Bemerkungen, besonders auch in Hinsicht auf Gaunersprachen, über die der Verfasser (II, 1—43), freilich nur in Andeutungen, viel Geistvolles und Treffendes sagt. In linguistischer Hinsicht ist jedoch auch sein Vorgänger Graffunder, "Ueder die Sprache der Zigeuner; eine grammatische Stizze" (Ersurt 1835) von größer Bedeutung. Die Literatur ist die auf den obenangeführten Munster,

bel Rio und die "Zwei Tractatlein", bei Pott, I, 1—26, er- schöpfend zusammengestellt. 1)

#### Sechstes Rapilel.

### c. Entwidelung bes bentiden Bettler = und Gaunerthums.

## 1. Das beutsche Beibenthum.

Das beutsche Heibenthum kannte eine persönliche Unfreiheit. Aber diese Unfreiheit, die keineswegs den Ramen Sklaverei verstient, war eine von der römischen Sklaverei ganz unterschiedene<sup>2</sup>) bloße Anechtschaft oder Dienstdarkeit, als deren wesentlichste Eigensthümlichkeit bei allen verschiedenen Formen der Dienstdarkeit gerade die Fürsorge für die leiblichen Bedürfnisse und für das Ausstommen des Anechtes und seiner Familie durch Einweisung in ein beschränktes Colonenbesithum und durch Beschäftigung als Hands

<sup>1)</sup> Seit dem Erscheinen des Werks sind noch für die Zigeunerliteratur bemerkenswerth in Höser's "Zeitschrift f. d. Wiss. der Sprache", Bd. 1, Heft 2, der Aussah von Bott: "Die Zigeuner in Syrien"; sowie von demsselben zwei Aussah von Bott: "Die Zigeuner in Syrien"; sowie von demsselben zwei Aussah, und VII, 389—399. Ferner: Paul Bataillard, "De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe" (Paris 1844); Francisque: Michel, "Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne" (2 Khle., Paris 1847); Paul Bataillard, "Nouvelles recherches sur l'apparition et la dispersion des Bohémiens en Europe" (Paris 1849); Eilert Sundt (Cand. i Theol.), "Beretning om Fanteseller Landstrygersolfet i Norge, Bidrag til Kundssah om de saveste Samfundssforholde" (Christiania 1850); Imenez, "Vocabulario del dialecto jitano concerca de 3000 palabras y una relacion esacta del caractera" (Madrid 1854).

<sup>2)</sup> Tacit. Germ., c. 25: Ceteris (qui voluntariam servitutem non adeunt, c. 24) servis non in nostrum morem, descriptis per familiam ministeriis, utuntur: suam quisque sedem suos penates regit. frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono injungit, et servus hactenus paret. Cetera domus officia uxores liberi exsequentur. Verbe-

werker hervortritt. Selbst bem im Kriege besiegten um jochten Feinde wurde ber Grundbefit nicht gang genommen, fonbern man zwang ihn, nur einen Theil feines ganbes herzugeben, ober ließ die Befiegten fogar im gangen Befit und machte fie nur ginspflichtig. 1) Der Knecht war gewiffermaßen burch ben Grund und Boden, welchen er fur ben herrn und fur fich felbft ju bearbeiten hatte, Eigenthum feines herrn, fodag er mit und . auf biefem Grund und Boden in bas Gigenthum, eines andern Grundbefigere überging. 216 Unfreier und Waffenunfabiger hatte ber Anecht feinen Antheil an ber Benoffenschaft ber Boltsgemeinbe, welche allein frei und rechtsfähig machte 2), und hatte auch fur fich felbft tein Behrgelb und feine Bufe. Diefe Mertmale unterscheiben die beutsche Anechtschaft wesentlich von ber romifchen Sflaverei, in welcher ber Sflave unmittelbares Gigenthum, veraußerliche Sache war. Bezeichnend ift noch fur ben mildern Charafter ber beutschen Rnechtschaft, baß fie nicht allein unfreiwillig, durch Unterjochung, Strafe und Geburt, sondern auch freiwillig burch Rieberlaffung unter Unfreien, burch Ergebung und burch Beirath entfteben fonnte, und auf diese Beise haufig gemählt murbe. 3)

Bei der Abgeschloffenheit und Solidität des durch die Knechtschaft keineswegs beeinträchtigten Familienlebens in den deutschen

rare servum ac vinculis et opere coërcere rarum. Occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune est.

<sup>1)</sup> Bgl. Eichhorn, "Deutsche Staats und Rechtsgeschichte" (2. Aust.), §. 15; Tacit. l. c. Caesar de bello Gall., lib. 1, c. 31, 32, 36; Jasob Grimm, "Deutsche Rechtsalterthumer", S. 300. Gerade aber hierburch wird bie Ansicht Eichhorn's, a. a. D., §. 49, widerlegt, wenn er in den Bolssrechten teine Spuren eines Unterschiedes zwischen einem Unfreien im Sinne des deutsschen Rechts sinden will. Die Ausdrucke servus und mancipium sind Bezichnungen römischer Urfunden und Gesetze und willturlich gewählt zur Bezeichnung der verschiedenen Grade der beutschen Knechtschaft, für die Grimm, a. a. D., S. 300 fg., zahlreiche urdeutsche Benennungen, wie manahoupit, schalk, lite, lasse, hörig, armman, eigen u. s. w. anführt.

<sup>2)</sup> Eichhorn, a. a. D., §. 14.

<sup>3)</sup> Grimm, S. 327.

Bauen, mar die Aufnahme bes Fremben, ber als Baft ober ber = fomenber Dan in bas Land trat, trot ber gur ftrengen Bflicht gemachten Gaftfreunbschaft 1), eigenthumlich. Der Frembe fonnte, weil er fich nicht in ber Rechtsgenoffenschaft ber Mart und Landschaft befand, in welche er tam, im Grunde feinen Anspruch auf ihren Schut und Frieden machen. 2) In einzelnen ganbstrichen geriethen die Fremden in Unfreiheit, wenn fie fich über Jahr und Tag aufhielten.3) Doch scheinen hier gerade in Rudficht auf die öffentliche Orbnung und Sicherheit Unterschiebe gemacht worben ju fein. Einmal hatte boch ber Fremde bie Befugniß, fobalb er gegen einen Baubewohner eine Rlage hatte, fofortiges Recht, "Gaftgericht, Rotgericht", ju forbern, bamit er nicht in feiner Tageweibe aufgehalten wurde.4) Ferner hatte er, wenn er feine Reise offen und frei fortsette, im Walbe ein Sorn blies, um nicht für einen Dieb angesehen zu werben, und sich auf bem gebahnten Bege hielt, bas Recht, ungeftraft Nahrung für fich und fein ermubetes Pferd unterwegs zu nehmen 5), sobalb er feine menich-

<sup>1)</sup> Die Lex Burg., 38, 1, bestraft ben, ber bie Aufnahme bee Fremben in fein haus weigert, mit brei Solibi.

<sup>2)</sup> Grimm, a. a. D., S. 897.

<sup>3)</sup> Grimm, a. a. D., S. 399. Die Stelle der Lex salica, 48, 2, welche Grimm anführt, spricht allerdings das Gegentheil aus: "securus sicut alii vicini consistat", und scheint in der That die einzige Stelle in bieser Art zu sein. Was heißt aber das "securus consistat"? Darf der Fremde als Freier im Gau bleiben, oder darf er frei abziehen? — Uebrigens bezweiselt Grimm, daß durch Niederlassung unter Freie jene Knechtschaft entsprungen sei. Es scheint jedoch schon nach den Stellen S. 399 und 327 ein Unterschied gemacht worden zu sein.

<sup>4)</sup> Grimm führt, a. a. D., S. 402, aus dem "Bischweiler Beisthum" (1499) die Stelle an: "Item keme ein fremder man und begehrte ein nots gericht, dem foll man unverzogenliche gehorfam sein."

<sup>5) 3.</sup> B. zwei ober brei Garben Korn, brei Aepfel, vier Trauben; auch barf er fischen und bie Fische an Ort und Stelle am Feuer fieben, Zweige abhauen. Lex Visigoth., VIII., tit. 2, 3, ermahnt ben Reisenben zum vorssichtigen Umgehen mit Feuer und verpflichtet ben Nachlässigen zum Ersat bes burch Feuer angerichteten Schabens. Ebenso darf nach tit. 4, 27, ber Reissende sein Zugvieh nicht länger als zwei Tage auf offener Weibe grasen lassen u. s. w. So auch ber "Sachsenhiegel" (lib. 2, art. 68): "Erliegt

liche Wohnungen erreichen konnte. Arme eingewanderte Fremde aber, welche durch Roth ober Berbannung aus ihrer Heimat gertrieben waren, umherstreisten ober um Schutz nachsuchten (Gargangi, Wargangi, Warongangi) mußten unter den Schutz der Landesgesetze treten. 1) Grimm, a. a. D., S. 399, ist der Ansicht, daß schon im Alterthum 2) das Wildsangsrecht gegolzten hat. 3)

Man fieht, wie einfach und fest die ganze Gruppirung in Haus und Gau war und wie wenig ein loderes bewegliches Basgantenleben bei diefer Solidität der festgeschlossenen Bereinigung auffommen konnte. Dieser Zustand hat sich denn auch in seiner einfachen Kraft und Fülle sehr lange unverändert erhalten. Bon seiner intensiven Gewalt ist ein redendes Zeugniß, daß trop der

bem wegfertigen man fein pferbt, er mag wol forn schneiben und im bas zu esfen geben, als ferne er bas gereichen mag (ftehenb an bem wege) mit einem Buße, Aber er fol es nicht von bannen füren, noch auch nicht wegbringen zu seinem nut. Grimm, S. 400 fg., führt eine Menge anberer Belege an.

<sup>1)</sup> Rotharis legg. 390.

<sup>2)</sup> Grimm führt feine Belege fur biefe Anficht an. Der Wargus ber Lex sal., tit. 58, ben Grimm (G. 396), freilich auch ohne Beleg, nicht für gleichbebeutend mit Wargangus ber Lex 390 ber Rotharis legg. halt, ift nach bem Sinne ber angeführten falifchen Gefetftelle offenbar ein Beachteter, von Saus und Gau Bertriebener: " Ber eine ichon begrabene Leiche ausgrabt und beraubt, foll Wargus fein, folange bis er mit ben Aeltern bes Beftorbenen fich perfonlich ausgeglichen bat und biefe fur ihn bitten, bag er wieber unter bie Leute tommen barf, und wer bis babin ihm Brot und Obbach gewährt hat, fei es auch feine Gattin, ober fein nachfter Anverwandter, foll 600 Denare bugen." Diefer Wargus (nach Grimm expulsus e pago, ber in ben Balb geflobene Berbannte) ift boch wol berfelbe, von bem Grimm fagt: "Wargangus (hingegen) ift ein compositum, beffen erfter theil, wie ich glaube, wohnung, aufenthalt, altn. ver bezeichnet, bem finn nach alfo ein vagabund, ber an ben beufern ber leute fommt und bettelt; vgl. altn. vergangr, mendicatio, wandern von haus zu haus. Die agf. fprache hat ein bem gargangus vollig entsprechendes «vergenga», advena." Der Wargus, mit ber Erflarung "hoc est expulsus", findet fich auch noch in Lex 85 Ripu-Belege für jene Unterscheibung scheinen in ber That zu fehlen.

<sup>3)</sup> Rach welchem ber Buttel fommt und fpricht: "Ich nehme euch im Ramen unfer gnabigen herschaft jum Bilbfang (Wilbstügel, Bachstelze) und begebre von euch ben Fabegulben."

ungeheuern Bölferbewegung des 5. Jahrhunderts die Franken, Alemannen, Thüringer, Sachsen und Friesen beständig in densselben Gauen ihren Sig behaupten konnten, in denen sie bei ihrem ersten Bekanntwerden angetrossen wurden, während in die von Bandalen, Burgundern und andern deutschen Stämmen an der Ostsee und dem rechten Elbuser verlassenen Länderstrecken andere wendische und slawische Bölfer einwanderten. Erst später wurden die Alemannen (496), die Thüringer (530), die Bosoaren (788) und die Sachsen (803) von den Franken unterworfen. Ebenso bemerkenswerth ist in den von Germanen eingenommenen römischen Provinzen die Sieghaftigkeit des germanischen Wesens über das Römerthum, wenn auch in der allmählichen Verschmelzung beider ein neues Staatsleben, mit dem Königthum und Lehnswesen als Grundlage, entstand.

### Siebentes Rapitel.

2. Das Bettler- und Gaunerthum feit Einführung bes Chriftenthums in Deutschland.

Keine politische Beränderung berührte dies eigenthümliche germanische Leben so tief, wie der allmähliche Eingang der christ-lichen Lehre dies vermochte, die aus Griechenland und Italien schon im 2. und 3. Jahrhundert den Weg nach Gallien gefunden hatte, und zu der erst gegen den Schluß des 5. Jahrhunderts die Franken und noch später die Alemannen, Longodarden, Baiern, Hessen, Thüringer und Sachsen dis gegen das 9. Jahrhundert bekehrt wurden. Es muß hier nur kurz darauf hinsgedeutet werden, daß schon in den ersten beiden Jahrhunderten sich der Klerus in der christlichen Kirche gusgebildet hatte, sodaß

<sup>1)</sup> Bgl. Butter, "hiftorifche Entwidelung ber heutigen Staatsverfaffung bes Leutschen Reiches", I, 5.

Ronftantin icon eine entwidelte Hierarchie vorfand, und bag bie alte Einfachbeit und Lauterfeit ber erften apostolischen Gemeinbe icon langft ju Grunde gegangen war, ale bas Chriftenthum fich ben Beg nach Deutschland bahnte. 1) Die Gaben driftlicher Liebe und Barmbergigfeit an Die Rirche zu Gunften ber Armen. welche ber beilige Ambrofius nach bem Borbilbe ber Apostel bringend empfohlen hatte2), waren burch bie bem Rlerus überaus geneigte Gesetgebung auffallend begunftigt und geforbert worben. Der Juftiniandische Cober (lib. 1, tit. 2 u. 3) wimmelt von der Bezeichnung folder Begunftigungen 3) für bie Rirche und beren fromme Stiftungen, Xenodochien, Ptochotrophien, Orphanotrophien, Brephotrophien, Gerontofomien, Baramonarien und wie alle übrige neuerrichtete Inftitute für Alt und Jung, Fremd und Ginheimisch, genannt werden, aus benen jebem Unterftubung gewährt wurbe, ber barum nachsuchte, er mochte berselben bedürftig und würdig sein ober nicht. Bugleich führt ber heilige Ambrofius ("De officiis minist.", lib. 2, c. 16) über bie schrankenlose und furgfichtige Freigebigkeit ber Beiftlichen, und über bie freche Unverschämtheit ber jum Nachtheil ber mahrhaft Sulfebedürftigen in Saufen auftromenben ferngefunden Bagabunden

<sup>1)</sup> Als die Gothen im 4. Jahrhundert das Christenthum annahmen, hielten sie es, wie die Bandalen und Gepiben, mit der arianischen Lehre. Die ursprünglich katholischen Burgunder wurden unter den Gothen gleichfalls Arianer und im 6. Jahrhundert wieder katholisch. Selbst Chlodewig's Schwester, Lanthild, war arianische Christin. Jabob Grimm, "Deutsche Mythologie", S. 2 und 3.

<sup>2)</sup> Ep. II contra Symmachum: "Nihil ecclesia sibi nisi fidem possidet. Hos reditus praebet, hos fructus. Possessio ecclesiae sumptus est egenorum. Numerent quos redemerint templa captivos, quae contulerint alimenta pauperibus, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint. Praedia igitur intercepta, non jura sunt."

<sup>3)</sup> So lautet 3. 28. Lex 49, \$. 6, tit. 3: Sin autem nullus xenon in civitate inveniatur, tunc, secundum de captivis sanctionem, pro tempore oeconomus sacrosanctae ecclesiae vel Episcopus hereditatem accipiat: et sine Falcidia ratione pauperibus, qui in civitate sunt, vel penitus mendicantibus, vel alia sustentatione egentibus, eaedem pecunise distribuantur."

bittere Klage, und fagt unter anderm: "Plerique simulant debita. Sit veri examen. Exutos se per latrocinia deplorant: Aut injuria fidem faciat aut cognitio personae, quo propensius juventur." Schon sieht man, wie um die Kirchen sich alles bunt durcheinander drängt.), Fromme, Mildthätige, Kausleute, Bettler und Gesindel allerlei Art, das durch entlausene Stlaven massenshaft verstärkt wurde, sodaß die Concurrenz in den Städten zu groß wurde und nun auch die Frommen auf dem flachen Lande heimsgesucht wurden.

Dies werkthätige und schon vielfach gemisbrauchte Christensthum kam nach Deutschland, wenn auch nicht gleich mit der vollen Beigabe bes ausgeprägten Bettlerthums, boch mit allen Keimen zu bessen rascher Ausbildung auf beutschem Boben, wo das Bettlers und Bagantenwesen sich bann auch wirklich rasch genug

<sup>· 1)</sup> Dies controlirte Bettelwesen hat fich burch bas gange Mittelalter und noch weit über baffelbe hinaus erhalten. Auf bem Rohleuberg bei Bafel mar bie Freiftatte fur alle, auch frembe Bettler (Giler und Labme), welche von bier aus bie Stabt burchftreiften und fich meiftens um bie Rirche lagerten. fogar auch ihr handwerf in ber Rirche trieben, fobag ber Rath 1429 verorbnen mußte, es folle tein Giler noch Bettler in bas Munfter geben, bort figen ober mabrend ber Deffe liegen, fondern fie follen im Rreuggang ober por ber Thure bleiben. Die Erlaubniß jum Betteln mußten bie Fremben fich vom Reichevogte erbitten, ber ihnen breitägigen Aufenthalt jum Betteln gab, aber barauf ju machen hatte, bag "recht gebettelt murbe". Der Reichevogt befam einen Antheil vom Erbettelten und war Erbe ber Berlaffenichaft eines geftorbenen Bettlere. In ben bafeler Steuerverzeichniffen von 1891 fommen einzelne Bettler por, die besteuert waren und namentlich genannt werben; und 1419 verordnete ber Rath, bag jeber Burger, ber ine Siechenhaus wolle, juvor 5 Pfund Pfennige jufammenbettle. Bgl. bas icon ermabnte treffliche Werf ber Bafeler hiftorifchen Gefellichaft, "Bafel im 14. Jahrhunbert" (1856) S. 111 fg. Rach ber Orbnung für ben Brachervogt (Bettelvogt) ber Stadt Lubed von 1527 erhielt berfelbe von jebem Bettler und jeber Bettlerin jahrlich 6 Pfennige. Seine Pflicht war, bubin ju feben, bag biefelben ,, ein Befchick hebben mit almiffen bibbenbe und up ben farthavn to fittenbe". Frembe Bettler mußte er aus ber Stadt weisen. Rach ber Ordnung von 1553 mußte ber Buttelmeifter mit ben Frohnen Sonntage morgens auf alle Rirchbofe geben und bie Bettler in bie Brebigt weifen, ihnen auch verbieten, ihre Bunben ichamlos zur Schau zu ftellen. Bgl. Dr. 3. F. Bach, "Das alte Lubedifche Recht" (Lubed 1889), S. 147 unb 149.

entwidelte. Schon im funften frankischen Cavitulare vom Jahre 806 wird (c. x) von ben Bettlern gesprochen, welche burch bie Lande gieben, mobei benn jebem Getreuen von Konigs megen befohlen wird, feine Armen zu Saufe und zur Arbeit zu halten, und burchaus nicht zu leiben, baß fie anderswo hingehen, um zu betteln. Diefelbe Bestimmung wird in ben Capitularien Rarl's bes Großen (c. 118) wieberholt; auch werben in c. 256 bes lib. 5 bie Machthaber bringend von allem und jedem Drud ber armen freien Leute abgemahnt, um biefe nicht verfummern zu laffen und nicht Bettler, Rauber und Uebelthater aus ihnen ju machen. 1) Gehr intereffant ift c. 45 bes Capit. Franc. primum incerti anni. 2) Es ift bie erfte und altefte Stelle, welche bas Auftreten von Gaunern unter ber Maste von Sanblern auf beutschem Boben erwähnt. Die Stelle lautet etwas bunkel: "Ut mangones et cociones et nudi homines qui cum ferro vadunt, non sinantur vagari et deceptiones hominibus agere." 5) Sie wird aber burch c. 34 ber Appendix prima aum lib. 4, capit. C. M. 4) beutlich, wo es heißt: "Ut isti mangones et cotiones, qui vagabundi vadunt, per istam terram non sinantur vagari et deceptiones hominum agere; nec isti nudi cum ferro, qui dicunt, se data poenitentia ire vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum et capitale crimen commiserint, in uno loco permaneant laborantes et servientes et poenitentiam agentes secundum quod canonice sibi impositum sit." 5) Unter mangones find

<sup>1)</sup> Daffelbe finbet fich auch in c. 282, lib. 6.

<sup>2)</sup> Beter Georgisch, "Corp. Jur. Germ. Ant.", S. 789.

<sup>3)</sup> Rurz vorher, Rap. 40, heißt es: "Ut nemo sit qui ariolos sciscitetur vel somnia observet, vel ad auguria intendat, nec sint malefici, nec incantatores, nec phitones, nec cauculatores, nec tempestarii vel obligatores. Et ubicunque sunt, emendentur vel damnentur.

<sup>4)</sup> Bei Georgifch, G. 1391.

<sup>5)</sup> Noch beutlicher ist c. 379, lib. 6, capit. C. M., wo bie Stelle erganzend wiederholt wird: "Item ut isti mangones et isti cociones, qui sine omni lege vagadundi vadunt per istam terram, non sinantur vagare et deceptiones in hominibus agere; qui nudi cum serro dicunt alicubi datam

Haufirer, Tabuletframer, Olitatenhandler zu verfteben; cotiones ift ziemlich baffelbe, jeboch wird es ichon von Plautus im veracht= lichen Sinne und geradezu als gemeines Schimpfwort gebraucht. Beachtenswerth ift ber ichon hier vorfommenbe Borichub ber firchlichen Boniteng, welcher von jest an bis zur Erscheinung bes Liber Vagatorum faft burchgebends bei allen Baganten, auch ben Bigeunern, wie oben gezeigt ift, als Dedmantel gaunerischen Umhertreibens gebraucht wirb. 1) Daß aber unter jenen Sauftrern fich auch Juden befunden haben, geht aus dem funften franklichen Capitulare vom Jahre 806, c. 5, De thesauris ecclesiasticis, und c. 117, lib. 1, Capit. C. M. eod. tit. hervor, wo bie Bischöfe, Aebte und Aebtissinnen jur forgfältigften Aufficht auf die Kirchenschäße aufgeforbert werben, "bamit nicht gewiffenlose und nachläffige Bachter von ben Ebelfteinen ober Befägen etwas verfauften; benn bie jubifchen und andere Sandelsleute thaten groß bamit, daß fie von jenen taufen fonnten, mas ihnen beliebte".

Sieht man also schon unter den Merovingern und Carolingern das Baganten- und Gaunerwesen sich begründen und ausbilden, so sindet man unter den sächsischen Kaisern eine sehr große und rasche Zunahme desselben. Mit der Erbauung der Städte und deren gemeinheitlicher Einrichtung steigerten sich die Lebensbedurfnisse im gleichen Verhältnisse wie auch die Cultur vorwärts ging. Die Zahl der Handwerfer namentlich wuchs außerordentlich rasch in den Städten. Zünste wurden jedoch erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet. Die Handwerfer, welche im 11. Jahrhundert in die Städte gezogen wurden, waren meistens flüchtige Knechte<sup>3</sup>), die dort mit der Freiheit auch mancher-

sibi poenitentiam vagantes discurrunt. Melius enim videtur, ut si aliquid inconsuetum etc.

<sup>1)</sup> Bezeichnend ift auch die Ableitung des Bortes Bettler, von beten, bitten (bebeler, bebe).

<sup>2)</sup> Die ersten Bunfte waren bie ber Tuchscherer und Kramer zu Samburg 1152 und ber Gewanbschneiber zu Magbeburg 1153. Bgl. Ortloff, "Recht ber Sandwerker", S. 43.

<sup>3)</sup> Schon bei ben Burgunbern (Lex Burg., tit. 31, 2) und bei ben

lei Borrechte erhielten, fodaß ihre jetige Lage gegen ihre fruhere verachtete1) und abhangige Arbeit und Stellung ale eine fehr gludliche erschien, namentlich ba fie nach Ginrichtung ber Bunfte nun auch formlich von ber Rnechtschaft befreiet2) wurden und Burgerrechte erhielten. Diese gunftige Aufnahme verleitete eine Menge Rnechte jur Flucht, um ihre unfreie und verachtete Stellung gegen bie eines freien Burgers ju vertaufchen. weichungen nahmen maffenhaft zu, und wenn auch bie Stabte zu ihrer Aufnahme ftete bereit waren, fo fonnte boch auch eine bedeutende Bahl, theils ihrer innerhalb ber ftabtifchen Mauern nicht ju betreibenben Santierung (j. B. Muller, Gerber, Bader u. f. m.). theils ihrer fittlichen Berwilderung wegen, fein Unterfommen finden, und mußte fich entweder in ber Rahe ber fchugenben Stabte 3) nieberlaffen ober auf bem Lanbe umberftreifen, und fich, um bas Leben zu friften, auf Wegelagerei und Räuberei merfen, mozu ber Abel auf bem Lande bas traurigfte Beispiel gab. Das Fauftund Kehderecht ift ein bedenkliches Symptom der Angrebie, in welcher Deutschland fich schon seit bem 11. Jahrhundert befand,

Alemannen (L. Alam., 29, 7) wird ber Knechte als ausschließlicher Handwerker erwähnt. Auch im Capit. C. M. do villis 45 wird den Richtern zur Pflicht gemacht, für eine ausreichende Anzahl tüchtiger Handwerker in ihrer Dienerschaft zu sorgen: Gisen=, Silber=, Golbarbeiter, Schneiber, Schuster, Böttcher, Zimmerleute, Harnischmacher, Fischer, Bogelfanger, Brauer, Seifen= sieder, Backer, Rehmacher u. dgl.

<sup>1)</sup> Der Bischof Otto von Freifingen († 1158) bezeichnet in seiner "Chronif zum Jahre 1154" bie zünftischen Beschäftigungen als artes contemtibiles.

<sup>2)</sup> Ein solches Beispiel findet man dei Ortloff, a. a. D., S. 47, aus Meisbom, "Scriptores rerum germanicarum", III, 205, cititt: "Otto strenuus primum 1214 cives a servitute, quae tum temporis in hisce regionibus nondum absolverat, emancipatos, liberos scripsit."

<sup>3)</sup> Die häusigen und ernstlichen Rlagen ber Fürsten, Grafen und Freisherren über das viele Entweichen ihrer Unterthanen veranlaste ben Raiser in ber "Gulbenen Bulle", §. 17, die Bestimmungen über die "Phalbürger" zu geben — freilich mit wenig Erfolg —, nach welchen die Ansnahme eines ausgetretenen Unterthans in die Städte an den Landesfürsten mit 100 Mark Goldes geahndet werden sollte.

und ein hetrübender Beweis von der Machtlosigkeit des kaiserlichen Ansehens und der Rechtspslege. 1) Dem räuberischen Abel
waren solche herrenlose Knechte, die nichts zu verlieren hatten,
willkommene Raubgenossen. Die Landstraßen waren so schlecht
wie unsicher, und boten dem an ihnen in Wald und Thal lauernden Gesindel trefsliche Gelegenheit zu Hinterhalten. 2) Das
räuberische Contingent wurde immer weiter vergrößert durch Fahrende Priester, Fahrende Weiber 3), Fahrende Kirchen- und Schul-

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth ift die Friedensverfundigung im "Sachfenspiegel", lib. 2, art. 66, vgl. mit lib. 2, art. 67, 71, 72.

<sup>2)</sup> Ueber Bestrafung bes Diebstahls vgl. "Sachsenspiegel", lib. 2, art. 13; lib. 2, art. 50 u. 64, und bie Gloffe bagu.

<sup>3)</sup> Die Fahrenden Töchter und Frauen fommen ichon im 13. Jahrhundert In bafeler Urfunden trifft man ichon 1293 auf einen Frauenwirth Burchard von Efch. Ebenfo findet man unmittelbar innerhalb bee Thores gu Spalen in Bafel 1380 "offener Baufer ber Fro Brenen" ermahnt. Im Jahre 1384 verorbnete ber bafeler Rath, bag alle Frauen, welche Fahrenbe Frauen und Töchter halten, von benfelben nicht mehr als ben britten Pfennig nehmen follten in allen Sachen. Der Rath ging aber balb barauf fo weit, bag er ben Frauenwirthen ,, Suslin taufte ober verlieh, ba bie hubschen Framen infigen", und biefelben in baulichem Stanbe auf feine Roften unterhielt. Erhielt ein Frauenwirth folches gelieben, fo butte er bem oberften Rathefnecht ein paar hofen zu geben ober einen Gulben und alle Jahre einen Lebkuchen "Jaum guten Jahre". Bgl. D. Fechter, "Bafel im 14. Jahrhunbert" (Bafel 1856), S. 115 fg. Die Lieberlichfeit flieg immer hober, namentlich im 15. Jahrhundert. Bahrend bee Roftniger Concile befanden fich gegen 1400 lieberlicher Beibebilber in Ronftang. Ulrich von Reichenthal, ber (in feinem fehr felten geworbenen Buch: Das Concilium / So gu Conftang gehalten ift worben / bes jars ba man galt von ber geburdt vn= / fere erlofere 1413 Jar. Augfpurg, burch Beinrich Styner, 1536") fehr mertwurbige Buge vom Roftniger Concil mittheilt, ergablt unter Anberm, fol. 25: "Ge ift auch ju wiffen, bas alsvil fracierents mas vonn Coftens inn bas Aichorn, und anderftmabin, bas man inn bem Anchern guten erbern wenn fchendt, ein mag omb vier und fünff pfenning, und fand man barinn allerley fppl und vil gemehner Framen." Bon biefen .. gemeynen Framen", vou welchen fich 1400 jum Concil eingefunden hatten , verbiente eine einzige Dirne (fol. 241) nicht weniger ale 800 Golbgulben. Schon um biefelbe Beit gab es in Bien, Regensburg, Rurnberg, Lubed, Maing u. f. w. Frauenhaufer (Ampenhaufer) aus benen Bebubren bezahlt wurden. Ja, die Bapfte zu Avignon icheuten fich nicht, von der Bermorfenbeit ihre Revenuen zu gieben. Balug, "Vitae paparum Avenionensium",

lehrer, wandernde Handwerksgesellen, Markischreler und Taschenspieler. Die vielen gerichtlichen Ehrlosigkeitserklärungen, welche die Berurtheilten aus der menschlichen Gesellschaft hinausstießen und zur Berzweislung und zum Berbrechen trieben, verstärkten die verdrecherische Masse. Dazu kamen die vielen Landesverweissungen, durch welche die gefährlichsten Subjecte von dem einen Landesherrn weggewiesen wurden, um dei dem andern neue Unsthaten zu verüben; ferner das Umherstreisen der nach den vielen Fehden entlassenen Soldaten), die gleich dem Abel auf eigene Hand vom Stegreif oder Sattel lebten und sich auf die Reiterei legten. Das Berbrechen war offene Gewalt und wich nur der jedesmaligen überlegenern Gegengewalt. Die kaiserlichen Landsfrieden, selbst des mannhaften Friedrich I. von 1158 und später von 1281, 1303, waren nur Transacte der Schwäche mit der immer unaushaltsamer wachsenden rohen undändigen Gewalt.<sup>2</sup>)

I; 810, Rote; hullmann, "Stabtewesen bes Mittelalters", IV, 264. Mich. Sachse erzählt sogar "Praes. Annal. pronub.", baß noch 1542 zu Rom burch bie papstlichen Beamten bie Abgabe von 45,000 Dirnen erhoben wurde. Eine unerhörte Frechheit ist bas Bittschreiben ber Töchter im Frauenshaus zu Rürnberg an ben Rath, im Jahre 1492, wider die Eingrisse ber Minsseldirnen, wobei die Supplicantinnen bitten: "Uns arme bermassen, und von alter Herkommen Recht und Sitt ist zu halten." Sie findet sich abgebruckt bei Malblanf, "Geschichte der Peinl. Gerichtsordn. Karl's V.", S. 50. Unter den "Fahrenden und Sprechern", Gaucklern u. s. wird auch schon 1362 zu Basel Nisolaus Beheim genannt, der sogar die Standinavien zeg. Als Bossenreißer im Reden und Singen traten auch in Menge die "Lotter" aus, und schon 1313 sindet sich der Name der noch heute sogenannten Lottergasse zu Basel. Fechter, a. a. D.

<sup>1)</sup> Seit ber Borschrift bes §. 7 ber "Reform zu Frankfurt von 1442" wimmelt es in den Reichsgesetzen von Bestimmungen gegen das Umherziehen repfliger Knechte, obschou in den wichtigen Borschriften des Reichstagsabschiedes zu Augsdurg von 1500 (tit. 53–83), die siehenden Soldner eingeführt und eine Menge gefährlicher Subjecte dadurch von den öffentlichen Wegen und Stegen entfernt wurden. Die Ersindung des Schiespulvers war ein bedeutender Anlaß, daß das eble ritterliche Wesen aus der Kriegsführung rasch verschwand und durch Elemente aus den niedrigsten Bolksschichten ergänzt wurde.

<sup>2)</sup> Rur mit Erftaunen und Unwillen fann man in Bachter's berr-

Es ist ein trauriges Symptom ber gesunkenen kaiserlichen Macht, wenn Kaiser Karl IV. 1356 in seiner "Gülbenen Bulle" (tit. 17, 2) bas "Angreisen und Ueberziehen mit Brennen und Rauben" nach breitägiger Ansage concessionirt. Es ist ein ohnmächtiges Wort, wenn Kaiser Friedrich III. zu Ansang seiner "Franksurter Resormation von 1442" ausspricht, "daß er seine kaiserliche Pflicht gegen manniglich also beweisen wolle, damit man im H. Reich Fried und Gemachseliglich empsinde", während er die Absage seines Vorschren, Karl's IV., und das Rauben und Pfänden von neuem sanctionirt, während Landsknechte"), Räuber und Zigeunerbanden

lichen "Beiträgen zur beutschen Geschichte", S. 256, zum Schlnß ber Ercurse zu Abhandl. 2, über das Fausts und Fehderecht, ben formlichen Fehdebrief ber leipziger Schuhfnechte lesen, durch welche biese Unverschämten sogar noch im Jahre 1471 "allen und jeglichen Studenten der Universität Leipzig, welches Wesens sie find, sie seven Doctoren, Licentiaten, Meister ober Baccaslaurei; sie sehen geistlich ober weltlich, jung ober alt, klein ober groß" offne Fehde und Feindschaft mittelst seierlichen Fehdebrieses ausgen. Mit gleichem Erstaunen nimmt man auch wahr, daß alles jenes Gesindel, Gauner, Spielleute, liederliche Weiber u. s. w., obschon es schublos und rechtlos durch die Welt zieht, doch — und welchen andern schlagendern Beweis könnte es für die Masse und Gewalt des Gaunerthums jener Zeit geben — auf dem Kohlens berg bei Basel seine eigene Gerichtsstätte hatte, wo es seierlich Recht gab und nahm. Bgl. Dr. L. A. Burchardis treffliche Abhandlung: "Die Freistätte der Gilen und Lahmen auf dem Kohlenberg", in Streuber's "Baseler Taschens buch", 1851, S. 1 s.; "Basel im 14. Jahrhundert", S. 111 fg. und S. 349.

<sup>1)</sup> Die falsche Ableitung Landsfnecht von "Lange" wiberlegt Schottelius, a. a. D., S. 451, gegen Phil. Clüver, "Germania antiqua", lib. 1, p. 351. Ueber das Treiben der Landsfnechte vgl. Sebastian Frank, "Ranserchronit", S. 217. Interessant ist auch die Rottz, welche der arnheimer Bropst Bontus Heuterus von Delfst, in seiner "Belgischen Geschichte" (lib. 7, f. 341) über die Landsknechte gibt. Maximilian warb diese durch ganz Deutschland streisenden liederlichen Gesellen im Jahre 1490 gegen die Ungarn, und wurde von ihnen auf dem Zuge gegen Buda im Stich gelassen. Die Landssnechte kehrten mit reicher Beute beladen nach Deutschland zurück. Darüber emport, ließ Maximilian eine Menge Landssnechte als Fahneneibsbrüchige ergreisen und mit Schwert, Wasser, Strick und Feuer hinrichten. "Qua ratione", so schließt Heuterus, "vagi per Germaniam Milites latrocinari desiere (?), antea ob rapacitatem et sordes a vulgo «Buc» hoc est «capri» dicti." Als Maximilian die sehenden Heere einrichtete, kassirte er den Ramen "Buc" und besahl den Ramen "Landssnecht" (provinciae milites) zu gebrauchen.

unverwehrt und fogar mit faiferlichen Geleitsbriefen verfeben im Lanbe umbergiehen und ungeftraft bas Landvolt bestehlen und plundern. So barf man fich nicht wundern, daß man schon frühgeitig machtige, formlich organisirte Rauberhanden 1), befonbers im füblichen Deutschland findet. Ramentlich war ber Berkehr auf den bafeler Landstraßen im 14. Jahrhundert von Wegelagerern und Raubrittern arg gefährbet. Die Wegnahme eines Gutertransports unter bem Geleite bes Grafen von Ribau im Jahre 1373 durch die Grafen hans von Thierstein und hemman von Bechburg auf Falkenftein, hatte einen offenen Rrieg jur Folge, ber mit ber Eroberung bes Schloffes Kaltenstein enbete. Ungeachtet bie Bafeler fich vom Raifer zur selben Zeit bas Geleitsprivilegium . erwirft hatten, bauerten bie Beraubungen bennoch fort; besonbers zeigte fich barin ber Bischof Johannes von Wien fehr feinbselig gegen bie Stabt Bafel, bie fich bemubte, mit ben benachbarten Fürsten und herren Schutz und Trutbundniffe au schließen. 2) Die

<sup>1)</sup> Sogar icon unter Rarl IV. (1347-78) finbet fich bie altefte Spur einer Gaunerfprache, von ber im ,, Rotatenbuche" bes Dithmar von Declebach, Ranonifus und Rangler bes herzogthums Breslau unter Rarl, einige Borte aufgezeichnet find. Bgl. " Beimar. Jahrbuch", 1854, Bb. 1, heft 2, C. 328 fg. In Franfreich traten namentlich fcon 1825 in bem Rriege Rarl's IV. mit Chuard II. von England offene Rauberbanden bervor, welche ans fungern Sohnen und Baftarben vornehmer Gefchlechter beftanben und jum Theil von boben und machtigen Abelichen angeführt murben. Unter biefen Rührern geichnete fich besonders ber Baron Jourdain Dufaiti, ber mit feiner Banbe nach Baris jog, als frecher und verwegener Ranber aus. Die Banben vermehrten nich immer arger und trieben mabrend ber entfeslichen Rriege unter Rarl VI. ben Unfing auf bie bochfte Spige, wie bas bie Greuelthaten ber vielen berfichtigten Rauberhanden, g. B. ber fogenannten breifigtaufenb Teufel, ber funfzehntaufend Teufel, Begelagerer und Menfchenschinder u. f. w. beweifen; val. "Lebensbefchreibung und Criminalproceffe berüchtigter Rauber und großer Berbrecher alterer Beit"; aus bem Frangofifchen von Lubwig Sain (Leipzig 1846).

<sup>2)</sup> So ließ sie sich z. B. 1380 in die Gefellschaft "ber Lowen" aufs nehmen und schloß 1385 ein Bundniß mit den drei Grafen Ott, hans und heffe von hochberg. Brudner theilt in seinem "Bersuch historischer und nastürlicher Merkwärdigkeiten der Landschaft Basel" (Basel 1752), S. 787 u. 790, beibe Urkunden ausschhrlich mit.

fcweizerischen Kriege in jener Zeit brachten viel Gefindel auf Die Beine, bas namentlich nach ber Schlacht bei Sempach 1386 in Saufen umberzog und überall mit bewaffneter Sand bie frechften Brudner in feinen "Mertwurdigfeiten ber Ranbereien beging. Lanbichaft Bafel", S. 849, gibt über eine folche Banbe eine fehr merkwürdige Rotig: "Bu Ende bifes Jahrhunderts that fich, nach bem Gebrauche bamaliger Zeiten, eine Gesellschaft bervor, bavon unfere Geschichtschreiber feine Delbung thun, bie Rote und Schwarte genannt, welche bife ganbedgegend fehr beunrubiaten, mit wohl bewaffneter fertiger Mannschaft balb bifen balb jenen Ort anfielen und beraubten; Gie wuchs fo farf an, bağ fürften und Stande fich mit einander verbanden, nicht allein felbiger in ihrer Botmaffigfeit feinen Aufenthalt zu gestatten, fonbern fogar ju vertilgen." Die Stadt Bafel fchlog nun gur Berfolgung und Bertilgung ber Rauber mit bem Bischof Friedrich von Strasburg, bem Abt Rubolf zu Murbach und anbern geiftlichen und weltlichen herren am "Montag nach Marien Simmelfahrt 1391" ein formliches Bunbnig, beffen Wortlaut Brudner, a. a. D., S. 849 fg. mittheilt, und in welchem bie Baciscenten ,, einhelliklich mit einander übereinkommen fint und in guter getreuer Frundschaft uns ju einander verbunden hant von Breften wegen fo fich lange Bit im Lande gefüget bat, mit bofer Befellschaft, ben man spricht Rot und Schwart bavon groß ichabe und Brefte uferstanden ift und noch fürbag üferftanden mochte fin: bag Gott wende, semlichen Gebreften zu verseben und mehreren Schaben ze wende, barumb fo fint wir bie obgenante Berren und Stette mit einander einhelliflich übereinfommen, baß Bir biefelben von beiben Teilen in unferen Stetten und Gebieten weber Sufen, halten noch Sofen u. fi offentlichen verrufen follent, alfo bag fie von benfelben Parten und Gefellichaften laffent" u. f. w. 1) Diese und andere Bundniffe bewirkten jedoch

<sup>1)</sup> Die Urfunde ift besonders auch barum wichtig, weil fie ben alteften und beften Commentar jur Bebeutung bes Rot und Rotwelfch gibt, und bie Uebersehung bes Bortes Rot, Bettler, "ber frei ift", im Liber Vaga-

nur wenig gegen das Räubergefindel. Das Kostnißer Concil beweist namentlich, wie ungeheuer der Andrang von Gesindel aller Art sogar in der Stadt selbst war, wo, wie Reichenthal, a. a. D., erzählt, am lichten Tage Rand- und Mordanfälle vorsamen. Roch zur Zeit des Concils überschwemmten die Zigeuner ganz Deutschland und brachten durch ihr Umberziehen das freche Gesindel, welches sich allenthalben zu ihnen gesellte, erst recht in Bewegung dund unterwies es in ihren diedischen Künsten. Das baseler Rathsmandat wider die Gilen und Lahmen gegen das Ende des 14. oder Ansang des 15. Jahrhunderts beurfundet einen vollständigen Organismus des deutschen Gaunerwesens, und aus Felix Hemmerslein's merkwürdiger Darstellung des um Lätare 1448 in einem schweizerischen Benedictinerkloster verübten Kirchenraubes<sup>2</sup>) ist zu

torum verständlich macht. Eine analoge Bezeichnung findet man später im Anfang des 17. Jahrhunderts, wo eine verwegene Räuberbande, die Rongets und Erisons, in Frankreich, besonders in Baris, namentlich von 1621—28 unter ihrem Chef de la Chesnan ihr Wesen trieb. In England nanute sich we Bande des William Hollydan (1698) die schwarze Garde. Die Bezeichnung dieser wie zener Räuberbanden rührt hochst wahrscheinlich nur von der Kleidung her.

<sup>1)</sup> Brückner, a. a. D., S. 853, erzählt hiervon: "In bem Jahre 1422 fam ber fich nennenbe herhog Michael von Egypten, ein Oberfter einer Bygenner-Truppe, mit funfzig Pferben und einem zahlreichen Diebsgefolge in Bafel an, nachbem er bas Wiefental und auch Beticken nicht wenig beraubet hatte; Ohngeacht er bald fortgewiefen wurde, hinderlieste er bennach einige seiner Gesellen und bise sammt den andern Bettlern überschwemmten das Land: man getraute sich nicht, solche mit Gewalt alsobalden abzutreiben, sondern entebeckte nur alle Arten des Betrugs, wormit dise das Allmosen zu erwerben trachteten." Uedrigens scheinen die Zigeuner schon vor 1422 in Basel aufgetreten zu sein; denn schon in dem Ausgabenverzeichnis des baseler Raths von 1414 kommt die Bostion vor: "Den Heiden (?) durch Gots willen 10 3." Dergleichen Geschenke an heiden wiederholen sich von da an sat sebes Jahr. Bgl. "Basel im 14. Jahrhundert", G. 112, Nr. 8.

<sup>2)</sup> Fol. 89 b u. 90 ber ältesten Ausgabe "Clarissimi viri Juriumque Doctoris. Felicis Hemmerlin cantoris quondam Thuricensis varie oblectationis opuscula et tractatus (ohne Drudort und Jahreszuhl). Der Aractat ist ber zwanzigste und führt die Ueberschrist: "De furto reliquiarum et aliis redus nuper in Monasterio beate virginis loci heremitarum per tres per-

erkennen, daß die Thater (tres viri de terra longinqua) umherziehende Ganner waren, welche mit Diebsschlüsseln die Kirche und Reliquienbehälter geöffnet hatten. Das Räuberwesen hatte sich in so mächtiger Weise über ganz Deutschland ausgebreitet, daß die Kaiser, besonders im 15. Jahrhundert, im Bewußtsein der reichspolizeilichen Ohnmacht, unter der Form eines Privilegiums den freien Städten mit angstlicher Freigebigkeit das Recht einräumten, Räuber zu versolgen und "über alle schädliche Leute zu richten", sodaß Sammlungen reichsstädtischer Urfunden von diesen Brivilegien wimmeln. 1)

Erst ber Lanbfriede des ritterlichen Maximilian von 1495 war ein furzer wirksamer Ruf in das wuste wilde Getriebe, das in schreckhaster Ueberraschung, wie betäubt, einen Augenblick still stand, um später von neuem wieder zu beginnen und dem Kaiser und Reich immer neuen Anlaß zu wiederholtem Friedegebote zu geben. Aber in jenem momentanen Stillstand konnte man mit Erstaunen auf der einen Seite die ungeheuere Gruppirung des Berbrechens und der sittlichen Versunkenheit und auf der andern Seite die Schwäche der obrigkeitlichen Gewalt und der Rechtspsiege überschauen. 2) Das Verbrechen war schon Kunst und

sonas miraculose commisso et deducto, et finaliter reperto et recuperato."

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. in 3. 3. Mofer, "Reicheftättisches Sanbbuch" bas Privislegium für Ueberlingen 1384, für Dundelspuhl 1398, Biberach 1401, Lautstirch 1481, Collu 1493 u. f. w.

<sup>2)</sup> Bergebens sieht man mit Bertrauen und hoffnung auf bie einzelnen hervorragenden Fürsten und Edlen des Mittelalters überhaupt, deren Leben wie ein einzelnes Gelbengedicht lautet und endigt, vergebens sieht man mit geshobenem Gefühl das großartige Meteor der Femgerichte ausgehen: sobald man den Glanz und die Gewalt des Rechts an ihnen erkannt hat, sieht man sie auch schon wieder untergehen. Statt ihrer steigt das schauerliche Gerippe der Inquisition und der Gerenprocesse herauf, und errichtet allüberall Foltersbanke und Scheiterhausen, um dem bornirtesten Aberglauben, Millionen unsschuldige Schlachtopfer zu bringen. Welche ungeheuere, unbegreisliche Ersschulung ist der Herenhammer. Welch großes, weites Feld liegt noch undurchsforscht hinter uns in diesen Theilen der Geschichte. Welche reiche Schähe hat Wächter's Meisterschaft in seinen "Beiträgen zur deutschen Geschichte"

Gewerbe geworben, es fand im Liber Vagatorum schon eine eigene Literatur, aus der man auch erkennt, wie das seit den Kreuzzügen systematisch versolgte und gequalte Bolf der Juden 1) gleich dem getretenen Wurm gegen seine Unterdrücker sich schon lange heimlich zur Wehre gesetht hatte und schon lange einen integrirenden Theil senes gemischten Baganten= und Zigeunergesindels ausmachte, das Religion, Geseh, Zucht und Sitte verachtete und hohnlachend ausbeutete. 2) Bergebens war in der Carolina der Weg zu einer geregelten bündigen Justiz angebahnt, verzgebens waren in ihr die strengsten Bestimmungen wider Diebstahl und Raub ausgesprochen, sobald sie (Art. 129) doch noch die offene Gewalt, wenn auch bedingungsweise concessionirte, und sobald dazu Kaiser und Reich unablässig den Landsrieden predigte 3), anstatt das schon gesprochene Wort zur That werden zu lassen und die Friedensbrecher mit unnachsichtlicher Strenge zu

geliefert, aus jener Beit, wo bie Biffenschaft fich in anachoretischer Schen aus bem Leben in die Rlofter geflüchtet hatte!

<sup>1)</sup> Bei allen schmählichen Berfolgungen bes Jubenthums blieb boch bie jübische geistige Eigenthumlichkeit ungebengt. Es find nicht die gaunerischen Then allein, die ans jener Beit auf uns überkommen find: ber gewandte bes wegliche Geist des Indenthums erkannte und cultivirte auch Besteres und hoberes, und nahm den lebendigsten Antheil an der erwachenden deutschen Bollspoeste, sodaß es damals eine reiche Bollsliteratur, ja sogar eine romaustische Literatur der Juden in jüdisch seutscher Sprache gab. Bgl. darüber den spatern Abschnitt von der jüdisch seutschen Sprache.

<sup>2)</sup> Aber auch in die Stadte, in den Schos des Burgerthums wagten sich schon jest die einzelnen Gauner, in dem sichern Bewustfeln des Schuses, welchen ihnen das bunte Leben des dürgerlichen Berkehrs gewährte. Schon um diese Zeit tritt der gaunerische Bauchredner Beter von Brabaut auf, in Eslingen die Gaunerin Margareta Ulmers, in Genf Jan Allard, der besonders 1503 sein Wesen tried, von den Kindern auf der Gasse mit dem Titel Archilarron begrüßt, vergeblich auf die Folter gelegt wurde, auf der er den sprudelndsten Humor entwickelte, bald freigelassen ward, bald sich selbst aus dem Gesängnis besteite, und am lichten Tage Besuche abstattete, wo er wollte, da er überall als Died und Zauberer gefürchtet wurde. Bgl. "Schauplat jämmerlicher Mordgeschichten", S. 616 fg.; "Bunderseltzame historien" lit, 34.

<sup>3)</sup> Der haß, ben Johann von Schwarzenberg felbft gegen ben Raubabel

bestrafen, um Jebermann von weiterer Gewalt abzuschrecken. Statt bessen bilbete sich eine von bem bornirtesten Aberglauben und herzlosem ascetischen Religionseiser getragene, nach jenem ber beutschen Bolksnatur widersprechenden Systeme des sklavisch und unklug nachgeahmten und aufgenommenen romischen Strafrechts begründete fürchterliche Criminalpraxis aus 1), welche mit der

hatte, brudt fich in feinem Gebichte gegen bas Butrinten lebhaft aus, auf beffen Titel (fol 93) bie Berfe fteben:

Die gröften Räuber mir befennt Man jeho Keuterbodter nennt, Sein gleich dem Rattentonig mit Laub Der herricht durch ander Ratten Raub Berhengen Ubels solcher Maaß Daß fie die Boswicht machen groß. Schuldig ift, derfeldig Gefer Widerferung gleich dem Stefer, u. s. w.

Die Bieberholung ber Friebensgebote bes " Emigen Landfriebens ju Borms" von 1495 finbet fich: Erklarung bes Lanbfriebens ju Augeburg 1500 (tit. 1-11); Reichsabschieb zu Augeburg 1510 (g. 17); Reichsabschieb zu Trier und Roln 1512 (§. 3, 8, 18, 19); Reichsabschied ju Worms 1521 (tit. 1, 3-21); handhabung bes Lanbfriebens zu Rurnberg 1522 (tit. 8 u. 9); Reicheabschieb ju Speier 1529 (§. 10-13); Reichsabichieb ju Regensburg 1541 (§. 26-28); Reicheabschieb ju Rurnberg 1542 (\$. 39); Reicheabschieb ju Rurnberg 1543 (§. 32); Reichsabschieb ju Borms 1545 (§. 11); Reichsabschieb ju Augeburg 1548 (g. 17-20); Laubfried ju Augeburg 1548 (tit. 1-29); Reichsabschieb zu Angeburg 1551 (§, 14-26); Reichsabschieb zu Augeburg 1555 (§. 11 u. 12, 33-56); Rammergerichteordnung 1555 (P. II, tit. 9-16 u. tit. 47). Reicheabichieb zu Speier 1557 (\$. 22); Reicheabichieb ju Augeburg 1559 (g. 21-38); Reicheabschied ju Borme 1564 (g. 1-52); Reichsabschieb ju Augeburg 1566 (§. 6-34, 68-66); Reichsabschieb ju Franffurt 1569 (5. 1-27, 50-60); Reichsabicbieb ju Speier 1570 (§. 1-4, 16-23); Reichsabschied ju Regensburg 1594 (§. 69); Depus tationsabichieb zu Speier 1600 (§. 161).

1) Eine ehrenvolle Ausnahme machte Aursachsen. Die unmittelbar aus ben Gutachten ber leipziger und wittenberger Juristenfacultäten hervorgegangenen Lanbesconstitutionen bes Aurfürsten August sind ebenso selbständig wie bebeutsam in der wissenschaftlichen Untersuchung der Quellen und Controversen, und haben durch ihre verständige und besonnene Berückschigung des heimischen Rechts und der "Beinlichen Halsgerichtsordnung" eine so intensive Gewalt erlangt, daß ihr segensreicher Einstuß schon gleich mit Aufang des 17. Jahrhunderts auch weit über Aursachsen hinausging, im Lande selbst aber die Bass geblieben ift, guf der die heutige ausgezeichnete Criminalgesetzgebung

Ì

Tortur überführte, die Seerstraßen mit Galgen und Rab besette 1), statt Achtung Angst und statt Bertrauen Saß 2) um sich ververbreitete. Richt einmal so sehr die Unschuld des von dieser Justiz stromweise vergossenen Blutes, als die Bergeblichkeit dieses Blutvergießens macht die Justiz des 17. und theilweise noch des 18. Jahrhunderts so entsehlich und in den Annalen der Rechtspslege unvergeßlich. Weil das Schwert so häusig den Schuldigen versehlte und den Unschuldigen tras, wußte das Berschuldigen versehlte und den Unschuldigen tras, wußte das Berschuldigen versehlte und den Unschuldigen tras, wußte das Berschuldigen versehlte und den Unschuldigen tras, wußte das Berschuldigen

und Rechtspflege Sachsens begründet ift. Bgl. Golfcher, "Geschichte bes Brandenb. Preußischen Strafrechts" (Bonn 1855), S. 121 fg.

<sup>1)</sup> Gehr beachtenswerth ift: "Reifter Frangens Rachrichters allhier in Rurnberg, all fein Richten, am Leben, fo wol feine Leibe Straffen, fo Er ver Richt, alles bierin Orbentlich befchrieben, aus feinem felbit eigenen Buch abgeschrieben worben." Genau nach bem Manuscript abgebruckt und berausgegeben von 3. DR. F. v. Enbter, Dr. und Confulent (Rurnberg 1801). Der alte Frant Schmibt gibt in dronologifder Orbnung und mit furger intereffanter Anführung ber Berfonalverhaltniffe und Berbrechen von 361 Inbivibnen, bie er von 1573-1615 in verschiebener Beife hingerichtet und von 345 Berfonen, bie er in berfelben Beit ,, am Leib geftrafft und mit Ruben auß geftrichen", ober benen er .. Dhren abgeschnitten und Ringer abgeschlagen" bat; ein ausführliches Tagebuch, bas nicht allein fur Rurnberg, fonbern fur bie Befdichte bes beutschen Criminalrechts überhaupt von großem Berthe ift. Die furgen Rotigen und Reflexionen, Die ber alte Deifter gern hier und ba einschaltet, find fo treffend wie fein unfehlbarer Schwerthieb und zeigen - wie ber Beransgeber Enbter richtig in ber Borerinnerung fagt - "wie ber Menfch obne inzwischen bofe zu fein, fich an Martern und Qualen gewöhnen, ja fogar aus Beruf feine Mitmenfchen mit eigener Sand faltblutig. martern fann". Uebrigens icheint ber alte Frant fein Tagebnch über feine Torturalpraris geführt zu haben, bas gewiß noch mehr Inbivibuen aufzeigen wurbe als bas vorhandene Tagebuch. Sehr intereffant ift bie (S. 51-54) unter Dr. 148 bei bem Jahre 1598 angefügte Lifte über bie "Gefellen", bes von Meifter Frant hingerichteten Georg Dullner und heinrich haußmann; in welcher 42 Berfonen aufgeführt werben, bei beren wirklichen Ramen auch noch mehrfach ihre Gaunernamen bemerft werben, und welche fomit ale bie altefte Gauner: lifte erfcheint.

<sup>2)</sup> So klagt Jodocus Damhouber von Brügge (1507—81) in seiner "Practica criminalis" (c. 15—31) die Leute auf dem Lande seien so wider die Justig, daß sie auf einen hülferuf davonlansen ober alle Hülfe verweigern, und auf ihre Steden gestütt den Ausgang der Kampfe abwarten, auch den Sicherheitsbeamten allen Schut und Beistand versagen, und den Räubern und

brechen gerade in bemselben burgerlichen Leben seinen Berfted zu finden, gegen welches es operirte. Es beobachtete bie Formen und Bewegung biefes Lebens genau und lernte es um fo vollftanbiger ausbeuten, je verfunftelter bies Leben murbe. Go hat bas Baunerthum von ben fruber mit brobenben Galgen und Schaffots befetten, fpater von Genebarmenpatrouillen berittenen Landftragen und Keldwegen fich entfernt und feinen Wohnsit in allen Rreisen bes focialen Lebens gefunden, in beffen bufteren Schattenftellen bas Gaunerthum die grellften Effecte bilbet. Die Geschichte bes Gaunerthums ift namentlich feit ber Beit, bag es feine frei umbergiehende organisirte Rauberbanden mehr gibt, ein integrirender Theil ber Gefchichte unfere burgerlichen Sittenlebens, von beffen Siechthum und Faulnif wir nur bann ben richtigen Begriff befommen, wenn es unserm noch immer ziemlich matten polizeilichen Gefchid gelegentlich gludt, burch aufmertfame Beobachtung und Unterscheidung ber burgerlichen Lebensbewegung ben verfappten Berbrecher und mit ihm eine Reihe verwegener Unthaten an bas Licht zu ziehen.

Wirft man einen Blid zurück auf die gleichzeitige Entwickelung des deutschen Bürgerthums in den Städten, so sindet
man, daß auch dieses, trop seines raschen und kräftigen Ausblühens, seinem Berfalle allmählich entgegenging, wenn es auch den
längsten Widerstand gegen seindliche Einstüsse zu leisten vermochte.
Das deutsche Bürgerthum ist nicht das Werk einer innern Staatspolitik. Seine Entstehung und Entwickelung gibt vielmehr Zeugniß von dem steten Ringen einer großartigen Natur gegen den
Zwang einer Menge von Formen, welche ihr nicht zusagten. Bon
Andeginn an bestand die große Gewalt der deutschen Ratur darin,
daß eben diese Ratur einen tiesen sittlichen Gehalt hatte, und daß
die Sitte das Geses war, durch welches die kräftige Ratur geleitet wurde, sobald die Individualitäten sich zur Gesellschaft zusammenthaten. Bei dieser Fülle von natürlicher Kraft und sitt-

Dieben Schut und Gerberge gewähren, um es nicht mit ihnen zu verberben. Bgl. Malblant, "Gefch. ber Beinlichen Gerichtsorpnung", S. 83.

licher Reinheit fand das Wesen des Christenthums in Deutschland einen ihm verwandten und fruchtbaren Boden. Das Christensthum wurde in Deutschland am ehesten, vollsten und reinsten Eigenthum des Bolfs und ist seitem in Deutschland bei weitem mehr Bolfssirche als Staatssirche geblieben. Der Unterschied zwischen der schon vor dem Eingang des Christenthums in Deutschland vollständig entwickelten Hierarchie und der Kirche trat auch beshalb zunächst und am klarsten in Deutschland hervor. Das Bolf bewahrte das Wesen, die Hierarchie schus die Formen, mit denen sie nach und nach das Wesen und mit ihm das Bolk soweit möglich herabdrücke. So schwand die Einsachheit des christisch-kirchlichen Lebens, verlor sich in Symbole und Eultussformen und wurde allmählich zu einem sklavischen geistlosen Meschanismus übergeführt.

Auch der Widerspruch des Lehnswesens mit dem deutschen Elemente trat dann gleich in aller Schärse hervor, als Karl der Große die Bauern zu Leibeigenen und zur veräußerlichen Sachemachte. Die Folge dieses Widerspruchs war, daß auch das Lehnswesen in seiner fünstlichen Construction stets eine Menge von Formen schassen mußte, welche ihm doch selbst keinen größern Halt gaben und stets der deutschen Ratur mit jeder einzelnen Form neuen Iwang anthaten. Wie im Wetteiser nebens, gegensund wiederum miteinander, schus die Hierarchie und das Lehnswesen jene Unzahl von Formen, deren Durchsührung und Geltendsmachung, auf Kosten der Bolksnatur den wesentlichen Inhalt der Geschichte des Mittelalters ausmacht.

Sobalb ber Drud jener Formen unerträglich wurde, flüchtete sich bas beutsche Wesen in die entstehenden Städte und that sich hier zu jener sesten Gruppirung des Bürgerthums zusammen, das gerade dadurch, daß in ihm das beutsche Wesen gerettet und gespstegt wurde, die größte Wacht und Gewalt des deutschen Reichs auf die Städte begründete. Die Protection der Städte war inssofern eine Politik der Fürstenmacht 1), als begriffen wurde, daß

<sup>1)</sup> Offenbar ichmebte babei bas Bilb ber frangofifchen Ronige vor Augen,

bem fraftigen Aufbluben ber Stabte boch fein Einhalt zu geben. bagegen burch bie Begunftigung boch einigermaßen eine Abhans giafeit ber Stabte au erreichen war. In ben Stabten fand bas beutsche Element ben Ort, die Burger burch gemeinheitliche Berfaffung in einen foliben und festen Berband zu halten, in welchem fie jebem außern feinblichen Wiberftanbe Trop bieten fonnten. Die gemeinheitliche Berfaffung ber Stabte ift bie Schule gewesen, aus ber bie schwere Runft ber Bermaltung größerer Staatsgruppen hervorgegangen ift. Go flein und minder angeseben bas politische Leben ber freien Stabte in vielen Augen erscheinen mag, fo follte man boch jene Schule und ihre weit reichenbe Beschichte nicht vergeffen, vielmehr aufmertfam ben Blid auf bie Reinbeit und Rraft bes Burgerthums und auf feine Reciprocitat mit ber Regierung in ben Stabten lenten, vermöge welcher Rath und Burgerschaft in innigem Verftandniß stets sich gegenseitig getragen und geftütt haben.

Die Gemeindeverfassungen der italienischen Städte haben einen großen Einfluß auf die der deutschen Städte gehabt. Bon Italien her, von welchem die wissenschaftliche Strömung nie aufgehört hat, nach Deutschland zu wirken, kamen mit dieser Strömung mächtige Zuthaten zur Entwickelung der deutschen Gemeindeverfassungen, ohne jedoch zunächst im Stande zu sein, entschieden fremdländische Elemente einzuschwärzen, da das deutsche Element sich in solcher Festigkeit gesetzt hatte, daß objectiver Blidgenug vorhauden war, eine gesunde Sichtung und Sonderung

benen ce schon früher gelang, die vollständige Landeshoheit über die landsschiftigen Grafen und Standesherren ihres herzoglichen Gebietes an sich zu reißen durch das schlaue Aufgebot der Bürgerschaften in den Städten, welche zu gemeinheltlichen Berfassungen berechtigt, aber auch eben durch diese Bersleihung für unmittelbar königlich erklärt wurden. So wurde es dann politissches Dogma der französischen Könige, was in den "Coutumes de Beauvais" (bei Thaumas de la Thaumassière, Kap. 50, S. 268), ausgesprochen wurde: "Reputans rex, civitates omnes suas esse, in quidus communiae essent etc." Bgl. Hüllmann, "Städtewesen", III, 1—59; besonders S. 37 und Note 92.

vorzunehmen und die richtige Analogie zu treffen. Diese Sichersheit druckte sich mit aller Bestimmtheit in der Entstehung der Stadtrechte aus, welche sich als eigentliches deutsches Polizeirecht neben den Landrechten bildeten, während erst später dem römischen Rechte gelang, sich allmählich den Weg in Deutschland zu bahnen, wo es, tros aller Protection, in den Städten zunächst sehr wohl als eroterische Erscheinung erkannt und höchstens nur als Erschazung vorhandener Desecte benutzt wurde, später jedoch zum Rachtheil des beutschen Elements tieser und weiter Wurzel saste.

Der Rampf des tros ber mannichfaltigsten Angriffe rafch und fraftig, felbft bis jum Uebermuth, aufblubenben Burgerthums mit ben vielen Formen und Feffeln bes Lehnswefens und ber Sierarchie warb mit ber Zeit immer ernfter und in feinen Folgen immer bebenklicher für das Burgerthum. Die Urfachen zu biefem Rampfe waren icon bei ber Conftruction bes Lehnstaats gegeben, ber Große wollte burch bas Chriftenthum bie Sittlichkeit bes Bolts heben. Daber schon jest bie bischöfliche Gewalt in weltlichen Sachen neben ben faiserlichen missi. Seine Rachfolger gingen ben betretenen Beg weiter, und fo fam es balb, bag neben ber untritischen und wirren Anhaufung ber verschiedenen Strafgerichte, wie bas Raiferhofgericht, bie Landgerichte, bie ftabtifchen 3mmunitategerichte, Bogt = und Sofhörigfeitegerichte und Bauermeistereien u. f. w., die Bischöfe namentlich feit Friedrich II. besonbere auch mit bem Blutbann beliehen wurden, worauf benn auch bie weltlichen herren ihre Immunitatsprivilegien immer weiter auszudehnen suchten und Centbezirfe mit ihren Officialen Die von Rom aus regierte Beiftlichkeit verfolgte mit befetten. großer Confequeng und Gebuld bie Bolitif, gur Befestigung ber Sierarchie bas romifche Recht durchgebends jur Geltung in Deutschland zu bringen, fo fügfam fie auch in Ginzelheiten bem beutschen Befen nachzugeben schien. Es galt ihr ftets ben offenen Conflict zu vermeiben, und mit feinem Geschick wußte sie bei bem brobenden Busammenftog ftete bie firchliche Disciplin vorauschieben und zu temporifiren, um langfam aber gewiß ben Sieg au erreichen, ber bei offenem Kampfe fehr aweifelhaft gewesen mare.

Diese feine und fluge Gewalt war es, welche ben beutschen Boben allmählich unterminirte und in biefer Beife in die Stabte einzubringen wußte, beren fraftiges Aufbluhen weit weniger burch ibre (überbies vielfach burch bie großartigen Stabteverbindungen faft nur scheinbar geworbene) Abhangigfeit vom Raifer und Landesberrn' gefährbet mar. Waren bie Stabtrechte ihrem mahren und naturlichen Wefen nach Bolizeigesete, mittels welcher fie, im Gegenfat ju ben allgemeinen ganbrechten, bie innern Communangelegenheiten ordneten, fo war mit ber driftlich ethifden Grundlage biefer Bolizei immer auch schon ber Beiftlichkeit ein fehr bestimmter Einfluß eingeraumt. Die beutsche Polizei, ale bie ju feiner Leitung und Beschützung aus bem Burgerthume bervorgegangene und von ihm felbft verlangte, gefchaffene und begunfligte Ordnung, hatte fich in beständigem Fortschritt und in bem innigften Berftanbniß mit bem Burgerthum ju einer Rraftigfeit und Fulle ohne Gleichen mit biefem ausgebilbet, wenn nicht jene Gewalt mit gaber Confequeng unablaffig gegen biefe Entwickelung operirt und fomit auch bie Entwidelung ber beutschen Rationalis tat wesentlich gestört hatte. Daber bie Bebeutungslofigfeit ber . nur bem Ramen nach eriftirenben Reichspolizei; baber bas fpatere und zu fpate Auftreten ber Landespolizei als Rothwehr gegen bas fcon jur offenen Gewalt gruppirte Rauberthum, und baber noch spater ber angftvolle Rothgriff nach bem frangofischen Bolizeis fusteme, mit welchem wir und noch heute behelfen muffen, trosbem baß es noch ein beutsches Burgerthum mit bem bringenben Berlangen nach feiner beutschen Burbigung und Befchutung gibt.

Der Kampf bes kräftig emporstrebenden Bürgerthums mit seiner Gegnerschaft, welcher einen sehr wesentlichen Theil der Geschichte des Mittelalters ausmacht, oder mindestens farbig vor die politische Entwickelung des deutschen Reichs in den Bordergrund tritt, zeigt aber auch, wie in ihm das Verbrechen sich gleich an die offengelegte Bloße heftete und das Bürgerthum mit seinen verderblichen Giftstoffen insicirte. Die jeder kräftigen Ratur eigensthumliche Sinnlichkeit war in alle, auch die höchsten Stände gesbrungen, und hatte sich die zur Robeit gesteigert. Gerade aber

daburch, bag bie Beiftlichkelt bie Unterbrudung ber finnlichen Ratur im Menichen verlangte, babei aber felbft ber Sinnlichfeit frobnte und fie fogar zur raffinirten Lieberlichkeit machte, murbe bie Sinnlichkeit ber gefährlichfte Reind bes Burgerthums. Dieser Beise wirfte bie Unsittlichkeit bes Klerus so tief und nachhaltig auf bas Bolt jurud, baß felbft in jener ber Reformation furz poraufgebenben Beit bes Bieberauflebens ber Biffenschaften bie Renntniß bes alten flaffischen Seibenthums nur bagu zu bienen fcbien, die verworfenfte Sittenlofigfeit bes Beibenthums jum Eigenthum bes beutschen Gelehrten = und Briefterftanbes au machen und von ba aus auf bas Bolf gurudfallen gu laffen. Go fanb fich ber Magistrat zu Rördlingen in ber Frauenhausordnung von 1472 veranlaßt, bie Beiftlichen anzuweisen, daß fie nicht mehr in ber Racht, fonbern nur am Tage bie Borbelle besuchten, und ju Leipgig wagten. privilegirte Borbellbirnen in corpore bei öffentlichen Aufzügen aufzutreten.

Bu biefer Entstitlichung tam noch ber Aberglaube, ber in Deutschland in gang eigenthumlicher Weise fich ausbreitete. Der Dualismus bes Boroafter und bie Lehre vom jubifchen Satan hatte fcon lange im Drient und Italien ihren Ginfluß auf bas Chriftenthum geubt. Dit biefen Buthaten fam bas Chriftenthum nach Deutschland und, weit entfernt, bag bei ber frischen Raturlichfeit ber germanischen Convertiten bie reine und richtige Auffaffung bes Chriftenthums burch bas Briefterthum hatte vermittelt werben follen, war bas Priefterthum felbft in biefem Aberglauben befangen und verfiel bemfelben fo fehr, baß fogar die alten unbefangenen beibnisch-beutschen Anfichten erft burch ben driftlichen Aberglauben neu und besonders aufgefaßt und mit bem gang eigenthumlichen Geprage bes beutschen Aberglaubens verseben wurden, ber noch heutiges Tages tief im beutschen Bolfe wurzelt, seinen ungeheuerlichsten Ausbrud aber wol in bem schmäblichen Berenhammer (1489) gefunden hat.

So fanden die Moralisten und Humanisten einen überreichlichen Stoff, um die Sittenlosigkeit und Versunkenheit des ganzen Bolks und des Klerus in Predigt und Schrift mit immer gesteigertem kühnem Muthe zu geiseln. Die Aufnahme und der Einstuß des herrlichen "Rarrenschisses" von Sebastian Brant und der Predigten Gepler's von Kapsersberg war ungeheuer, weil das Bolk seine und des Klerus Thorheiten objectiv aufgefaßt und mit satirischer Laune dargestellt fand. 1) In anderer Sphäre hatte namentlich der kölner Humanistenstreit die Unwissenheit und Bersunkenheit des Mönchthums bloßgelegt und besonders in den unübertresstlichen "Dunkelmännerbriefen" auf das ärgste compromittirt. Das erstickende Miasma der sittlichen Bersunkenheit war schon lange durch kräftige Luftströmungen in Bewegung gesetzt"),

<sup>1)</sup> Treffend fagt hagen, "Deutschlands literarische und religiofe Berhaltnisse im Reformationszeitalter", I, 335, daß die neue Richtung gleich von
Anfang an unter anderm auch dadurch sich von der mittelalterlichen unterschied, daß sie der Natur und der Sinnlichkeit wieder zu ihrem Rechte verhalf und den Menschen zu ihr in ein freundlicheres Berhaltuiß setze, und daß
besonders das volksmäßige Element sich dieses zur Ausgade gesetzt hatte. Gegen
Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts hatte diese Richtung nun
schon so sehr um sich gegriffen, daß sie, man kann sagen, das Leben beherrschte.
Man sah Belt und Natur nicht mehr von der düstern, sinstern Seite an, wie
das Mittelalter zu thun pflegte, sondern von einer heitern. Bergungungen
und gesellige Freuden, wie sie im Gebiete der Sinnlichkeit genossen wurden,
hielt man nicht mehr für so verabscheuungswerth wie ehedem. Man ergöpte
sich an ihnen, man genoß sie.

<sup>2)</sup> Unter ben Mannern, welche gegen ben Schluß bes Mittelaltere mit unerschrodenem Muthe bas Treiben ber Geiftlichfeit und namentlich ber Monche rügten, und fomit ber Reformation bebeutenben Borfchub leifteten, verbient ber fcon angeführte Felix hemmerlin (geb. ju Burich 1389) eine beffere Beachtung, ale er bieber gefunden bat. Die flache Anführung zweier feiner vielen Tractate bei Malblanc ("Gefc. ber Carol.", S. 90) ber ihn ohne weiteres gum Anhanger ber Gloffawren ftempelt, ba boch hemmerlin ale Jurift gerabe am wenigsten in Betracht fommt, befundet, bag Dalblane ben bemmerlin nicht genauer gefannt bat. Gerabe ber "Tractatus contra validos mendicantes" entbalt aar nichts Criminaliftifches, fonbern einen Brief, ben hemmerlin am 1. Januar 1438 von Burich aus an ben Bifchof Geinrich ju Ronftang fchrieb und in bem er mit icharfer bewältigenber und fcwmahafter Rebe ben Bifchof befdwort, bem nichtenutigen Umbertreiben ber Begharben und Lolharben ju fteuern und bie Bahrheit ju fchuten. Gine intereffante criminaliftifche Gefcichte ift allerbings bie Darftellung bes fcon erwähnten Rirchenraubes, bie feboch taum mehr ift als eine Chronifengefdichte. Der freie madere Bemmer-

als Luther auftrat und bei weitem mehr förderte als er anfangs wollte. Die Politik zog das Schwert gegen und für die neue Lehre, und während der langen und erbitterten Kämpfe um dies selbe konnten Fürsten und Obrigkeiten weniger direct für die sittsliche Beredelung des Volks thätig sein, da sie vielmehr zunächst für die eigene politische Eristenz zu kämpfen hatten. Im Gefolge der Kriege wurde die öffentliche Sicherheit auf das ärgste gessährdet durch die frechste Gruppirung des Verbrechens zum gewerblichen Räuberthum, das nun als ein nicht wegzuleugnender geschichtlicher die auf die Gegenwart reichender Bestand erschent. Dieser Bestand fällt um so mehr auf, als namentlich in Sachsen, Desterreich, Preußen und Würtemberg, nachdem die Vergeblichkeit der reichspolizeilichen Gesetzebung erkannt war, die Landespolizei ansing, durch eigene strenge Polizeiverordnungen dem frechen Unwesen entgegenzutreten. 1) Den geringen Ersolg, den diese

lin wurde bekanntlich auf Befehl bes papftlichen Bicars Gunbeifingen in feinem haufe 1454 aufgehoben und gefangen gefest, und verschwindet feit biefer Beit ganglich. Bgl. Golbaft, "Reichehanbel", XIX, 768 fg.

<sup>1)</sup> Als felbftanbige Bolizeiverordnungen find beachtenewerth: Fur Sachfen: Die Bolizeiorbnung von 1617 und 1661, bie Manbate von 1579. 1590, 1621, 1652, 1670, 1684, 1689, 1703, 1709, 1718, 1720, 1722, unb bie Amtepatente von 1590, 1652, 1665, 1689 und 1696. Für bas Fürftenthum Gifenach: Das Rreisvatent vom 13. Marg 1749; bie Berorbnung wegen ber Felb : unb Bartenbiebereien vom 13. Marg 1751; unb bas ober: vormunbicaftliche Manbat vom 14. Nov. 1754. Für Breugen: Die Berordnungen in ber Rirchenvisitation bes insterburgifden und anderer lutherifder Memter vom Jahre 1688; ferner Marienwerber 29. Det. 1709, Ronigeberg 21, Mai 1710, Coln an ber Spree 24. Rov. 1724, 5. Oct. 1725, 20. Dec. 1727 und 30. Rov. 1714; bas marfgraft, branbenb, babrenth Refcript, Die Beftrafung bes einmaligen Diebstahls betreffent, vom 4. Juli 1713; besgleichen bie Bestrafung vielmaliger Diebstahle betreffent, 7. Febr. 1715; besgleichen Berbot bes Stehlens an Bolg, Felb = unb Bartenfruchten, auch Schabenhutens, vom 25. Aug. 1727; Rescript wiber bas nachtliche Stehlen ber Felbe und Gartenfruchte vom 23. Oct. 1781; Rurbranbenb. Berbot bes Einfteigens und Stehlens in ben Ganfern, Garten und Beinbergen in und por ber Stabt Salle 6. Aug. 1680; Batent, betreffent bie Auffuchung, Berfolgung und Captivirung ber Diebe und Ranber, vom 8. Sept. 1685; Ebict wegen Dieberei in ben Refibenghaufern und Schlöffern vom 16. Det.

Berordnungen hatten, und den man schon aus ihrer raschen Aufseinanderfolge erkennt, muß man allerdings zunächst der allzu

1696: Declaration ber magbeburgifden Bolizeiorbuung megen Beftrafung ber Dieberei, vom 7. Sept. 1700; Ronigl. preuß. Ebict wegen Beftrafung ber Diebe in ben Refibengien, vom 7. Rov. 1705; Gbict von Bestrafung ber Dieberei und Rauberei, vom 15. Febr. 1709; Ebict bie Diebe ju entbeden und mas bagegen für Belohnung ju hoffen fei, vom 15. Sept. 1709; Batent wegen bes Bergleichs mit Rurhannover wegen Captivirung und Ausautwortung ber Diebe und Rauber in ber Grafichaft Mansfelb, vom 21. Rov. 1711: Manbat von Berfolgung und Arretirung ber Diebe in fremben Gerichten ohne beren Requifition, vom 21. Rov. 1711; Ebict wegen Auffuchung ber Diebe, und wieferne vergonnt ift, Feuer auf fie ju geben, vom 10. Det. 1712; Ebict. bağ fünftig bie Diebe, welche in hiefigen Refibengien jum erften male geftoblen baben und barauf mit Feftungs : ober Bucht : und Spinnhausarbeit beftraft werben, u. f. w. Berlin 4. Febr. 1747; Ebict, bag alle gewaltfame Ginbruche und auf öffentlicher Lanbftrage verübte Gewaltthatigfeiten, mann bie Tobesftrafe nicht querfannt wirb, mit ewiger Feftungearbeit bestraft werben foll, Berlin 28. Sept. 1750; Ebict, bag alle gewaltsame Diebereien. Einbruche und Raubereien auf ber Landftrage mit bem Tobe ober ewiger Feftungearbeit befraft werben follen, Berlin 17. Jan. 1751; Refcript an bie magbeb. Res gierung, auch Rrieges und Domanenkammer, wegen ber Rauber - und Diebes banben, Botebam 17. Darg 1754; Rescript an bie furmartifche Rammer wegen Berbatung bes fich in hiefigem Lanbe einschleichenden lieberlichen Diebsgefinbele. Berlin 8. April 1768; Erneuertes Chict wiber bie Bigeuner. Betteljuben, Bettler und anberes herumlaufenbes herreulofes Gefinbel in Dftfriesland. Berlin 30. Rov. 1774. Begen Behlerei befonbers: Rurbranbenb. Batent, fein gestohlenes noch verbachtiges Gut ju faufen und von beffen Refitution vom 9. 3an. 1700; Rouigl. preug. Refeript, betreffend bas von Juben erhandelte geftoblene Gut und beffen Restitution, 28. Gept. 1703: Refeript, bag bie Juben bas geftohlene But ohne Entgelb berausgeben follen. vom 4. Rov. 1703; Ebict von Bestrafung berer bei ben auf Boften geichehenen Deuben ober Bertauf berer gestohlenen Sachen intereffirten Juben, vom 10. Marg 1710; Allgemeines Ebict, bag mann ein Jube wiffentlich ges ftoblene Sachen taufet, felbige fofort unenigelblich reftituiret, und ber Sube ausgepeitschet und gebraubmartet und ber bie ihm zugebrachten Sachen nicht anzeiget, bes Lanbes verwiefen fein folle, vom 24. Dec. 1725; Goict, wie es bie Sinbenichaft in ben fammtlichen tonigl. Landen in Ansehung ber gestoblenen ober verbachtigen Sachen, bie ihr ju Rauf gebracht werben, balten : imaleichen. wie gegen biejenigen Juben, fo bergleichen faufen, verfahren werben folle, Berlin 15. Jan. 1747. Sammtlich in "Mylii Corp. Const. Magdeb.", 251. 3. Für Schlesien: Die Berfügungen d. d. Bernftabt 5. Sept. 1618, Brieg 21. Mdrg 1619, 12. Febr. 1688, 4. Dec. 1685, 28. April 1688, 8. Juni

großen allgemeinen Entfittlichung bes Bolts und ben politischen Berwurfniffen, besonders aber dem Abgang einer nur leiblich gut eingerichteten Bolizei zuschreiben. Die Berordnungen murben nicht lebenbig burch eine fraftige und consequente Anwendung. lvfirt man die beutschen Bolizeiverordnungen vom Anfang bes 16. Jahrhunderts an, so findet man bis in bas 19. Nahrhundert binein anfänglich ein ernftes sittliches Butnen ber Obrigfeit, und allmählich einen eifernden orthodoren Ton, ber häufig an ben Rangelton ftreift, bis jum Ausbrud offener Entruftung fich fteigert und endlich in biefer Beise und Form geradezu Bolitif berfelben Obrigfeiten geworben ift, bie, trot bes driftlichen Tones ihrer Manbate, auf ber andern Seite mit ber unmenschlichften Graufamteit die Folter handhabten und die qualvollften und fceuslichften hinrichtungen vollzogen, jum Beweise ihrer eigenen fittlichen und politischen Schwäche. Dabei fieht man bie Geiftlichfeit mit gleicher fittlicher Entruftung und mit orthoborem Gifer 1)

<sup>1689, 13.</sup> Aug. 1695, 8. Aug. 1703, 27. Sept. 1703, 3. Febr. 1706, 19. April 1708, 26. Juli 1715, 23. Juli 1721 und 26. Marz 1726 u. f. w. Bgl. Bifchof, "Deutsch Sigeunerisches Wörterbuch", S. 8 u. 9. Enblich Kurbrauusch weig: Ebict wegen Bestrasung der Hausbieberei d. d. 19. Juni 1709, 7. Jan. 1710, 17. Mai 1710, 8. März 1725, 23. Mai 1725, 27. Aug. 1728, 24. Rov. 1733, 22. März (2. April) 1734, 27. Febr. (9. März) 1736; Ebict gegen die Felds und Gartendieberei vom 27. Juni 1715; Rescript wegen Bestrasung der Dieberei, vom 6. (17.) März 1722, vom 12. (23.) August 1737. , Ogl. Krünis, "Encystopädie", IX. 245.

<sup>1)</sup> Grauenhaft ist die hinrichtung des zwanzigjährigen Juden Lobbl Rurgshandl im October 1694 zu Prag, welcher in Gemeinschaft mit dem Juden
Lazar Abeles, den zwölfstäfrigen Sohn des lettern, Simon Abeles (der zum Christenthum convertiren wollte), erwürgt hatte. Lazar Abeles erhenkte sich im
Gefängniß; an Rurzhandl wurde aber, wie die Acten sagen, gefunden, daß er "einer erschröcklichen Bestraffung höchst nöthig hätte, weilen der Punctus Christianae Religionis mit unterlausse" u. s. w. Aber noch grauenhafter war das Bemüßen des Jesuitenpaters Johannes Brandstätter, Predigers an der deutschen Kirche zu Prag, den Deliquenten zur christlichen Religion zu besehren. Nachdem Kurzhandl schon 33 Radstöße auf Arme und Beine und 10 auf die Brust erhalten hatte, ohne auch nur das Bewußtsein zu verlieren, tauste der nicht ablassende Brandstätter den zerschmetterten Delinquenten auf der Richtstätte unter Abstingung eines Psalms, wonach Kurzhandl die drei

ben Obrigkeiten zur Seite und auf bem Schaffot stehen und die nach dem Gesete bestraften Verbrechen obendrein noch in ethischer Hinstell analysiren und ihre Bestrasung rechtsetigen; ja man sindet vom 16.—19. Jahrhundert eine Menge Räubers und Erisminalprocesse von Geistlichen mit theologischen Commentaren und Erbauungsreden in den Druck gegeben 1), und stößt selbst in den von Juristen bearbeiteten Eriminalprocessen überall auf geistliche Zuthaten, seien es ethische Erläuterungen oder Schaffots und Ers

1

Gnadenstöße auf ben hals empfing und — als guter Christ mit einem christlichen Begräbniß belohnt wurde. Bgl. die bei Endter zu Prag 1696 gebruckten Acten. Noch fürchterlicher und unmenschlicher war die hinrichtung bes jüdischen Apostaten Engelberger zu Wien 1642. Bgl. die "Rachrichten von merkwürdigen Berbrechern in Deutschland" (Bornholm 1786), S. 45. Ebenso grauenhaft waren die Kämpfe der Berzweiflung zwischen den Delinquenten und den henkern auf dem Schaffot vor den Augen vieler tausend Zuschauer. So entriß sich der 1609 auf dem Markte zu Compiegne hingerichtete Gauner Beron neun mal seinen henkern, die ihn auf das Rad geworfen hatten, und lief unter fürchterlichen Lästerungen auf dem Schaffot umher, die er das zehnte mal endlich sestgebunden ward. Bgl. "Beutelschneiber", III, 289.

<sup>1)</sup> Eine folche mertwurbige Schrift ift "Parricidium. Erfchredliche Beschichte von einem ungerathenen Sohne, welcher feine leibliche Mutter auff ber Straffen nabe bei Giereborff, nicht weit vom Lauban in Dberlaufig, jemmerlich ermorbet hat, Bub vmb folder gravfamen That willen, fchrecklich ift gericht worben anno 1572, ben 22. Januarij u. f. w.; burch Sigismundum Suevum Freistadiensem, Prebiger jum Lauban. Gebrudt ju Gorlis burch Ambrofium Fritich 1572." Rachbem Suevus auf ben erften fieben Seiten ben von bem ameiundamangigiahrigen Gans Depe an feiner Mutter verübten Ranbmorb, bie gerichtliche Berhandlung und bie fcheugliche Binrichtung (Debe wurde lebenbig in vier Studen gerhadt und ihm bas Berg aus bem Leibe geriffen) ergablt hat, füllt er bie übrigen 52 Seiten mit brei Abhanblungen an, in welchen er bas Barricibium analyfirt, ", was es beiße, Item was für eine fchreckliche That es fenn, Eltern ober Großeltern, finber Gefchwifter, ober ander Blutefreunde tobten, Bn wie GDTE folche vbelthat and Liecht und Gericht bringt, 2) Bom Diebftahl u. f. w. und 3) Bon michtigen vrfachen, Barumb bie Beltliche Dberfeit folche und andere vbelthaten mit fonderlich eruft ftraffen follen". Buch ift gewiß gut gemeint; aber bu bem fcmerglichen Gefühle, bas ben Lefer überfallt, weiß man nicht recht, ob bies Gefühl aus ber Empfinbung ber frommen Tattlofigfeit bes Mannes entspringt, ber mit Gelehrfamteit und bogmatischer Fertigfeit aus ber Bibel bie Entfehlichkeit und Strafbarfeit eines ichon von ben Beiben als icheuflich ertannten Berbrechens barlegt, ober

bauungsreben. 1) Offenbar hatte man ben ungeheuern Einfluß vor Augen, ben die Moralisten und Bolksprediger vor und mährend der Reformation auf das verderbte Bolk gewonnen hatten, und glaubte aus den ersten glücklichen Erfolgen, den das muthige Wort in das wüste Treiben bewirft hatte, auch noch alle andere weitere gute Erfolge erwarten zu dürfen. Auch scheint es, als ob namentlich die Obrigkeiten in den protestantischen Landen von der intensiven Gewalt der neuen christlichen Lehre zu viel unmittelbaren Einstuß auf die sittliche Hebung des Volks erwartet hatten. Sie unterstützten daher lieber die zurnende Kirche durch Jubilligung disciplinarischer und kirchlicher Strafbesugniß, als daß

ob ans dem Blid in die tiefe fittliche Berfunkenheit jener Beit, die eine folche Analyse und Warnung möglich ober nothwendig machte.

<sup>1)</sup> Eine gewählte Sammlung folder Moral : und Schaffotprebigten mußte einen tiefen Blid in bie geiftlichen und fittlichen Buftanbe ber verfchiebenen Beiten geben, und auf ber einen Seite bas geiftliche Buviel, auf ber anbern Seite aber auch bie argften juriftifchen Berirrungen barlegen. Dan finbet bei ben vielen Kormen gerabe auch fo viel Daglofigfeit. Ein eigenes Gefühl ift es 1. B. bie Beschwerbe bes madern lutherischen Brebigers Bulfe gu Babegaft gu lefen, ber ben am 4. Dai 1714 gu Rothen hingerichteten Raubmorber Bans Beinrich Richter jum Schaffot begleitet, und von ber trefflichen Rurftin Giefela Maneja von Anhalt Befehl erhalten hatte, über ben geiftlichen Befund Richter's einen Bericht abzustatten. Erft auf bem Schaffot geftanb ber Delinquent fein Berbrechen und fprach feine hoffnung aus, burch Jefum Chriftum Bergebung ju finben, , und bamit - fo berichtet Gulfe - brudte man ihn auf bie Rnie und war ber Scharfrichter fo bigig, bag, ebe ich guruffen tonnte: Betr Jefu in beine Banbe befehle ich meinen Beift, mar ber Streich verrichtet". Dit Befremben erfüllt aber Anbreas Schmib, Brebiger gu St.-Ricolai in Berlin, ber im Buche: "Das über vier Malefit Berfonen ergangene Juftig - Rab", mit Selbftgenugfamfeit ergablt, wie er ben am 21. Febr. 1725 ju Berlin bingerichteten wiberfpanftigen Raubmorber Rranichfelb ,, auf fatechetische Beife vorgenommen und weiter nichts von feinem geschwätigen Raule ju horen gelitten hat", ale bie aufgeschriebenen Antworten auf 128 (rein bogmatifche allgemeine) Fragen, beren erfte beginnt: "Bas ift bie Buge? Autwort: Ein guter Gebanfe. Gebenfe warum bu gefallen bift und thue Buge" u. f. w. Betrübenb ift bei foldem harten Befehrungseifer ber Bermiß alles Gingehens auf die concrete Individualität bes versunkenen Berbrechers, beffen ichweres Berbrechen bem Geiftlichen boch ben nachften Anhalts punft bot.

fie felbft bie Balingenefie bes Bolts jur neuen focial-politischen Maffe beobachtet und gewürdigt, und mit behender Beweglichfeit birect in bas verberbliche Treiben bes zügellos roben focialen Lebens polizeilich eingegriffen, sowie die fteifen feierlichen Formen aufgegeben hatten, in welchen fie namentlich icon feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts die Strafrechtspflege auf der Grundlage bes romischen und fanonischen Rechts zu üben begonnen hatten. Daber erklart fich bas Burudtreten ber eigentlichen polizeilichen Gewalt gegen ben gurnenben Gifer ber Beiftlichkeit, welche namentlich im 17. Jahrhundert eine Ungahl von ethischen und bogmatifchen Schriften jum Borfchein brachte, beren Daffe man faum übersehen, geschweige benn grundlich burchmuftern fann, während bie polizeiliche Gefetgebung und Gewalt nur gelegentlich und aphoristisch hervortritt und in ihren Berordnungen mit schneibiger Gewalt in bie garteften Elemente bes Familien = und burgerlichen Lebens eingreift, wie bies recht beutlich aus ben vielen Rleiber-, Bochzeites, Taufs und Begrabniffordnungen u. f. w. erfannt werben fann. So ift auf biefe Beife ichon zeitig und gerabe burch bie Bolizei ber Berftorungsproces gegen bie Grundlage bes beutschen social-politischen Lebens, gegen bie Familie, gegen bas burgerliche Saus, begonnen, und bie heutige burgerliche Berfahrenheit angebahnt worden, in welcher ber fcmere Bermiß überall gefühlt, aber leiber burch bie überlabenfte Lebensverfünftelung verbedt und bas Siechthum unfere burgerlichen Lebens nur noch in immer bebenklicherer Beise geforbert wirb. In bas beutsche Familienhaus mare bas Gaunerthum nie gebrungen, wenn nicht jener Berftorungsproceg gerabe von Seiten ber Boligei fo geitig begonnen und bas beutsche Saus und bie Familie getrennt hatte, bag unsere Saufer nur noch Wohnhauser find, bie feine Familie Mit ber Loderung biefes Berbanbes fonnte auch mehr haben. bas Gaunerthum in alle Eden und Winfel bes Saufes bringen und überall fich so fest seten, bag nunmehr bie im burgerlichen Leben fich manifestirende sittliche Faulnig geradezu aus ben Baufern tommt, und bas Baunerthum ein enbemifches Uebel geworben ift, bas bei weitem nicht mehr wie früher in bem eroterischen

Bagantenthum seine Erganzung findet, da ohnehin der hente the naturliche Mechanismus der Bolizei feine wesentlichste Starte in die peinlichste Controle aller der Leute ohne Unterschied sept, die es unternehmen, über das Beichbild ihres Bohnorts hinauszugehen.

In biefer Beife fieht man vom Schluß bes Mittelalters an bas Gaunerthum ju feiner heutigen weiten Berbreitung und Berfeinerung fich ausbilben. Solange im Mittelalter bie robe Bewalt die Sicherheit aller Einzelnen bedrohte, fand fie ihre Grenze in ber Begengewalt, und biefe Begengewalt mar ftets foweit ein Schut, ale ihr ber robe Angriff unterlag. Ale aber ber Raifer und fpater bie Reichsfürften bas Geleite als ein befonberes obrigfeitliches Privilegium in Unfpruch nahmen und ben Reisenben auf ben ganbftragen und bem Burger in ben Städten einen nothburftigen Schut verlieben, ba begann bas Berbrechen, biefem Sout gegenüber, mahre Runft ju werben und fich tunftmäßig jum Gaunerthum auszubilben. Auch die Gruppirung bes Gaunerthums jum Rauberthum verrath feinen Scharfblid, inbem es überall mit Sicherheit zu erkennen mußte, wo die Dacht ber Sicherheitsbehörden jum Schute bes Burgerthums nicht ausreichte, und wo biefe bem Gaunerthum gestatteten, mit mehr ober minder offener Gewalt hervorzutreten. Die Erifteng von Rauberbanben ift auch noch heutiges Tags nicht minber ein Rriterium für bas Siechthum unserer social-politischen Buftanbe, als gang befonders für die Geltung ber Boligei, die mit jenen Buftanben nur in Friedenszeiten ein leibliches Abtommen bat, eine fturmifche Bewegung aber nicht auszuhalten im Stande ift, fonbern biefe erft burch bie maffenhafte folbatifche Gewalt beseitigen muß. Die Beschichte bes Rauberthums ift nicht minber eine Sittengeschichte bes Burgerthums, als auch eine Sittengeschichte ber Polizei.

Wirb man von Erstaunen ergriffen, wenn man zu Ende des Mittelalters im Liber Vagatorum mit seinem Gaunersprach Lerikon den Bestand eines vollkommen ausgebildeten Gaunerthums sindet, so forscht man doch vergeblich weiter nach einer sernern Ent-wicklung dieser merkwürdigen Literatur, trosdem der Liber Vagatorum bei den Theologen eine große Protection fand, und sowol

in feiner urfprunglichen Geftalt als im Blagigt ber rotwelichen Grammatik eine ziemlich große Anzahl verschiedener Auflagen er-Richtsbeftoweniger bilbete fich aber bas Gaunerthum felbft immer weiter aus, indem es mit feiner feinen Lebensbeobachtung überall feine Belegenheit auszuspahen und auch alle politischen Bewegungen fofort auszubeuten wußte, um fich fogar mit offener Gewalt jum Rauberthum ju gruppiren. Auch ber bis bahin als focial politischer Factor unbeachtet gebliebene Bauernftand fing an fich jur Daffe jusammenguthun und querft burch bas Rauberthum fich furchtbar bemerklich ju machen. Das Beispiel Frankreichs, in welchem ber Ronig icon lange bie robe Maffe ber Burgergemeinheiten gegen ben übermüthigen Raubabel aufgeboten, mit ihnen ben Abel unterworfen und bamit bie unmittelbare Reichshoheit für fich erworben, bafur aber auch gefährlicherweise ber roben Maffe ihre Gewalt gezeigt und den Geift ber Revolution in Frankreich heraufbeschworen hatte, wirkte nach Deutschland hinüber. Schon au Friedrich's III. Beit hatten in Franken, Schwaben und am Rhein Bauernunruhen flattgefunden. 3m frantis . ichen Dorfe Riflashaufen hielt Sans von Bobeim (genannt bas Pfeiferhanslein ober ber Baufer) Bugpredigten gegen "Pfaffenthum und Fürstendrud", infolge beren bie robesten Aufftande und bie verwegensten rauberischen Gewaltthaten fattfanden. licher war icon ber fogenannte Bunbichub 1), querft 1493 im Elfaß, 1505 bei Speier und 1513 im Breisgau, ber wie jener Aufftand burch maffenhafte Sinrichtungen gedampft wurde. Jahr später constituirte sich ber "arme Konrad ober Kung", ber burch einen Bertrag beigelegt wurde. Die lange bestehende Roth und Ungufriedenheit ber Bauern und fleinen Sandwerfer brachte am 1. Jan. 1525 ben Ausbruch jenes großen Bauernfriegs gu Wege, in welchem unter Leitung ber elenbesten Abenteurer und

<sup>1)</sup> Seine Bewegung war nichts anberes als eine Aufregung ber verfunkenften Elemente. Die Plane gingen auf die Befeitigung der Leibeigenschaft, der Fürsten, des romischen Rechts, Freigebung der Jagd, Fischerei und Balbungen und Aufhebung der Bolle, Steuern und Rlofter.

Buftlinge, bie mit ber Ebre und bem Leben langft abgerechnet hatten, wie Sadin Rohrbach aus Bodingen bei Seilbronn, beffen Schreiber Benbel Sippler und Georg Megler aus bem Dbenmald und Andere, Schwaben, Franken, die Lander am Ober- und Mittelrhein, Thuringen, Beffen und bas Deignische auf bas grauenhaftefte burch Morb. Brand, Raub und Bermuftung von ben zügelloseften Banben bes niebern Bobels heimgesucht wurden, von deffen Verworfenheit und Brutglität eine Ungahl schaubererregender Beispiele aufgezeichnet find. 1) Durch biefe erfte Auflosung aller Ordnung und Bucht und burch bie Busammenrottirung ber unterften Bolfeschichten, Die babei fich jum erften mal in Deutschland ihrer Macht als Maffe im Gegensatz gegen bie sittliche obrigfeitliche Gewalt und Ordnung bewußt wurden, ward auch ber erfte Grund jur Erifteng und Fortbauer jener großartigen Rauberbanden gelegt, beren freche Gewalt in bem Dreißigiahrigen Rriege ihren Sobepunkt erreichte, ba sowol in ber Werbung als auch in ber Behandlung ber faiferlichen Seere burch Ballenftein in den untern Bolfsichichten bas Bewußtsein jener ihrer Bewalt als Maffe leiber nur allgu fehr angeregt und erhalten wurbe. Eine Geschichte ber Rauberbanden nach ben Bauernfriegen bis jum Dreißigjahrigen Rrieg und nach bemfelben lagt fich nur schwer im Zusammenhange geben, ba bie einzelnen Banben immer nur nachläffig verfolgt murben und bie Juftig fich bamit begnügte, bie einzelnen eingefangenen Rauber rafch bingurichten, anftatt ihre Befangenichaft jur Erforichung und Berfolgung ihrer Genoffen Auch ift es unzweifelhaft, daß in jener Zeit bes craffesten Aberglaubens und ber muthenbsten Berenverfolgungen

<sup>1)</sup> Bgl. D. D. Dittmar, "Geschichte ber Belt vor und nach Chriftus", Bb. 4, Thl. 1, S. 158—177. Mit Recht behauptet Dittmar (S. 160), bag bie idealistischen Träume wiedertanferischer Beltumgestaltung fich mit den Zweden bes Bauernaufstandes vermischt und eine hauptschuld getragen hatten, daß die aufrührerische Bewegung einen so bosartigen Charafter annahm. In Thomas Munger's gangem Auftreten, Reben und lesten Besenntniffen vor seiner hinz richtung ift das communistische Densen und Streben dieses so herrschsüchtigen wie unehrlichen Mannes unversennbar.

ein sehr großer Theil ber als Zauberer und heren hingerichteten Berfonen Betrüger und Gauner maren, die auf ber Tortur ju bem Bekenntniß gebracht waren, welches bie abergläubischen und fanatischen Richter haben wollten. Man braucht nur die scheußliche Daemonolatria bes Nifolaus Remigius ober bie gahlreichen Bauber: und Gespenstergeschichten in ben "Bunberseltzahmen Siftorien" 1) und anbern ahnlichen Buchern ju lefen, um ju biefer Ueberzeugung zu gelangen. Aber ichon feit ben Sugenottenfriegen tritt bas Rauberthum als fortichreitende hiftorische Erscheinung überall unverfennbar hervor. Saufte bas Räuberthum gerade mahrend ber Rriege am gewaltigsten, fo trat es bei bem großen wilben Rriegstreiben felbft, welches alles in Bewegung brachte, bennoch nicht in fo grelter Farbigfeit hervor, in welcher es bei bem einzelnen momentanen Stillftand ober unmittelbar nach ber Entfernung jener Bewegungen fichtbar marb. Das Rauberthum fcbloß fich fo unmittelbar an bas Solbatenthum an, baß Die Rriegsheere jum Theil ben Anschein bisciplinirter Rauberhorden gewannen, und bie Solbaten unter ben Augen ihrer Sauptleute auf rauberische Ercurfionen (auf Bartei) ausgingen, benen burch bie eigens angestellten vielbeschäftigten Regimentshenker feineswegs Einhalt gethan werben tonnte. So fieht man gegen Enbe bes 16. und Anfang bes 17. Jahrhunderts bis in ben Dreißigjährigen Rrieg hinein in Frankreich und Deutschland eine fo überaus fefte gefchloffene Berbindung bes Gaunerthums mit einer in allen Runften und Theorien bes Gaunerthums fo volltommen eingeschulten Ausbildung, bag, wenn man jene gahlreichen Gaunerzüge burchsieht, welche g. B. in bem merkwürdigen Buche "Der Beutelschneiber" vorgeführt werben, man gestehen muß, baß bie neuefte Beit taum irgendein neues Runftftud hervorgebracht bat, fonbern baß fie immer nur mit ber Berlaffenschaft eines alten Erbqutes muchert. Es ift faum glaublich, mit welcher Runft, Gewalt und weiter Berbreitung und wie lange Beit bie Rougets und Grifons unter ihren berüchtigten Anfahrern be la Cheenay,

<sup>1)</sup> Bgl. Die Literatur im zwölften Rapitel.

la Bointe, la Faverie, la Fontaine u. A. gang Frankreich in Schrecken festen; wie ihre Berbindungen weit nach Spanien, England, Holland und Deutschland reichten; wie fie fo lange Beit in ber Borftabt St. Bermain ungeftort ihre Centralvereinigung haben. und von hier aus die beifpielloseften Unternehmungen leiten und ausführen konnten. So tauchen in ber erften Galfte bes 17. 3ahrhunderts eine Ungahl berüchtigter Gaunernamen auf, von benen jeber ber Seld eines von allen Unthaten befledten Rauberlebens ift, wie Rochetaille, Carfour, la Fleure, be la Biegne, Grillon, Boftel, Lachaffine, Maillarb, l'Esclufe, Foreftier, Garanbin, Balioly, Arpalin u. A. Den Bechsel jener frangofischen Gauner von Frankreich aus nach Spanien, England, und vor allem nach Deutschland hinein, lernt man vorzüglich aus bem reichhaltigen "Schauplat ber Betruger", fennen, fobag man auch in biefen Beitverioben beutlich ben bauernben Fortbestand bes Gaunerthums wahrnehmen und feinen Busammenhang mit ber neuesten Beit bistorisch nachweisen fann. Gerabe burch die Werbungen Ballenstein's wurde recht offenbar gemacht, wie viel Gefindel aller Orten in Deutschland verbreitet, und wie groß bie politische und fittliche Roth in Dentschland war. Raum mag es irgendeinen treffenbern Beweis fur bie Roth bes Raifers geben, als jenen Beftand bes von Ballenftein jufammengebrachten faiferlichen Beeres. Schon 1621 wurde in einer anonymen Flugschrift gerathen, "man folle bie Dacht ber ftets mit ben Furften verbundenen Batrigier in ben Stabten baburch brechen, bag man ben Bunften gleichen Butritt aum Rathe und au ben Memtern öffne, um fo ben Fehler Rarl's V., ber bie jur Uebermacht gefommenen Bunfte wieder eingeschrankt hatte, wieber gutzumachen." . In einer anbern anonymen Flugschrift wurde bem Raifer gerathen, "fich auf ben gemeinen Bobel ju ftugen, als worin eines Monarchen mahre Starfe beftehe". Als Ballenftein 1625 aus Franken burch heffen nach Riebersachsen jog, maren es Zigeunerbanben 1), die funbschaftend und

<sup>1)</sup> Rach Thomasius (,, Diss. de cingaris", §. 69), hatteu auch bie Schwe- ben ein Corps Bigeuner. Bgl. Grellmann, a. a. D., S. 180.

raubend seinem bunten heere voranzogen, und bies heer, bem auch bie Sohne ber Burger und Bauern aus allen Gauen Deutschlands zuftrömten, mar meiftens zusammengelaufenes Gefindel, minbeftens ein arges Gemifch aller Confessionen und meistens nur um Ballenftein's Fahnen geschart, um Beute und hoben Sold zu gewinnen. Als Wallenstein, nach ber Einnahme von Brag burch bie Sachsen, jum zweiten mal ein heer warb, führte ihm Terzfa 4000 Rofaden aus Rugland, Merobe einen Saufen Ballonen aus ben Rieberlanden, und ber Kroatenoberft Isolani einen Seerhaufen aus Ungarn zu. Mit biefen heillos vergriffenen Mitteln gur Stupung ber Raisergewalt hatte Ballenftein einen Geift heraufbeschworen, bem er felbft jum Opfer fiel und bem auch bie Macht bes beutschen Reichs nach außen und bas geistige und materielle Wohl beffelben im Innern geopfert wurde. Furchtbar ift bie Schilberung, welche Dittmar (a. a. D., S. 692) von bem Buftanbe bes burch Sabsucht und Berftorungewuth, Graufamfeit und Wolluft, Morb und Willfürlaune ber ftets bin- und herziehenden Soldatesta auf bas entsetlichfte vermüfteten und von ben ichredlichen Greuelthaten beflecten beutiden Reiche 1) ents wirft. Theils bie Rlageschriften ber Lanbftanbe an ihre Regierungen ober an Raifer und Reich, theils verschiebene ben Rothftand Deutschlands Schilbernbe Drudfdriften jener Zeit geben von bem bamals allenthalben herrschenben Glend eine nur zu traurige Beranichaulichung. Kaft allenthalben, wo ber Krieg muthete, blieb bas Felb unangebaut, weil es an Saatforn, Bugvieh und Menschenhanden fehlte; bie Dörfer fanden leer, weil Alles in bie Stabte flüchtete ober bas Rriegshandwerf ergriff, bas noch am erften nahrte. Der Sunger trieb fie ju ber unnaturlichften Rahrung: man verzehrte Has, felbft menschliche Leichname, ja im Magbeburgischen follen hier und ba Menschen getobtet und gegeffen worben fein. Jahrelang aufgehäufter Unrath in ben Saufern

<sup>1)</sup> Der schwebische Felbherr Banner felbst gestand: "Es ware tein Bunber, wenn fich die Erbe offnete und burch Gottes gerechtes Berhängnis folche ehrvergeffene Frevel verschlange." Dittmar, a. a. D.

erzeugte icabliche Ausbunftungen, burch welche bie Rrantbeiten und Seuchen vermehrt wurden, welche bie Menichen in Maffen babinraften, fobag an manchen Orten bie Menfchen haufenweise in große Gruben geworfen wurden. Die Hungerenoth war in manchen Gegenden, besonders Sachiens und heffens, so groß. baß man Rirchhöfe umwühlte, um Leichname jur Stillung bes Sungers zu befommen, und ba und bort "ber Bruber bie Leiche ber Schwester, Die Tochter Die ber Mutter verzehrte; bag Aeltern ihre Rinder fclachteten, und gange Banben fich zusammenthaten, um Jagb auf Menschen wie auf wilbe Thiere ju machen. Schlimmer noch ale biefe burch bie Roth erzeugten unnatürlichen Greuel waren bie Schandlichkeiten, ja Teufeleien, welche bie burch langighriges Rriegshandwerf verwilberten Solbatenhorden an armen Bewohnern von Dorfern und offenen Stabten verübten. Daß viele biefer Ungludlichen lebenbig gebraten, ober verftummelt, ober sonft auf gräßliche Weise ju Tobe gemartert wurden; baß man ihnen g. B. bie Augen ausgeftochen, Rafen, Ohren, Arme, Beine, Brufte abgeschnitten, Schwefel in alle Korperöffnungen geftedt und angegunbet, die Fugsoblen aufgeschnitten und mit Salg bestreut, Sauche in ben Mund bis jum Berplagen geschüttet; bag man Rinder in Stude gehauen, ober an die Band geschmettert ober gebraten, gang besonders aber bas weibliche Beschlecht auf bie unmenschlichste Weise zu Tobe mishandelt hat - bas find nur einige wenige Andeutungen von ben gen himmel schreienben Unthaten, welche besonders in dem letten Jahrzehnd biefes schredlichen Krieges an ber Tagesorbnung waren.".

So entsehlich dazu noch das Bild ift, welches der ausgezeichnete Sittenmaler jener Zeit, Moscherosch, im "sechsten Gesichte", Bb. 2, seiner "Bunderlichen und wahrhaftigen Geschichte Phislanders von Sittewald", gibt, so geneigt ist man doch, den Blid von diesem Gemälde wie von einer bloßen kunstgeschaffenen Idee wegzuwenden, um sich an der frischen Lebenswahrheit zu erholen. Aber jenes Bild sindet überall und namentlich in der Darstellung des Arztes- und Historisers Lotichius, welcher den ganzen Dreißigsichtigen Krieg durchlebte, einen erschütternden Commentar, wenn

er in feinen "Res Germaniae", Thl. 2, fagt: "Bas fonft ben vaterlichen Boben werth macht, ber eigene Berb, fruchtbare Meder, reiche Biefen, ergiebige Garten, Freunde und Berwandte, mas aus ber Bergangenheit erfreut und bie Gegenwart erheitert. Alles war verschwunden und vernichtet! Selbft den Armen und Berarmten blieb feine Sicherheit: fie wurden, um Anbere ju verrathen und Schate anzuzeigen, ober aus bloker Graufamteit nicht minder gepeinigt. Religion, Tugend, Frommigfeit, Scham, Berbienft war nirgends geachtet; und so gab man fich nur ju vielen Luften und Laftern bin, und Deutschland frevelte gulett am ärgften wider Deutschland. Des Friedens und ber Ordnung hatten fich bie meiften so entwöhnt, daß fle fich in Rrieg, Aufruhr und Ungehorfam wohl befanden, und bes Lebens 3med barin fuchten. bafur bas Leben auf bas Spiel ju feten. Jebes Gefchlecht batte fonft gesammelt und ber nachsommen vorsorglich gebacht; jest lag Staat, Rirche, Familie, Runft, Wiffenschaft, Banbel, Gewerbe - alles gleichmäßig banieber, und wild warb verschleubert. mas Jahrhunderte erbaut und geschaffen hatten. Selbft Beiftliche, welche troften, Richter, welche fcuten follten, murben hartbergig und eigennütig, bis fich fogar die Obrigfeit gang offen ben Freveln hingab."

Das Räuberthum hatte im Dreißigjährigen Kriege eine so fürchterliche Einsehung und Weihe erhalten, daß ihm die richterliche Gewalt noch lange nicht über den Schutt nachzuklettern wagte, den es bei seinem Schwelgen im sittlichen und materiellen Ruin überall hingeworfen hatte. Erst gegen den Ansang des 18. Jahrshunderts konnte man den ernstlichen Kampf gegen die Räubersbanden des Dreißigjährigen Kriegs beginnen 1) und ihn erft nach

<sup>1)</sup> Rur im Lande des Großen Kurfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg, obschon es im Kriege am meisten gelitten hatte, fehrte, dank der Weisheit und Sorgfalt des herrlichen Fürsten, Ordnung und Bohlstand zuerst zurud durch Regelung der Berwaltung und namentlich einer frästigen und verständigen Bolizeieinrichtung. (Dittmar, a. a. D., S. 864.) Leider blieb der Entwurf der 1668 vom Kurfürsten eingesehren Commission "auf was weise es mit den Inquisitionibus anzustellen, damit inskünftige die delicta

mehr ale hundert Jahren beendigen. Die ungeheuere ungebanbigte wufte Braris war eine vollenbete Lehrschule geworben, aus welcher vollenbete Meifter hervorgegangen waren. Go vollftanbig war ber Sieg bes Gaunerthums, fo ficher fein Berfted mitten im bunten burgerlichen Leben, bag nun fogar auch weibliche Gaunerforpphaen auftauchen, wie die großartige Gaunerin Anna Sophie Meyers, Falsette genannt, welche bie erfahrenften Rechtsanwalte ju bintergeben wußte, und mit bem roftoder Brandmart auf bem Ruden fogar eine Che mit einem Batricierfohn in Lubed einging; bie Frau von Sienen, Concubine bes Ricol Lift (Berrn von ber Mofel); Ratharine Ilfabe Bunds; bie 1673 ju London gehentte "beutsche Bringeffin", Frau bes Schufters Stebmann, bie in Roln und Spag eine fo große Rolle spielte. In fteter Begiebung mit ben berüchtigteften englischen und frangofischen Gaunern und in haufig fichtbarem Buge nach Holland 1), welches wie eine myftis ide unbeimliche Gaunerhochschule erscheint, findet man Ricol Lift. Bant, Lobl, Sofchened, Lips Tullian und feine Genoffen; ferner ben gaunerischen Alchymisten Giovanno Graf von Cajetani, ber am furbairischen und preußischen Sofe eine fo große Rolle spielte; St. - Jacoo (Muller), ben Grafen bella Torre, Ernft von Berth und ben Rapitan Sinrich Giefede, Die namentlich in Lubed und hamburg in großartiger Beife auftraten und betrogen; ben ftattlichen bu Bal, ber mit bem Concept einer frivolen Rebe an bie Damen in London am Galgen ftarb und nach feinem Tobe feierlich ausgestellt wurde, und jene zahllosen, zum Theil mit Deutschland namentlich burch Holland verbundenen englischen und frangofischen Gauner, unter benen Tom Sharp, ber zwei mal (1686 u. 1689) gehenkte Patrik D'Brien 2), John Shep-

nicht ungestraft bleiben und zwar aufs schleunigfte, boch ben Rechten gemäß, verfahren werbe" unter ihm und Ronig Friedrich I. unausgeführt liegen.

<sup>1)</sup> So trieb ber bei ber Belagerung von Mastricht besertirte englische Gauner John Bind in Solland sein Wesen, und wurde sogar in Amsterdam wegen eines Labendiebstahls ertappt und im das Zuchthaus gesperrt, worauf er nach London zurucksehrte und 1690 gehenkt wurde.

<sup>2)</sup> Rur ein einziger Menfch entging biefem verwegenen und verfchlagenen

pard, der bewunderte Held der Damenwelt, an deffen Hinrichtungstage der Bobel das Haus des Wechslers, den er zulest bestohlen hatte, stürmte, John Stanley, und der großartige Cartouche, der gegen vierzig seiner Genossen beiderlei Geschlechts in die Umgebung und Dienste der Prinzessin von Montpenster und der Herzogin von Bentadour zu bringen wußte, mit seinen Genossen à la Charité, Abbé de la Mothe, Pelisster und Durand, einzig in ihrer Art dastehen. 1)

Die Gewalt, welche das Gaunerthum in allen socialspolitissichen Kreisen erlangt hatte, wurde aber noch im höchsten Grade verstärft durch den Triumph, den es über das sittliche Gefühl davontrug. Bei aller Roheit des Räuders und Mörders wußte eine Unzahl verkappter Gauner sich mit großer Undefangenheit und Feinheit im bürgerlichen Leben zu dewegen und sogar in die höchsten Kreise sich zu drängen. Ihr Fall und ihre Entlarvung galt darum nicht allein als der gewünschte Sieg der Justiz über das Berbrechen, dem Gauner und Mörder wurden überall auch im Gefängniß und auf dem Schassot die unverhohlensten Kundgebunsgen des lebhaftesten Interesses zu Theil. Zwar gab die deutsche Sitte noch nicht zu, daß, wie in Frankreich und England, Damen aus den höchsten Kreisen, wenn auch zum Theil verlarvt, den

Sauner, und bas war ber Jongleur (Posture-master) Clark, ber in Ball-Mall wohnte und eines Abends im Zwielicht auf dem Wege von Primrose-Sill von D'Brien angehalten ward. Clark verlor die Geistesgegenwart nicht und ,, machte alsbald eine seltsame Metamorphosin seines Leibes, indem er sich in allerhand entssehliche Gestalten und Bosituren verwandelte und den Kopst bald zwischen den Beinen hatte, bald die Füße in die Sohe reckte, bald zwei Köpse und brei Beine, und bald gar keinen Kopst zu haben schiene", sodaß D'Brien den Teusel vor sich zu haben wähnte und schreiend davonlies. Bgl. Smith, "Englische Straßenräuber", S. 363 fg.

<sup>1)</sup> Ueber bie große Menge Saunernamen, Gaunerstreiche und Gaunerbiographien vgl. in ber Literatur bes zwölften Rapitels: "Der Beutelschneiber", (8 Thle.); "Der große Schauplatz jämmerlicher Morbgeschichten"; "Der bosen Geister und Gespenster wunderseltzame historien", (8 Thle.); "Der Schauplatz ber Betrieger"; "Der neuerbffnete Schauplatz ber Betrieger"; Smith, "Leben und Thaten der berühmteften Straßenrauber, Morder und Spitbuben in England", n. s. w.

Baunern Befuche im Gefangniffe abstatteten und ihnen reiche Spenden zuwandten, ober fich mit ber auffälligften Danifestation unwerther Theilnahme in Menge an ihren Tobesweg ober um bas Schaffot brangten: ber gemeine Dieb und Morber marb aber doch als ber Selb eines ungludlichen Romans betrachtet und fein Berbrechen gur gefeierten Belbenthat erhoben, fobag bei jener schon lange begonnenen trübseligen Rachahmungefucht ber Deutschen, in ber bas Gute vom Schlechten nicht immer gehörig erfannt und gesonbert wurde, jene eigenthumlichen, ben in Spanien querft aufgekommenen vicarischen Romanen 1) nachgeghmten Schelmenromane 2) auffommen fonnten, welche bie beliebtefte Lecture ihrer Zeit bilbeten, lange Zeit vorhielten und trot bes ftrengen Ernftes, tiefer Sinnigfeit' und rugenber Satire einem Johann Balthafar Schuppe, hans Michael Mofcherofch u. A. vielfachen Stoff au ihren schätzbaren Schriften lieferten, und als die Sanptquellen ber Alut von Anefbotensammlungen jener Beit gelten muffen. So erscheint es zweifelhaft, ob ber materielle Schabe, ben bas Baunerthum anrichtete, großer war, ober ber fittliche Schabe, ber baburch entftand, baß eine faliche Sentimentalität aus gemeinen Berbrechern ritterliche Rampen fcuf, an benen nicht allein bie schone mittelalterliche Romantif, sonbern auch bas mahre Gefühl fur Recht, Bucht und Sitte verloren ging.

Mit dem 18. Jahrhundert beginnt ein furchtbar blustiger Kampf der sich allmählich aufraffenden Polizei und ber

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Francisco be Quevebo Billegas, "Geschichte und Leben bes Erzschelmes genannt Don Paul", in ber trefflichen neuern Uebersetzung von 3. G. Keil (Leipzig, Brockhaus 1826).

<sup>2)</sup> Unter benen die 1669 erschienenen "Abentheur des Simplicius Simpliciffimus" obenan stehen, in denen mit Lebendigseit, Laune und Bist die Begedenheiten eines Abenteurers in der Beit des Dreisigsährigen Kriegs geschildert werden. Diese Schelmenromane erscheinen als Sittenschilderungen sehr wichtig, obschon sie in Anlage und Durchführung lediglich dichterische Compositionen sind. Für den Polizeimann ist noch befonders lehrreich: Ricoslans Ulenhart, "Sonderlich-Eureich historia von Isaac Bindelselbter und John von der Schneidt: Bie es diesen Bepten Gesellen in der Weltsberühmten Stadt Prag Ergangen" (neue Auslage 1724).

Eriminalrechtspflege mit dem Gaunerthum. Die Schaffote trieften vom Blute ganzer Banden, welche der Justiz in die Hande sielen und oft nach kaum verantwortlich kurzer Procedur abgethan wurden. 1) Zu keiner andern Zeit drangen sich die gedruckten Restationen über abgeurtheilte Berbrecherbanden 2) so sehr als in den zwei oder drei ersten Decennien des vorigen Jahrhunderts. Wäre man auch geneigt, diesen literarischen Erscheinungen, die meistens von theologischer Redaction sind, den vollen juristischen Werth abzusprechen, so sind sie doch mindestens in polizeisstatissischer Hatistischer Hinschen, so sinsch keit dieser Literatur, sondern auch aus den meisten einzelnen Prosessisch deutlich die ungeheuere Ausbreitung des Gaunerthums durch Deutschland und über Deutschland hinans nach Frankrich, Holsland, Italien, Böhmen, Ungarn u. s. w., und den zühen Zussammenhang der einzelnen slüchtigen Gruppen zu einem verderbs

<sup>1)</sup> So wurden am 14. und 15. Rov. 1726 ju Giegen von ben Mitzgliebern einer Gaunerbande funf Manner gerabert, neun Manner gehenkt, brei Manner und acht Weiber mit dem Schwerte hingerichtet. Bgl. Weiffens bruch, "Ausführliche Relation von den famosen Ligeuner-, Diebs-, Mordund Rauberbanden". S. b. Literatur.

<sup>2)</sup> Die meiften Drudichriften erlebten mehrere, einige fogar funf bis fechs Auflagen, und waren ber buchhanblerifchen Speculation umfomehr ein willfommenes Unternehmen, ale bie Binrichtungen mit großer Feierlichkeit und grau-Samer Langfamteit vollzogen und zu einer Bollefeftivitat gemacht murben, bei ber vom Bolte bie argiten Erceffe begangen und bie Abfichten ber Juftig, eremplarifch auf bie Menge einzuwirfen, elubirt murben. Bu ben fragenhaften Portrate ber Inquifiten fehlen benn auch nicht bie Rupferftiche, auf benen mit abftogender Grundlichfeit bie Torturalinftrumente, Feffeln, Gefangniffe, bie icheuflichen hinrichtungen und fogar ber gange perspectivisch fchlangenformig gewundene Binrichtungezug bargeftellt und nach beigefügten Rummern erflart wirb. Auch bie Rathe und Amtehaufer, worin bie Inquifiten verbort und abgeurtheilt find, fehlen nicht, und auf einigen Rupferplatten findet man weiter nichts als ein vierediges ichweigfames Gebaube, bas einem Ruhfall gleich fieht, und an bem ein vergittertes Fenfter und eine einfame ftattlich flaffirte Schilbmache bie gange ethifche Satisfaction ausbrudt, bag bier bie Juftig ben Berbrecher gefangen balt, ber vielleicht icon ben anbern Tag ben Rerfer burchbrach, ober fogar mit offener Gewalt burch feine Rameraben von außen ber befreit murbe. S. bie Literatur aus biefem Beitraume, im breigehnten Rapitel.

lichen großen Ganzen erkennt. 1) Diese Wahrnehmung konnte auch den damaligen Justiz- und Polizeibehörden nicht entgehen. Allein der ungelenke und seierlich förmliche Gang der erstern, dem durch die beginnende theoretische Bearbeitung und Systematisirung des peinlichen Rechts 2) noch wenig Behendigkeit verliehen werden konnte, und die Rathlosigkeit und Undeweglichkeit der letztern, waren die Hauptursachen, warum die ungeheuere Gegnerschaft, kaum berührt und beirrt durch den blutigen Kamps, ihren Wucher forttreiben konnte. 3) Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Bgl. die Literatur a. a. D. Für die allgemeine objective Auffassung bes Gaunerthums erscheinen die "Gründliche Nachricht von entseslichen und erbarmlichen Mordthaten", sowie ganz besonders das treffliche "Betruges-Lexikon" bes wackern Sonn, und auch die Noten zum "Jüdischen Balbower" bemerkenswerth.

<sup>2)</sup> Durch Ch. Fr. Golland, Remmerich, J. S. F. Bohmer, Engau, Ch. 3. G. Meifter u. A. Bgl. Bachter, ,, Lehrbuch bes Romifch = Teutschen Straf= rechtes", I, 10 u. 11. Trop biefen und anbern Gulfemitteln findet man felbft noch gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts eine fo arge Unwiffenheit und Taftlofigfeit ber Criminalbehorben, bag man taum feinen Augen trauen mag, wenn man Actenfascifel aus jener Beit in bie Sanb nimmt. Staunen und Unwillen erregender Fall ift bie noch nicht viermonatliche Procebur gegen bie am 9. Jan. 1776 ju Gotha wegen angeblicher Ermorbung ihres neunjährigen Anabene (in puncto infanticidii suspecti, sic!) fo elend mit fieben Schwerthieben hingerichteten mahnfinnigen Ratharina Eros. feine einzige Berson, vom Oberbeamten, Amtscommiffar, Gerichtsarzt und Defenfor an bis jum Amtebiener, ber Amtebienerin und bem Scharfrichter binab, in biefer unfeligen Procedur thatig gewesen, die nicht jebe in ihrer Sphare auf bas arafte und unverantwortlichfte gefehlt und ohne weiteres minbeftene Amteentfegung verbient hatte. Bezeichnend für ben Stanbpunkt ber Biffenschaft und Rechtspflege überhaupt ift, bag ber Schoppenftuhl ju Beng, ungeachtet ber vielen und argen Gebrechen ber Brocebur, bie ungluds liche Inquisitin bennoch jum Tobe verurtheilte. Der Fall ift mit fritischer Scharfe ergahlt in Max Roberich, "Berbrechen und Strafe" (Bena 1850), **6**. 281—830.

<sup>3)</sup> Wie weit bie Rathlosigkeit ging, sich bes bicht gebrangten Gaunergefindels zu erwehren, bavon gibt eine Bolemit ben Beweis, die als solche eigentlich noch wunderbarer ift, als der Borschlag, welcher sie veranlaste. Ein "beutscher Patriot" machte in der "hannoverischen nühlichen Sammlung vom Jahre 1758", St. 72, Col. 1146, den Borschlag, "daß man alles, was man von solchem Gesindel bekommen könne, durch Bersprengung des Trommelsells

werben die gedruckten Relationen sparfamer, aber auch beffer und werthvoller, da nun meistens sachkundige Juristen diese Arbeiten übernehmen, seitdem die Gerichte einigermaßen spärlicher mit Hinsrichtungen umgingen und somit den Geistlichen die Gelegenheit gesnommen war, ihre Bemühungen um dußfertige arme Sünder öffentslich darzulegen. 1) Reben dem verwegenen Auftreten der bewassneten

in ben Ohren taub, und mithin gur weitern Communication unter fich untuditig mache; bann muffe fich bas Diebegefinbel aus ben Schlupfwinfeln herausbegeben, und in ber übrigen menfchlichen Gefellichaft ihre Rahrung und Unterhalt auf eine ehrliche Beise und burch allerhand Arbeit fuchen." Diefer Borfchlag murbe in ben ,, Stuttgarter phyf. ofon. Auszugen" (1760), Bb. 2, St. 4, S. 514, angegriffen. Jene Stuttgarter Einwurfe, Die richtig bemerts ten, bag man 1) erft bie Diebe haben muffe und 2) fie beffer in Bucht = und Berts haufern einfperren tonne, murben im ,, Sannoverifchen Magagin vom Jahre 1767", St. 5, Col. 69, erörtert, und biefe Erörterung von Ariftipp in St. 26 ber "Gelehrten Bentrage ju ben Braunfcmeiger Anzeigen" (1767) beantwortet. 3mei andere Auffate in St. 21 und 36 bes " Sannoverifchen Magagine vom Jahre 1767" traten gegen ben beutschen Batrioten auf, ber in St. 40 u. 41 bes " Sannoverifchen Magagins vom Jahre 1771" fich und feinen Borfchlag nochmals zu vertheibigen fuchte. Das Fur und Biber biefer breigehn Jahre lang geführten Bolemit, über ben fonberbaren Borfcblag finbet man in 3. G. Rrunis, "Defonomifch technologische Encytlopabie", Auch berührt Malblant, a. a. D., S. 227, ben Borfchlag mit IX, 237. flüchtigem Spott.

<sup>1)</sup> Bezeichnend fur bie Unboftimmtheit ber Juftigbehörben in ber Uebergangezeit zu einer humanern Richtung und fur bas ethifche Burnen ber Beiftlichfeit über bie Menge und Schenflichfeit ber Berbrechen, ift eine 1752 ichon in zweiter Auflage erfchienene, fehr merfwurdige und jebenfalls ale eine Apos logie bes maffiven hinrichtungespfteme ju betrachtende Schrift: "Das von ber Belt verachtete, bei Gott angenehme Boldlein; bas ift Unterschibliche Gefchichten von allerhand beiligen Berichtebienern, Scharganten, Rerderhattern nub Machtern, wie and Stod's und Gifen : Meiftern, besgleichen von allerbanb beiligen Scharpfrichtern und Benfereinechten, welche vor Beiten auf bifer Welt veracht, nunmehro in bem himmel berrliche Glory genuffen, Allen beneu, bie fich gleichen Stands befinden, jum Rugen und Bepfpihl vorgestellt von P. Jacob Schmib, ber Gef. Jefu Brieftern" (Angeburg und Burgburg Die ,, bem beiligen Blut = Beugen Apollinaris, vormahls geweßten Scharpffrichter, Anjeto Glorreichen himmels : Fürften" gewibmete Schrift ent: halt eine fieben Seiten lange Debication, bann eine acht Seiten lange Ans rebe an ben Lefer, und vier Seiten "Anmerdungen Und nothwendiger Borbericht". Sobann werben von G. 1-82 bie Biographien einer großen Ans

Banben nimmt man nun aber auch mahr, wie raftlos bas Gaunerthum immer mehr und mehr in alle focial-politische Schichten bringt, und fichtlich an intensiver Runft und Gewandtheit gewinnt. und die Methode und Schule im Gaunerthum fich auszuhilben aufängt, wobei auch gerabe in methobischer Sinficht, um bes bloffen Ruhms willen, ein schulmäßiger Wettfampf ber einzelnen Gruppen unter fich beginnt, ber von ebenso viel Sicherheit als Frechheit bes Gaunerthums Zeugniß gibt. 1) Die humanere Richtung, ber Ueberdruß an den maffenhaften Sinrichtungen und vor allem bie fictlich vortretende Unmöglichkeit, Die infolge geschärfterer Bolizeivigilang icharenweise aufgefangenen ganbftreicher und Gauner in bisheriger Weise abzuthun, hatte die Einrichtung von Armen-, Arbeites und Buchthausern, sowie die Berwendung ber fcmerften Berbrecher ju Reftunge und öffentlichen Bauten jur Kolge. Das auch noch heute trop ber eifrigsten Sorge noch nicht gelofte Broblem ber richtigen Behandlung ber Berbrecher in ben Gefangenanstalten konnte in jener erften Rindheit biefer Institute, wo es nur galt, bie Verbrecher von ber Außenwelt abzusperren, gemiß noch nicht genügend gelöft werben. So tam in ben Befangniffen ein wufter Saufe von Individualitäten aus allen focial-politischen Schichten 2) zusammen, von benen jebe bie Berberbniß ihres

gahl Bersonen von obengenannter Beschäftigung gegeben, welche sammtlich als Martyrer gestorben find, unter benen sich auch die heilige Candida, Paulina und Sallustia besinden. Das Buch ist übrigens mit warmem christlichem Eiser geschrieben und besonders interessant durch die gewissenhaste Ansührung der vielsachen Quellen, aus benen der Bersasser die Daten zu seinen Biographien geschödpft hat.

<sup>1)</sup> So theilte fich 3. B. die Bande des Krummfinger-Balthafar in zwei Theile, die Franken und die Thüringer. Lettere waren der Zahl nach übers wiegend; die erstern waren aber die beherztern, sodaß die Thüringer gewöhnslich ans Respect vor den Franken ehrfurchtsvoll aufstanden und diesen das Terrain überließen, sogar auch dann, wenn sie sich zu einem von ihnen ausgefundschafteten Diebstahl schon angeschickt hatten. Bgl. die Literatur: "Actensmäßige Rachricht" (hildburghausen 1753).

<sup>2)</sup> Menn je, fo, war in biefer Periode eine arge Entstitlichung in bie bobern Stanbe gebrungen. Das üppige Leben bes unwissenben Ludwig XIV. hatte bie hobern Stanbe in Frankreich so verborben, bag unter Ludwig XV.

Standes repräsentirte und ihre Theorie gegen die furchtbare Belehrung der andern verworfenen Subjecte austauschte. In jenen Anstalten sehlte es an allen glücklichen Einwirkungen auf das Gemüth und somit auf die geistige Hebung und Besserung der Häuslinge 1), die kaum nach den Geschlechtern nothdürstig geschieben waren und bei der mangelhaften Aussicht vielsache Gelegenheit zum Entweichen gewannen. Bei dem nicht minder entsittlichenden Werbesystem sanden die Flüchtlinge leicht Gelegenheit, sich in dem ersten besten Regimente als Soldat zu verstecken, dis sie wieder andere Gelegenheit fanden, zu besertiren und entweder geradewegs zum Feinde überzugehen, oder bei dem mangelhaften

nicht einmal ber Abel mehr in Frankreich recht anständig war. Bas ware nicht von Frankreich aus Berberbliches nach Deutschland gebrungen, nament- lich wenn ein Boltaire, ber auf ben Ruinen des von ihm niedergetretenen Christenthums triumphirte, ber Bermittler war, "der die Seichten und Bor- nehmen aller Länder entzuckte, wohin nur die französische Sprache brang. Und wohin brang sie nicht durch Brinzenerzieher und Gouvernanten, durch Rammerzbiener, Parfumeurs, Schauspieler, Intendanten aller Art?" u. s. w. (Bensen, "Die Proletarier" Stuttgart 1847, S. 257). Einen tiesen Blick in das damalige deutsche Familienleben, aus dem Anstand und Ehrbarkeit gewichen schien, gewinnt man, wenn man die Menge schlüpfriger und schmuziger Geslegenheitsgedichte aus jener Zeit liest, die leiber sogar auch von Geistlichen gedichtet wurden, und mit denen man heute den schamlosen Dichter für immer von der guten Gesellschaft ausschließen würde.

<sup>1)</sup> Die hauptsächlichste Einwirfung auf die Züchtlinge waren die die zur Ueberschwenglichsteit freigebig ausgetheilten Brügel, die statutenmäßig jeder neue Ankömmling als "Billfommen" an der Straffaule erhielt. Auf der sechstheiligen Rupfertasel, welche der in mehr als einer hinsicht merkwürdigen "Beschreibung des 1716 eingerichteten Chur-Sächsischen allgemeinen Zucht-, Wahsen- und Armen-Hauses zu Waldheim" als "Eigentliche Abbildung aller Gehräuche" angefügt ist, sindet man sogar bei der Kirchen- und dei der Leichenparade die Ausseher mit ihren Prügeln ebenso in Thätigseit, wie in den Speisesslen für beibe Geschlechter. Ueber den auch unter den Beamten der Anstalt herrschenden Aberglauben und über den sittlichen Gehalt der Züchtlinge und Beamten geben die Nachrichten merkwürdige Auskunft. Weitere Nachrichten über diese in neuerer Zeit so ausgezeichnet verwaltete "Mutteranstalt" gibt H. B. Wagnit in seinem trefslichen und noch immer sehr beherzigenswerthen Werse: "Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigken Zuchthäuser in Deutschland" (2 Wee., Halle 1791 u. 1792), I, 228.

Bagwefen, ungefannt und ungeftort, bas alte Treiben unter verandertem Ramen von neuem ju beginnen. Das Werbenlaffen und Defertiren ift in ber Geschichte fast jedes Berbrechers im vorigen Jahrhundert eine fich ftets wiederholende Begebenheit und ein praftischer Bebeif, fich vor ben gerichtlichen Berfolgungen gu fichern 1), bis Zeit und Gelegenheit wieder gunftiger wurde. Cbenfo wenig lagt fich vertennen, daß, trop ben tuchtigften Bolizeimagregeln gegen bie Baganten und Gauner, bie Sicherheitsbehörden feit der allmählichen Beschränfung und Aufhebung der Landesverweisungen, minbestens an ben Landesgrenzen, weniger forgfam wurden, weshalb benn nun auch bie Grenzen von bem früher auf Schub gebrachten und entgegengenommenen Befindel beimlich und zu jeder beliebigen Reit überschritten wurden. Die unaufhörlichen Rriegsbewegungen in Deutschland begunftigten ben Rug und Berfted bes Gaunerthums außerorbentlich, und wenn auch die Einrichtung berittener Sicherheitsbeamten, fowie bie Anlagen von Chaussen, ben zahlreichen frechen Postberaubungen einigermaßen Abbruch thaten und ben Reisenden größern Schut als zuvor gemahrten, fo war bamit ber gange übrige Berfehr

<sup>1)</sup> Obgleich bie militarifche Disciplin und Juftig außerft ftreng war, und jebes Regiment feinen eigenen Regimentshenker hatte, fo fehlte es boch an Gefchid und Willen, ben flüchtigen Berbrecher ju entlarven und ju beftrafen. Es galt meiftens nur, bes Deferteurs habhaft zu werben, um ihn, nachbem er Spiefruthen gelaufen hatte, wieber in bas Regiment einzureihen. So fchenten Berbrecher, bie wußten, bag fie in ben Banben ber Juftig bem Lobe verfallen waren, es burchaus nicht, fich als Deferteur zu bekennen und lieber bei ihrem verlaffenen Regimente eine fdwere forperliche Strafe ju er: bulben, ale einer peinlichen Untersuchung ju verfallen, beren fichtliches Enbe ber Tob burch Genterehand war. Somit fam es vor, bag Berbrecher auf bem Transport burch anberer herren ganber gerabegu an ber Grenze ben Transporteurs burch ein Militarpifet ohne Umftanbe als Deferteurs abgenom: men wurden, nachbem bie Genoffen ber Transportaten ihnen ben Liebesbienft erwiefen hatten, fie porber als Deferteurs ju bezeichnen. Bon ber barbarifchen Strenge bes im vorigen Jahrhundert üblichen Rriegerechts gibt unter anbern Generalaubiteur 3. A. Dolffer in bem "Processus juris militaris informativus" (Leipzig 1702), bem auch ber "Fürftlich Braunschweig-Luneb. Artidels = Brieff vom 26. Rov. 1673" angehängt ift, ein grelles Bilb.

auf bem Lande und in den Stadten durchaus noch nicht hinreichend geschützt, und selbst die sehr strengen Kreisschlüsse 1) in Franken, Schwaben und am Rhein gegen die Gauner und Baganten reichten bei weitem zu diesem Schutze nicht aus. Auch machte die allmählich beginnende Abschaffung der Tortur das Gaunerthum nur noch dreister und zuversichtlicher, da die Inquisiten bei hartnäckigem Leugnen um so sicherer auf eine Entbindung von der Instanz rechnen konnten.

Durch alle diese Umstände wurde dem Gaunerthum in seiner außern Verbreitung und intensiven Ausbildung ein sehr bedeutssamer Vorschub geleistet, und dadurch erklärt sich der immer massenhaster anschwellende numerische Inhalt der allmählich aufgekommenen Gaunerlisten 2) und die weitverbreitete, sorgsam gespstegte Kunst des Gaunerthums 3), die man überall mit staunender

<sup>1)</sup> Bgl. Malblant, a. a. D., S. 227, und bort bie in Rote c citirte Abshanblung Malblant's. Bgl. ferner in der Literatur: Steigerwald, "Res furciferorum."

<sup>2)</sup> Eine ber alteften gebrudten Gaunerliften, nach ber ichon erwähnten Rurnberger Lifte von 1593, finbet fich in ben "Grundlichen Rachrichten von entfetlichen und erbarmlichen Morbthaten" (1715); vgl. bie Literatur. Auch erfchien 1728 ju Lubwigsburg ein Gaunerverzeichniß, beffen Schaffer in feinem "Abris bes Jauner - und Bettelwesens in Schwaben" (1793), G. 303, Ermahnung thut. Eine ber intereffanteften Liften enthalt bie "Actenmaßige Rachricht von einer gablreichen Diebebanbe", nach ben Angaben bes Johann Anbreas Dahr (hilbburghaufen 1753). Anbere Liften, namentlich fcmabifcher Gauner, finbet man bei Schaffer, a. a. D., S. 471 fg. und G. 596 fg. Roch gablreichere Liften feit 1758 führt Bfifter an im ,, Rachtrag gu ber actenmäßigen Gefchichte ber Rauberbanben" (Geibelberg 1812), G. 75 fg. Eine ber neueften ift bie Babifche, auf Berfügung bes Minifteriums gu Rarlernbe 1827 gebrudte und 129 Berfonalbefchreibungen enthaltenbe Gau-Bgl. bie Literatur auch in Begiehung auf bie neuern Gaunerverzeichniffe bei Grolman, Chriftenfen, Schwenden, Thiele u. f. w. bem nur febr relativen Rugen folcher Gaunerliften fagt Bfifter, a. a. D., S. 140 u. 141, ein treffenbes Bort, bas noch mehr an Bebeutsamfeit gewinnt, wenn man bamit in Berbinbung bringt, mas er S. 208 über ben Bagantenschub fagt. Die fehlt auch noch heute ber mahre fefte Busammen: halt ber Sicherheitebeborben!

<sup>3)</sup> Rach ben Geftanbniffen bes 1745 ju hildburghaufen hingerichteten

Ahnung burchbliden fieht, bis man ben gangen Organismus jum erften mal in ber ausführlichen und klaren Darftellung bes fulger Oberamtmanns Georg Jafob Schaffer im "Ronftanger hans" (Stuttgart 1789) und im "Abrif bes Jauner = und Bettelwesens in Schwaben" (Stuttgart 1793) 1) in feiner gangen innern Dachtigkeit fennen lernt. Aber noch eine traurige Bahrnehmung drangt fich babei hervor. Es ift bie furchtbare fittliche Berfchlechterung ber Gaunerforpphäen, Die in biefem gangen Beitabschnitt grell vor die Augen tritt, und in bieser Begiehung selbst die Berworfenheit der Rauber in und nach dem Dreißigjahrigen Kriege erreicht, ja in gewiffer Beziehung übertrifft. Trop der Rühllosigkeit und Robeit, mit welcher die Banden im Dreißigjährigen Rriege raubten und morbeten, findet man doch häufig noch einen Bug von rauberischer Romantif, ben vorwiegenben Sang nach Abenteuern und rauberische Tapferteit hervortreten, wobei auch noch manche Buge von Menschlichkeit burchbliden, sobald es feinen Widerstand mehr gab; in den schleichenden Gruppen bes vorigen Jahrhunderts erkennt man aber bie bedachte Schule bes Berbrechens, ben leisen Tritt bes tudich lauernben Bofewichts, ber mit ganger Berbiffenheit, mit bem tiefften Groll gegen bie fich ju feinem Biberftanbe immer machtiger beranbilbenben 2) Sicherheitsbehörden, die Belegenheit erschleicht, jur

Sauners, hans Georg Schwarzmüller, war seine schon seit funfzig Jahren bestehende Bande in der Stärke von 150 Mitgliedern durch Schwaben, Baiern, Sachsen, hannover und heffen ausgebreitet, und ftand unter der Anführung des Krummsinger-Balthafar, der sogar ein eigenes Siegel führte, die Chargen eines Hofraths, Oberamtmanns, Regierungsraths, ja sogar den Adel in der Bande ertheilte, und nach einem geschriebenen Rechte, dem "Plattenrechte", die Ordnung handhabte und Strasen verhängte, auch ein geschriebenes Berzeichs niß der bei allen Bersammlungen cultivirten und vermehrten "Plattensprache" führte. Bgl. die vorgehende Note und die dort eltirten hilbburgh. Acten in der Literatur.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Literatur unter ben angeführten Titeln.

<sup>2)</sup> Ein Beweis von biefer allmählich junehmenden Rraft ber Sicherheitsbeborben ift ber Umftand, bag mahrend bes Desterreichischen Erbelgefriegs (ber beiben Schlestichen Rriege), bes Siebenjährigen Rriegs und bes Bairischen Erbfolgefriegs, bie in ihrem Gefolge Unheil und Elend genug brachten, bas

Rachtzeit ben Schläfer überfällt, beraubt, unter scheußlichen Mishandlungen langsam hinschlachtet ober mit Kissen erstickt, und zulest in Brand steckt, was er nicht mit sich schleppen kann. Wüthende Rachsucht, boshafte Tücke, hämische Freude am Clend Anderer, selbst der Kameraden, blutige Grausamkeit und ruchlose Liederlichkeit charakteristren Erscheinungen wie Hannikel, Wenzel Nottele, Duli, Postel, Bastardi, den Hundssattler, den bairischen Hiesel, das Sonnenwirthle, die Mantua, Christine Schattinger, das Schleiferbärbele u. A., von denen die Untersuchungsacten haarsträubende Thatsachen enthalten. 1)

faum geringer ericheint als bas vom Dreißigjahrigen Rriege herbeigeführte, bennoch bie offene Busammenrottirung größerer Rauberbanben viel feltener vorfommt. Rur in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts trat bie Rung'fche (Boh: mifcher Sans), Dehnert'iche und heffifche Banbe, von benen mehrere Ditglieber 1763 u. 1764 ju Leipzig hingerichtet murben (f. b. Literatur), fpater nament: lich von 1758-68 bie frantifche und thuringifche Banbe, mit großer Ruhnheit auf. Rehmann, von ber beffifchen Banbe, fturmte fogar mit 20 Rameraben bie Frohnfeste ju Brehna und befreite feinen Genoffen Christels Schmieb aus berfelben. Ebenfo fturmte ber Scheele Abraham von ber thuringifchen Banbe am 3. Dai 1759 bas Gefangnig ju Großen . Furra und befreite ben Genoffen Dabler Guftel aus bemfelben. Bahrenb bes achten Jahrzehnde haufte noch im Sannoverischen bie Banbe bes Braben, in Beffen bie bes Philipp Schlemming. Bgl. Schwenden, "Actenmaßige Rachrichten", S. 10. Dagegen ericheint ber 1748 ju lebenewieriger Gefangenfchaft nach Stettin abgelieferte, fpater aber wieber auf freien Sug geftellte Anbreas Chriftian Rafebier weit weniger burch feine Gaunerthaten als burch feine Befanntichaft mit ben meiften beutichen Gaunern bemerkenswerth. ihm beigemeffene einzige pifante Gaunerthat, bag er einmal einem Bauer eine Ruh, einem Muller ein Bferb geftoblen und letteres bem Bauer, bie Ruh bem Muller verfauft und bem Bauer angezeigt habe, bag feine Ruh fich auf ber Duble befinde, ift ihm gar nicht nachgewiesen, fonbern gebort feinem Beitgenoffen, bem berüchtigten pommerfchen Bferbebieb Burmeifter, ber auch por bem Stabtgericht zu Stettin ben Ramen bes Mullers und bes Bauern genannt hat. Bgl. "Rachr. von mertiv. Berbr.", S. 119 fg.

1) Bgl. die Literatur: "Sammlung merkwurdiger Rechtsfälle aus bem Gebiete bes peinlichen Rechts" (Rurnberg 1794); Schäffer, "Der Konftanger hans"; Derselbe, "Abriß bes Jauners und Bettelwesens in Schwaben"; "Der Baiersche hielel"; "hannikel"; "Beiträge zur Geschichte der Menschbeit", u. s. w. Ganz vortreffliche psychologische Schilberungen über eine Reihe sehr intereffanter Berbrecher gibt der Zuchthausprediger zu Zwidau

So war ber beutsche Boben von bem Miasma fittlicher Berborbenheit überzogen. Den Sicherheitsbehörden fehlte Blid und Rraft, durch den finstern Rebel hindurch zu bringen und die verberblichen Elemente zu bewältigen und zu bannen. durfte nur einer Erschütterung, um die verberblichen Stoffe in Bewegung au bringen und jum furchtbaren Ungewitter aufammenzuballen. Die Frangöfische Revolution 1) brachte biefe Erschütterung ' bervor, und wie burch einen Zauberschlag ftand über bas in feinen Grundfesten erschütterte Frankreich, über gang holland und Deutschland und weit über baffelbe hinaus, eine freche verbrecherische Berbruderung ba, wie sie die Geschichte nicht weiter aufzuweisen hat, in einem großen Baugen und in einer fast gabllofen Bertheilung über bas weite Territorium verbreitet, in sich geschloffen und beweglich, hartnädig und flüchtig, mit roher Gewalt und mit ber feinften Runft und Berechnung agirend, mit bem Duth ber Berzweiflung um das Leben kampfend und der Lebensluft bis auf bie Befe und bis jur eigenen Bernichtung frohnend, Reichthumer jusammenraubend und in wahnfinnigem Genuß verschleubernd, mit ber Armuth ungufrieden und felbft ben eigenen Besit verachtend, fein Biel und Ende wiffend und in rasender Thatenluft unmenschliche Sandlungen begehend, bas geachtete Leben hundertfach in die Schanze schlagend und aus Angst vor Kerfer und Schaffot um jeben Breis fur bas Leben tampfenb, raubend und morbenb!

M. L. Ch. G. Schmid, in seinen "Nachrichten von ben Lebensumständen einiger merkwürdiger Juchthausgefangenen" (Leipzig 1797). Einzelnes Besachtenswerthes enthalten die freilich ziemlich breit gehaltenen "Schuhreben in peinlichen Fällen von Kirchhof, mit einer Borrede von Prof. Manzel" (4 Bbe., Busow u. Wismar 1764—70).

<sup>1)</sup> Trop ben ungeheuern sittlichen Berirrungen, welche mahrend ber Französischen Revolution hervortreten, thut man ihr unrecht, wenn man ihr aufburdet, daß sie bie unlautern Ciemente geschaffen hatte, welche sie in der That unr herausbeschworen und benen sie zu den verderblichsten Bereinigungen Borsschub geleistet hat. Bor und nach ihr, bei jeder wilden Bewegung, ist jenen immer zum Auftauchen bereiten Ciementen stets dieselbe Gelegenheit gegeben und berselbe Borschub geleistet worden.

So furchtbar Diefes grelle Bilb rafenber Bernichtung ift, fo wenig unbegreiflich erscheint es bemienigen, ber ben bisherigen Bang und ben Lebensmucher bes Berbrechens beobachtet hat, bas immer mit bem Siechthum ber social-politischen Berhaltniffe gleichen Schritt hielt und als historische Erscheinung nicht wegauleugnen ift, obwol es immer im Finftern gefchlichen hatte und nur von einem grellen Lichtstrahl beleuchtet wurde, wenn es gelegentlich ber Juftig gelang, ben Schleier wegzugiehen und bas Berbrechen blogzulegen. Das aber war und blieb die allgemein verbreitete Schwache und Muthlofigfeit, bag man nicht an bas Bange ber Erscheinung, fonbern nur an bie vom grellen Schlaglichte ber Entbedung beleuchtete Gingelgruppe glaubte, beren einzelne Riguren man mit ebenso viel orthoboxer fittlicher Entruftung wie mit barbarischer Strenge vom Erdboden vertilgte, und fich bamit beruhigte, als ob bas Werf ber rechtlichen und fittlichen Restitution vollständig abgethan fei. Gine Gigenthumlichfeit bes beutschen Rauberthums barf jeboch hier nicht unermahnt bleiben, bie ein wefentliches Rriterium fur bas Rauberthum und für bie Schwierigkeit feiner Bewältigung abgibt: es ift ber Umftanb, bag es von jeher ben allerdings organisirten Rauberbanben in Deutschland an bestimmten Fuhrern gefehlt hat, benen eine beständige Disciplin und Obergewalt über die Untergebenen jugestanden hatte 1), wie bas in Stalien und in bem füböftlichen Europa immer, minber haufig jedoch in Frankreich 2) und Eng-

<sup>1)</sup> Bgl. Pfifter a. a. D., S. 199. Die mit bem Anftreten ber Ranber jugleich beginnende, außerordentlich fruchtbare Rauberromanschreiberei hat freislich als helben bes Romans immer einen Rauberhauptmann an der Spipe, besten Zeichnung meistens sehr wunderlich ausfällt. Ber aber jemals als Inquirent wirkliche Rauber vor sich gehabt hat, der wird, wenn es auch gerade keine hauptmanner gewesen sind, unwillfürlich an Goethe's "Götter, helben und Bieland" erinnert, sobald ihm irgendeiner jener Romane einfällt.

<sup>2)</sup> In Frankreich mar bie Banbe ber Rougets und Grifons, namentlich unter ihrem Anführer be la Chesnah, in ben Jahren 1621—28, gerabe burch ihre feste Organisation und ftrenge Disciplin besonbers furchtbar.

land 1) der Fall gewesen ist. Das für den dauernden Bersted einer und derselben constanten großen Masse ungünstige Terrain und die vielen kleinen Bezirke scheinen in Deutschland der permasnenten Räuberhauptmannschaft ein beständiges wirksames Hindersniß entgegengestellt zu haben 2), wenngleich zu allen Zeiten und in jeder Bande die Mehrzahl der Bandegenossen sich zum volls

<sup>1)</sup> Eine ber menigen formlichen und vollftanbigen Ranbercontracte, bie man aufgezeichnet finbet, ift ber, mit welchem ber berüchtigte, fpater 1670 im achtundbreißigften Lebensjahre hingerichtete englische Bauner Tom Bilmot, als er aus bem weftlichen England weggieben mußte und im Rorben eine Banbe organifirte, bie Banbemitglieber verpflichtete. Er lautet bei Smith. a. a. D., G. 428 fg. (f. b. Literatur), folgenbermagen: 1) 3ch . . . fcwore bei bem haupt und ber Seele unfere Rapitans, bag ich allen feinen Befehlen geborfam fein will; 2) bag ich meinen Compagnone in allen ihren Borhaben und Unternehmungen getreu fein will; 3) baß ich mich bei folchen Bufammenfunften, bie ber Rapitan bier ober an anbern Orten bestimmen wirb. allezeit will gegenwartig finden laffen, es mußte mir benn felbiger bas Gegen: theil erlaubt haben; 4) bag ich zu allen Stunden, bei Tag und Racht, auf Berufung und Anzeigung, mich bereitwillig finben laffen werbe; 5) bag ich meine Rameraben niemals in einiger Gefahr verlaffen, fonbern bis auf ben letten Blutetropfen bei ihnen aushalten will; 6) bag ich niemals vor einer gleichen Angahl meiner Begner flieben, fonbern lieber tapfer fechten, und tobt auf ber Bablftatt bleiben will; 7) bag wir einer bem anbern, er mag gefangen, frant, ober in einem anbern Unfall fein, hulfreiche und beforberliche Sand bieten wollen; 8) bag ich niemals einigen von meinen Compagnonsforpern, wenn ich folchen bavonbringen fann, verwundet ober tobt hinter mir laffen und in ber Feinbe Sanbe ju gerathen verftatten will; 9) bag. wenn ich gefangen werben follte, ich nichts befennen, vielweniger ben Aufent= balt und bie Lager meiner Bunbesgenoffen, wenn es mich auch mein Leben foftete. entbeden ober verrathen will. Und woferne ich biefen Gib breche ober ben geringften Titel bavon nicht beachtete, fo follen mich auch bie größten Blagen, ja bie graufamften Strafen in biefer und jener Belt überfallen und betreffen. Aehnliche Berpflichtungen hatte ber berüchtigte William Bollybay, welcher 1693 an Conbon gebentt murbe, ben Mitgliebern feiner Banbe, ber ,, fcmargen Garbe", aufgelegt. Bgl. Smith, a. a. D., S. 853 fg.

<sup>2)</sup> Man darf aber auch nicht vergeffen, wie viel Gauner bei ben wuthens ben hexenversolgungen beseitigt worden find. Ein Rauber ober Partirer ohne Bundniß mit dem Teufel war namentlich vom 16. Jahrhundert an undentbar, und auch bis in die neueste Zeit hinein spielt ber Teufel in der Dogmatif der Rauber die erste Rolle.

endeten Rauberhauptmann qualificirte. Ramentlich findet man unter ben rheinischen Banben seit 1790 taum ein Mitglieb, bas nicht folde Gigenschaften im vollften Dage entwidelt hatte. Der "Sauhns" (ber Anfänger, Aengstliche, Unentschlossene) wurde fo lange verhöhnt und gemishandelt, bis er ein murbiges Mitglied wurde, ober er ward weggejagt ober sonst beseitigt. Die Banden hielten fich zwar zusammen, fie mahlten aber fur jedes einzelne Unternehmen einen Bahnherrn, Balmaffematten, den fühnften und unterrichtetften, dem unbedingter Gehorfam geleiftet murbe, bis bas Unternehmen vollendet und die Beute getheilt mar. aing bie Banbe auseinander, um in neuer Gruppirung an anbern Orten andere Unternehmungen ju beginnen. Infofern fann man nur von ber Bande eines Ricol Lift, Lips Tullian, Krummfinger-Balthafar, Schinderhannes, Bicard, Bosbed, Damian heffel u. f. w., und von einer Gieffener, Beffifden, Bairifden, Nieberlandifden, Brabanter Banbe u. f. w. reben, wobei noch ju bemerten ift, bag biefe Bezeichnungen felten ober gar nicht von ben Raubern 1), unter benen jeber einzelne feinen eigenen Banbennamen und jeber Sauptverkehrsort feine eigene gaunerische Bezeichnung hatte, wie g. B. Roln Ruf, Leipzig Lommeb, Samburg Gobel Mofum Ben u. f. w., fondern von ben Behörden und vom Bolfe ausgingen, je nachbem bei einem ober mehreren Berbrechen ber Rame irgenb= eines Raubers besonders ausgezeichnet ober auch ein bestimmter Lanbstrich besonders von den Räubern heimgesucht wurde, oder ihnen einen befonbern Bufluchtsort bot.

Aus eben bem Grunde mag sich erklären, daß man von eigentlichen Gaunerschulen in Deutschland nicht reden kann, wie man folche in andern Ländern, namentlich in England und Frankreich sindet 2), obwol man die feinste schulmäßige Ausbildung

<sup>1)</sup> Rur ben Ramen Merfener, Grevelber und Reußer Banbe legten bie Rauber felbst ihren Genoffenschaften bei. Bgl. ,, Actenmaßige Geschichte ber Rheinischen Rauberbanben ", II, 9

<sup>2)</sup> Ueber biese Schulen, ihre Organisation und Methode in Frankreich gibt schon "Der Beutelschneiber", I, 40 fg., namentlich im Betreff ber

auch überall in Deutschland aus der Praxis erkennen kann. 1) Rur die praktischen Formen sind, charakteristisch, ein Gemeingut des deutschen Gaunerthums geworden; eine schulmäßige disciplisnarische Organisation wie in England und Frankreich ist nicht zu erkennen. 2) Kaum sindet man irgendeinmal die Spur einer Classification, die aber auch immer nur roh und bedeutungslos ist. So erhob, wie schon oben erwähnt, Krummstinger-Balthasar einzelne Mitglieder in den Adelstand, machte sie zu Regierungsräthen, Hofräthen, Amtmännern u. s. w., was jedoch wol nur eine bloße Rachahmung der Zigeuner war, die ihre Herzoge, Grasen u. s. w. hatten. Auch die Riederländische Bande hatte eine Classification, von der es in der "Geschichte der Rheinischen Käuberbanden", II, 10, heißt: "Zur ersten Klasse gehören die Ehess, die Anführer, die bei dem Raube zum Zeichen ihrer Würde 3) das

Rougets und Grisons, sowie die fehr merkwurdige Borrede gum "Schauplat ber Betrüger" (1687) intereffante Auskunft.

<sup>1)</sup> Auch bas erschwert die Berfolgung bes Gannerthums in Deutschland außerorbentlich. Man unterscheibet meistens auf ben ersten Blick an ben Spuren bes Berbrechens die Thatigkeit bes geübten Gauners von ber bes "Bittschen" Berbrechers. Aber auf eine bestimmte farbige Schule und Manier, von ber man auf die Eigenthümlichkeit einer bestimmten befannten Gruppe schließen könnte, wird man selten ober gar nicht geleitet, es sei denn, daß fremdlandische Gauner Spuren ihrer Eigenthümlichkeit bei dem verübten Berbrechen hinterlassen und sich badurch gekennzeichnet hätten. Aus dieser lettern hinsicht werden aber auch häusig von geübten Gaunern jene Formen gewählt, um den Berbacht von sich auf fremde Berufsgenossen zu lenken.

<sup>2)</sup> Es ist merkwürdig, daß seit dem Auftreten der Rothen und Schwarzen gegen das Ende des 14. Jahrhunderts und der dadurch veranlaßten Bekanntmachung des Raths zu Basel keine Andeutung von einer Organisation oder von Gaunermaximen gegeben wird, als nur die, welche jene Bekanntmachung enthält. Hundert Jahre später gibt Johannes Anebel, Sedastian Brant und der Liber vagatorum immer nur dasselbe wieder, was der baseler Rath publiciet hat, und der Liber vagatorum mit seinem Plagiat der rotwelschen Grammatik bleibt die beschränkte Stereotype der Gaunerkunft dis zum Ende des 16. Jahrhunderts, obschon das Gaunerthum durch das Austreten der umbersichweisenden Zigenner seit 1417 ungemein an Beweglichkeit, Ausbreitung und innerer Kunst gewonnen hatte.

<sup>3)</sup> Diefe Anffaffung ift nicht richtig. Das Brecheisen in ben Sanben ber Balmaffematten ober Bahnherrn ift fein epitheton ornans, sondern bas

Brecheifen als ben Commandoftab in Sanben haben. Bur zweiten Rlaffe gehören die Baldowerer. Go nennen fie namlich biejenigen, bie einen reichen zu bestehlenden Mann auswittern, ihn bem Chef anbringen, und ob gleich fie nicht mit in die Affaire ziehen, boch einen beträchtlichen Theil bes Raubes erhalten. Bur britten Rlaffe gehören bie Beteranen, Rauber, bie fast im nämlichen Rang mit bem Chef stehen und mit ihm zu Pferbe ober in Chaisen an ben jum Raube bestimmten oft fehr entlegenen Ort reifen, ber Rern, Die tuchtigften, fuhnften, ichlauften ber Banben. Bur letten Rlaffe gehören bie Jungens. Dieje find junge lieberliche Buriche, bie fich in ober um ben zu bestehlenden Ort aufhalten, und von bem Chef ober ben Beteranen nur gur Ausführung bes einzelnen Raubes angeworben und nachher wieder gurudgeschickt werben." Mirgends aber findet man in ber Geschichte ber Rieberlandischen Bande, daß diese Eintheilung confequent und beutlich burchgeführt Jebenfalle war fie nur biefer Banbe eigenthumlich und wurde fehr balb obsolet.

Begünstigt burch bie revolutionaren Bewegungen in Brabant und Flandern erhob sich zunächst in Holland um 1790 bas Räuberthum in jener furchtbaren Vereinigung, der man den Ramen der Riederländischen Bande beilegte, und die sich in steter Beweglichseit bald in den größern Gruppirungen der Brabantischen, Hollandischen und Mersener Bande, bald in kleinern Rotten zusammenthat, im steten Rampse mit den Sicherheitsbehörden bald hier, bald dort hauste, an einem Orte verschwand, um an einem andern weit entsernten Orte desto unerwarteter wieder auszutauchen, bei energischen Versolgungen auseinander stog und sich bald von neuem wieder zusammenthat in dieser oder jener Gruppirung, von der nördlichsten Spize Frieslands bis nach Baiern, von der Seine bis über die Elbe hinüber, bald in Paris und Arras, bald in Nimwegen und Aurich, bald in Hamm und Köln, bald in Ansbach und Donauwörth alles in Schrecken ver-

praftifche handwerkezeng, mit welchem ber Bahnberr bie Bahn bricht in bie gur Beraubung auserforenen Gebaube.

fegend burch bie unglaublichfte Runft und Berwegenheit, mit ber fie bie fühnften Blane entwarf und ausführte, und ungeheuere Schate ausammenhaufte. Gerade bie intensive Gewalt und bie numerische weite Ausbreitung bieser wie mit einem Bauberschlage fertig baftebenben Banbe gibt ein Zeugniß von ber geschichtlichen Fortbildung bes Rauberthums, und macht jenen myftischen Bolfsglauben begreiflich, ber bie Unthaten bes Rauberthums feit Sahrhunderten begleitete und in unheimlicher Beise zu interpretiren anfing, wo bie Juftig außer Stanbe mar Licht zu verbreiten und die finftere Daffe zu bewältigen. Auf dem rechten Ufer ber Rage - fo ergablt ber verbienftvolle Darfteller ber "Actenmäßigen Beichichte ber Rheinischen Räuberbanden "1) - anderthalb Stunden von Maftricht, norboftwarts am Ange eines Berges, ber mit bichtem wilbem Geftrauche überwachsen boch über bas romantische Maasthal emporragt, liegt, bom Geulfluschen burchftromt, ein eben nicht großes aber volfreiches Dorf, von bem ein Canton ben Ramen führt, Merfen. 2) Seit hundert Jahren und noch kanger hatte mitten unter friedlichen frommen Landbewohnern ein heils loses verworfenes Raubergefindel hier feinen Wohnplas aufgeschlagen. Bas bazu beitrug, baß es juft biesen Ort und feinen andern fich erfor, war einestheils die Rabe des hollandischen, brabantifchen, bes lutticher, bes julichschen und aachener Bebiets. Die Leichtigkeit, womit es von einem Diftricte in ben anbern wandern und fo fich bem nachschleichenden Auge ber Juftig ents gieben konnte, anderntheils aber ber Busammenfluß einer Menge in dem gande umberftreichender Sandelsjuden, bie ben Berfauf bes

<sup>1)</sup> Beder, a. a. D., II, 51.

<sup>2)</sup> Bergeblich habe ich mich bemuht, in bem für die Geschichte des Rausberthums fo fehr wichtigen Orte, der jest von 2198 Römischfatholifen, 58 Reformirten und nur 74 Israeliten, zusammen von 2330 Personen, wovon 1224 mannliche und 1106 weibliche, bewohnt wird, directe Erkundigungen einzuziehen. Ueber das frühere Rauberleben, welches diesen Ort so merkswürdig auszeichnet, habe ich nichts bestimmtes in Erfahrung bringen können; aber die unheimlichen Erzählungen aus früherer Zeit sinden sich auch jest noch immer im Runde des Bolks.

großer Gelindigkeit und Milde der Fall ift — wieder gut zu machen, was fie, oder vielmehr ihre schläfrigen Beamten, verdorben hatten. Run ging es ans Einziehen und Berhaften, ans foltern und hinrichten, mit Strang und Rad. Schrecklich wurde unter den armen Bockreitern gehauft, und das Blutvergießen nahm kein Ende, bis der rächende Arm der Themis erlahmt, der zauberische Räuberverein völligzerschmolzen schien, bis eine ganze Reihe von Haufern in Beck durchs Schaffot verödet wurde, und ein großer Theil von Merfen den entsetzlichen Tod der Missethäter gestorben war."

Je weniger die Justiz im Stande war, jenes mystische Dunkel auszuklären, besto weniger kann man eine deutliche zusammenhanzgende Geschichte dieser Räubergruppe geben. Jene dunkle Darsstellung ist die einzige Rachricht, die es außerhalb der schweigsamen Archive gibt. Desto lebhaster treten aber jene einzelnen Unterssuchungen als lichte Episoden hervor. Nicht minder interessant ist die zuweilen deutlich auftauchende Erscheinung einzelner Korpsphäen, die unter der Aegide schlichter Bürgerlichkeit als Depositare der Gaunerkunst und als Centralpunkte des Räuberthums erscheinen. Ein solcher gaunerischer Stammhalter und Altmeister war der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Winoshoot dei Gröningen, später zu Antwerpen, Gent, Brüssel und Courtray lebende Jasob Monses, der weniger durch seine

entstand die Bande im Indres und Loirebepartement, die nicht minder schrecklich hauste. Im Barbepartement eristirte eine Räuberbande die keine Macht
zu vertilgen im Stande war. Entsehlich und unvergeßlich in den Annalen
ber Justiz und des Räuberthums bleibt es, zu welchen Mitteln die oberste
Staatsgewalt ihre Zusucht nahm, um die Räuber zu vernichten. Der Präs
sect des Barbepartements hatte einen entschlossenen Bertrauten gewonnen,
welcher scheindar gemeinsame Sache mit den Räubern machte und, unter dem
Borwande, ihnen einen guten Fang zu verschaffen, sie sämmtlich in ein abgelegenes Saus dei der Gemeinde Aups zu locken wußte, welches vorher unterminirt war. Nachdem die Räuber versammelt waren und der Bertraute sich
entsernt hatte, wurde eine Lunte an die Mine gelegt und das Saus in die
Lust gesprengt. Fünfundzwanzig Räuberleichen und funfzehn halbvers
brannte Räuber sielen dabei in die Hände der Justiz! Bgl. "Rheinische
Räuberbanden", II, 822 fg.

wegen seines Alters schon beschränkte rauberische Thatigkeit, als burch intellectuelle Urheberschaft fast ber gesammten Rauberthatigfeit ber nieberlanbischen Banben, als Batriarch berfelben angesehen werden muß. Er war ber Bater bes berüchtigten Abraham Safob, burch feine Tochter Ding ber Schwiegervater bes furchtbaren Bicard, ber wechselnd an ber Spite aller nieberlandischen Banden ftand, und ferner burch feine Tochter Belena ober vielmehr Rebeffa, die mit dem verrufenen Daniel Jakob verheirathet mar, später aber die Concubine bes entsetlichen Frang Bosbed wurde, mit ben Korpphäen jener Banden auf bas innigste ver-Durch biefen Borfchub und burch biefe Berwandtichaft erffart es fich, bag bie von Abraham Jafob (auch Jafob Levi und Signetfnyber genannt), Bicard Robo (Abraham Bicarb), Mofes Oder (Maschofer, Rarl Granus), Jan Bosbed (Abrian, Jan ber Brabanter, auch Set Chippertie, auch Bosmann und Bonnie genannt) und Frang Bosbed (auch Jehu, ebenfalls Set Shippertie genannt) abwechselnd und besonders geführte Brabantische Rauberbande jum größten Theil aus Juden bestand, und auch unter ben übrigen nieberlanbifden Banben viele, wenn auch nicht so gablreiche Juben fich befanden. 1)

Die Berudsichtigung aller biefer Umftande macht es erklars lich, daß das Rauberthum mit folder intensiven Gewalt und einer so rapiden Propaganda auftreten konnte, als Picard im Jahre 1790 an der Spise der Brabantischen Bande 2) hervorbrach und

<sup>1)</sup> Bgl. Beder, a. a. D., II, 36 fg., wo in bem Berzeichnis ber brasbanter Ranber unter 50 Raubern 32 Juben aufgeführt find; ferner S. 48 bas Berzeichnis ber hollanbischen Banbe und S. 115 fg. bas ber Mersener Banbe. Richt zu leugnen ift, baß aber auch burch bie Einverleibung eines großen Theils vom Königreich Bolen zu Preußen einer wüsten Maffe jubisschen Gefindels ber Beg nach Dentschland und burch baffelbe nach Holland und Frankreich gedfinet wurde.

<sup>2)</sup> Anger Abraham Jatob, Bicarb Rogo, Mofes Oder und ben beiben Bosbed traten besonbers noch Aron Levi aus Samburg, Jafob Leffel, die brei Singer, ber Parifer Bolff, ber Parifer Jonifen, Jan ber Brüffeler, Abraham Languafe, Mofes Mainger, Leon Levi, Süslind, Simon Gas u. A. in dieser Bande bervor.

mit Abraham Jafob, Frang und Jan Bosbed (ben bamaligen Kührern ber Bollanbifchen Banbe) verbunden, balb in biefer balb in jener größern ober fleinern Gruppe, balb in ber britten großen Gruppe, ber Merfener Banbe 1), mit jenen in Gemeinschaft bem Rauberthnm bie offene Bahn brach, und bie Berrichaft beffelben weithin proclamirte. Dit jenen Banben zugleich und in inniger Berbindung mit ihnen trat bie Crefelber 2) und Reuffer Bande auf, in benen die Ramen bes Scherenschleifers Friedrich (bes Eindugigen) Feger, (Matthias Beber), Frang Gerarbs, Johann Brudmann, Beinrich Bohr u. f. w. fich berüchtigt machten. Gleichzeitig trat mit ben nieberlanbifchen Banben bie Dofelbande an ber Mofel und auf bem hunderud auf, in welcher bem Jatob Movies analoge Ericheinungen, befonbers ber Grobichmieb Sans Baft Ricolai, ber Teufelsbanner aus Krinthof bei Bertrich am linten Mafelufer, Philipp Ludwig Mosebach aus Lipshaufen 3), ber Lehrmeister bes Schinderhannes, und ber ruchlose Johann Müller 4) hervorragen. Endlich war mit biefer großen Rauber-

<sup>1)</sup> In biefer zeichneten sich außer Bosbeck und Bicard noch besonders aus: Abolf Wepers, Damian heffel, Karl heckmann, der starke Joseph, Lang Leiser, Afrom May, Leibchen Schloß, Woses Mainzer, Mausche Bolack, Falk Mottchen, hampel hol mich (Iohannes Vilmar), der Hollander Rathan, Augustin Overtusch und der dicke Matthies (Matthias Kamp).

<sup>2)</sup> Die befonders im Ruhrbepartement und im Bergischen haufte und anfangs nur schen und unvermerkt auftrat, balb aber burch die Berührung mit den Merfener Bandenmitgliedern, uamentlich mit hampel hol mich, Leibschen Schloß und dem hollander Nathan ganz mit derfelben Berwegenheit und Ruchlosigkeit haufte, wie ihre Lehrmeister.

<sup>3)</sup> Auf bem hunderud im damaligen Cantou Bacharach, (Rhein: und Mofelbepartement). Schon zur Beit bes Siebenjährigen Krieges war hier Gesstudel aller Art zusammengezogen, bas besonders vom Pferdebiebstahl lebte und von biesem zum offenen Rauberthum überging.

<sup>4)</sup> Johann Muller, beffen Ropf erft am 17. Rov. 1802 auf bem Schaffot fiel, ift eine ber ungeheuersten Raubererscheinungen. Er war ber Sohn wohlbabenber Aeltern in Schonau (Canton Rheinbach im Rhein: und Moselsbepartement) machte seine Studien bei ben Er-Jesuiten in Munstereisel, bekam ichon im vierzehnten Jahre einen Antheil seines alterlichen Bermögens und heirathete im neunzehnten Jahre. Die Berführung seiner Frau burch einige französische Dragoner brachte ihn zum toblichften haß gegen alle Franzosen

gruppe die Bande des Schinderhannes (Johann Budler) verbunden, welche im Anfange nur unbedeutende Buschstleppereien, besonders gegen reisende Juden verübte, und sich auf den kleinen Bezirk von Trier die Frankfurt und Mannheim beschränkte, durch die Berührung und Vermischung mit den Niederländern aber bald sich surchtbar machte und die berüchtigten Ramen des schwarzen Beter (Peter Betri), Johann Leiendecker, des schwarzen Jonas (Christian Reinhard), Johann Niclas Müller u. A. auszuweisen hatte.

Dit biefen Banden, aus welchen und neben welchen noch eine Menge fleinerer ephemerer Banben in beständiger Connexitat und Reciprocitat und in immerwahrendem Bechfel aus- und gurudliefen, ift jene große Raubergruppe gefchloffen, welche ein ganges Jahrzehnd und barüber befonders auf bem linken Rheinufer, in jenen burch Rriege und fagtliche Umformungen bewegten Territorien, auf die Weise haufte, wie fie oben gezeichnet ift. In ber That ift ihr Treiben furchtbar genug, um fie unter allen Raubergruppen, welche jemals die Ordnung und Sicherheit in Deutschland erschüttert haben, obenan ju ftellen. Sie war bie Erbnehmerin ber in ichauerlichem geheimem Erbgang fortichleichenben Saunerfunft, und wußte mit ber Erbschaft einen ungeheuern Bucher ju treiben. In ben Taufenben von Berbrechen erfennt man überall bas vollenbete Raubergenie faft aller Genoffen, bie feinfte Lift und Berichlagenheit und bie größte Sicherheit und Berwegenheit 1) in Ausführung ber ausgebachten Blane, bie ungeachtet ber Menge ber Berbrechen und ber Gleichartigfeit ihrer

und zu jener in ben Annalen bes Rauberthums nur felten vorkommenben scheußlichen und kaltblutigen Ermorbung eines ganz unschuldigen französischen Suhrknechts, die bei Beder, a. a. D., I. 59, in haarstraubender Weise erzählt wird nub nur eine von den vielen Grenelthaten ift, deren Fluch auf jeinem Audenken haftet.

<sup>1)</sup> Eine ber verwegensten Räuberthaten ist 3. B. bas larmenbe Einbrechen mit bem Rennbaum von seiten bes Feber, Leienbecker, Bogel u. s. w. bei einem Juden in bem mit Solbaten reichbesetzen Nettesheim. Becker, "Rheinische Räuberbanden", II, 155.

fünstlichen Formen, bei jedem neuen Berbrechen neues Erstaunen erregt. Emporend ift babei ber burchgreifende Bug berglofer fannibalifder Barbarei, mit ber bie Rauber häufig aus blogem ichandlichen Muthwillen bie entseplichften Greuel verübten, entfleibete junge Weiber mit Ruthen halbtodt peitschten 1), ober mit glubenben Bangen awidten, abgelebte wehrlofe Greife aufhenkten, flebenben Kindern die Ohren herunterhieben ober fie fonst schwer mishanbelten und verwundeten, um durch ihr Wimmern bie mit Licht und Schwefel vergeblich gebrannten Aeltern jum Rachweis ihres Gelbes zu zwingen 2) u. f. w. In jener Zeit bes beginnenben weit und breit gepriesenen mobernen Sumanismus fallt biefer Begensat um so mehr auf, als eine nicht geringe Bahl jener Rauber Anspruch auf Erziehung machen, ja jum Theil jur gebilbeten und einzeln fogar zur gelehrten Rlaffe fich zählen burfte. Allein jene Rauberweise, welche man wol nicht ungeeignet mit bem Ausbrud Beftialität bezeichnen fann, finbet ihre Erklarung in einem anbern burchgreifenben Bug, ben man burchwege bei allen biefen Rauberbanden findet, nämlich in einem thierisch wilden Sange gur Wolluft und in einer Geschlechtsausschweifung ohne Raft ohne Ausnahme trugen alle gefangenen Rauber arge Spuren ber Sphilis an fich. Unter ihnen lebte eine Menge Concubinen, bie fich b'alb an einen, balb an ben andern hingen, von ben Raubern ausgetauscht wurden, und fich gleich zu einem andern hielten, wenn sie auch einen ober sogar auch mehrere ihrer Beischläfer auf bem Schaffot hatten enben sehen. 3) In allen Be-

<sup>1)</sup> Bie g. B. bei bem Einbruche zu Seven-Epfen. Bgl. Beder, a. a. D., II, 29.

<sup>2)</sup> Bgl. Beder, a. a. D., II, 19 u. 126.

<sup>8)</sup> Bgl. 3. B. bie scheußliche Werbung bes nackten Plackenklos um die Buzliese-Amtie (Amie Schäfer) bei Becker, a. a. D., I, 2, S. 9; ferner ben fürchterlichen Morb, ben Itis Jakob an seiner Frau auf der Kindtause bes schwarzen Beter verübte (ebendaselbst S. 7, und I, 1, S. 40); ben Mord des schwarzen Beter darauf an den Seibersbacher Juden (ebendaselbst S. 8); die Ermardung des Schnallenpeter (ebendaselbst S. 5), und das Besnehmen der jungen Elise Werner dabei.

nuffen, so auch in dem geschlechtlichen Umgange bis zum Efel und zur selbsteigenen Bernichtung roh, war auch die Böllerei, der Branntweingenuß, ein bezeichnendes Laster der meisten Banden-mitglieder, sodaß dadurch mehr als etumal Berrath und die blutigsten Händel unter ihnen ausbrachen, ja sogar manche Räuber im Rausche unversehens arretirt und auf das Schaffot geliesert wurden. 1)

Jene Kunstsicherheit und jener Hang zur Wollust und Schwelgerei gab den Räubern den Muth, surchtlos in das gesträngte Leben der Städte zu dringen und inmitten des städtischen Treibens in den Freudenhäusern ein Asyl zu suchen, das auch noch heutigen Tags bei der nur auf eine sanitätspolizeiliche und eine Art zuchtpolizeilicher Controle beschränkten polizeilichen Aussicht dem Berbrecher ein sicherer Justuchtsort bleibt. In der Geschichte der rheinischen Räuberbanden spielen die Freudenhäuser sortlausend eine sehr wichtige Rolle. Rur aus ihrer Eristenz und Einrichtung kann man es begreislich sinden, wie frei und ungedunden der räuberische Berkehr mitten im dürgerlichen Leben und Treiben sich bewegen, und wie verwegene Unternehmungen angesangen werden und glücken konnten. Die Bordellwirthe waren vertraute Genossen<sup>2</sup>) der Räuber, von denen sie durch Berkauf

<sup>1)</sup> So wurden auch später, 5. Aug. 1809, die Mitglieder der Betterauer Bande, Hölzerlips, Bielmetter und Kleebach, auf dem Kronauerhof, nachdem sie in einer Küche einen Krng voll Brauntwein gefunden und ausgetrunfen hatten, in sinnloser Trunkenheit von Streisern überfullen und greetirt. Grolsman, "Actenmäßige Geschichte der Wetterauer und Bogelsberger Käubersbanden", S. 250. Ebenso wurde der berüchtigte Wordbrenner Horst in Trunsfenheit auf dem Wege nach Berlin, in der Nacht vom 29. zum 30. Sept. 1810, arretirt und auf den Scheiterhausen geliesert. Auch schon der gewaltige du Bal wurde 1670 in einem Wirthshause zu London betrunken zur haft gebracht und balb darauf hingerichtet.

<sup>2)</sup> Jan Boobed felbst etablirte fich im Jahre 1800, mahrend fein Bruder Franz im haag gehenkt wurde, er felbst aber aus herzogenbusch eiligst ente flohen und nach hamburg gekommen war, in der Borstadt St. Pauli zu hamburg als Bordellwirth mit vielem Gind, wurde jedoch nach anderthalb Jahren entlarvt und von hamburg nach den Riederlanden birigirt. Auf dem Transport dorthin entsprang er jedoch. Bal. Schwenden, "Rotizen über die

ber gestohlenen Sachen und burch ihre maßlose Böllerei unglaublichen Geldgewinn zogen. Das Treiben in diesen Höhlen bes
Lasters war aber der Art, daß man zweiselhaft wird, ob die Roheit der Räuber ärger war bei ihren Räubereien oder bei dem Verthun des Geraubten: Darüber bleibt man aber nicht zweiselhaft, daß das wilde Treiben vor, bei und nach den Räubereien teinen Moment der Ruhe herbeiließ, um den Räuber zum Rachbenken zu bringen und an das Ende glauben zu lassen.

Beinahe gehn Jahre hatten biefe Banben in ben ganbern auf bem linken Rheinufer in ber entsetlichften Beise gehauft, als endlich, nach jenem mehrjährigen anarchischen Tumult in biesen ganbern, mit ber consistent gewordenen neuen frangofischen Berwaltung im Marg 1798, auch nun, unter eifrigem Beiftand ber frangofis fchen Gensbarmerie, ber gewaltige Rampf ber Sicherheitsbehörben gegen die Rauber begonnen wurde. Die treffliche preußische Juftiz hatte die Initiative mit dem rühmlichsten Gifer und Erfolg ergriffen. Die meiftens ichon nach Reuß übergefiebelte Crefelber Bande wurde 1797 und 1798 durch Ergreifung und Berurtheis lung einer beträchtlichen Mitgliederzahl, wie g. B. Nicolas Rauen, Jakob Dahmen ober Dohm, Johann Hammel, Heinrich und Johann Friedrich Rurg, Diebrich Rampmann, Rloftermann u. A., gersprengt. Um 10. Sept. 1799 wurden ju Robleng seche Sauptmitglieder ber Mofelbande, Bruttig, Kramer, Dohm, Efut, Schwarz und Simonis 1), zur Guillotine, feche andere Mitglieber ju schwerer und langer Freiheitsftrafe verurtheilt. Am 21. Rov. 1803 murbe Schinderhannes mit 19. Mitgliedern feiner Banbe ju Maing guillotinirt; 21 andere Mitglieber wurden gu Rettenftrafe ober Buchthaus verurtheilt.

berüchtigisten jübischen Gauner und Spisbuben", S. 88. Die furchtbarke Darftellung von der verderblichen Gewalt der Bordelle waren Feher's lette Borte vor der Guislotine an das versammelte Publifum. Bgl. Beder, a. a. D., II, 406. Ebenso verstuchte Hedmann in seiner Rede an das Bolt vom Schaffst herab die Bordelle als die Ursache seines Ungludes (ebendaselbst S. 354 n. 355.)

<sup>1)</sup> Ihr Sauptgenoffe Sans Baft Ricolai wurde erft 1801, Auchhannes (306. Schiffmann) und Johann Ruller erft 1802 hingerichtet.

Schon im Jahre 1796 wurde die Brabanter Bande geschrengt. Die Hauptanführer wurden bei einem beabsichtigten und der Polizei verrathenen Raube in der Rahe von Brüssel übersfallen und nach helbenmüthigem Biberstande von einem Bolonstarcommando überwältigt. Marcus David mit mehreren Genossen siel in die Hande der Justiz. Ebenso der fürchterliche Picard Roso, der jedoch aus dem Gefängniß zu Tournay entsprang. Moses Mainzer entstoh ebenfalls. Abraham Jakob, Lion Levi, Maschofer entkamen nach Paris. Die Brüder Bosbed zogen sich nach Holland und Deutschland zurück. Mit Picard's Gefangensnahme war aber die ganze Bande vollständig auseinandergessprengt.

3mei Jahre fpater ging bie Merfener Banbe auseinanber. Die gehn verruchteften Mitglieder ber Banbe, Bicard, Frang Bosbed, Afrom Man, Jonas Lichtinger, Raufmann, Overtufch, Salomon Bacharach, Reffel und Clemens von Roln hatten mit zehn andern Raubern am 18. April 1798 ju Eupen bei bem Wechsler Aden einen verwegenen Raub begangen, bei welchem ber Wechsler Aden 60,000 France einbuste. Der Raub, bei welchem bie larmenden Rauber mit Waffen in ber Sand inmitten eines vollreichen Stabtens bas Saus bes Wechslers im Sturm forcirt hatten, erregte ungeheures Auffeben. Das Departement ber untern Dags wurde mit ftreifenben Gensbarmen überfüllt und eine große Strenge gegen alle Frembe und Reifende geubt. Die Bande . wußte fich nicht mehr ficher und vertheilte fich baber nach Solland, Reuwied und Effen, wie fpater gezeigt werben wird. 1)

Die Hollandische Bande war inzwischen ebenfalls mit großem Eifer-und Auswande verfolgt worden. Der Unermublichfeit des Generalprocurators van Maanen besonders gelang es, einer Anzahl Mitglieder der Bande habhaft zu werden. Franz

<sup>1)</sup> Der morberische Reffel wurde einige Zeit barauf wegen bes Eupener Ranbes in Brabant (an feinem hochzeitstage) ergriffen und guillotinirt. Ebenso Dvertusch in Lüttich.

Bosbed wurde im Mai 1800 mit sieben Hauptraubern im Haag gehenkt. Andere wurden zu lebenswierigem ober zeitigem Gefangnisse verurtheilt. Die übrigen Banbenmitglieber slogen auseinander,
sodaß auch diese Bande um jene Zeit völlig gesprengt wurde. Endlich wurden noch andere einzelne Mitglieber aller genannten Banden in Jülich, Lüttich, Köln und Düsseldorf eingezogen und zum größten Theile hingerichtet.

Die ftrenge Berfolgung ber Rauber auf bem linken Rheinufer hatte fur die betreffenden Territorien, minbestens auf einige Beit, fehr heilsame Folgen. Defto schlimmer warb es nun aber baburch in ben ganbern auf ber rechten Seite bes Rhein. Räuberbanden maren nicht vertilgt, fondern nur gerfprengt, und fanden, ba es ihnen am linken Rheinufer nicht mehr geheuer mar, fich balb und rasch am rechten Rheinufer wieber zusammen, um aus ben Rubimenten aller gesprengten Banben eine neue gefahrliche Raubergruppe ichon tiefer nach ber Mitte Deutschlands bin ju bilben. Schon'gleich nach bem obenermahnten Gupener Raube im Frühling 1798 hatte ber flüchtige Abolf Weners fich in Reuwied niedergelaffen. Balb fanben fich bie beruchtigften merfener Bandenmitglieber, g. B. Bicard, Damian Beffel, Jan Bosbed, Rouchet, Hampel hol mich u. f. w., zu ihm. Bur felben Beit flüchteten andere Merfener, namentlich Lepfer Bollad 1), Meyer und Maufche Gas, Mergemes Joseph, Afrom May, Langlepfer u. f. w. nach Effen und traten mit ben Reuwiebern in bie alte innige Berbindung, fobag nun auch auf bem rechten Rheinufer bas gange Rauberthum Gine große gewaltige Daffe bilbete. welche fich über gang Deutschland verbreitete, ba fich zu ihr alle anbern verbrecherischen Elemente aus bem gefammten Deutschland ju Ginem großen beweglichen Bangen vereinigten, beren Einzelgruppen nie eine Stabilität und Abgefchloffenheit befagen, wenn ihnen auch eine Ungahl ber verschiedenften Banbennamen beigelegt wurde, je nachbem biefer ober jener Ort einen langern

<sup>1)</sup> Bgl. Schwenden, Rotigen, S. 257.

Bufluchtsort gewährte, ober irgendein ausgezeichneter Rauber ber ephemeren Coalition feinen Ramen lieb. 1)

Diese Räubermasse wurde aber noch gefährlich verstärkt durch ben Ausbruch einer bebeutenden Anzahl Haupträuber, welche im Mai 1798 bei Gelegenheit eines zu Daden im Dillenburgischen unternommenen Raubes gefangen 2) und nach Wesel verurtheilt waren, von dort aber im Januar und Juli 1800 entsprangen und sich zu ihren alten Kameraden wieder einfanden. Alle Grenel und Gewaltthaten, mit welchen im vorigen Jahrzehnd die Terristorien des linken Rheinusers heimgesucht waren, wiederholten sich wenn möglich in noch surchtbarerer und zahlreicherer Weise auf dem rechten User, sodaß das flache Land völlig preisgegeben und anch in den Städten keine Sicherheit mehr vorhanden war. 3) Das

<sup>1)</sup> So fieht man ben Bicard, ben Hampel hol mich als Sauptglieber balb ber Effendischen, balb ber Neuwieder Banbe. Ebenso befand fich Schinberhannes balb unter ben Neuwiedern, balb unter seiner eigenen Banbe, ebenso Damian heffel und die Gebrüber harting; auch hatte Feber in Deut und auf ber Neußer Fart, Beter Sprung bei Aachen eine Räubergruppe, die alle immer wieder in die große Bereinigung zurücktraten und balb wieder in andere wechselnde Gruppirungen ausliefen.

<sup>2)</sup> Dies Rauberunternehmen ift in mehr als einer hinficht merfwurbig. Es mar auf bas Gelb und bie Roftbarteiten bes neuwieber Baufiers Brudmann abgesehen, ber in ben Rriegennruhen fein Bermogen ju feinem Schwiegervater Afts in Daben gebracht hatte. Die verfuchteften und gefährlichften . Renwieber und bie Grefelber von ber Reuger gurt hatten fich aufammengethan, um unter Leitung bee Abolf Bebere, Damian Beffel und Rarl Bede mann ben Ranb zu vollbringen. Das gefturmte Baus bes Alts fant fich leer. Dhne weiteres fturmten bie Rauber bas nachfte befte Daus eines Gin= nehmere, ber fich mader vertheibigte, jeboch endlich übermaltigt und bezaubt wurbe. Gegen Morgen begann ber Ruding, und bei Tagesanbruch fant fich, bag bie Rauber bei einem biden Debel ben Weg verfehlt hatten und in einem Balbe nabe bei Daben von taufenb Bauern und frangbfifchem Militar um= gingelt waren. Rach einem zweiftunbigen helbenmuthigen Rampfe wurden bie Ranber entwaffnet, gefangen und ihrer zwanzig nach Dillenburg und fpater gur lebenslänglichen Feftungearbeit nach Befel geführt, von wo fie, wie oben ergabit, fpater entfprangen.

B) Eine Ungahl ber frechften Einbruche werben im zweiten Theile ber "Actenmäßigen Geschichte ber Rheinischen Rauberbanben" erzählt, worunter bie mertwürdigften find: ju hundsangen (S. 221); zu Rosrath (S. 222);

Auffallende bes Umftandes, bag Reuwied gleich Edberoth und Romothal einen fo langen und fichern Bufluchtsort bieten fonnte, erflart fich aus ber Leichtfertigfeit, mit welcher Fremben aller Art ohne Legitimation bas Recht ber Rieberlaffung eingeraumt wurde, und baraus, bag pflichtvergeffene Beamte, welche bas Gefinbel hatten verscheuchen ober einfangen sollen, geradezu gemeinschaftliche Sache mit ihm machten und von feinen Raubereien flingenbe Bortheile jogen. 1) Ale endlich von außen ber in Reuwied ernftliche Anftalt zur Berfolgung ber Rauber gemacht und Bicarb nebst Aumuller, Bolf und Ruben Simon gefangen war, jog bie Banbe fich aus Reuwied und beffen Umgebung weg, theils gefellte fie fich jur Effenbischen Banbe, theils ju ber bes Schinderhannes 2), theils zerftreute fie fich tiefer nach bem Innern Deutschlands hinein. Lange Zeit blieben jedoch die Rauber mit Reuwied noch in Berbindung. 3) Bon ber fo vervollständigten Effen bifchen Banbe murben wieber eine Menge Raubereien4) ausgeübt,

bei Puberbach (S. 225), unweit Rassel, wo in bas Zimmer einer Leichenwache eingebrochen wurde (S. 229); bei St. Goarshausen (S. 232); im Bosthause zu Langenfelbe, wobei der Bostwagen zwischen Deut und Elberfeld um 50,000 Livres beraubt wurde (S. 262); zu Sasserhof (S. 264); auf dem Dübeling, wo der schändlichste Mordbrand verübt wurde (S. 271); zu Nieders Seelheim (S. 302); zu Breitenau (S. 309): zu hischeid (S. 319); im Bosthause zu Würges, in Gemeinschaft mit der Bande des Schinderhannes (S. 325); auf der Klinde bei Koln (S. 381), u. s. w.

<sup>1)</sup> Bgl. "Actenmäßige Geschichte ber Rheinischen Rauberbauben", II, 189, 295 fg.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 355.

<sup>8)</sup> Eine ber merkwürdigsten Räuberthaten ist ber a. a. D., S. 857, erzählte Streich, ben Picarb, Feter und Auben Simon bem Effenber Langslepfer und Conforten spielte, die jene nicht Antheil an einem Raube bei einem Bankier im Münsterschen nehmen lassen wollten, und benen zum Aerger Picard mit seinen Gesellen vorher eine Reihe übermüthiger Räubereien in berselben Gegend beging, um die ganze Gegend zu alarmiren, was jene wieder mit gleicher Rünze bezahlten, unbekümmert um die Gesahr, in welche beibe rivas listrende Parteien einander brachten. Raum mag wol irgendetwas die Berswegenheit und Sicherheit der Räuber treffender harakteristren, als bieser versmessene Uebermuth.

<sup>4)</sup> Die merkwurbigften find ber Raub gu Gulum bei Raiferewerth,

bis die Behörden sich ernstlicher zusammenthaten 1) und gemeinsame Beschlüsse zur energischen Berfolgung des Raubgesindels saßten und aussührten. Die Essendische Bande zog sich mehr nordöstlich in Deutschland hinein, ihren Weg überall durch die frechsten Räubereien 2) bezeichnend, und verschwand, indem sie sich nunmehr nach Hannover, Holstein, Hamburg, Lübeck und Mecklendurg und östlich nach Preußen und Polen vertheilte. 3)

vgl. Beder, a. a. D., II, 360; zu Schwerten (ebenbaselbst); bei Oblaben (S. 361); bei Mühlheim an ber Ruhr (S. 362); zu Betbert (S. 363), bei welchem Raube Ruben Simon, Nagels Peterchen und Peter Haas der preußischen Justiz in die hande geriethen und zu Düffelborf gehenkt wurden (S. 367); ber zu Biersen (S. 374), bei welchem Anton häuser erschoffen und Michel Reper gefangen und zu Köln guillotinirt wurde; der in der Begau bei Jülich (S. 377), welcher dem Wilhelm Mehers, heinrich Dols und Joh Webers das Leben, acht andern Complicen vierundzwanzigjährige Kerferhaft fostete.

<sup>1)</sup> Am 28. Januar 1801 traten bie Deputirten ber bebrohten Territorien auf eine Einladung der furtrierschen Regierung zusammen. Auch von Seiten Preußens wurde am 9. Nov. 1801 die neue immediate Militars und Civil scicherheitscommission zu Bodum eingesett und der Generalcommissar bes neuen Rheindepartements, Jean Bon St. Andre, vereinigte seine eifrige Thatigs feit mit jenen Regierungen. Bgl. a. a. O., S. 387 fg.

<sup>2) 3.</sup> B. ju Rienfirchen in Donabrudifchen, auf ber Westenborfer Lands wehr, Amts Schaumburg. A. a. D., S. 398.

<sup>3)</sup> Bon welcher großen Menge Gefinbel aller Art in ben beiben erften Decennien blefes Jahrhunderts auch unfer beutscher Rorden überfcwemmt mar, und wie tief bas Gefindel in alle focial : politifche Rreife ju bringen wußte, bavon befommt man einen Begriff, wenn man bie Rachrichten und Bergeichnife von Schwenden, Chriftenfen u. f. w. burchfieht. In ber Befchreibung ber in Schleswig, Golftein, Samburg, Lubed, bem benachbarten Theil Gannovers und Medlenburgs von 1802-17 bestraften und fledbrieflich verfolgten Berbrecher führt Chriftenfen 8172 Individuen auf, unter benen man viele glte Mitalieber ber Rheinischen Banbe finbet. Wie fcon ermahnt, lebte Abrian Boebed anderthalb Jahre lang als Borbellwirth in ber Borftabt St. . Pauli an Samburg. Anton Seinze lebte mahrend ber frangofischen Occupation mit feiner Banbe in Lubed, von ber infolge bes am 21. jum 26. Febr. 1811 in ben naben Stodelsborf bei bem Erbpachter Barbt verübten Raubes fieben Ditglieber von der frangofifchen Boligei ju Lubed arretirt und nach Golftein ausgeliefert murben. Es befanben fich barunter Samuel Mofes, Johann Lubm. Dumont , Berg Dichel , Marens Philipp Ifaad u. f. w. Bgl. Chriftenfen, ., Als phabetifches Bergeichnif". Ja noch mehr, ber berüchtigte nieberlanber und

Bon ber Neuwieder Bande jog fich aber noch ein Theil, namentlich bas merfener Contingent, burch ben Speffart in bie Gegend um Ansbach, und bann nach Schwaben, wo ihnen bie verschiedenen fich durchfreugenden fleinen Territorien einen sichern Aufenthalt versprachen. Die berüchtigteften Brabanter fliegen ju ihnen, von benen ber Major (Matthias Rouchet, auch la Roche, Dubois, Reil, Byndray und Stalber genannt) und Johann Müller (Daumen genannt) eine große Bande um fich versammelte, von melder bie Banden bes Jatob Baldmann, bes Gustind Bodenheim, bes Bicard und Damian Seffel 1) (bas Studentchen, Bocherle, Dahl, Beutel, Corneli und Cordula genannt) fleinere Beftandtheile bilbeten. Babllofe Diebstähle murben von biefen Raubern in Franken und Schwaben verübt. Im bamaligen Departement bes Donnersberges und in ben benachbarten Gegenben zu beiben Seiten bes Rhein haufte bie meiftens aus Scherenschleifern bestehende Bande bes Anton Reil aus Quirnheim bei Grunftadt (auch Barthel Bartich, Anton Reiter und 3. Schmidt genannt). Die schon feit vielen Jahren existirende gefährliche Bande bes berüchtigten großen Jainkof trieb ihr Unmefen ungeftort im weftlichen Deutschland fort. An ben beiben Ufern bes Main, im Speffart und im Dbenwalde haufte eine große aus ben Rubi= menten ber Schinderhannesbande jufammengezogene Rauberhorbe, in welcher Beit Rramer, Manne Friedrich (Philipp Friedr. Schus), Bolgerlips (Georg Philipp Lang), Rramer Matthes (Matthias Defterlein) insbesondere als Strafenrauber und Raubmorber fich

neuwieber Rauber Serves Joseph (auch Gerf Levi, Serves Polad, Jainkef, Joseph Defries, Gefries und Hormel genannt), ber einmal in einem Wirthsehause zu Salzburg 60—80,000 Gulben in Banknoten stahl, und das Geld in Oresben verthat, lebte 1812 in Lübeck sogar als — Douanier! Bgl. Schwens den, Rotizen, Nr. 605, und Stuhlmüller, Nr. 180. Ebenso fungirte der berüchtigte Räuber Johannes Lehn, vulgo Spselhannes oder Musikantenshannes, von 1810—18 als Nachtwächter und unisormirter Gemeindes biener in seinem Geburtsorte Zimmern, Amts Robensels, im Großherzogthum Baben, obwol er als Räuber signalistet und steckbrieflich versolgt war. Bgl. Brill, "Artenmäßige Nachrichten", S. 466 fg.

<sup>1)</sup> Bgl. Rebmann, a. a. D.

auszeichneten. 1) Eine bei weitem größere und wenn möglich gefährlichere Raubermaffe bilbete bie Bande auf bem Bogelsberg. beren Hauptmitglieder Jonas Hoos, der lange Friedrich (Friedr. Abam Thomas), ber jungfte Felbicher Jung (Joh. Beinr. Ritter), ber ichwarze Balfer (Joh. Balth. Pfeiffer), bas getaufte Judchen (Abraham Mofes), Bohlengangers Michel (Michael Borgener), Beisbrobs Sann Borg (Johann Georg Pfeiffer), ber tolle Sann Abam ober altefter Felbscher Jung (Joh. Abam Frank) u. A. maren; sowie bie große Banbe in ber Betterau, in welcher fich ber Boblenganger Sannes (Joh. Borgener), ber alte Jatob Beinrich (Jatob Seinrich Bielmetter), ber fcmarge Chriftel ober Loffelhannes (Joh. Bal. Chrift. Oberlander), ber schwarze Jung ober Beltens heinrich (Joh. Georg Gottschald), ber Selnrober Ludwig (Ludwig Funt), Konrad Anschuh, ber Lumpen - Jost (Johann' Juftus Diet), ber Beibenpeter (Beter Borgel ober Bartner) u. A. auszeichneten.2) In Riedersachsen, namentlich an ben Elbufern, trieb Theodor Unger (ber fcone, ber große ober Magdeburger Karl) mit feiner Banbe umber, im Braunschweigischen Beinrich Zacharias Erdmann mit feiner Bande, sowie Joseph Rammeleberg und Jatob Lehmann (Jatob Bodenheim); im Rieber-

<sup>1)</sup> Bgl. L. Bfifter, "Actenmäßige Geschichte ber Rauberbanben an ben beiben Ufern bes Main, im Speffart und im Dbenwalbe" (Beibelberg 1812).

<sup>2)</sup> Bgl. Grolman, "Actenmäßige Geschichte ber Metterauer und Bogelsberger Räuberbanden", mit den Bildniffen von 16 Haupträubern (Gießen
1813), und Schwenden, "Actenmäßige Rachrichten von dem Sauner» und
Bagabundengefindel n. f. w. zwischen dem Rhein und der Elbe" (Rassel
1822). Als ergänzende Fortsehung der angeführten Darstellungen von Pfister
und Grolmann ist von Wichtigkeit: Brill, "Actenmäßige Nachrichten von dem
Raubgesindel in den Maingegenden, dem Odenwald und den angrenzenden
Ländern, besonders in Bezug auf die in Darmstadt besindlichen Glieber
desselben" (Darmstadt 1814). Diesem Werfe sind die Bildnisse von den acht
hanpträubern heusner, Grasmann, Rupprecht, Ainhinger, Erbeldinger, Tascher,
Wehner und Lehn belgegeben, wie man dei Grolman und Pfister ebenfalls
solche Borträts sindet. Bgl. auch noch "Antlageurfunde gegen einen Theil
ber großen Räuberbande, welche bei dem Königl. Eriminalgerichtshof des
Werradepartements in Untersuchung gewesen ist" (Marburg 1812).

hessischen. Baberbornschen und Lippeschen Itig Mud (ber alte Mud, auch Ibig Schnut)-und Lenfer Bolad, beibe alte Rieberlanber und Reuwieder; ebenfalls im heffischen Menbel Bolad, im Sanauischen und Fulbaischen Gustind Bodenheim, ber ichon bei ben Rieberlandern eine große Rolle spielte; in Dberheffen und Rieberheffen, Schwarzburgischen, Sachsen, Baiern, Fulbaifchen, Sannoverischen bie große Banbe unter ben Gebrubern Rifolaus und Georg Sarting; im Braunschweigischen, Baberbornischen und Fulbaifchen, in Rurheffen, im Darmftabtischen und Beftfällichen bie Diemelbande, gewöhnlich bie Rieberheffische genannt, unter Liborius Bollmann 1); im heffischen und Balbediichen die Bande des Konrad Roch (Eper Beinrichs Konrad, auch Schinderbannes genannt); ebendaselbft bie gumpensammlerbande unter Anton Röttcher und Bartel von ber Belbe; im Sannöverischen bie fleine, aber furchtbare Banbe bes Joh. Konrab Dominicus Rlapproth, und bie Sabeler Banbe unter ben Gebrüdern Seinrich und Dietrich Silgen und Joh. Seinr. Röfter 2); in ber Rurmark haufte bie Rauber, und Morbbrennerbande bes Johann Chriftoph Beter Borft. 3)

Mit einem beinahe verzweiselten Eifer wurde der Kampf gegen das freche Räubergesindel aufgenommen, und der Energie und Ausdauer, welche die Behörden bewiesen, gelang es, dem Unwesen einigermaßen Einhalt zu thun. Vor allem waren die Gerichtshöfe zu Marburg, woselbst innerhalb sechs Jahren die Hauptführer von fünf großen Räuberbanden verurtheilt wurden, sowie die zu Kassel, Heiligenstadt, Hannover, Darmstadt, Gießen, Heibelberg und in den ehemaligen französischen Rheindepartements thätig, wo unter anderm in Mainz die Untersuchungen gegen

<sup>1)</sup> Bgl. die in ber vorige Rote citirte "Anflageurfunde u. f. w."

<sup>2)</sup> Bgl. Bauer, "Strafrechtefalle", I, 459 fg.

<sup>3)</sup> Fünfundvierzig Stabte und Dorfer wurden von horft mit Brand, ftiftung heimgesucht; zehn Menschen bugten babei ihr Leben ein. Bgl. Ders mann, "Rurze Geschichte bes Criminalproceffes wiber ben Brandftifter 3. Ch. B. Dorft und beffen Geliebte, ble nuverehelichte Friederife Luise Christiane Delip" (Berlin 1818).

Damian Seffel und Anton Reil funf Sauptfuhrer auf Die Buillotine und gegen hundert Rauber in Die Strafanstalten brachten. Raum war jeboch eine leibliche Sicherheit hergestellt, fo brachten die neuen Rriegsbewegungen auch wieder die alte Unficherheit Dit ber Betampfung ber frangofischen 3wingherrschaft 1813 brach auch bas burch die allgemeine Bewegung ermuthigte und namentlich burch bie Beseitigung ber frangofischen Genebarmerie verwegen geworbene Gesindel aller Orten wieder hervor. Unter anderm entsprangen in Raffel allein bei ber Befegung burch ruffische Truppen, im September 1813 nicht weniger als 171 Straflinge, unter ihnen viele verwegene Rauber; ebenfo in Beiligenftabt 88 Straffinge. Es gab faum irgenbeinen von ben frangöfischen Truppen gerdumten Ort, wo nicht abnliche Entweichungen ftattgefunden hatten. Das Gefindel fand fich leicht wieber gufammen, und bot ben Sicherheitsbehörben um fo mehr bie Spige, als bei ber Befetung ber Berwaltungen allerbings ben neuangestellten, von bem besten Willen befeelten Beamten bie ausreichenden Bersonal= und andern jur wirksamen Befampfung bes Saunerthums nothigen Renntniffe abgingen. Erft allmählich gelang es, das zufolge ber alsbalb wieber eingeführten Gensbarmerie 1) zwar nicht mehr zu offenen Rauberbanben, fo boch zu organifirten Diebsbanben ausammengerottete, aber unter-bem Schein einfacher Burgerlichkeit in allen focial-politischen Berhaltniffen fich verftedt haltenbe Gefindel ju Baaren ju treiben. Unter ben ein-. zelnen refultatreichen Untersuchungen zeichnen fich besonbers aus: die 1815 ju Liegnit in Schlefien und 1816 ju Memel geführten Untersuchungen gegen jubische Gauner; bie 1815-17 in Sannover von einer eigenen Commission geführte Untersuchung gegen Joh. Sippel, Anton Bogel, Chr. Dietrich, ben fcwarzen Konrad u. f. w.; bie ju Raffel im Frubjahr 1816 begonnene Untersuchung gegen Benjamin Joseph, Dichel Beinemann, Marcus Jonas Refler und ihre übrigen Genoffen, welche burch gang Deutschland Gaunereien verübt hatten; bie von 1818-20 gu Raffel gegen bie

<sup>1)</sup> Bgl. Ramps, "Allgemeiner Cober ber Gensbarmerie" (Berlin 1815). Av 6:2a fle mant, Gaunerthum. I.

Gaunerbande bes Johann Stelaner und Johann Muller (ber fleine Sufar) und beren Genoffen (worunter acht Frauensperfonen) geführte Untersuchung; die gleichzeitig 1820 ju Frankfurt a. b. D. und ju Magbeburg gegen eine weitverzweigte meiftens aus Juden bestehende Gaunerbande geführte Unterfuchung; bie bei bem Bolizeicommiffariat Blaffenburg im Obermaintreise feit 1822 geführte Untersuchung, über welche Stuhlmuller in feinem trefflichen Buche überraschende Mittheilungen macht; Die 1823 und fobann vorauglich 1826 vom Bolizeigmte zu Krankfurt a. M. gegen eine Bande von mehr als 60 Gaunern, ebenso bie 1824 von bem herzoglich naffauischen Criminalgerichte zu Wiesbaben angestellte Unterfuchung; bie von ber eigens eingesetten Commiffion ju Gelle 1824 und 1825 gegen eine bedeutende Gaunerbande geführte Endlich find in Defterreich feit 1830 bis auf die Untersuchung. neuefte Zeit unablaffig viele Gaunerbanden jur Unterfuchung gegogen worben, von benen besonders bie Windmichel'sche, Loldenfohl'iche und Grafl'iche Banbe Erwähnung verbienen. 1)

Die großartigfte Gauneruntersuchung, Die bisjett geführt worben ift und bie in ihrer Grundlichkeit, sowie ben Resultaten nach, ale ein Glanzpunkt in ber Geschichte ber preußischen Eriminalrechtspflege erscheint, ift bie im Januar 1831 ju Berlin gegen ben Sandelsmann Mofes Levin Löwenthal und Conforten begonnene Untersuchung, bei welcher 520 Bersonen implicirten, 204 Bersonen jur Untersuchung gezogen wurden, über 800 Berbrechen zur Sprache famen und 549 naher erörtert wurben, unter benen 506 als Raub ober gewaltsamer ober beträchtlicher Diebftabl, burch welche 46 öffentliche Kaffen und 460 Privatpersonen um mehr als 210,000 Thir. bestohlen waren. Es wurde zusammen in erster Instanz, auf 1264 Jahre Zuchthaus und 1380 Siebe, in zweiter Inftang auf 858 Jahre und 1060 Siebe er-Die erstannlichen Refultate ber Unterfuchung und bie fannt. Menge pitanter Individuen und Gaunerstreiche, die in ihr gut Sprache gefommen find, haben bem befannten vom Criminglactuar

<sup>1)</sup> Bgl. "Defterr. Gentralpolizeiblatt", 1854, Rr. 10.

A. F. Thiele 1840 herausgegebenen Berte gemiffermagen eine Popularitat gegeben, weshalb hier um fo eher auf bies Buch verwiesen werben barf. Wichtig ift aber vor allem biefe Unterfuchung als ein offentundiger Beweis von ber hifterischen Bropaganda bes Gaunerthums, bas mitten im tiefften langiahrigen Frieden und bei dem Beftande einer scharffichtigen Bolizei bennoch in allen forial-politischen Schichten fo geheim und machtig fortwuchern kounte, bag es fich ju folder Gewalt ju erheben vermochte. So fehr auch biefe großartige Erfahrung bas Gefühl ber Sicherheit bei allen tieferblidenben Bolizeimannern gefchwächt und bafur ihren Gifer belebt hat, fo wenig ift und bleibt boch bas Gaunerthum burch biefen und manchen andern großartigen Schlag bestegt. Seit bem wilben Sturmjahre 1848 hat es fogar feder als je wieder fein haupt erhoben und aller Orten bie Behorben zum schweren hartnadigen Rampf provocirt. Die unter anderm feit mehreren Jahren eifrig thatig gewesene Eriminaluntersuchungscommiffion in Solftein unter Leitung bes madern Matthieffen zu Glüdstadt hat erft im Sommer bes Jahres 1856 ihre riefige Arbeit vollenden fonnen, und hat babei, wie bie große berliner Untersuchung und alle bie vielen neuern Untersuchungen, bie bis auf ben heutigen Tag geführt find, benselben Beweis über bie Bropaganda bes Gaunerthums geliefert. Die offene Gemalt bes Berbrechens hat nur insoweit aufgehört, als ber gegnerische Biberbrud feine Rraft jum Rieberhalten behauptet und an ben Tag legt. Die Polizei und bas Gaunerthum halten einander im Schach und fteben einander beobachtend gegenüber. Die tiefe Einburgerung bes Gaunerthums in bas gange focial politische Leben fann babei fo wenig zweifelhaft fein, wie bie Ueberzeugung, daß es mit biefem fortleben und bei feiner gunehmenden Berfünstelung ebenfalls immermehr an Runftlichfeit gewinnen wirb. Dag auch die Polizei niemals ohne Arg und ohne Berbacht gegen bie Exifteng und ben verberblichen Bucher bes Baunerthums geblieben fein, mag fie, aus Achtung vor bem Recht ber freien burgerlichen Bewegung, und aus Achtung vor bem Recht bes Familienhauses, die Analyse bes so überaus fünstlich und buntfarbig

geworbenen burgerlichen Berfehrs jur Sonberung ber unlautern und gefährlichen Eindringlingschaft von bem baren Befen bes Burgerthums vernachläffigt haben: gewiß fteht feft, bag bas Gaunerthum wie ein Barafitengewachs mit bem burgerlichen Leben verwachsen ift und einen bebeutenben und ebeln Theil seiner Rraft absorbirt, mahrend bie Bolizei bem gefährlichen Feinde gegenüber im Nachtheil erscheint. Das Gelingen bes Gaunerthums unb bas Mislingen ber Polizei hat ber gaunerischen Runft einen Rimbus verlieben, ber von bem frühern feften Glauben an Bererei awar jest boch schon auf die Ueberzeugung von bloger verwegener Runftfertigfeit reducirt ift. Immer wird jedoch auch noch biefe Runftfertigfeit ale folche ju boch angeschlagen, weil man meiftens bie überraschenden Erfolge der Gaunerthaten, nicht aber Mittel und Beife ber That besonders icharf ins Auge gefaßt hat. Gine genaue rationelle Darftellung ber praftifchen Gaunerfunft ift baber bas nachfte und nothwendigfte Mittel, um bas Gaunerthum erfennen und ben ichon Jahrhunderte lang mahrenden Rampf gegen baffelbe mit Erfolg fortfegen ju fonnen.

## Bweiter Abschnitt.

## Literatur des Gaunerthums.

Achtes Rapitel.

## A. Ginleitung und Ueberficht.

Aus bem bisherigen Ueberblid über bie gefchichtliche Entwidelung bes Gaunerthums erfennt man, daß bis jum Schluß bes Mittelalters und noch bedeutend barüber binaus bas geschichtliche Daterial weithin zerftreut ift und aus ben verschiedenartigften Quellen nur in einzelnen, faum au einem bunbigen Gangen au verbinbenben Aphorismen zusammengetragen werden, und daß mithin von einer eigenen Saunerliteratur bis jum Enbe bes Mittelalters nicht Die Rebe fein fann. Der Scholafticismus bes Mittelalters bannte bas vorhandene geiftige und literarische Leben überhaupt in so ftarre burre Formen, bag ber objective frifche Blid auf Leben und Befen überall faft gang verloren ging. Wie viel weniger konnte bie feine Einbringlingschaft bes von jeher fich verstedt haltenben Gaunerthums in die vielfachen Abschichtungen bes social-politischen Lebens bemerkt und objectiv aufgefaßt und analysirt werben. Rur burch ben fich immer mehr manffestirenben sittlichen Berfall und durch die verbrecherische That fand man die Urfunde vom Dafein bes Gaunerthums, und that ben einzelnen Berbrecher ab, ohne an bas Gange bes Gaunerthums ju glauben, fo beutlich auch ftete im einzelnen bie Buge bes Ganzen hervortraten. Als

von Italien her mit bem 15. Jahrhundert bas Stubium ber alten classischen Literatur in Deutschland Eingang fanb, wurde auch ber große Unterschied zwischen ber Freiheit und Frifche ber antifen Lebensanschauung und ber mittelalterlichen Anschauung, welche bie Befampfung ber finnlichen Natur im Menfchen zu einer Sauptaufgabe gemacht hatte, recht beutlich, und bas beutsche Bolf, welches trop aller Begenwirfungen niemals feine gefunde frifche und fraftige Ratur gang verloren batte, wurde fich biefer feiner Natur jest wieber recht lebendig bewußt, und fing an, fich jum eigensten Bolfe ju conftituiren und ju einem wahren freien Bolfoleben überzugehen, ale beffen beutlichfte und fraftigfte Manifestation die Bolfspoesie erscheint, in welche die gange beutsche Boefie fogar völlig aufgeben zu wollen schien. Bu biefer Regung fam auch bie ichon lange vorbereitete freiere religiofe und humaniftifche Richtung, welche fich mit jener nach einem Biele hinbewegte und gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderts auch außerlich mit ihr verbunden murbe. Bu ben mertwurbigften Erfcheinungen biefer Zeit gablt Sebaftian Brant (auch Titio genannt, 1458-1520) und Geiler von Raifereberg (Johann Beiler 1445-1510), beibe atabemische Lehrer, beibe Manner von tiefer claffifcher Bilbung, von flarer Raturlichfeit und gefunder Beisheit, die mit scharfem objectiven Blid in bas Bolf auf bas entschiedenfte bie volksmäßige Richtung ihrer Beit begunftigten, in berbem volksmäßigen Tone bie Thorheit ber Beit lächerlich machten und alle ihre Gebrechen, namentlich bie verfuntenen firchlichen Buftanbe, iconungelos bloglegten.

Jener mit bem 15. Jahrhundert beginnenden Regung ift auch die Gaunerliteratur gefolgt, die mit der merkwürdigen Bestanntmachung des baseler Raths wegen "der Gilen und Lamen" beginnend durch den Schreiber des Ebener'schen Manuscripts und durch den Chronikenschreiber Johannes Knebel, Kaplan am Munster zu Basel, gewissermaßen ihre ersten Bertreter fand, die der Bersasser des Liber Vagatorum den Stoff systematischer bears beitete, und gleichzeitig Sebastian Brant in seinem "Narrenschiff" und nach ihm Pamphilus Gengenbach zu Basel den Stoff poetisch

auffaßte und wiedergab. Alles was vor dem 15. Jahrhundert in jenen vielen, aber zerstreuten, chronistischen und archivalen Aphorismen vorhanden ist, muß als sparliche literarische Ausbeute dahins gestellt bleiben, so sehr diese Aphorismen auch beurkunden, wie früh und wie tief das Gaunerthum in das Bolf gedrungen war. Sie sind zum Theil jedoch in gaunersprachlicher Hinscht von Wichtigkeit, und bieten in ihrer Bezüglichkeit auf die althochdeutsche und niederdeutsche Sprache, sowie auch auf das sogenannte Jüdisch-Deutsche, großes Interesse. In letterer Hinsicht sind es vor allem die lombardischen Roten bei Bulcanius 1), die ein eigenthümliches stücktiges Streissicht auf die südisch beutsche Eurrentschrift werfen, so höchst fragmentarisch diese Roten auch sind, weshalb sie denn auch leider keine eigentliche historische und literargeschichtliche Ausbeute liesern, sondern nur in specisisch-linguistischer Rücksicht in Betracht kommen können.

Sieht man wie die Literatur von den dürren chronistischen Aphorismen zu Ende des 15. Jahrhunderts auf den überraschend rationell gehaltenen Liber Vagatorum übergeht, und wie dann trot dieser seiner viel verheißenden Haltung das Buch nur nach seinem ethischen Gehalte von Theologen gewürdigt und erst viel später in linguistischer Hinsicht, in polizeilicher Hinsicht aber gar nicht berücksichtigt wird, so sieht man doch auch, wie trot aller richterlichen Besangenheit und trot dem wirren Schwall der sanzischen, sast alle andern Verdrechen vor dem besangenen Blick des Richters absorbirenden Herenprocesse immer doch das Gaunerthum mit seinen Thaten und Ersolgen sich so unversennbar hindurchbrängte, daß es nicht verleugnet werden konnte, und daß die Wahrnehmung und Erzählung des Volks erst vom Volke her auf eine unbesangenere richterliche Auffassung zurück wirkte. Das Gauseine unbesangenere richterliche Auffassung zurück wirkte.

<sup>1) ,,</sup> De literis et lingua Getarum sive Gothorum, item de notis Lombardicis. Quibus accesserunt specimina variarum linguarum etc. editore Bon. Vulcanio Brugensi (Lephen 1597), ein sehr sellen geworbenes, in vieler hinkicht merswürdiges und wichtiges Werf, von welchem später aussührkicher die Rebe sein wird.

nerthum und mit ihm feine Literatur ift beshalb, jum großen Rachtheil bes Gangen, viel eher popular geworben, als Die Juftig bas Uebel gang begriff und fich ju feiner Berfolgung anschickte. Infofern haben bie gegen bie Mitte bes 17. Sahrhunderts hervorfommenden, junachft faum anders als in Anefdotenform erfcheinenden, jedoch balb ju Blographien übergebenben und vielfach ju ben fogenannten Schelmenromanen ausgebeuteten Sammlungen von Mittheilungen über Gauner und Gaunerthaten einen größern Werth, ale bas auf ben erften Anblid fcheint. Diefe Literatur ging fobann bei ber beginnenben rationellen Behandlung bes Eriminalrechts mit bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts ebenfalls in die Form ber ausführlichen Relation über, bei welcher fich, neben fehr fcabbarer Aufmerkfamkeit auf bas Linguiftifche, wieberum, aber freilich auch nur gelegentlich und ichuchtern, in aphoriftischen Roten die rationelle Behandlung bes Gaunerthums bemertbar macht, bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts in freierer Bearbeitung ber Acten ausführliche biographische Darftellungen einzelner Gaunerkorpphaen und Gaunergruppen, wie 3. B. die bes Sonnenwirthles, bes Bairifchen Siefel, bes Sannifel und feiner Rameraben, bes Ronftanger Sans u. A. erscheinen, und bann, burch manche schähenswerthe Abhandlungen in ben gahlreich jum Borichein fommenben Beitschriften vorbereitet, burch Schäffer's trefflichen "Abrif bes Jauner = und Bettelwefens in Schwaben" bas Gebiet ber rationellen Bearbeitung vollftanbig geöffnet wirb. Demungeachtet wird bies Gebiet fehr balb barauf Bei bem ungeheuern Aufbruch bes Rauberwieder verlaffen. thums am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts tritt ersichtlich, im Intereffe und nach dem prattifchen Bedurfniß ber Bolizei, Die Gruppen = und Personenstige in ben Borbergrund, und bas acten= mäßige und biographische Material wirb nur ale Staffage um bie Berfon bes Berbrechers geordnet, gerade um die Berfon als folche recht deutlich hervortreten zu laffen und ihre sofortige Erfennung ju ermöglichen. Diefer bem gegenwartigen Jahrhunbert eigenthumlichen und ber Polizei vielen praftischen Rugen gewährenden Beife ift bie gesammte neuere Gaunerliteratur fo febr gefolgt, daß fie zulest beinahe gang in die heutigen polizeilichen Beitschriften aufgegangen ift, aber gerabe in ber Saufung biefer Beitfdriften und aus ihrem immer maffenhafter anschwellenben Inhalt erkennen läßt, daß biefe Beife, neben welcher bie rationelle Bearbeitung allzu fehr in ben Sintergrund getreten ift, für bie gange Aufgabe ber Boligei, bem Gaunerthum gegenüber, nicht . Wie fehr aber immer babei bie Rothwendigkeit ber rationellen Bearbeitung empfunden ift, erhellt baraus, bag in allen Berfen, welche im Laufe biefes Jahrhunderts gefchrieben find, mehr ober minder Andeutungen und Berfuche bagu, und manche fehr ju bebergigenbe Borfchlage jur Erfennung und Befampfung des Gaunerthums gemacht worden find. Tropbem find Darftellungen, wie namentlich Faltenberg und Wenmohs versucht haben, nicht weiter cultivirt worben, und felbft in neuefter Beit find diese Berfuche, wie fie g. B. von Thiele in feinen "Jubifden Saunern" unternommen find, immer nur auf wecielle Gruppen beschränkt und babei ludenhaft geblieben, wenn fie auch ben Ramen einer allgemeinen Darftellung tragen. Undere Berfuche beschranten fich planmaßig auf bas Gaunerthum einer bestimmten großen Stabt, wie g. B. auf Wien, Berlin. Erft in neuester Beit bat Sirt einen ruhmlichen Anfang gemacht in seinem Berte "Der Diebstahl", obicon auch biefe fleine treffliche Schrift feineswegs nach allen Seiten bin ausreicht.

Ein schlagender Beweis, aber auch eine nothwendige Folge der Bernachlässigung einer rationellen Darstellung des Gaunersthums ist die unglaubliche Kümmerlichkeit der Gaunerlinguistik, die eigentlich ganz brach daniederliegt, obschon es eine Unzahl Gaunerwörterdücher gibt, von denen aber die meisten unkritische Copien älterer und gerade der mangelhastesten Wörterdücher sind. Und doch hat die mit Recht von Pott eine conventionelle genannte Sprache des Gaunerthums, obschon das buntschedigste, von der Hefe salter Rationen zusammengetragene Aggregat verwegener Sprachsormen, seine weit zurückreichende charakteristische Geschichte, und ist ebenso gut wie die Sprache eines geschichtlichen Bolks ein getreues Abbild der Jusammensehung, des Geistes,

Lebens und Fortschreitens, und fomit ber magische Schlüssel bes Gaunerthums. Diese Bernachlässigung ber Linguistif erforberte eine gründlichere und gesonderte Bearbeitung, weshalb benn auch die Anführung und Kritif ber vorhandenen linguistischen und lexifographischen Werke von der nachstehenden Literatur aus zgeschlossen und in den besondern Abschnitt von der Gaunerssprache und Lexifographie verwiesen ist.

## Neuntes Rapitel.

B. Das baseler Rathsmandat. Brant's "Narrenschiff" und Geiler's "Predigten".

Es ist schon ber Bekanntmachung des baseler Raths erwähnt worden, mit welcher die eigentliche Gaunerliteratur insofern beginnt, als jene Bekanntmachung die unleugbare Grundlage zu ber merkwürdigen Erscheinung des Liber Vogatorum geworden, und jedenfalls auch von Sebastian Brant in seinem "Rarrenschiff", Rap. 63, benust worden ist.

Bei Daniel Brückner 1) wird, nachdem er, wie schon angestührt, bes Bündnisses ber Stadt Basel gegen die Roten und Schwarzen von 1391 und der Erscheinung der Zigeuner unter dem Herzog Michael 1422 Erwähnung gethan, die Bekanntmachung S. 853 a. a. D. abgedruckt, ohne daß er die Quelle anführt, woher er sie genommen hat. Ehe sie hier mitgetheilt wird, bedarf es einer kurzen kritischen Ersäuterung über Alter und Ursprung der Bekanntmachung, zumal da Hossmann von Fallerssleben im "Weimarschen Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst", 1856, Bb. 4, Heft 1, S. 65 fg., in seiner Abhandslung Rr. 5, über den Liber Vagatorum offenbar irrige Ansichten ausgesprochen hat.

<sup>1) &</sup>quot;Berfuch einer Befchreibung hiftorischer und naturlicher Mertwurbigsfeiten ber Canbichaft Bafel" (1752).

Die bafeler Befanntmachung ift in brei verschiebenen Sauptbruden vorhanden. Der altefte Drud ift ber bei Joh. Beumann in seinen "Exercitationes juris universi praecipue Germanici etc." (Altorff 1749) in ber ziemlich burren und unfruchtbaren Abhandlung "De lingua occulta", Nr. 13, S. 174—180. Der zweite befindet fich bei Daniel Brudner, a. a. D., Stud 8. Der britte ift in bem von Dr. Beinr. Schreiber berausgegebenen "Tafchenbuch fur Geschichte und Alterthum in Gubbeutschlanb" (Freiburg im Breisgau 1839), S. 330-343, enthalten. Diefer Drud bei Schreiber ift ber erfte Abbrud ber Befanntmachung, wie folche in der auf der Stadt = und Universitatebibliothet au Bafel aufbewahrten hanbschriftlichen "Chronit" bes Johannes Anebel. Raplan am Munfter zu Bafel, vom Jahre 1475, fich befindet. 1) Brudner hat nicht angegeben, woher er bie Befanntmachung hat. Er scheint fie mit bem Auftreten ber Bigeuner in Bafel 1422 in Busammenhang ju fegen2), sobaß man nach ihm bie Bekanntmachung minbeftens in bas erfte Biertel bes 15. Jahrhunderts feten barf. Damit ftimmt auch Seumann überein, ber bie Befanntmachung, S. 173, mit ben Borten einleitet: "Dabimus specimina ex Codice quodam initio Seculi XV manu exarato, nunc Illustr. D. Hieron. Guil. Ebeneri, primarii inclutae reipublicae Noricae moderatoris, toti literatorum choro venerabilis, bibliothecae magnificae addicto, quo inter alia, in primis Argentoratensia, jus feudale Alemannicum continetur, cui subnectuntur sequentia etc." Da ber Heumann'sche (von Hoffmann von Fallereleben ber Ebener'iche genannte) Abbrud

<sup>1)</sup> Rach brieflicher Mittheilung bes Dr. 2. A. Burdharbt zu Bafel, welcher ben bei Schreiber bestublichen Abbruck mit ber hanbichrift bes Anebel für mich zu vergleichen bie Gute gehabt hat, ift ber Abbruck biplomatisch genau und vom Professor Jatob Burcharbt zu Burich beforgt.

<sup>2)</sup> Minbestens fügt er, nachbem er S. 853 bie obenangeführte Nachricht von ber Ankunft bes Bigeunerherzogs Michael mitgetheilt hat, unmittelbar hinzu: "bie Stadt Basel ließ baher benen Ihren folgendes kund machen, barmit weniger Almosen mochte gegeben und barburch bifes Gefind von benen Grenzen abgehalten werbe", worauf bann die Bekanntmachung folgt.

nur bis auf fleine schreibartliche Abweichungen völlig mit bem Brudner'schen übereinstimmend ift, fo läßt fich annehmen, bag beibe aus berfelben Quelle geschöpft haben, und bag Brudner, welcher Archivar ju Bafel und ein fehr gewiffenhafter und juverlaffiger Geschichtsforscher mar, bas ihm so nahe gegebene Rnebel'iche Manuscript als unzuverlässig und incorrect verschmähte und eine zuverläffigere Quelle mahlte. Die bafeler Rathsprotofolle felbft reichen nicht fo weit binguf. Gewöhnlich pflegten alle Bublicationen bes bafeler Raths, welche nach ber alten Kangleisprache Manbate genannt wurden und faft niemals ein Datum hatten, ben funfzehn Bunften schriftlich mitgetheilt zu werben. Die Bunfte eriftiren noch und haben auch noch jest, wenigstens jum Theil. ihre eigenen Archive. Es ift fehr mahrscheinlich, daß Brudner aus einem folden Bunftarchiv bie Befanntmachung abbruden ließ, und in gleicher Weise mag auch Gbener aus einem folden Ardiv geschöpft haben.

Johannes Anebel ift aber überhaupt eine nicht zuverlässige Quelle. Er war auf alle Stadtgeschichten außerft erpicht und trug in seinen Annalen alles, mas er hörte und fah, bunt burcheinander jusammen, mobei er, wie ja auch ber Abbrud bei Schreiber zeigt, febr incorrect fcbrieb, und namentlich in jener Befanntmachung viele Wörter bis zur Untenntlichkeit verunftaltete. Senes Manbat mag ihm zufällig unter bem Jahre 1475 befannt geworben fein. Er leitet es mit ben' bei Brudner und Beumann fehlen: ben Worten ein: "Bu ben Beiten giengent vil Buben im Land umb, und murten vil Luten. Deren wurden etlich gefangen, bie seitend Unterscheib ber Buben, und wenn fy jusammen fomend wie fy hießent, gabend fy in Rotwelfch fur, ale bie noch ftat." Daraus läßt fich jeboch schwerlich folgern, bag um bas Jahr 1475 au Bafel mit eingefangenen Beilern und Blinden, wie Soffmann, a. a. D., S. 65 fagt, Berhore angestellt feien. 1) Auch ergibt fich aus ben jegigen Rachforschungen in ben bafeler Archiven, baß

<sup>1)</sup> Bgl. auch hoffmann von Fallersleben im "Beimarichen Jahrbuch", Bb. 1, Deft 2, 1854, S. 332.

um jene Beit burchaus feine folche Untersuchung angestellt worben ift. Ebenso wenig findet fich eine Spur bei andern baseler Chroniften ober in ben Quellen, welche Dr. L. A. Burdharbt ju Bafel in feiner ichapbaren Abhandlung über ben "Rolenberg bei Bafel" in Strauber's "Bafeler Tafchenbuch von 1851" ausgebeutet hat. Soffmann von Fallereleben hat nun ben Seumann : Ebener'ichen Tert mit bem Schreiber-Burdhardt'ichen (nach Knebel) jufammen verschmolzen und verhochbeutscht "ba - wie er sagt - in beiben Terten bie Schreibung fehr ungleich, mundartlich und verwilbert ift, wobei er ben Lesarten folgt, welche ihm bie beffern zu fein scheinen, und zugleich bie bedeutendern unter bem Texte anmerft, worunter freilich' fehr viele Lesefsehler find." Db und wieviel bei biefem Berfahren gewonnen ift, mag bahingeftellt fein. Jedenfalls wird es aber auch fcon bei ber Bergleichung mit ben andern beiben Druden intereffant fein, bie Befanntmachung nach bem feltenern fehr wenig befannten Brudner'ichen Drud, welcher alle Spuren bes unmittelbaren Ausfluffes aus ber alteften Quelle an fich tragt, bier zu geben:

"Dis ist die Betrügnisse, damitte die Gilen und die Lamen umbe gand und befunder von allen Nahrungen, wil sie die nennent, damite sie sich begant.

### Grautener.

Bu bem ersten die Grautener die mit dem Sprung umbegant, wenne die sehent, das man den Segen in der Kirchen gibt, es spe Abends oder Morgens, so man gesungen hat, so nemmen sie Sepssen in den Mund und stechent sich mit eim Halm in die Raßlöcher das sp bluten, und schumit werdent und vallent den vor den Lüten nider, als ob si den Siechtagen haben.

So sint ein teil, die mit der Letschen und mit der Schwinen umbegand, die nemment ein blutig Tuch und bindent das umbe die Stirnen, als ob si gevallen wären, darnach so walgerent si sich in dem Bache glich als werent sie von den Siechtagen wegen also gevallen.

So nemment ein teil Salb, die machent sy uß meigewunne

und bestrichent sich under dem Anlig damitte, so werden sie geschaffen, als werent si in ein Fure gefallen und daz heisset under inen ein scheffin Anlig.

Item es sint etlich bie heissent die Schweiger, die nemment Pferd. Mist und mengent den mit Wasser und bestrichent, Bein, Arm und Hende damit, so werden sie geschaffen, als ob si die Gilwe oder ander grosse Siechtagen hettent.

## Balfentreiger.

Item es sint ouch ein teil, die nement Salb die si selber machen können, und streichent si an einen Arm gleich vornen an der Hande, so wird es geschaffen, als ob einer gefangen in Ringen were gelegen, und hengkent den dem Arm in einen Schlever; die sprechent sie uf klant geheischen.

# Braffeln.

Item, es fint etlich machent inen felbe Braffeln an ben Beinen, ale ob fi in Stoden waren gelegen; zc.

### Rlant.

Es fint auch etlich, die tragend wachfin Stode, mit ihnen und fprechent fi fient in Gefengnuffe gelegen und habe inen St. Ricolaus ufgeholffent, und heischent zu einem Opfer.

# Sumewerger.

Es sint auch etlich starck gerad Knecht, gond mit langen Messern in den Landen, und sprechent si haben einen Libloß geton, und sient aber damit irs Leibs Rotwere gewesen, und nennent den ein Summe Gelz, daß si uf ein Zil haben mussen, und mögend si das Gelt uf das Zile nit ufbringen, so wolle man inen das Houpt abschlahen, dazu so hand dieselben etlicher under in ein Anecht mit inen gon, mit isenen Kettenen beschlossen und mit Ringen, der sprichet er sie Bürg für in worden umbe die Summe Geltes, die er den nennet und habe er das Gelt nit uf das Zil, so mussen sie bebe verderben ze.

### Sumewergerin.

Die vorgenanten Knecht hand ouch ire elichen Wiber ober ein teil unelige, die da offter Lande louffent, und sprechent, si sient in dem offenen Leben gewesen und wollent sich bekehren von Sünden und bittent das Allmussen durch St. Marien Magda-lenen willen und betriegent die Lute damite.

#### Bille.

Es fint ouch etliche Frowen, die bindent alte Wammetsch und Blet über die Lip under de Cleider, das man wennen folle in gangen mit Rinden und das heistet mit der Billen gegangen.

# Jungfrome.

Es fint ouch ein teil die kleffeleten tragent, als ob ft uffatig waren, daß doch nit ift, und das heistet mit der Jungfrowen gangen.

### Munifche.

Es fint ouch etlich die in dem Schine der Beghart gent, das boch nit ift, und dieselben hand ire Wiber an heimlichen Enden sipende, die mit Kauffmannschaft und anderen Dingen umbe gond und das heisent fi in der Munische gegangen.

# Rufche Narunge.

Es sint ouch etlich die sprechent, sy sient edel und sient Krieges, Brandes und Gefängnisse vertriben und verherigt, und ziehent sich gar sufferlich damitte, als ob sie edel werent, wie wol es nit ift, und heisen si die kusche Narunge.

#### Babune.

Es fint ouch ein teil die tund fich uß, wie sy Roufflute fient gewesen und übertomment Briefe mit Beschiß, ober wie sy inen werben möget, daß sy beraubet fin sollent, und boch nit ift, baz heiffent sy bie Babune.

#### Bermerin.

Es sint ouch ein teil besunder allermeist Frowen, die sprechent sp sient getoffet Juden und sient Christen worden und sagent den Lüten ob ir Batter oder Mutter in der Helle sient oder nit, gelte ihnen glich, und gilent den Lüten Stücke und cleider damitte abe und ander Dinge, daz heissent si Bermerin.

## Thewefer.

Es sint ouch etlich die kuntschaft habent, zu etlichen Bitteren, und die lichent inen ire Briefe und Monstranzen mit dem Heilstum und die sarend after Lande, da si ir kundschaft wissent, und tund sich us, wie daz si Priester sient, und tund inen ein Blatten scheren, wie wol sie ungewihet und ungelert sind, und geben den, den Bitteren den dritten Pfennig davon und heissent den Thesweser und vint man ir ouch allermeist unter andern Gileren.

#### Rammerierer.

Es sint ouch etlich bie ba Zeichen an iren Huten und Augels huten tragend, besunder römische Froneden, Muschelen und ander Zeichen und gibt je ein dem anderen Zeichen ze kouffende das man wenen solle, si sient an den Stetten gewessen, davon si die Zeichen tragend, wie wol sie doch nie dar kommen, und betriegen die Lüte damitte und das heisset Kammerierer.

### Gugbeterin.

Es sint ouch Frowen, die in dem Lande sich umbe und umbe für die Kilchen niberlegen, und spreitent ein Lilachen über sich und sepent Wachs und Eiger für sich, als ob si kindbetteren weren, und sprechent ir etlich, ihn sien in 14 Tagen ein Kint gestorben, wie wol ir etlich in zehen Jaren nie Kint gemacht; und bas heisset Gupbetterin.

### Gefer.

Es sint ouch etlich bie ftrichent Salb an, heiset Abend, und

legent sich für die Kilchen; so werben sie geschaffen, als ob si lange Zit Siech ober in einem Spittal werent gelegen und wer inen das Antlit und der Munt ußgebrochen, und wen si nach dryen Tagen in die Babstuben gond, so ist es wieder abe.

### Blochard.

Es fint ouch etliche Blinde, die von Gottes Gewalte blint fint, die heissent si Blochard, das fint die so, da uf den Gethehreten gahnd, wie die in ein Statt koment, so verbergent si ire Rigelhut und sprechen zu den Luten sie sien in verstolen worden, oder habent si verloren in den Schuren da si gelegen sint, und samlen etlich damitte zehen oder zwenzig Augelhuth und verkoufsfent si den.

# Sanbblinden.

Es fint ouch etlich blinden, die geblendet find von ir Missethat oder Bosheit wegen, die in den Landen wandelent, und die gemelten Taselen vor den Kilchen zeigent, und thun sich us wie sit ze Rome ze St. Jacob und andern vernen Stetten gewesen sient, und sagen von grossen Zeichen die da beschehen, daß das alles ein Betrügnüsse und ein Beschiß ist.

### Die mit bem Bruch manbelent.

Es fint ouch ber etlicher, so vor zehen Jaren erblendet ist oder me; der nimt Buwollen und machet die blutig und nimt ein Tüchlein und bindet das über die Dugen und sprichet, er si ein Kousman oder ein Kremer gewesen und sie in einem Walde erblendet worden, von bosen Lüten und wurde an ein Baum gesbunden, und sie daran drey Tag oder vier gebunden gestanden, und went nit ungesehr Lüte dazu kommen, er müßte daran versdorben sin; und das heisset man den Bruch gewandelt.

## Spanfelber.

Es fint ouch etlich, wo die in Stette koment, so lond fi die Cleider an den Herbergen, und sitzent für die Rilchen by nadent, und zitzerent jemerlich vor den Lüten, daß man solle wenen sy Anexallemant, Gaunerihum. I.

liben groffe Frost; so hand st sich vor bestrichen, mit Resselln Sommen und mit anderen Dingen, daz st schnudsen werden und nit früret, und daz tun st darumbe daß man Klabet gebe, daz heisent st Cleiber.

## Bopper.

Es fint ouch etlich Frouen und ouch Man die lassen sich an psern Ketten füren als ob si unfinnig waren und zerzerrent die Cleyber und Schleyer von irem Leibe, umbe daz si die Lüte bestriegent.

### Bopper die über sigent.

Es fint ouch etlich ber über fin Wib ober über ein anderen Menschen statt, und bem heischet und sprichet er sie besessen, mit bem bosen Geist, das doch nit ift, und er habe in gelobet zu eim Heiligen ben er den nempt und musse haben zwölff Pfund Wachses oder ander Dinge, durch das der Mensche erlöset werde, von dem bosen Geist und das heisset Vopper die da sitzent.

#### Die Glatten.

Es sint ouch etlich ein wenig gelert und boch nit gewichet sint, und sprechent si sient Priester und tun inen ein Blatten scheren als ein Priester, und wandelent umbe und umbe, in den Landen und sprechent si habent verne heym, zu iren Landen, und sient von Rome oder anderst woher kommen, und sient beraubet, und nement ein Buch in die Hand als ob si ihre Jyt betent, und wer inen das Allmosen gibt, so sprechent sy, wollent inen St. Johans Evangelium oder ander Gebett fürderlich sprechen und betriegent bie Lute damite und das heisset die Glatten.

### Rrachere.

Es fint ouch etlich die Hengker fint gewessen und ban ein Jare ober zwen davon gand und sprechen, si wollen von den Sunden kehren, und wollen Buß und Gottsferte für ir Sunde thun, und ergilent den etwie viel Guts, damitte, und wan si das ein Wile getriben, und die Lute betriegent, so werdent si wiberumbe Hengker.

Es fint ouch etlich Frowen, die tund sich us, wie bas inen an den Brusten wee sie, und die nemment ein Milze und schellent das ze einer Siten und legent das über die Bruste und ferent das geschelte Ende uß, und bestrichent das mit Blut, daz man wenen solle, es sient die Bruste.

Es fint ouch etlich Blinde und Krüppel, die ire Kint besto harter haltent mit Frost und mit andern Dingen, so st junge fint daz sie ouch lamme und blind werden, daß man ihnen desto eh das Allmosen gebe.

Es ift ouch etlicher die stoffet fin Hand in ein Handschu und bendent die an den Hals und sprichet, er habe St. Antonien Buß;

Und bife bie ba andeigent, bas ift gegangen uf bem Terich, bas ift uf bem Lande mit bem Rlant und mit bem Lume, baß ift mit Gifenhaltungen, als ob fie gefangen weren geweffen; und wen die aufammen fommen in die Bofe bag ift die Berberg, fo wollent fi haben ein Breitfus, bas ift ein Bans und Flughart bas fint Suner und Johanns gnug, bas ift ber Wein; wen fi ben verschechent werbent, daß ift fo fi trunden werbent, so hebet fich ein Innen daß ift ein Spilen mit ben Rublingen daß fint Burffel, wen ben etliche verinnet, daß ift verspielet, daß er nit me hat, so wil er ein Rarunge anfachen, bamitte fo wird er werden baß ift, vereticht, baß es bie ichuber fichent gewar werbent, bas fint bie Ambtlute baselbe, so wird er gebruft in ber Babel, bag ift gefangen, in ber Statt, ift es bag es umtich narung ift, bag ift bos, fo wirt er gefloffelt ober gemögen bag ift ertrendt, ift es aber flein gefüge narunge bie nit vaft boffe ift, fo fchnibet man ime bie Lufelinge ab, daß find bie Dren.

Dig ift ir Rottwelfche.

Lem ift Brott. Johann, Wein. Boghart, Fleisch. Laberte, Eyer.

Ein Rubeling, ein Berbun, ein Breitfus, ift eine Gans. Gin Flughart, ein Sun. Flöffeling, Bifche. , Benberich, Raß. Senfterich, Bettwerd. Rufchant, Strohfad. Klabet, Kleiber.

Flux ber andeiget nach dem Johann; ift ein Knabe so ber Wein holet." 1)

So stark nun auch bas Baganten- und Rauberwesen wahrend des ganzen 15. Jahrhunderts in Deutschland zunahm, so scheint doch überall diese Bekanntmachung, ungeachtet ihrer innern Tüchtigkeit und ihres praktischen Werths, auch selbst in Basel unerwartet geringe Berücksichtigung gefunden zu haben, die Sebastian Brant 1494 in seinem tresslichen "Weltspiegel oder Rarrenschiff""), Kap. 63, mit nicht zu verkennender Berücksichtigung der in jener Bekanntmachung dargelegten Gaunerpolitik und Sprache, die Ausmerksamkeit auch auf das von ihm so scharf gerügte Bettelwesen zog und dadurch den Ansang zur Gaunerliteratur machte, die tropdem, daß sie neben dem wuchernden Gaunerthum durch vier Jahrhunderte sich nur spärlich hingestistet

<sup>1)</sup> Am Schluffe hat bas Manufcript bes Johannes Knebel noch ben (in ben anbern beiben hauptbrucken fehlenben) Zusap: "Der Gewaltigist stend uff von üwerm Lieberich, tretten von üwerm Sensterich, stoßen üwer Sparfüß an; wenn Mattligeb hat Arschiß empfangen, und ist hochs mattis angangen." Bgl. Schreiber "Taschenbuch für Geschichte und Altersthum in Subbeutschlanb" (1839), S. 343.

<sup>2)</sup> Aussührliches fagt Getvinus über Brant und Geiler in seiner "Geschichte ber poetischen Rationalliteratur (Leipzig 1842), II, 394 fg.; vortreffsliches Sagen in seinem vorzüglichen Werke: "Deutschlands literarische und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter" (Erlangen 1841), I, 122 u. 379 fg. Ueber die Ausgaben bes "Narrenschiffes" vgl. Herzog "Geschichte ber deutschen Rationalliteratur" (Jena 1881), S. 204, und Wachler "Borlesungen über die Geschichte der teutschen Rationalliteratur" (Fraukfurt 1834), S. 149; bessonders aber Panzer's "Annalen der altern deutschen Literatur (Rürnberg 1788), S. 214–217.

hat, bennoch bis auf die neueste Zeit niemals ganz abgebrochen ist. Das breiundsechzigste Kapitel bes Narrenschiffes hat eine zu große Wichtigkeit für die Gaunerliteratur, als daß es hier sehlen dürste. Es solgt hier nach der von J. Scheible in bessen "Kloster" (Stuttgart 1845) neuveranstalteten Ausgabe des "Risolaus Höniger von Tauber Königshoffen" (Basel 1574), welche den eigenthümlichen Borzug hat, daß sie hinter sedem "Narren" des Brant sogleich die Erläuterung Geiler's hinzusügt. 1)

#### Der LXIII Rarr.

Ich förcht mir gieng an Rarren ab, Bud hab durchsucht den beitelftab, Alein weißheit ich da funden hab.

#### Bon Bettlern.

Der Bettel hat ouch Rarren viel, All Belt die richt fich jest auffs ziel, Bud wil mit bettlen nehren fich, Pfaffen, Monchsorden find fast rich, Bud klagen fich als wern fie arm Bu bettel das es Gott erbarm, Du bist zu notturst ouch erdacht, Bud hast groß haussen zumen bracht, Roch schreit der Brior, trag her Plus, Dem sad ist der boden ouß, Defigleichen thun die heilthumbfürer, Stirnenstoffer, Stationirer Die niemand kein Kirchweis verleihen, Auff der sie nicht öffelich außschreien,

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel dieser Ausgade ist: "Belt Spiegel, ober / Rarsten Schiff, / barin aller Ständt schandt und laster, / vppiges leben, grobe Rarstechte sitten, und / der Beltlauff, gleich als in einem Spiegel gesehen / und gestrasst werden: alles auf Sebastian Brands / Reimme gerichtet. / Aber, / Mit vil andern herrlichen, Christlichen, auch / nuhlichen Lehren, Erempeln und vermanungen zu einem / Ehrbaren und Ehristlichen Leben. Sampt gewisser Schel / len abtheilungen, dardurch eines jeden Standes / laster zu erkennen. / Beilandt / Durch den hochgelerten IDHAN GEDLER, / Doctoren der h. Schrist, in Lateinischer sprach beschaft, vnnd erstmals im / Truck ausgangen, / Durch, / Ricolanm Honiger von Tanber / Königshossen. / Mit Reh. Map. Gnadt und frenheit. / Getruckt zu Basel, durch Sebastian / heinrichetri. / MDLXXIIII.

De bas fie führen in bem Gad, Das Seuw bas tieff vergraben lag, Unber ber Rrippen gu Bethleheim, Das fen von Balams Efelbein, Gin Feber von Sant Michaels Flügel Auch von Sant Jorgen Roff ein zügel, Dber bie Bunbichuh von Sant flaren, Manicher thut bettlen ben ben jaren, Co er wol werden mocht und fundt, Bnb er jung, fart ift onb gefunb, Wenn bas er fich nicht wol mag buden, - 3m ftedt ein Schelmenbein im ruden, Sein Rinb bie muffenb jung baran, On unberlaß jum bettel gan, Bnb lehren wol bes Bettel gidren, Er brech in eh ein arm entzweb, Dber lett in viel bleger beulen, Damit fie fundten fchreyen und heulen, Der figen vier und zwengig noch Bu Strafburg in bem Dummenloch, On bie man fest in weisen Raften, Aber Bettler thun felten faften, Bu Bafel auff bem Rolenberg Da treiben fie viel Bubenwerd, Ir Rothwelfch fie im brauch hand, Ir gfuge narung burch bie Banb, Beber fteblein horn Leuten bat, Die Foppen, Ferben, Digenb, gaht Bie fie bem Prediger gelt geminn, Der lug, wo fen ber Johan Grimm, Durch alle fchechel bloß er lauff, Dit Rubling inen ift fein fauff, Bif er befenelt bie und bo, So fdwent er fich benn anbere wo, Berlachend vber ben breithar, Stilet er all breitfuß vab glughart, Der fie flogelt, und lügling abschnitt, Grantner, Rlout, Feger, führen mit, Gin wilt beganschafft ber Welt 3ft, wie man ftelt jest auf bas gelt, Berolben, fprecher, Bargifan, Die ftrafften etwann öfflich ichanb. Bub hetten barburch ehren viel, Ein jeber Marr jest fprechen mil,

Bnb tragen Steblin rauch und glatt, Das er warb von bem Bettel fatt, Eim wer leib, bas gant mar fein gwand, Bettler befcheiffen alle gand, Einer ein filbern Reich muß ban, Da all tag fiben Dag eingahn, Der geht auff Rruden, fo mans ficht, Wenn er allein ift, barff ere nicht, Diefer tan fallen vor ben Leuten, Das jebermann thu auff in beuten, Der lehnet anbern jr Rinber ab, Das er ein groffen hauffen hab, Dit Rorb ein Gfel thut bewaren, Als wolt er ju Sanct Jacob faren, Der geht binden, ber geht buden, Der binbet ein Bein auff ein Rruden, Dber ein gerner Bein in bie fchluden, Wenn man im recht lugt zu ben Bunben, So feb man, wie er mar gebunben. Bum Bettel lag ich mir ber wiel, Denn es feind leiber Bettler viel, Und werben ftete je mehr je meh, Denn bettelen bas thut niemand weh, On bem, ber es ju not muß treiben, Souft ift gar gut ein Bettler bleiben, Den bettlene bee verbirbt man nit, Biel begehn fich wol zu Beigbrot mit, Die trinden nicht ben fchlechten Bein, Es muß Rheinfal, Elfaffer fein, Mancher verlegt auf betilen fich, Der fpielt, bult, belt fich üppiglich, Denn fo er ichon verschlempt fein haab, Schlecht man im bettlen boch nicht ab, 3m ift erlaubt ber Bettlerftab. Bil nehren auß bem Bettel fich, Die meh Gelte han benn bu und ich.

Beniger tief in das betrügerische Besen der Bettler dringt bierzu Geiler in seiner commentirenden Predigt "Bom Bettel Rarren" (das drey und sechtzigst Narren Geschwarm) ein. In der ersten "Schelle" spricht er "von Armen, die tragen jr armut mit groffer ungedult und gemurmel wider Gott den Allmechtigen"; in der zweiten "von denen die betteln, weil sie fürchten, es werde

Rotwelschen Grammatif nach der Ausgabe von 1601 an, spricht aber so wenig weiter von ber Grammatif, als er irgendwie bes Liber Vagatorum ermahnt. Erheblicher ift die Rotig bei Malblant, "Gefchichte ber Beinlichen Salsgerichtsordnung", S. 41, wo Malblant, freilich fehr nachläffig und flüchtig, bie burren und jum Theil corrumpirten Kapitelüberschriften mittheilt und Luther ale ben Antor bee Liber Vagatorum unter bem Titel "Bon ber falfchen Bettler-Buberep" bezeichnet. Sagen a. a. D. schweigt ganglich vom Liber Vagatorum. Gervinus erwähnt nur vorübergebend bes Bettlerorbens als Beispiel einer Rachbilbung bes "Rarrenschiffs". Auch Bott ("Die Zigeuner") widmet bem Liber Vagatorum feine Aufmertfamteit, soviel Beruf und Gelegenheit er dazu hatte im Anfang des zweiten Theils, wo er den Charafter ber Gaunersprache mit treffenber Auffaffung und Beurtheilung abhanbelt. S. 28. Riehl bezeichnet in feiner "Naturgeschichte bes Bolte", I, 8, fo flüchtig wie geiftvoll ben Liber Vagatorum als "einen erften finbifchen (?) Berfuch zu einer Naturgefchichte ber Gefellschaft". Seit 1668 ift aber hoffmann von Kallersleben ber erfte gewesen, ber im "Weimarischen Jahrbuch" IV, 64, (78), ben namentlich in ben alten Ausgaben vor ber Luther'fchen außerft felten geworbenen Liber Vagatorum wieder jum Abbrud gebracht und somit fich um bie Erhaltung biefes fehr merkwürdigen Buche ein Berbienft erworben hat, bas jeboch größer gemefen mare, wenn er nicht auch hier wieber aus zwei verschiebenen alten Ansgaben eine neue gemacht und bas Buch nicht mit manchen 3rrthumern eingeführt hatte.

Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß die erste Ausgabe des Liber Vagatorum in den Zeitraum von 1494—99 sällt und zu Basel gedruckt ist, obschon neuerlich noch kein Exemplar dieser alten Ausgabe zum Borschein gebracht ist, wozu man sedoch bei dem erwachenden Interesse für den Liber Vagatorum nicht die Hossung ausgeben darf. Die Ausgabe, welche Hain in seinem "Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi recensentur", unter Ar. 3016, als erste (und

einzig von ihm selbst gesehene) anführt und welche mit bem Drudfehler "Lieber" beginnt, scheint offenbar, gleich ben übrigen bisieht bekannten alteften Ausgaben bes Liber Vagatorum, ein Abbrud jener erften und alteften bafeler Ansgabe gu fein. Schlugmotto "Richts an vrfach" 1) ift namlich bem Buchbruder Johann Bergmann be Olve eigenthumlich, welcher in ber oben gedachten Beit von 1494-99 ju Bafel eine bebeutenbe Angahl Berte brudte, bie in ben "Beitragen jur Bafeler Buchbrudergeschichte" von Immanuel Stodmeyer und Balthafar Reber (Bafel, bei Schweighauser, 1840) S. 128-133, aufgeführt find, morunter jedoch ber Liber Vagatorum nicht genannt wird. Luther, beffen Ausgabe (1528) ebenfalls bas Bergmann'iche Motto am Schluffe bes Bocabulars hat, bezieht fich gleich in ber Borrebe ausbrudtich auf einen altern Drud, indem er fagt: "Dis buchlin von ber Betlerbuberen bat aubor einer laffen un ben brud ausgeben, ber fich nennet Expertum in truffis" u. f. w. Auch ber Lieber Vagatorum (Hain 3016), val. Rr. 2, hat das Bergmanu'iche Motto am Schluß, und wie die Luther'iche Ausgabe genau diefelbe Unordnung im Bocabular unter bem Buchstaben S. Euther hat also entweder nach dem Lieber Vagatorum druden laffen. ober mit biefem eine gemeinschaftliche Quelle bennst. Aber auch ber Lieber Vagatorum bezieht fich, gleich ber evident altern, jeboch nicht mit bem Beramann'ichen Motto versehenen, pforz beimer Ausgabe (vgl. Rr. 1) auf ben altern Berfaffer bes Liber Vagatorum, von bem er fagt, er fei "bictiert von einem bodwurdigen maifter nomine expertus in trufis." Dit biefem hochwurdigen maifter tonnte aber fcmerlich ber herausgeber bes Lieber Vagatorum (ber ohnehin nach 1509 gebruckt ift, weil er Rap. 15 bas Beispiel ber pforzheimer Dupbetterin ents halt), fich felbft bezeichnen wollen. Dabei liegt immer noch bas Motto vor, bas nur Bergmann und feinen Druden von

<sup>1)</sup> Auch "nut on vesach" wie z. B. in ber von Bergmann gebruckten insgabe bes "Rarrenschiffes" von 1494 vor bem Ramen Jo. B. von Olpe sich befindet. Bgl. Banzer, a. a. D., S. 214.

1494—99 eigen ist. Es ist daher kaum zu bezweiseln, daß Bergmann die erste Ansgabe des Liber Vagatorum druckte. Wahrscheinlich ist er denn auch der Berfasser des Liber Vagatorum,
wenn nicht, wozu noch mehr Wahrscheinlichkeit vorliegt, etwa
gar selbst Sebastian Brant, der im "Rarrenschiff", Kap. 63, eine so
genaue Bekanntschaft mit dem baseler Rathsmandat zeigt und
dieselben Gaunerausdrücke gebraucht, die man in diesem und dem
Liber Vagatorum sindet, der "hochwürdige maister" und Berfasser des Liber Vagatorum ist.

In Rap. 15 bes Liber Vagatorum wird awar unter ausbrudlicher Anführung ber Jahreszahl 1509 bas ichon erwähnte Beispiel ber pforzheimer Dutbetterin angeführt, welche angab, baß fie eine Rrote geboren habe. Diese Jahreszahl läßt aber immer zu, daß die ale blogee Beifpiel angeführte Anefbote bei bem fpatern Abbrud eingeschaltet ift, wie benn ja auch in ber alteften nieberbeutschen Ausgabe in Kap. 13, "Bon ben Bopperen unde Bopperin", unter bem Jahre 1510 bas nirgends anders vorfommenbe Bei-Tpiel ber befeffenen Saframentschanberin eingeschaltet wirb, welche mit "twei menen in ber wefen vor Jacobi int landt to Cleue in ein ftabt Santen genomet by burif gefommen" ift. 1) Diefe Beispiele erscheinen als bloge erlauternde Buthaten, bie febr füglich von bem laufenben überall im bocirenben Tone gehaltenen Tert bes Liber Vagatorum gleich allen andern Beispielen, wie 2. B. bes Bettlere bei bem Briefter Sans Biegler, Rap. 4, und in bemfelben Ravitel bes gang ausbrudlich als "Erempel" aufgeführten Betrugs bes By von Lindav ju Ulm u. f. w. ohne Störung getrennt werben fonnen, wie ja benn auch Luther in feiner Ausgabe 1528 fogar in bem Terte felbft fich einzelne fleine Bufate erlaubt bat. Sehr bemerfenswerth ift aber noch im Liber Vagatorum die mit Rav. 14 defielben beginnenbe völlig veränderte Redaction. Bahrend in ben breigehn erften

<sup>.1)</sup> Diese niederdeutsche Ausgabe schaltet sogar noch 62 neue Bocabeln im Bocabular ein, welche man in keiner andern Ausgabe bes Liber Vagatorum findet.

Rapiteln am Schluß eines jeben berfelben ausbrudlich eine .. Conclusto" angehangt ift, fallen biefe Conclusionen von Ray, 14. und 15 an weg, und der Text beschränkt fich, nachdem in Rap. 15 bas Beisviel ber pforzheimer Dubbetterin angeführt ift, lediglich auf ben durren bocirenden Ton, ben man zu Anfang aller vorhergebenden Rapitel und in ber bafeler Rathebefanntmachung finbet. Es ift nicht unmöglich, bag ber Liber Vagatorum gleich bem "Rarrenschiff" nicht gleich zuerft vollständig erschienen ift; daß seine erfte Redaction fich nur auf die breigehn erften Rapitel beschränkt hat, und bag bie spatern Rapitel mit ben "Rotabilien, die offenbar als aus ber bafeler Rathsbefanntmachung gezogenen Rotigen gu einer weitern Ausarbeitung erfcheinen, erft in ber jener erften Driginalausgabe unmittelbar folgenden pforzbeimer Ausgabe ober in bem Lieber Vagatorum jum Borfchein gefommen find. Auch ber "Bocabular", ber britte Theil bes Liber Vagatorum, ift völlig unabhängig von bem erften Theil und von ben "Notabilien" und erscheint durchaus als selbftandige Arbeit, Die bem Liber Vagatorum nur beigegeben ift. Die meiften Bocabeln fommen im Text bes Liber Vagatorum, namentlich im ersten und ameiten Theil gar nicht vor, und bie im Texte vorfommenden Baunerfunftausbrude werben in biefem felbft ftets erlautert. Am Schluffe ber "Rotabilien" brangen fich bie Gaunerausbrude mehr; fie icheinen lediglich nach bem Borbild ber bafeler Befanntmachung, bie am Schluß ben roben Anfang ju einem Bocabular macht, ju einem entsprechenden 3wed jufammengeftellt ju fein, was bie Anficht bestärft, bag ber Bocabular gang unabhängig vom Liber Vagatorum gearbeitet und jur Erlauterung ber bamals überhaupt gangigen Gaunerausbrude bemfelben angehangt ift.

Ein Kriterium für die außerordentliche Aufnahme, welche ber Liber Vagatorum bei seinem ersten Erscheinen fand, ist der Umstand, daß von 1510—29 nicht weniger als acht verschiedene Ausgaben erschienen sind, wozu noch die erste niederdeutsche Ueberssehung kommt. Die in Betracht so kurzer Zeit erstaunlich zu nennende Anzahl von verschiedenen Austagen bestärft die Ansicht, daß die erste baseler Ausgabe rasch vergriffen und vielleicht auch

jest in dem letten Exemplare verloren gegangen ift. Jedenfalls ist der Umstand von Wichtigkeit, daß das Material zum Liber Vagatorum zunächst in Basel und einzig und allein in der Naths-befanntmachung vorhanden war, und daß diese, wie schon ein stücktiger Bergleich zeigt, vollständig dem Liber Vagatorum zu Grunde gelegt worden ist. Auch darf nicht übersehen werden, daß alle topischen Bezeichnungen und Anführungen im Liber Vagatorum sich auf sübdeutsche von Basel nicht weit entsernte Ottschaften beziehen.

Die verschiedenen mir bekannt gewordenen Ausgaben bes Liber Vagatorum find folgende:

1. "Liber Uagatorum / ber Betlerorben. / (Dit einem amiegetheilten funf Boll breiten Bolgidmitt. Auf ber rechten Seite ein Bettler mit feinem Beibe bei einem Bette ftehend und mit biefer ein nadtes Rind haltenb. 1) Auf ber linken Seite ein Gfel mit einem Tragforbe, aus bem ein Bettler ein nachtes Rind bebt.) Darunter: "Hie nach volgt ein hubsch buchlin genant Liber Vagetorum bictirt / von einem Hochwirdigen meister nomine expertus in trufis dem Adone / ju lob und ere, fibi in refrigerium et solatium allen menschen zu einer / vnberweisung vnd lere, und ben ihenen bie biefe ftud brauchen, ju einer / befferung und beferung: Bnd wirt bis buchlin geteilt in brei teil. Das / erft teil fag von allen narungen bie, bie Betler ober Landtfarer brauchen, vnd wird geteilt in 2c. Cavitel et paulo plus, benn es find ic. / narungen et pltra bo burch ber mensch betrogen und vberfurt wirt, / bas ander teil fagt etlich notabilia die zu ben vorgenannten narungen / gehoren das drit sagt von eim vocabus lari rotwelsch zu teutsch genannt." Quart. 9 Kol. Auf ber herzoglichen Bibliothet ju Bolffenbuttel. -

Dicse Ausgabe, bei Hain a. a. D. unter Ar. 3018, ift, wie ich aus eigener genauer Bergleichung gefunden habe, das Orisginal, welches ber ersten niederdeutschen Uebersesung zur Grunds

<sup>1)</sup> Dem Anschein nach im Begriff, bas Kind zu lahmen. Bgl. Göbele, ,, Pamphilus Gengenbach", S. 516.

lage gedient hat. Diefe merkwürdige nieberbeutsche Ueberfetung, welche neuerdings noch gar nicht bekannt geworben ift und fich in bem vielleicht noch einzig- vorhandenen Eremplare auf ber königlichen Bibliothef zu Rovenhagen befindet, gibt eine überrafchende Ausfunft über jene Ausgabe, welche, wenn man burchans nicht an bie Eriftenz ber alten bafeler Ausgabe glauben will, nach biefem Beugniß bie altefte Ausgabe bes Liber Vagatorum fein burfte. Der "Bocabular" ber nieberbeutschen Uebersetzung wird nämlich mit ber leberschrift eingeführt : "Dat bridbe beil buffes bote is be vocabularius bes rotwelschen fo be bebeler of welfe andre to bedregen be lube gebrufen, up bath fed mald bar vor huben und ör schaldheit verftan mag, so is be vileging bir in gebrudt fouil bes ein Spitalmeifter vp bem'Ryn geweten hefft be ban bit bod to Bforgen int erfte heft bruden laten bem meinen befte vnb aller werlt to gube." Gomit mare nicht allein ber Drudort biefer Ausgabe feftgeftellt, fonbern auch in ber Bezeichnung bes Spitalmeisters eine Burgichaft bafur gegeben, bag ber "Bocabular" einen Berfaffer gehabt hat, ber bei feinem taglichen Bertehr mit ben feiner Obhut anvertrauten Berbrechern reiche Gelegenheit hatte, aus ber erften und beften Quelle ju ichopfen. Die pforzheimer Ausgabe felbft wird man aus bem fpater folgenden Abbrude udher fennen lernen. 1)

2. "Die bei Hain unter Rr. 3016 aufgeführte Ausgabe: Lieber (sic) Vagatorum / Der Betler orden / Hie nach volgt ein hübsche büchlein genannt Lieber vagatorum dictiert von ein hochwirdigen maister nomine erpertus in tru / sis dem Adone zu lob vnd ere, sibi in refrigerium et solaciū ic. Infra icon xyl. F. b. / Das erst deyl dis buchleins / Bon den bregern. In sine Richts on vrsach. s. l. a. et typ. n. 4 g. ch. e 38 l. 10 st." Diese bei Panzer nicht aufgeführte Ausgabe will Hain selbst gesehen haben. Hossmann von Fallersleben hat sie seinem Abdruck im "Beimarischen Jahrbuch", a. a. D., mit zu Grunde gelegt. Auch

<sup>1)</sup> Banger führt biefe Ausgabe in feinen "Bufagen gu ben Annalen" (Leipzig 1802), S. 26, unter Rr. 104, g., ohne alle weitere Bemerfung an.

sie scheint, da sie ebenfalls das Beispiel der pforzheimer Dupbetterin von 1509 enthält, ein späterer Abdruck der altesten baseler Ausgabe und vielleicht auch von Luther, der ebenfalls das Motto "Richts on vrsach" am Schluffe seiner Ausgabe hat abdrucken lassen, benutt worden zu sein. Im "Bocabular" sind unter Lit. H. vierzehn Bocabeln durcheinander eingeschoben, welche unter Lit. G. gehören. Sie besindet sich in der königlichen Bibliothek zu Berlin.

3. Die bei Bain unter Rr. 3017 angeführte Ausgabe : "Liber vagatorum. Der Betlerorben. Infra icon mendicantis. In fine Got Sen Lob. s. l. a. et typ. n. 4. 12 ff." Banger beschreibt in ben Bufagen, S. 26, Rr. 104 fg., die mir nicht zu Geficht gekommene Ausgabe fo : "Liber Vagatorum. Der Am Ende: Got Sen Lob. In Duart. Unter Beiler orben. Diesem schwarz gebruckten Titel fteht ber nämliche Holzschnitt wie auf bem Titel ber Deglin'schen (Augsburger) Ausgabe. Auf ber Rudfeite eine kurze Borrebe und Anzeige bes Inhalts. Ift 12 Blatter ftart." Es ift auffallend, bag ber Bolgichnitt biefer Ausgabe, nicht nur mit bem Deglin'ichen, fonbern auch mit bem bes versificirten Liber Vagatorum bes Pamphilus Gengenbach gleich ift. 1) Alle brei Holgichnitte ftellen in ber Mitte einen Bettler bar, beffen linker guß auf eine Rrude gebunden ift. ihm geht ein Anabe mit weggebundenem rechten Arm und hinter ihm ein Beib, bas mit ber linken Sand ein Bunbel auf bem Ropfe halt. — Das Motto "Got Sen Lob" findet fich in niederbeutscher Mundart "Gobe in loff" unter ben Druden bes roftoder Buchbruders Lubwig Diez, und namentlich, wie ich aus eigener Anschauung gefehen habe, unter einer alten in Duart gebrudten, hochft felten geworbenen und nur in bem einzigen Eremplar auf ber lubeder Stadtbibliothef vorhandenen Ausgabe bes Lübedischen Rechtes von 1509 bie auch bei Banger, a. a. D., S. 311, Rr. 649, angeführt ift: "Das Lübedifche Recht. Am Enbe: Gobe fy loff. Dufent voff hundert unde neghen." Auch in bes

<sup>1)</sup> Sogar bie Luther'iche Ausgabe von 1529 hat benfelben Golgichnitt. S. unter Rr. 8.

Rectore von Seelen ,, Rachrichten von ber Buchba Lubed" ift als Druder jenes Lubedischen Rechts ber inte Buchbruder Ludwig Diez aus Speier genannt, ber fpater, mahricheinlich icon 1524, nach Lubed überfiebelte. Rach jenem Motto. welches fich freilich unter manchen fpatern Druden findet, fonnte bie in Rebe fiehende Ausgabe des Liber Vagatorum, der in ber That feit seinem erften Erscheinen besonbers im nörblichen Deutschland viel Anklang fant, wie bas auch bie lubeder nieberbeutsche Uebersetung von 1560 beweift, in Roftod gebruckt fein. Die große Borliebe bes Ludwig Diez fur ben "Reinife Fuche", ben er 1517, und für bas "Rarrenschiff", bas er 1519 in bas Rieberbeutsche übertrug und brudte, machte es fehr wahrscheinlich, daß er auch ben mit bem lettern in fo naber Begiehung ftehenden Liber Vagatorum fannte, abbructe und - wie er mit Sulfe eines ausgezeichneten eigenen Solgichneibers faft alle feine Berte mit ben vorzüglichften Solaschnitten verfah - mit fenem Solaschnitte aus-Rattete, ben nach ihm Erhart Dglin und Bamphilus Gengenbach in ihren Ausgaben benutten ober covirten. Diez fam ichon 1504 von Speier nach Roftod als Druder in ber Brivatbruderei bes Stadtfecretare Bardhusen, mit beffen Erlaubniß er seit 1510 auch für Andere druden durfte. 1) Reineswegs hat Dieg, fo febr verbient er fich auch um bie Berbreitung bes Rieberbeutschen als Schriftsprache gemacht hat, nur niederbeutsche Sachen gebrudt. Jenes ihm eigenthumliche Motto macht es wahrscheinlich, daß bie angeführte hochbeutsche Ausgabe auch von ihm gebruckt ift. Gin Eremplar berfelben befindet fich in der foniglichen Bibliothef ju Berlin.

4. Die bei Hain gar nicht, bei Banzer, "Zusate", S. 26, Rr. 104 e, sehr uncorrect und nachlässig ausgeführte, von Hoff-

<sup>1)</sup> Bgl. Lisch, "Geschichte ber Buchbruckertunft in Medlenburg bis 1540", S. 184 fg., in ben "Jahrbüchern bes Bereins für Medlenb. Geschichte und Alterthumskunde", vierter Jahrgang (Schwerin 1889). Da nach hoffmanu, a. a. D., S. 64, ber Öglin'sche Druck zwischen 1512—16 fällt, so kann Öglin sehr füglich ben Diez'schen Druck, ber etwa 1510 ober gleich barauf gebruckt wurde, benutt haben.

mann von Fallersleben, a. a. D., genau beschriebene und seinem Abrud mit zu Grunde gelegte Ausgabe: "Liber Uagatorum Der Betlerorden. (Roth gedruckt. Am Ende): Getruckt Ju Augspurg Durch Erhart öglin." Zwölf Blätter in Quart. Auf dem Titelblatte ein Holzschnitt: ein Bettler mit aufgebundenem rechten Beine u. s. w. wie auf der Ausgabe unter Rr. 3. Bemerkenswerth ist die Rote bei Hoffmann, a. a. D., in welcher er richtig folgert, daß diese Ausgabe nur zwischen 1512—16 gebruckt sein kann. 1

5. "Der bedeler orde 2) / vnb or vocabular/in rotwelsch." Darunter ein vier Zoll breiter und viereinhalb Zoll
hoher Holzschnitt, einen Rarren mit Rarrentappe, zu Pferbe, vorstellend, der von einem jubelnden Haufen, mit Rarrentappen,
umgeben ist und dem eine Standarte vorgetragen wird, auf welcher
eine Rarrentappe angebracht ist. Der obere Theil des Holzschnittes ist von einem Rundbogen umschlossen, der an den Enden
auf zwei Statuen herabreicht, die ebenfalls Rarrentappen haben.
Rechts von dem reitenden Rarren hängt vom Bogen ein Topf
oder eine runde Tasche herab. Duartsormat. 14 Blätter. Ohne
Jahr, Drudort, Druder und Drudzeichen. Der Ansang ist auf
der zweiten Seite des ersten Blattes (Titelblattes). Auf dem 14.
Blatt ist jedoch nur die erste Seite halb bedruckt. Sie besindet sich
auf der königlichen Bibliothet zu Kopenhagen Rr. 77, 193.

Diese bisher einzig von Hoffmann von Fallereleben, a. a. D., S. 68, erwähnte, jedoch auch nur dem Titel nach aufgeführte Ausgabe scheint bis auf das erwähnte Exemplar gang verloren ge-

<sup>1)</sup> hoffmann berichtet, a. a. D., S. 65, in ber Rote, a. E., daß nach einer ihm von Dr. Relle in München gewordenen Mittheilung auf ber munchener Bibliothef noch eine Ausgabe bes Liber Vagatorum von Erh. Öglin ohne Angabe bes Druckjahres sich befindet. Es ware sehr erwünscht und errfreulich, wenn die in München vorhandenen Drucke leichter zugänglich gemacht würden, als fie bisher gemacht zu fein scheinen. Bgl. Karl Gobete, Borrtebe, S. viii, Rt. 1 U., im Pamphilus Gengenbach.

<sup>2)</sup> Auf bem kopenhagener Eremplar-fieht fehr beutlich auch über bem vein Strich, wie über bem e (orbe), und scheint absichtlich gefest zu fein, obichon im Rieberbentschen bas Bort Orben völlig gleichlautend ift mit bem Gochsbeutschen.

gangen zu fein. Sie ift genau nach ber obenerwähnten pforzbeimer Ausgabe 1) in die nieberbeutsche Sprache und amar, wie icon ber erfte Ueberblid zeigt, in bie nieberbeutiche Munbart überfett, wie folche noch beute im Dagbeburgifchen und Braunichweigischen gesprochen wirb. Bezeichnend ift hierfur noch die Reduction ber Munge "plapphart"2), Rap. 9, auf "ein Brunfwigifche ofte grote Menbburgifche pennynd" und bie Bertaufdung bes fubbeutschen Ramens "Jorg fester". Rap. 10, mit bem fehr häufig in Rorbbeutschland (a. in Lubed als Schiffername) vortommenden Ramen ("Gerbt west uelint [uth Schotlanbe"]) u. f. w. Richt minder bezeichnend ift bas icon erwähnte, in Rap. 13 eingeschaltete Beispiel ber Saframenteschanberin, welche 1510 ,, int ganb to Cleve getommen" ift. Ebenfo find die 62 Bocabeln, welche ber "Bocabular" hinjufugt und nach alphabetischer Ordnung einreiht, gang specifisch magbeburgische und braunschweigische Ausbrude, die weiter nach Rorben bin mehr und mehr veranbert gefchrieben und ausgesprochen werben, 3. B. "bestepen", betrugen, in lubeder ober hol-

<sup>1)</sup> Sie hat sogar im "Bocabular" bieselbe auffallende Unorduung, das mitten zwischen den Bocabeln unter S das Wort "Floß" Sup, aufgeführt wird. Uebrigens führt sie die "Conclusionen" bis zu Kap. 26 durch, mit Ausnahme der Kap. 13, 15 n. 22.

<sup>2)</sup> Blapphart, Blapphart, Blappert, Blappert, Blaffert' von Blav, Blaf, planus, aequus et amplus, superficie plana (Richen, a. a. D., S. 378). - Bielleicht, mit Banblung ber tenuis ober media in Die adspirata, zusammenhangend mit Bleb, Blab, Flabbe, Blappe (vgl. britter Abschnitt, Rap. 88, Rote 1); bavon auch bas frangofische blafard, unb Blaffaert, eine fleine, ebene, glatte Munge ohne Geprage. Davon Blafferfemmel ober Blaffer, glatte, nicht überfchnittene runde Semmel, welche noch jest, befondere mabrend ber gaften, in Lubed, Samburg und anbern Orten gebaden werben. Blafferfringel und Blaffernagel ebenfo nach bem Bertaufewerth genannt. 3m Riederbeutschen ift noch: Blaf Menficht ein glattes, breites Bencht; Blaf von Boorhoeft, bie Befichtsfläche, Blaffunt, ebenfo Genicht, befondere Dund. Ferner Blaveten, Stirn. mit Steinen pflaftern; Gen plaveibe Beg, ein gepflafterter Beg. Blauel, ein holgerner Schlagel zum Ebenen bes Eftriche, Bafchbolg. Richen, a. a. D., auch Schottelius, a. a. D., G. 1378, von Stieler, a. a. D., S. 192, unb Rramer, a. a. D., S. 295.

steinischer Mundart "bestöven", "dissen" schlagen, lübecker und holesteiner Mundart "disen" oder "verdisen", "versoken" weggehen; lübecker und holsteiner Mundart "assuchen" u. s. w. 1) Es kann kaum Zweisel darüber sein, daß diese Uebersetung in Magdeburg oder Braunschweig gedruckt ist. Das Buch ist übrigens mit sehr schlechten Lettern, auch unordentlich und uncorrect gedruckt, sodaß eine sehr genaue Kenntniß des Riederdeutschen dazu gehört, es vollständig zu verstehen.

6. Die bei Hain unter Rr. 3019 angeführte verfificirte Ausgabe:

Liber vagatorum.

Den Bettler orben man mich nenbt Durch mich ein jeber lert, mercit und erfent Was groffen birugs ist vff erstanden Bon mancherlen bettler in butschen lande Durch ire sprach die ma nempt Rot Btriegens die menschen fru und spot.

Darunter berselbe Holzschnitt, wie unter ben obenangeführten rosstracker und augsburger Ausgaben. Sie ist in Quart gebruckt, mit einer 77 Berse langen Borrebe, in welcher sich der Dichter ausdrücklich auf Sebastian Brant's "Rarrenschiff", Kap. 62 (63), bezieht, und die Absicht ausspricht

Ein ieben bettler funber zuenne Bff bas man in mög wol erfennen An finer gftalt, auch finem wefen So balb eir hat diß büchlin glesen u. f. w.

Am Schlusse befinder sich: "Das bryt theil dis Buchlins ist der Bocabularis in Rotwelsch", der sammtliche Bocabeln der prosaischen Ausgaben in derselben alphabetischen Ordnung, aber auch mit manchen von Hoffmann, a. a. D., S. 67, mit Recht gerügten Berdrehungen und Entstellungen enthält, während schon meistens bei den einzelnen Bersen selbst die rotwelschen Wörter in Marginalübersehungen erläutert sind. Durch die am Schluß

<sup>1)</sup> Die merkwurdige Ueberfchrift bes britten Theils ober "Bocabulars", ift oben icon erwähnt worben.

befindlichen Initialen SRF bes Mottos Semper Recte Faciendo ift, wie Karl Gobete beweift, ber fich burch die herrliche Ausaabe bes Bamphilus Gengenbach (Hannover 1856) ein nicht geringes Berbienft erworben hat, ber bafeler Buchbruder Bamphilus Gengenbach bezeichnet, ber auch für ben Dichter felbft gelten muß. Die Dichtung selbst ift aber weiter nichts als ber in schlechten Anittelversen wiedergegebene Liber Vagatorum, und scheint auf benselben Effect berechnet gewesen au sein, ben bas originelle "Rarrenfchiff" hatte, ift aber ein verungludter und wenig beachteter Berfuch geblieben, und hat nur die einmalige Auflage Gobete hat fie, a. a. D., S. 343, unter Rr. XIX, in erlebt. febr iconer und correcter Ausftattung wieder abbruden laffen, und S. 515 fg. und S. 678 fg. mit Unmerfungen verseben, in benen er mit Recht bie flüchtigen und unzuverläffigen Anführungen Banger's rugt, babei aber S. 516 ben bei feiner fonft überall bervortretenden Sachkenntniß unbegreiflichen Irrthum begeht, bie brei von Banger erwähnten Ausgaben des Liber Vagatorum für in Brofa aufgelofte Drude ber Bengenbach'ichen Dich. tung au erklaren, obicon nach feiner eigenen Darftellung Bengenbach erft feit 1517 ju bruden anfing. Dagegen muffen bie von Soffmann a. a. D., G. 66 u. 67, gemachten Bemerfungen als autreffend gelten. Eremplare biefer Ausgabe befinden fich auf ben foniglichen Bibliotheten in Berlin, Ropenhagen und (unvollftanbig) Göttingen.

7. "Bon der falschen Betler / buberen, / Mit einer Borrede / Martini Luther. / Bnd hinden an ein Rotwelsch / Boscabularius, daraus man die wörter, / so yn diesem büchlin gestraucht, / verstehen kan." (Wittemberg M.D.XXIII), ohne Angabe des Druckers. Am Schlusse des "Bocabulars" befindet sich das Motto des baseler Joh. Bergmann de Olpe: "Richts on vrsach." Sie ist in Quart auf zwölf Blättern mit großer (Schwabacher) Schrift sauber gedruck, jedoch nicht ohne manche Drucksehler. Sie enthält eine trefsliche Borrede von Luther selbst und im Terte hier und da kleine Zusähe, wie z. B. in den "Notadilien" bei Auszählung der vier Botschaften, "die von dem stul zu Kom bestetiget sind",

ben unmittelbaren icharfen Bufas Luther's: "Aber ist ifte auch aus mit phn" 1); ebenfo aber auch einige Berfchlechterungen bes Urtertes, wie g. B. Rap. 6, "von ben Rammefierern", Beile 17, wo Luther mit bem (hebrdischen) Gaunerwort ,, sonebeth", bas fcon an und fur fich ein Borbell bedeutet, bas Wort "bos" (Haus) verbindet und das ungeheuerliche Wort "fonebethbos" baraus macht, ein gehler, welcher in feiner frühern Ausgabe bes Liber Vagatorum portommt, wol aber in alle nach Luther's Ausgabe veranstaltete übergegangen ift und beren Benugung fennzeichnet. Im "Bocabular" find, wie im Lieber Vagatorum (oben Rr. 2) ber Kall ift, unter bem Buchftaben & Die vierzehn Bocabeln burcheinander eingeschoben, welche unter @ geboren, ein Umftand, ber namentlich in hinblid auf bas gleiche Motto "Richts on vrfach" schließen läßt, daß Luther ben Tert bes Lieber Vagatorum, ober beffen bafeler Borganger, feiner Ausgabe zu Grunde gelegt bat. 2)

Darf man die Luther'sche Ausgabe teineswegs für die correctefte halten, so ist doch die Ausmerksamkeit, welche er dem Buche geschenkt hat, und vor allem seine treffliche Borrebe ein lebendiges Zeugniß von dem großen Werth, den auch er diesem Buche beigelegt hat. Die Borrede lautet:

"Dis buchlin von der Betler buberen, hat zuvor einer laffen ym drud ausgehen, der sich nennet, Expertum in truffis, das ift, ein recht erfarner gesell ynn buberen, Welchs auch dis buchlin wol beweiset, ob er sich gleich nicht also genennet hette. Ich habs aber für gut angesehen, das solch büchlin nicht alleine am tage bliebe, sondern auch fast vberall gemein wurde, damit man doch sehe und greiffe, wie der teuffel so gewaltig ynn der welt regiere,

<sup>1)</sup> Diefer Busat ift ohne weiteres in die eislebener, lübeder und in die Ausgabe von 1616 übergegangen, welche lettere dazu noch den parenthefirten Busat hat: "Dann fie eben so wol die Leute betrogen haben, vad verführet dazu in grewliche Irrthumb."

<sup>2)</sup> Exemplare diefer Ausgaben befinden fich in den Bibliothefen zu Bolsfenbuttel und in der Ricchenbibliothef zu Arnftadt. Bgl. Dr. Martin Luther's "Sammtliche Berfe" (Franffurt a. M. und Erlangen 1854), LXIII, 269.

obs helffen wolte, das man klug wurde, vnd fich für yhm ein mal fursehen wolte. Es ist freilich solch rottwelsche sprache von den Juden komen, denn viel Ebreischer wort drynnen sind, wie denn wol merden werden, die sich auff Ebreisch verstehen.

"Aber die glose und rechter verftand, bazu die treme warnung biefes buchlins ift freylich biefe, bas Furften, Berrn, Rethe ynn Stedten, und pherman folle flug fein, und auff bie betler feben, vud wiffen, bas, wo man nicht wil bausarmen und burfftigen nachbarn geben und helffen, wie Gott gepotten bat, bas man bafur aus des teuffels anreigunge, burch Gottes rechts vrteil, gebe folden verlauffenen, veraweiffelten buben geben mal fo viel, gleich wie wir bisber an die Stifft, flofter, firchen, fapellen, bettel monden auch haben gethan, ba wir bie rechten armen verlieffen. Darumb folt billich eine igliche Stad und borff uhr eigen armen wiffen und fennen, als um register verfasset, bas fie phn beiffen möchten, Bas aber auslendische obber frembbe betler weren, nicht on brieffe odder zeugnis lenden. Denn es geschicht allzu groffe buberen baronter, wie bis buchlin melbet. Und wo ein igliche ftab phrer grmen also mahrnehme, were solcher buberen balbe gesteuret vub gewehret. 3ch bin felbe biefe iar ber alfo beschiffen und versucht von folden landftreichern und jungendrefichern, mehr benn ich befennen wil. Darumb fen gewarnet wer gewarnet fein will, vnd thue feinem nehiften gutes, nach Christlicher liebe art und gepot. Das helff uns Gott.

- 8. "Bon der falschen Bet/ler büeberen, Mit Borrebe / Martini Luther. End hinden an ein Rotwelsch / Bocabuslarius, darauß man die wort/ter, so in dysem büchlein ge/braucht, verstehen kan. / Wittemberg / M. M. (sto) XXVIII." Zwölf Quartsblätter. Ohne Angabe des Druckers. Befindet sich in der königl. Bibliothef zu München, Rr. 3779, und in der großherzogl. Bibliothef zu Weimar, Rr. 16.
- 9. "Bon ber falsche bet/ler bueberen, Mit einer Borrede. / Martini Luther. / Bnd hinde an ein Rotwelsch Bocabula/rius, barauß man die worter so in disem buchlein / gebraucht,
  versteen kan. / Wittemberg 1529." Zwölf Quartblätter. Mit

einem Holzschnitt, ber benselben Bettler mit Weib und Kind vorsstellt, ben man auf bem Titel ber unter Nr. 3, 4 u. 6 obenerswähnten Ausgaben findet. Ein Exemplar dieses bloßen Abbrucks der Ausgabe von 1528 besindet sich in der Kirchenbibliothet zu Arnstadt. 1)

10. "Bon ber fal/fchen Betler buberen, / mit einer Borrebe Mar / tini Luther. Bnb hinden an ein Rot / welsch Bocabularius, baraus / man bie worter, fo in biefem / Buchlin gebraucht, / verfteben fan. / Gebrudt ju Gisleben, / ben Brban Gau / bisch. / Anno / M.D.LX." Octav. Ein, wie die Borrede auch fagt, bloger Abbrud ber Luther'ichen Ausgabe, von bem als Theolog und Siftorifer befannten Magifter Cyriacus Spangenberg (1528-1604), Stadt - und Schlofprediger wie auch General. befan zu Mansfeld, veranstaltet, und binter ber Luther'ichen Borrebe mit einer trefflichen Ansprache "An alle Chriftliche gemeinen in ber löblichen herrschafft Mansfelbt" versehen. Das Buch ift fauber gebrudt; befonders fcon ift ber Drud bes "Bocabular". Rach ben beiben Borreben beginnt fol. 6 a ber "Erfte teil bis Buchleins". Die 28 Rapitel nehmen bie folgenden 11 Blatter ein. Auf Blatt 16 b beginnt "Das Ander teil"; bie "Rotabilien" füllen Blatt 17 u. 18, und ber "Bocabular" ift von Blatt 19-23 b Unter bem Buchstaben & finden fich, wie in ber Luther'schen Ausgabe, Die 14 Bocabeln, Die unter & gehören, ein-Die Ausgabe enthält auch noch alle anbern gehler und fleinen Bufabe ber Luther'ichen Ausgabe. Das Motto "Richts on vrfach" ift jedoch hier weggelaffen. Ein Eremplar biefer fehr feltenen und fconen Ausgabe befindet fich in ber bergogl. Bis bliothef ju Bolfenbuttel.

11. "Ban ber valschen / Bebelerboverne mit einer Borrebe Martini Luthers / Bnb hinden an ein Robt / welsch Bocabularius, daruth men / be worbe, be in bessem Boke / lin gebruket werden, / versteen kann. Gebruket tho Lubed borch

<sup>1)</sup> Beibe fpatern Luther'ichen Ausgaben unter 8 und 9 habe ich nicht felbit ju feben befommen.

Johan Balborn im pare MDLX." Bierundzwanzig Octavblätter. Diefe icone, meines Wiffens noch in feinem bibliographischen Repertorium ermahnte und anscheinend faft gang verloren gegangene niederdeutsche Ausgabe ift von dem verdienstvollen Bibliothefar ber lübedischen Stadtbibliothef, Professor Dr. Deede, in einem Mischbande biefer Bibliothet aufgefunden worden. Sie ift hinter bas in Drud und . Format völlig gleichgehaltene Bert bes faalfelder Superintendenten M. Raspar Abler (Aguila 1488-1560) "Bon Almiffen geven" (gebr. von Balhorn ju Lubed 1561) angebunden, und eine vortreffliche, wortgetreue Ueberfebung ber vorhin ermabnten Ausgabe bes Spangenberg, beffen Aufprache nebft ber Luther'ichen Borrebe gleichfalls voran gebruckt ift und mit biefer bie brei erften Blatter bis auf bie erfte Seite bes vierten Blattes ausfüllt, wofelbft "bat erfte beel beffes Botelins" beginnt. Auf Seite 1 bes flebzehnten Blattes beginnt: "Dat ander beel. Dit is bat ander beel beffes Bofelins und facht van etlifen Rotabilia, be tho ber vorgenomeben neringe gehoren; mit forten worden begrepen." Die fünf letten Blatter enthalten: "Dat brudbe beel beffes Bofelins, ps be Bocabularius". 1)

Auch die Spangenberg'sche Ansprache an die Gemeinden zu Mansselb ist ein bedeutsames Zeugniß für den Liber Vagatorum und für die außerordentliche Aufnahme, welche er im 16. Jahr-hundert gefunden hat. Sie folgt deshalb hier im Abdruck, und zwar in der niederdeutschen Uebersehung der lübecker Ausgabe, um zugleich eine Probe von der großen Ausbildung und Fügigseit dieser, jest bei der gezierten Berkunstellung der neuern Zeit leider immer mehr verdrängten Mundart im 16. Jahrhundert zu geben:

"Ibt hefft gelevede Christen, be hillige dure man Gades und werde Prophete D. Martinus Luther seliger gebechteniffe vor 30

<sup>1)</sup> Da das Exemplar auf ber lübecker Stadtbibliothek das einzig bekannte, (vielleicht das einzig vorhandene) zu sein scheint, werde ich für seinen Bieders abbrnd, der im vorliegenden Berke nicht thunlich ift, anderweitig Sorge tragen.

varen, bit volgende Bofelin, vih hochwichtigen orfaten, alfo men in fyner Borrebe mach feen, in ben Drud gegeven, nu overft be Eremplaria bermaten vorrudet, bat to beffer tibt weinich gube berfülvigen eine gefeen hebben, Bind boch gelifewol be valiche bebelve vnb boverve, fo feer averhandt nimpt, bat fich ichir nemandt vor bebregerne hoben tan, funderlid, wo men um Babes bevele und willen, bennoch ben Armen, nicht allene be uns befandt und bewuft fyn, fonder od ben, be van andern orden, bimilen vih hochbringenber nobt, tho vne famen, be Allmiffen gern mitbelen. wolde und billid od scholbe. Darunder boch billid grötter bofer boven und ichelde mit underlopen. Sebbe id vor gubt angefeen, fülfes Bofelin von ber Bebelerboverne uppet nye borch ben Drud, anderen gubthertigen Chriften mittobelen, twivel berhalven nicht, efft men fid lyefwol vor allem bedrage nicht hoden tan, Wente be rechtschapen Christile leve öfftmals bebragen wert, men werbe boch thom ringeften etlife boverpe ber unbenödigen Bebelers vermiben fonnen.

"Ibt is nicht tho seggen, wo schendtlifen vel Christister gemenen bedragen werden, dorch valsche vnersindtlise breve, de vaken under valschen Segel der Stede, Hövetlüde und Beveelhebbern vmmegedragen werden, mit welderen de Landlöpers up brandt, schipbrose und andere schaden bedelen, und mit veler armer lüde schaden de allmissen sammelen. Wente men hefft tho wethen tregen, wo sülde Landtstrifers, desulven ingesammelden allmissen so bösslick vordaen und togebracht, vorsaken, vorspelet und vorshoret, dat udt nicht tho seggen is, darumme in desser sat upseent groth van nöden is, welderes och allen Overicheiden wil gebören, darmit ern armen undersaten, de süs der swinden tydt halven, mit eren eigen Husarmen, Raberen und bekanden armen genochssam tho dönde hebben, nicht tho hoch beswert werden.

Ru thor tybt ervindet sid ein nye Bebelerorden, der Gesellen, be vp ere untosten wor ein hundert Latinischer Bersche upt meiste mit kummer tosamen gedragen, edder noch wol uth andern Schrifften de helffte gebedelt, edder etlike bleder ungerimeder Rime druden laten, und besulvigen ungeferlick 10 edder 20 ehrliken luben,

Braven, Junderen, Doctoren ebber Steben tofdriven, mit voranderinge bes Titels, bat ein pher meinet, pht fp em allene bebiceert, barmebe fe allenthalven gelbt opbringen mogen. Wen men en ben na erem gefallen nicht gifft, so vel alse se fid vortröftet hebben, so werben se aver be mate undulbich, bregen be, weldere ene unverbechtiger Sate friwillich ere gave mitbelet bebben, vot ergefte vth, reben en ovel na, schriven en of noch wol-biwilen bose breve tho, welder od po ein valibilid Bebelerhandel is, Sunderlid, dewile barborch under andern de olde ehrlite und nodtwendige gewanheit bes Debicerens, obber Bote tho toschriven an ehrlife, Gabeslevenbe Lube, in einen ichenblich vorbacht gebracht wert, Bnd wol werth, mat be vorwis mehr pp be Banen bringen wert, baraver bes armen nobtrofftigen po vorgeten wert, und be vulen Ledbichgengers und Landtlopers in erm mobiwillen gesterdet Bol an, wol fid will warnen laten, mach bit botelin und flitich upseent gebrufen. Wem nicht tho raben is, bem is od nicht tho belpen. Wo man fid overft allenthalven holben moge pnb icole, leret Baulus 2. Theffal, 3. Wi boren bat etlife mand pum pnorbich manbern und arbeiben nichtes, sondern briven vorwitfichfeit. Gulden överft gebeben wi und vormanen fe, borch vulen SERRR Jesum Christum, bat se mit ftillem welende arbeiben, und er egen brobt ethen. Gp overft, leven Brober, werbet nicht averbrötich wat gubes tho bonbe. Gobt fo mit vns allen. trofte und belpe allen nobtrofftigen, vmme fynes leven Sons Chrifti Jefu willen. Amen."

- 12. Der von Superintendent Rifolaus Selneder (1530—92) ju Leipzig 1580 nach Luther's Ausgabe von 1528 veranstaltete Abbruck, welcher mit drei Predigten des Selneder vom reichen Manne und armen Lazarus verbunden sein, auch denselben Titel führen soll, ist mir völlig unbekannt geblieben. Einer Erwähnung dieses Abdruckes geschieht in der frankfurt-erlanger Ausgabe von Dr. Martin Luther's "Sämmtlichen Werken" (1854), LXIII, 269.
- 13. "Bericht / Bon ber falfchen / Betler Buberey: / Erftlich in einem anmuthigen Gesprach / zweyer Landstreicher, beren einer ein Ergbetler ber / ander ein Alchimistischer Leyme

stångler, auß den / Colloquiis Des. Erasmi Roterodami / Ptochologia genant, verdeutscht: / Darnach in einem ausführlichen Tractat, Exper / tus in truphis genant, von allerhand. Gattungen / vnd Bubenstüden der Betler, so vor der Zeit Herr D. /
Martin Luther wider zum Truck versertiget / vnd mit einer Borrede gezieret. / Sampt eingeführten kurhen Ersinnerung auß /
Gottes Wort, die Betler belangend: / Auch angehengter Rohtwälschen Grammatic darin / mehrertheils shre Spraach erkläret
wirt: / Zeho sedermänniglich zur Nachrichtung vnd War / nung
an Tag geben vnd vor Augen gestellt. / Richts ohne Brsach. /
Mit Begnadigung deß Betler Königs / auss zwölst Jahr nicht
nachzubrucken. / Gebruckt im Jahr MDCXVI."

Diefe Ausgabe, von ber fich ein Eremplar in ber herzogl. Bibliothef ju Bolfenbuttel, ein anderes in ber hamburger Stadtbibliothef befindet, ift in Octav auf 50 paginirten Seiten gedrudt. "Ein boffierlich boch bebenflich Gefprach Bon ber Bettelen und Aldimyfteren, auf ben Colloquiis beg bochberühmten herrn Erasmi von Roterbam, ba es genannt wird Ptochologia", Seite 3-15: bann folgt auf S. 16 u. 17 die Luther'iche Borrebe und barauf bie 28 Rapitel bes Liber Vagatorum auf Seite 18-42, hier und ba mit parenthefirten furgen Erlauterungen im Texte felbft. Die "Rotabilien" nehmen S. 43-47 und ber "Bocabular" S. 48-50 ein. Auch biefe Ausgabe ift offentundig unter theologischer Redaction entstanden. Das ungelent überfette Gefprach 1) zwischen ben beiben Gaunern Deldior und Schewbenfarft, mit welchen bas Buch eingeleitet wirb, geht nach bem Schluß bes Erasmischen Originaltertes, sonberbarerweise, in eine mit gabireichen Marginalallegaten aus bem Alten und Reuen Testamente versebene Discussion auf burche

<sup>1)</sup> Es ist das Gespräch zwischen Iribes und Misoponus in ben ,, Colloq. samil. " bes Erasmus von Rotterdam, ,, πτωχολογια" überschrieben, S. 338 fg., ber antwerpener Ausgabe von 1543. Das Gespräch ist, wie alle übrigen, für die Geschichte bes Gaunerthums beherzigenswerth, da fie einen tiefen Blick in das stteliche Leben der damaligen Beit gewähren.

aus theologisches Gebiet über, und verräth überall ben protestantischen Theologen. Die parenthesitten Erläuterungen im Terte zeugen von dem Interesse, welches der Berfasser an dem Gegenstande genommen hat. Auch hat seine Gelehrsamseit sich nicht entbrechen können, über die Borrede Luther's noch die Ueberschrist: "Expertus in truphis" und dazu erläuternd hinzusesen: "Touphi, luxus, mollicies, ludibrium, fraus". Der Tert enthält alle Zussätze und Fehler der Luther'schen Ausgabe, nur nicht die Unordnungen im "Bocabular", und ist auf schlechtem Papier mit schlechten Lettern, übrigens leiblich correct, gebruckt.

14. Die lette Ausgabe bes Liber Vagatorum ist endlich bie auch von Hoffmann, a. a. D., S. 68 u. 69, allegirte: "Expertus in Truphis". Bon ben Falschen Bettlern und ihrer Büberep. Ein artiges, vor mehr als anberthalbhundert Jahren gemachtes; Buchelein, nebst einem Register über etliche alte rotwelsche Wörter so in demselbigen fürfommen, wieder ausgelegt 2c. Im Jahre 1668." Duodez (160 pag.). Leider habe ich diese Ausgabe, ungeachtet aller Rühe, nicht zu sehen bekommen.

Roch verbient Erwähnung bas bei Göbeke, a. a. D., S. 678, nach Banzer, a. a. D., II, 188, Nr. 1908, erwähnte Buch:

"Diß biechlin sagt von den falschen Kamesierern, die sich austhund vil gutes mit fasten, peten, meßlesen für anndre, auff das in der sach, tasch vol werd, achten nit wo die seelen hinsfahren. Ir bauch ir got spricht Paulus. Anno 1523." Fünf Blätter. Quart;

welches mit dem Liber Vagatorum in unmittelbarer Beziehung, vielleicht gar eine weitere Bearbeitung des Kap. 6 desselben zu sein scheint. Leider ist jede Nachfrage nach dem Buche vergeblich gewesen, von dem auch Gödeke nichts weiter als den dürren Titel zu kennen scheint, da er, gegen seine sonstige lobenswerthe Weise, die Bibliothek nicht genannt hat, woselbst sich das Buch befindet.

Mit den bisset aufgeführten Ausgaben ist jedoch die Zahl ber Ausgaben des Liber Vagatorum keineswegs geschloffen. Es ist vielmehr noch ein Cyklus von Ausgaben unter dem Titel der Bocabulare, sodaß der von Gesner, a. a. D., S. 81, als Drucker bes,, Libellus teutonice publicatus" (aus welchem Gesner seinen Bocabular entlehnt hat), angeführte baseler Buchdrucker Rodolphus Dekt als Drucker dieser "Rotwelschen Grammatif" gelten muß<sup>1</sup>), und somit diese Ausgabe bei weitem alter als die von 1583 und unstreitig die erste und alteste ift.

Die zweite Ausgabe ber "Rotwelschen Grammatif" erschien 1583 au Frankfurt a. D. unter bem weitlaufigen Titel: "Die Rotwelfche Grammatic 2) / bas ift: / Bom barlen ber Ban / berichafft, baburch ben Beifhulmen ge/vopt, bie Baugin besefelt und die Borden vermo / net, bamit man Stetinger und Speltling pherkompt, / im Schrefen Bog Joham ju schöchern, vnd mit / Riblingen zu ruren hab. / Das ift: / Eine anleytung unnd bericht ber Landt / fahrer und Bettler Sprach, bie fie Rotwelfch heif/fen, baburch bie einfeltigen Leute belogen, die Bamrin befchif / fen und bie Bamren betrogen werben: Damit man Gulben / vnb heller pberfompt, im hurnhauß Bein zu trinden / vnd mit Burffeln zu fpilen hab. / Der Camefierer an bie Gleicher. Berfneiftete alfo, bag ire recht vermendelt, es gibt / fonft lang Sang Balter, fo es bie Bichiberich und Iltis ver / lunichen, ba volget benn Lingmarct an Dolman schnieren, ober / im Rant ins Floffart megen. Das wolt ber loe Gan / hart, ba alch bich vber ben Glent. verlauffen Schuler an feine / Mitgefellen. Berftebete alfo, baß ihre recht behaltet, es gibt / fonft lange Leuß, fo es bie Amptleut und Stattfnecht verftehn, ba / folget benn hernach bas henden mit bem Ropff an Balgen, / ober im Sad bas ertranken im Waffer. Das wolt ber / lepbige Teuffel, ba

<sup>1) &</sup>quot;Memini videre", sagt Gesner S. 81 a, "libellum Germanice publicatum Basiliae apud Rodolphum Dekk typographum, de mendicis et variis eorum dissertiis, in quo linguae etiam sictitiae vocabula plurima exponuntur, quae mox recitabimus." Somit ist auch die Unbestimmts beit bei Karl Gobese, a. a. D., S. 517 U., beseitigt und die Entstehung der "Rotwelschen Grammatist" nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Die mit gesperrten Lettern gebrudten Borter finb roth gebrudt.

mache bich vber / bas weite Reib. / Gebruckt zu Franckort am Dayn. / MDLXXXIII." In Quaet auf 42 paginfrten Seiten Boran fieht eine brei Seiten fullende unbebeutenbe Borrebe, in welcher ber mit B. S. B. 3. F. unterzeichnete Berausgeber vor bem Dusiggang und bem Birthehausleben marnt. und fich verwahrt, daß er ,, nicht etwan einem burch folde ebition Anlag und gelegenheit geben will, bife Sprach ju lernen, unnb fich in bergleichen Buberen ju üben" u. f. w. Dann folgt bie Grammatif in berfelben Anordnung und in bemfelben Wortlant wie die alte Deff'iche Ausgabe. Rur find die "Rotabilien" meiftens mit Ueberschriften verfeben, namlich Rot. 2: Bon Pflügern; Rot. 4: Bon Ganficherern; Rot. 5: Bon Sefelgrabern; Rot. 7: Bon Biltnern; Rot. 8: Bon Dudftionirern; Rot. 9: Tiriadeframern; Rot. 11: Bon ben Jonern; Rot. 13: Bon ben Mengen und Spenglern. "Bum Beichluß" (G. 41) warnt ber Berausgeber nochmals vor ben "von Tag zu Tag zunehmenden fünd und Renden ber Landtfarer", und ermahnt bie "frommen Dbrigfeiten, fleißige achtung ju geben auf folche Befellen" n. f. w. Auf ber erften Seite bes legten Blattes befindet fich amischen ben Borten "Gebruckt ju Franck / furt am Dann, burch Wen / bel humm" und der Jahresgahl MDLXXXIII ein 3 Boll breiter und 21/4 Boll hoher Bolgichnitt, im Berbergrund ben Simfon barftellend, wie er bem Lowen ben Rachen auseinanberreift. hintergrunde eine Stadt mit einer Fefte. Rechts vor ber Stadt fieht man ben Simfon noch einmal, wie' er vom Bowen angefallen wird. Der Drud ift bei weitem nicht fo fauber und correct wie bei ber Deff'ichen Ausgabe.

Die "Rotwelsche Grammatik" erschien ganz unter bemselben Titel wie die Wendel Humm'sche Ausgabe noch einmal im Jahre 1601. Sie ift angeführt bei Krünig, "Encyklopabie", CXXVIII, 34, und bei Bott, a. a. D., I, 7, nach Buchmayer Romani Czib., (Brag 1821), S. vn., sowie bei Thiele, a. a. D., S. 201, wosselbst die Jahreszahl 1620 aber wol ein Druckseller ift, wie S. 200 die Jahreszahl 1520 bei der Luther'schen Ausgabe des Liber

Vagatorum von 1528. Diese Ausgabe von 1601 ist mir unibefannt geblieben, sowie eine spätere Ausgabe, deren ohnehin verfürzten Titel ich nur aus Stargardt's "Catalogue de librairie ancienne" (Berkin 1855), Rr. XXIII, kennen gelernt habe, wosselbst sie auf S. 115, unter Rr. 2147, als "Rotwelsche Grammatica ober Anweisung, wie man diese Sprach erlernen" (Frankfurt a. M. 1704) angeführt ist.

Endlich ist die rotwelsche Grammatik im Jahre 1755 zu Frankfurt a. M. unter folgendem Titel erschienen: "Rotwellsche Gramatik / oder / Sprachkunsk, / Das ist: / Anweisung / wie man diese-Sprache in wenig Stunden / erlernen, reden, und verstehen möge; / Absondertich denenjenigen zum Nupen und / Bortheil, die sich auf Reisen, in Wirthshäu / sern und andern Gessellschaften besinden, / das daselbst einschleichende Spisbuben-Gessendel, / die sich dieser Sprache besteißigen, zu erkennen, um / ihren diedischen Anschlägen dadurch zu / entgehen; / Rebst einigen / historischen Rachahmungen, / durch welche ein Aufänger besto eher zur / Bollsommenheit gelangen kan. / Auf der zweiten Seite des Titelblattes: "Der Camestrer an die Gleicher. Berkneistets also" u. s. w., mit der gegenüberstehenden Uebersehung.

Rach einer vier Seiten langen unbedeutenden Borrede kommt auf einem einzelnen Blatte ein schlechter Holzschnitt, eine graphische Anfgabe: in einem Oval zwölf oben, unten, mitten und an beiden Seiten angedeutete Punkte mit Linien innerhalb des Ovals zu verbinden, ohne daß die Linien sich schneiden; mit der graphischen Auflösung und zwei Bersen darunter.

Dann solgt: "Rothwelsche Deutsch und Deutsch Rothwels schree Borter-Buch Der Rothwelschen Sprachkunkt", welches schon 878 Gaunervocabeln (S. 1—28) enthält und die jüdischen Ausbrücke befonders bezeichnet. Leider hat dies Wörterbuch viele arge Drucksehler. Nachdem jener "Bocabular" auch in deutscherots welscher Folge (S. 29—50) gegeben wird, kommt S. 51—66 die "Dritte Abhandlung", welche "die historischen Nachahmungen" als Uedungsstücke in der Gaunersprache enthält-und den "retsenden Raufmannsdiener Philander" in eine Gaunersperberge einführt, wo

er bie Erzählungen einer Gaunerbanbe in ber Gannersprache anbott. Als "vierte Abhandlung" folgt S. 67 der erfte Theil bes Liber Vagatorum, fowol ber Rapitelauhl (20 ober eigentlich nur 18. Rapitel), als bem Inhalte nach, fehr verfummert. In ben Rapiteln ift nur bie Rebe von ben Bregern, Stabulern, Lofinern. Rlendnern, Debiffern, Camefirern, Bagirern, Grantnern, Dute gern, Bidifden, Schwanfelbern, Boppern, Billentragerinnen, Geffern, Schweigern, Gangicherern, Sefelgrabern und Bflügern. Deswegen ift biefe Abhandlung ber schwächfte Theil, mabrend bas Borterbuch, tros vieler arger Entftellungen, Drudfehler und Mangel boch Beachtung verbient. Das gange Buch verrath ben Juriften, ber erfichtlich sowol aus eigener praktischer Erfahtung icovfte, als auch bie bamals ichon etwas ergiebiger fliegenben literarischen Quellen, wenn auch nur fehr leicht und obenhin, aus-Der gegen bie frühern Bocabulare auffallend größere Reichthum bes Bocabulars mag bie Urfache gewesen fein, bas fpater jeber, ber fich berufen fühlte, ein Baunerlextfon gu fcreiben, diefe unguverläffige und bebenfliche Quelle benutte, und babei bas Studium alterer Ausgaben, wie anderer linguiftischer Arbeiten und Untersuchungen vernachlässigte. Infofern ift biefe "Ratwelliche Grammatit" ber Aulaß zu fehr argen gaunerlinguiftifchen Berirrungen geworben.

Offenbar von demselben Bersasser, wie auch Pott, a. a. D., i, 12, überzeugend barthut, rührt noch ein Zigeunerwörterbuch her, das, wenn es auch nur specifisch zigeunerische Vorabeln nach alphabetischer Ordnung enthält, doch hier mindestens eine Erwähnung verdient, da es vom Versasser selbst bezeichnet wird als "Bentrag zur Rotwellischen Gramatik, Ober: Wörter-Buch Von der Zigeuner-Sprache, Rebst einem Schreiben eines Zigeuners an seine Frau, darinnen er ihr von seinem elenden Zustande, in welschem er sich besindet, Rachricht ertheilet" (Frankfurt und Leipzig 1755). Das Wörterbuch ist, wie Pott, a. a. D., nachweist, eine Originalarbeit, welche indessen von Grammatik gar nichts entshält. Der kurze Brief des Zigeuners an seine Frau (S. 17 u. 18) ist völlig unbedeutend.

Mit ber Ausgabe ber "Rotwellschen Grammatit von 1755" schließt die Reihe ber Ausgaben bes Liber Vagatorum. So wenig auch berfelbe in ber beträchtlichen Reihe feiner Ausgaben feit Unfang bes 16. Jahrhunderts ber Form und bem. Inhalte nach aus feiner Ursprünglichkeit herausgegangen ift, wenn man die Bereicherung bes Bocabulars bis jur Ausgabe ber "Rotwellschen Grammatif von 1755" abrechnet, fo fieht man boch in feiner burch Sahrhunderte hindurch immer wieber auftauchenben Erfcheinung, daß fein Werth boch in gewiffer Begiehung Anerfennung gefunden hat, und bag minbeftens feine ethilche Bedeutsamfeit, besonders feit Luther, den Theologen durchaus nicht entgangen ift. Selbft bei ber Rotwelschen Grammatif, welche, vollig unabbangig von ber Luther'ichen Ausgabe, fich burchaus an die alteften Ausgaben bes Liber Vagatorum hielt, verrath feine Spur, bag irgendein Jurift, ober auch ein Linguist fich mit ber Redaction einer Ausgabe bis 1755 befaßt hatte. Rur in ber forgfaltigen Bearbeitung bei Moscherosch (1642), ber im "sechsten Gesichte", Ihl. 2. feiner "Wunderlichen und Wahrhafftigen Gefichte" bas Rotwelfche Wörterbuch (Kelbfprach) zuerft als Doppellerifon berausgab. und in bem freilich fehr nachläffigen und fehlerhaften Abdrud bes "Rotwelschen Bocabular" bei Schottelius (1665) trifft man auf bie erfte juriftische und linguiftische Berudfichtigung überhaupt, Die man in ber waldheimer Beschreibung 1726, in der toburger Unterfuchung 1734, und in ben hilbburghaufifden Unterfuchungsacten 1753, in bei weitem ichatbarerer Weise finbet, woran fich benn bie Rotwelliche Grammatif von 1755 anschließt.

Es folgt jest ber wortgetreue Abbrud ber pforzheimer Ausgabe bes Liber Vagatorum nach bem wolfenbutteler Exemplar, woran fich ihre nieberbeutsche Uebersetung nach bem Exemplar ber föniglichen Bibliothef zu Kopenhagen anschließt.

Die große Bichtigkeit der niederdeutschen Uebersehung in linguistischer Hinsicht wird erft völlig klar werden, wenn man den großen Einstuß des Riederdeutschen auf die deutsche Gaunersprache überhaupt im Abschnitte von der Linguistik dargestellt findet.

# Liber Vagatorum Der Betler orden



Hie nach volgt ein hubsch buchlin genant Liber vagatorum bictirt von eim Hochwirdigen meister nomine expertus in trusis dem Adone zu lob vnd ere, sibi in refrigerium et solatium, allen menschen zu einer vnderweisung vnd lere, vnd den ihenen die diese stuck brauchen zu einer besserung vnd bekerung: Bnd wirt dis buchlin geteilt in drei teil. Das erst teil sagt von allen narungen die, die Betler oder Landtsarer brauchen, vnd wird geteilt in .rr. Capitel et paulo plus, dann es sind .rr. narungen et vltra do durch der mensch betrogen vnd vberfurt wirt, Das ander teil sagt etlich notabilia die zu den vorgenanten narungen gehoren Das drit sagt von eim vocabulari rotwelsch zu teutsch genant.

Das erft teil big buchlins, Bon ben Bregern

DAs erst Capitel ist von den Bregern, das sind Betler die kein zeichen von den heiligen oder weinig an inen haben hanngen, vnd komen schlecht vnd einseltigklich für die lewt geen vnd heischen das Almusen vmb gots vnd vnser lieben frawen willen, Etlich einem haußarmen man mit kleinen kinden, der erkant ist in der Stat ober in dem Dorf do er heischt, vnd wann sie mochten weiter komen mit irer arbeit oder mit andern erlichen dingen So liessen sie on zweissel vom betlen, dann es ist manger fromer man der da betlet mit vnwillen, vnd sich schemet vor den ihenen die ine kennen, das er vor zeiten gnug hat gehabt vnd isund betlen muß, mocht er surdaß komen er ließ das betlen vnderwegen (Conclusio) disen Betlern ist wol zugeben wann es ist wol angelegt.

### Bon Stabulern

Das ander Capitel ift von Stabulern, bas find betler bie alle land auß ftreichen, von eim heiligen zu bem anbern, vnd jr Rrenerin und Gagam in Alchen, und haben ben Wetterhan und ben Wintfang vol zeichen hangen von allen heiligen, vnd ift ber Wintfang gefest von allen ftuden, vnd haben dann die hugin bie ihne ben Lehem Dippen, und hat ir einer feche ober fiben Sed ber ift teiner lere, fein Schuffel, fein Teller fein Loffel fein Blasch und aller Saufrat ber ju ber manberschafft gehort bregt er mit im, Diefelben Stabuler laffen nummer mer von dem Betlen, und jre kinder von jugent auff big in bas alter, bann ber Bettelftab ift inen erwarmt in ben Grifflingen, mogen vud konnen nit arbeiten, und werden Gleiden und Gleidenfeger auß iren gapam und zwidman und Caveller Auch wo bife Stabuler bin fommen in Stet ober Dorffer So beischen fie vor eim Sams vmb gottes willen, vor bem andern granten fie vmb fant Balentins willen, por bem britten vmb fant Rurins willen, Sic be alijs, je nach bem fie getrawen bas man inen geb, vnd bleiben off feiner narung allein (Conclusio) bu magft inen geben ob bu. wilt bann fie find halbs bog halbs gut nit al bog, aber ber mererteil.

### Bon ben Lognern

Das .iij. Capitel ift von Lognern: bas find Betler bie fprechen fie fein .vi. ober .vij. jar gefangen gelegen, und bragen die ketten mit ine darin fie gefangen find gelegen, in ben vnglanbigen . id eft in ber Sonnenbog umb Eriften glaubene willen: Item off bem mere in ben Galleen ober Schiffen mit Gifen verschmidt. Item omb unschuld in eim Thurn, und haben bas Loe Bfaffot auß fremben landen von bem furften, und von dem bern von bem Riefam bas es alfo fei Go es gewont und geferbt ift, bann man findt gefellen in ber manberichafft bie alle Sigel fesen funden, als man fie haben wil, vnd fprechen fie haben fich gelobt zu unser lieben framen jum Ginfibeln, in bes Dallingers Boff, ober ju einem andern beiligen in bas Schocher boff, fe barnach fie in eim landt findt, mit eim pfundt wachs, mit eim Silbrin Creuk, mit eim meggewandt Bnd ift inen geholffen worden durch bie gelubt, ale fie fich verheißen haben bo find bie tetten auffgangen und gerbrochen und find unverfert barvon ganngen und fomen. Item Etlich bragen Banger an. Et fic be alijo. Rota die Retten haben fie etwan Rimmert etwan laffen feben ober etwan gegenfft in einer Difftel vor fant Linhart (Conclufio) Difen bettern foltu nichts geben bann fie geen mit Boppen und ferben umb, under Taufent fagt einer nit war.

# Bon ben Rlendern

Das ifij. Capitel ist von den Klendern, das sind Better die vor den Kirchen auch off Siben off allen Mestagen oder Kirchweihungen, mit den bosen zerbrochen Schendeln, einer hat kein Fuß der ander hat kein Schendel, der drit kein Hant oder Arm: Item etlich haben keten bei juen liegen und sprechen sie sind gefangen gelegen umb unschuld, und haben gewonlich einen beiligen sant Sebastian oder sant Linhart bei jue steen umb der willen sie mit groffer jemerlicher clagender sim bitten und heischen, und ist das drit gevopt das sie Barten, und wirt der mensch darburch Beseseit, dann dem sein Schendel sein Fuß ju der gesenden nuß oder in den blochern ist abgeseult worden umb boser sach

willen. Item bem ift fein handt abgehamen ju bem frieg, ob bem fpil umb ber megen willen: Stein mancher verbint ein schendel, ein arm mit beilenden und geet uff fruden, im gebricht als weuig als andern menichen. Item au Btenheim ift gefeffen ein Briefter mit namen ber Sans Ziegler ift igund Rirchherr ju Rogbeim ber het fein Dumen bei im, Es fam einer off fruden fur fein Saus, bie Dume bracht im ein ftud brot, er fprach wiltu mir funft nichts geben, fie fprach ich hab nit anders er sprach bu alte pfaffen hur wiltu ben pfaffen reich machen und flucht ir allerlej fluch fo er erbenden funt, fie weinet ond fam in die Stuben und fagt es bem herren, ber her heraus und lieff im nach, difer ließ fein fruden fallen und floch bas in ber priefter nit erlauften mocht, barnach turb ward bem pfarhern fein baus verbrent er meint ber flender het es gethan Item ein anber warlich exempel, zu Schletftat faß einer vor ber Rirchen berfetb het einem dieb einen Schenndel an bem Balgen abgehamen vnd het in fur fich gelegt, vnd bet feinen guten ichendel auff gebunden, berfelb wardt mit einem andern Betler vneins, ber lieff balbt ond fagt bas einem Statknecht, alebald er ben Statboten erfeben bat, wuscht er auff und ließ ben bosen schendel ligen, und lieft zu ber Stat hinaus ein pferd mocht in faum erloffen haben, Er ward barnach balb ju Achern an ben Galgen gehendt, vnd ber burr schendel hangt neben im, vnd hat geheisen Beter von Rreute-Item es find die aller groften gots lefteter fo man fie finden mag die folche und andere bes gleichen thun, fie haben auch die aller schonften gleiben, fie find bie aller erften off ben meßtagen ober firchwenhen und bie letten herab (Conclusio) Gib inen off bas minft fo bu fanft, bann es finbt nit andere bann beseffer ber houben und aller menschen. Erempel, Giner bieß By von Lindaw ber was zu Blm in bem fpital bei .rifij. tagen, ond off fant Sebastians tag lag er fur ein firch und verbandt bie schendel und hendt, und funt bie fuß und bend verwenden. ber wardt ben statsnechten verraten, do er die sabe fommen in zu besehen, flobe er ju ber fat auß, ein Roß het in nit mogen erlauffen.

# Bon Debiffern ober Dopfern

Das v. Capitel ift von ben Debiffern, bas find Betler bie Stirnstoffer bie hoftigtim von bauß zu hauß geen und bestreichen bie Sougen und Sugin mit unser framen ober mit eim andern beiligen, und sprechen es sej vufer liebe fram von ber Capellen und fie fein Bruder in berfelben Capellen Stem bie Capel fei arm, und beifchen fachs garn ju einem gltar inch, ber Schrefen ju einem Claffot. Item Bruchfilber ju einem felch, ju verschochern oder zu verionen. Item hanbtzweheln bas bie Briefter bie Bend baran brudnen ju verkimmern. Item bas find auch Debiffer bie tirchen Betler bo einer brief und Sigel hat und an eine gerbrochene Difftel Breget ober an eine newe Rirchen ju bawen fie famlen an ein gotshauß leit nit fern unter ber nafen beißt maulbrun (Conclufio) bifen Debiffern gib allen nichts bann fie liegen vnd betriegen bich, An ein Rirch, die in .ij. ober .iij. meilen vmb bich leg, wann ba frum lewt femen und hieschen, ben fol man geben zu ber notborft was man wit ober mag. Bon Rammefterern

Das .vi. Capitel ift von Rammefterern, bas find Betler, ibem junge Scolares, jung Studenten bie Bater und Muter nit volgen und iren meistern nit gehorsam wollen fein, und Apostatieren und fomen hinder boß gesellschaft die auch gelert find in ber wanderschafft, bie helffen ine bas ir versonen versenden und verkimmern verschochern . vnd wan fie nit mer haben fo lern fie betlen ober tammefirn, vud bie hougen besefeln und tammefieren alfo. Item fie tomen von Rome, auß ber Sonnenbog und wollen Briefter werben am Dolman. Item einer ift Acolitus, ber anber Epiftler, ber brit Ewangelier, ber vierb ein gald und haben niemand bann frembb lewt bie im belffen mit irem almusen bann sein freund find im abgangen von tobs noten Stem fle heischen Blache zu einem Chorhemb ja einer Gleiben zu einer Sanfftam-Stem gelt bas fie ju einer anbern Fronfaften furbaß geweibet mogen werben in ber Sonnenboß, und was fie vbertomen und erbeilen bas verjonen fie verschocherns und verbulens Item fie schern fronen und find nit ordinirt und haben auch fein format wiewol sie sprechen sie habens, ond ift ein loe bose falsche vot . (Conclusio) difen Kancmisirern gib nit, dann so man inen minder gibt so sie baß geraten vud ehe darvon lassen, sie haben auch loe formaten.

# Bon Bagierern

Das vij. Capitel von Bagierern, bas find Better ober obentemrer bie, bie gelben garn antragen, vnb auß fram Benus berg fomen und die Swarpen tunft fonnen und werben gennnt faren schuler dieselben wo fie in ein hauß tomen jo faben fie an gu fprechen. Die tumbt ein farnder ichuler ber Giben freien tunft ein meister (bie Housen zu beseffen) ein beschwerer ber Teufel fur Sagel fur Wetter und fur ale ungeheur, barnach fpricht etlich Caracter und macht ij. ober iij. Ereut und fpricht wo bife wort werden gesprochen, do wirt nieman erstochen es geet auch niemant unglud zuhanden bie und in allen landen, und vil andere fofiliche wort, So wenen bann bie hougen es fej alfo, und find fro bas er fomen ift, und fie haben nie fein farnben Schiler gesehen, und sprechen ju bem Bagierer bas ift mir begegnet ober bas, fonnt ir mir helffen ich wolt euch ein gulbin ober . ij . geben, fo fpricht er ja und befefelt ben hougen, vmbe Deg, mit ben experimenten begeen fie fich, die Houten meinen barumb bas fie sprechen fie konnen den Teufel bespern, fo konnen fie eim belffen alles bas ine anligend ift, bann bu fanft fit nichts fragen fie tonnen bir ein erperiment bar vber legen, bas ift fie fonnen bich bescheiffen und betriegen umb bein gelt (Conclusio) Bor difen Bagierern but bich, bann womit fie ombgeen ift als erlogen.

### Bon ben Graninern

Das .viij. Capitel iste von den Grantnern, das sind die Betler, die sprechen in des Housen boß, Ach lieber freund sehent an ich din beschwert mit dem fallenden siechtagen sant Balentin, sant Kurin sant Beits sant Anthonius, und hab mich gelobt zu dem lieben heiligen (vt supra) mit'.vj. pfundt wachs, mit eim altartuch, mit eim silbrin opser (et cetera) und mus.das samlen mit fromer lewt stewr und hilf, darumb bit ich euch, das ir mir wolt steuren ein heller ein rauschen slacks ein underdant garn-

ju dem Altar bas euch got und ber lieb heilig wol behuten vor der plag oder stechtagen, Rota ein loe ftud, Item etlich fallen niber vor ben Rirchen auch allenthalben und nemen Seiffen in ben mund bas inen ber fcheim einer fauft gros auff geet, ond ftechen fich mit eim halm in bie naflocher bas fie bluten werben. als ob fie ben flechtagen betten, und ift Buben telbing, bas felb find landstreicher bie alle landt brauchen Item ir find vil bie fich off bife meinung begeen, und Barlen alfo, Merdt lieben freundt, ich bin eine metlere Gune ein Santwerds man, Ge hat fich auff ein geit begeben bas ein Betler ift tomen fur meins Baters hauf, ond hat geheischen omb fant Balentins willen, ond mein Bater gab mir ein pfennig ich folt in im bringen ich fprach Bater es ift Buben bing, ber Bater hieß mich in im geben und ich gab in im nit, von ftund an tam mich bie fallent fucht an vnd hab mich gelobt zu fant Balentin mit .iij. pfundt wachs und mit einer fingenden meg vud muß bas beischen, und erbetlen mit former leut hilf, wann ich hab mich also verheiffen, sunft bet ich von mir felbs genug, darumb bit ich euch vmb ftewr und hilf das euch ber lieb heilig fant Balentin wol behuten und beschirmen, vnd was er fagt ift als gelogen. Item er hat mer bann .rr. jar ju ben brej pfunden mache und meß gebettet und verjonets versthocherts und verbult das betelwerd Bud ber find vil die annber subtiler wort prauchen wann hie gemelt wirt. etlich haben Bfaffot, das es also fei (Conclusio) Wer onter ben Grantnern tompt fur bein hams ober fur bie Rirchen und ichlechtlich heischt umb gots willen, und nit vil geblumter wort braucht, ben foltu geben, bann es ift manch mensch beswert mit ben schweren fiechtagen ber heiligen, Aber bie Grantner bie vil wort brauchen und sagen von groffen wunderzeichen wie sie fich gelobt haben und fonnen bas maul wol brauchen, bas ift ein wortzeichen bas fie es lang getriben haben, die find on zweifel falfch vnb nit gerecht, bann fie fmagen eim ein ung von eim baum ber ine glauben wil vor benfelben hut dich vnd gib inen nichts

Bon Dutern

Das .ir. Capitel ift von Dugern, bas find Betler Die fein

lang frand gelegen, und haben ein schwere fart verheiffen au bem heilgen und zu bem, vt fupra in pracebenti Capitulo, alle tag mit brei gangen almufen, alfo bas fie ben gangen tag von hauß ju hauß wollen geen big fie brei fromer menschen finden bie inen bie brei almusen geben, So spricht bann ein from mensch mas ift ein gant almusen, ber buter fpricht ein plaphart, ber muß ich alle tag brei haben, und nim nit minber, bann bie fart hilft mich funft nit, Etlich vff brei pfennig, etlich vff ein pfennig, Et in toto nibil, vnb bas almusen musen fie haben von eim unverlemmten menschen, So find die framen in ber hochfart ee bas fie vnfrome geheiffen wolten fein fie geben ee .ij. plaphart, vnd weift dann in eine zu ber andern, vnd brauchen vil andere wort die hie nit gemelt werben Item fie nemen ber plaphart eins tag wol bunbert ber die ine geben wolt, vnb ift als gevopt was fie fagen. Item bas heift auch gebust wann ein betler fur bein hauß tombt und spricht, liebe fram ich wolt euch bitten umb ein loffel vol mit Buttern ich hab vil fleiner find bas ich inen ein suppen mecht Item vmb ein Begam ich hab ein fintbeterin ift erft acht tag alt Item omb ein trund weins ich hab ein fleche framen, Et fic be alije, bas heift bugen (Conclusio) ben Dugern gib nit bie fprechen fie haben gelobt bes tags nit me bann .iij. ober iiij, almusen zu sameln, vt supra, Die annbern find halb hund, halb lotsch, halb gut, halb boß, ber merteil boß.

# Bon Schleppern

Das .r. Capitel ist von Schleppern, das sind die Kammesstrer die sich außgeben sie sein Priester, sie komen in die heuser gangen mit einem schuler der jne den Sac nachtregt und sprechen also, Hie kombt ein geweichte persone mit namen her jorg kesler von kisbuhel (wie er sich dann wil nennen) und din auß dem Dorst, von dem geschlecht, und nent ein geschlecht das sie dann wol kunden und will uff den tag mein erste meß singen in dem Dorst, und din geweichet uff den Altar ju dem Dorst oder in der Kirchen, der hat kein Altartuch, hat auch kein meßbuch. et cetera, das mag ich nit vollbringen on sunder stewer und hilf aller menschen, dann welcher mensch sich besilhet in die Engelischen

breifftg meffen mit eim opfer, ober als manchen pfennig als er gibt als manig feel wirt erloft auß feinem geschlecht. schreiben auch die houpen vnb die hutein in ein Bruberschafft ond fprechen es fei zugelaffen von eim Bischof mit angb und ablas, barburch ber Altar auff fol tomen, So wirt bann ber menfch bewegt eins gibt garn bas ander Flachs ober Sanff, eins Dischtucher ober handweheln, ober Bruchfilber, vnd es fei nit ein Bruberschafft als die andern Queftionierer haben, bann biefelben fomen vber jar, er fum aber nit mer (bann feme er wiber er wurde gefloffelt) Item bise narung wirt fast gebraucht im Swartwald und im Bregeter wald, in Aurwalen, und in der Bar, im Algew, im Etfdbland, und im Schweiserland, bo nit vil Priefter find, vnd bie Rirchen weit von einander fteen und auch die Soff (Conclufto) Difen fchleppern ober Buben gib nit, bann es ift vbel angelegt Eremplum, Giner bieg Mansuetus ber lud vil bawern vff fein erfte Deffe gein fant Gallen, vnd bo fie au fant Gallen tamen bo fuchten fie ine im Munfter aber fie funden fein nit, nach bem effen funden fie ine in ber Sonnenboß aber entran ben Bawern.

### · Bon ben Bidifchen

Das .xj. Capitel ift von ben Zickischen, bas ist von Blinden, merd es sind dreierles Blinden in der wanderschafft, Etlich werden genant blocharten, das sein blinden die sind von gots gewalt blind, die geen vst den Gots setten, pnd wann sie in ein Stat komen so verbergen sie ire kngelhut und sprechen zu den leuten sie sein in gestoln worden oder haben sie verlorn an den enden do sie gelegen sindt, und samelt ir einer .x. oder .xx. kaps pen domit verkaussen dann sie die kappen, Etlich werden genant Blinden die sein geblendt umb mistat oder bosheit wegen die in den Landen wandern und gemalte Tefelin tragen und vor der kirchen ziehen, und thun sich auß sie sein zu Rom, zu sant Jacob gewesen und an andern serven Steten, und sagen dann von grossen zeichen die do sein geschehen, das als ein betrugnus ist und ein beschieß, Etlich blinden werden genant die mit dem gesbrauch umbgeen, das sein die do vor .x. jaren oder lenger ges

blent sein worden, dieselben nemen dann Baumwollen und maschen die Baumwollen blutig, und nemen dann ein tuchlin und binden das vber die augen, und sprechen dann sie sein Kausseut oder Kremer gewesen sie sein in ein wald von bosen leuten ersblendt worden, und sein .iij. oder .iiij. tag gestanden an ein Baum und weren nit ungeverd leut dar somen-sie musten do versborben sein, und das heist mit dem Bruch gewandert, Conclusio, Ersenne sie wol ob du jnen geben wilt, mein radt ist den erstanten.

Bon ben Schwanfelbern ober Blidichlahern

Das .rij. Capitel ist von den Swanfeldern oder Blidschlaern das sein Betler wann sie in ein Stat komen so lassen sie die Sleider in den Herberigen, und sitzen fur die Kirchen nackent und zittern jemerlich vor den leuten daß man wenen sol sie leiden grossen frost so haben sie sich gestochen mit Nesseln samen und mit andern Dingen das sie sundeln werden, etlich sprechen sie sind beraubt worden von bosen leuten. Etlich sagen sie sein siech gelegen und haben ir Cleider verzert, etlich sagen sie sein jue gestolen worden, und thun das darumb das sine die leut Cleider geben sollen, dan verkimmern sie es verbolens und verzonens (Conclusio) hut dich var disen Schwanseldern, dan es ist buben ding und gib sine nichts es sei fraw oder man du kenst sie

# Bon ben Boppern und Bopperin

Das xiij. Capitel ift von ben Boppern bas sein Betler und aller meist frawen die lassen sich an eisen ketten furen, als ob sie vusinnig wern und zerzerren die Schleier und Cleider von iren leiben vmb das sie die leut betriegen, es sind auch etlich die breiben vopperei vst duten das sind do einer ober sein weib oder ober ein andern menschen stehet heischen und sprechen es sei besessen mit dem bosem geist und doch nit ist, und sie haben ine gelobt zu einem heilgen den er dan nent und muß haben xij. pfundt wachs oder ander ding durch das der mensch erlost werd von dem bosen geist, das heissen Bopper die da Duten (Conclusio) Es ist ein bose falsche narung, man fingt, Welcher Breger nit

ein Erlatin hat die nit voppen und Ferben geet, eundem erfchlagen sie mit eim schuch. Es sind auch etlich Bopperin mit namen frawen die thun sich auß wie das jnen we an den Brusten ses und nemen ein milk und schelen das an einer seiten und legen das über die Brust, und keren das geschelt end herauß, und bestreichen das mit blut das man wenen sol es sej die Brust, die heissen Bopperin.

### Bon ben Dallingern

Das .xitij. Capitel ist von den Dallingern, Das sind die vor den Kirchen steen und sind Hender gewesen, und haben ein jar oder .ij. darvon gelassen, schlagen sich selbs mit Ruten, und wollen bussen, und gots fert umb jr sund thun, und erbetten etwan vil guts, wan sie das ein weil getreiben und die leut also betriegen so werden sie wider Hender wie vor, gib jnen ob du wilt, es sein Buben die solche thun

# Bon Dupbetterin

Das .rv. Capitel von bugbetterin bas fein betlerin bie fich im land umb und umb fur bie Rirchen legen, und preiten ein leilach ober fich und segen wachs und eier fur fich als ob fte finte beterin wern, vnd fprechen inen fei in . rilij. tagen ein fint tob, wie wol fr etliche in .r. ober .rr. faren nie keins -hat gemacht. Bnd bie beiffen busbetterin Difen ift nit ju geben, vrfag, 66 lag ein mal ein man ju Stroßburg vnter eim leilach vor bem Munfter, ond ward aufgeben es were ein Rindtbetterin, ber ward von ber Statwegen auf gehebt und gefangen, und in bas halbeifen geftelt, barnach warb im bas Landt verbotten Es find auch etlich Beiber bie nemen fich an wie bas fie felgam figur getragen vnb an bie welt geboren haben, Als furhlich in bem Taufent funfhundert ond in dem neunden jare gen Bfortheim ein fram tam bieselbig fagt wie bas fie ju einer furt het an bie welt geboren ein kindt und ein lebendige Kroten bieselben Kroten bet fie getragen zu vnfer lieben framen jum Ginfibeln, bofelbft were fie noch lebenbig, ber muft man alle tag ein pfund fleisch haben, die hielt man jun Einsiblen fur ein munber. Bnd betiet also wie fie jet off bem weg were gein Ach ju onfer lieben frawen, het auch Brif vnd Sigel die ließ sie vff der Cantel verstunden. Dieselbig frame het ein starden Buben in der Vorstat in des wirtes hauß sitzen der vff sie wartet, den sie ernert mit solcher buberei Do ward man des do durch den Thorwart innen vnd wolt nach ineh gegriffen haben, aber sie waren gewarnet worden und machten sich darvon. Und was alles Buberej und erlogen wo mit sie vmb warn gangen

# Bon Sundfegern

Das . rvj. Capitel ist von Sundsegern, das sind stark Knecht die geen mit langen messern in den lannden vnd sprechen sie has ben einen leibloß gethan, vnd sei aber doch domit irs leibs notwer gewesen, vnd nennen dann ein grosse Summ gelts die sie saben mussen, vnd mogen sie das gelt nit auf das zil außbringen, so wol man ine das hanpt abschlahen. Darzu haben dieselben unter ine etlicher ein knecht mit im geen off seinen angster der geet in eisen Ketten und Banden beschlossen mit Ringen, der spricht dan er sei fur ine omb sein Summ gelts die er dann nent durg vor den leuten, und hab er das gelt nit off das zil so mussen sie beid verderben.

# Bon ben Sunbfegerin

Das .rvij. Capitel von Sundfegerin, das sind ber vorgenanten knecht krenerin, oder ein teil ir Gleiden, die laussen im land vmb und sprechen sie sein in dem offen leben gewesen und wollen sich bekeren von den sunden, und betten das almusen umb sant Marie magdalene willen und betriegen die leut domit

# Bon ben Biltregerin

Das rviij. Capitel ist von den Biltregerin, das sind die framen die binten alte wammes oder Blet oder Aussen voer den leib onder die Cleider, omb das man wenen sol sie geen mit Kindern, ond haben in .xx. jaren oder mer nie keins gemacht, dasselbig heist mit der Billen gangen

### Bon ber Jungframen

Das .xix. Capitel ift von den jungframen, das find betle bie klopperlin tragen als ob fie aussetig weren und doch nit find, das heist mit der Jungframen gangen

### Bon Mumfen'

Das .xx. Capitel ift von Mumfen, das find betler bie in dem schein der Beghart geen, und doch nit ift, als die in den Autten der Rolbruder geen und sprechep sie sind die willigen armen, dieselben haben ir Weiber an heimlichen enden sigen, und geen mit jrem gewerb umb, das heist in der mumsen gangen.

# Bon Bbern Songen gangen

Das .xri. Capitel ist von den vbern sonzen gangen, das sind die betler oder landtsarer die sprechen sie sind Edel und sind kriegs brant und gesengknus halb vertriben und verhert, und ziehen sich gar seuberlich als ob sie Edel weren, wiewol es nit ist und haben das loe Bsassot, das heist vbern Sonzen gangen

#### Bon ben Ranbierern

Das .xrij. Capitel ift von den Kandierern, das sind Betler seuberlich gekleidt die thun sich auß wie das sie kausteut gewesen sein ober mer, ond haben das Loe Bsasso von Bischouen als der gemein man went, aber es ist als in dem dritten Capitel wol erzelt als von Losern wie man falsch brief oberkumbt ond sprechen dan sie sein berandt ond doch nit ist, die geen obern Clant

### Bon ben Beranerin

Das .xriij. Capitel ist von den die vff keimen geen, das sind frawen die sprechen sie sein getausst Judin und sind Christin worden, und sagen den leuten ob jr vater und muter in der Helle sein oder nit, und betsen den leuten Rock und Cleider, und ander ding ab, und haben auch des falsch Brief und Sigel, diesselben heisen Beranerin

### Bon Chriftianern ober Calmierern

Das erriif. Capitel ift von Christianern ober Calmierer, bas sind Betler die zeichen an den huten tragen besunder Romisch Beronica, und Muscheln und ander zeichen, und gibt je einer dem andern zeichen zu kaussen, das man wenen sol sie seine den stetten und enden gewesen darvon sie die zeichen tragen, wie wol sie doch nie dar komen sein und betriegen die leut domit, die heisen Calmierer

### Bon ben Seffern

Das .xrv. Capitel ift von Seffern, das find betler die fireischen ein Salb an die heist oben und oben, und legen sich dann fur die Kirchen so werden sie geschaffen als ob sie lang Siech weren gewesen, und jne das antlig und der mund wer außgesbrochen, und wan sie nach dreien tagen in das Bad geen so ist es wider abgangen

# Bon ben Schweigern

Das .xxvj. Capitel ist won den Sweigern das sind better die nemen pferds mist und mengen den mit wasser und bestreichen die bein, hend und arm, domit werden sie geschaffen als ob sie die gessucht hetten, oder ander groß siechtagen und doch nit ist, und betriegen die leut do mit, dieselben heisen Schweiger

### Bom Burdhart

Das. xrvij. Capitel ift vom Burcart, das find die jre hend in ein Hantschuch stossen und hendens in ein Binden an den Hals und sprechen Sie haben sant Anthonius duß oder ein andere duß eins heiligen und doch nit ist, und betriegen die leut domit, das heist off dem Burchart gangen.

### Bon Platschierern

Das ,xrviij. Capitel ist von Platschierern, das sind die blinden die vor den Kirchen vff die Stul steen und schlahen die Lauten und singen darzu mancherlei gesang von serren landen do sie hin komen, und wann sie auß gesingen, so saben sie an Boppen und serben wie sie blind sein worden. Item die Henden Platschieren auch vor den Dissteln wann sie sich auß ziehen nacket und sich selbs mit Ruten oder geisseln schlahen und jr sund willen, und brauchen die Bopperei, dann der mensch wil betrogen sein, als du jn dem vorigen Capitel wol gehort hast, das heist Platschiert. Auch die, die ust den stulen steen und sich mit steisnen oder ander dingen schlahen, und von den heiligen sagen, werden gemeinglich Hender und Schinder.

# Das ander teil

DIses ist das ander teil dis Buchlins und sagt von etlichen notabilia die zu der vorgenanten narung horen mit kurten worten begriffen:

Item Es sind etlich ber vorgenanten die heischen vor keinem hauß noch vor keinem Thor, sunder sie geen in die Heuser, in die Stuben, es sei jeman darin oder nit, ist nit gut vrsach die erstenne in dir selbst.

Item Es sind auch etilch die geen ju den Kirchen ein seiten auff, die andern ab, und tragen ein Schusseln in den Hennden, die haben sich darnach geruft mit kleidung, und geen swechlich als ob sie ser frank weren, und geen von einem zu dem andern und neigen sich gegen eim ob er im etwas wolt geben, die heissen Pfluger.

Item Es sind auch etlich die entlehen kinder vff aller selen tag oder vff ander heilgen tag, vnd setzen sie fur die Kirchen als ob sie vil kind hetten, vnd sprechen es sein Mutterloße kindt oder Baterloß vnd doch nit ist, das man ine dester mer oder lieber geb vmb des Aboue willen

Eremplum Zu Schweitz im Dorff ist ein ordenung, das man eim jeden Betler gibt .v.ß. Heller das er zum minsten in eim sierden teil eins jars nit in der selben gegent betel. Ein fraw hat vff ein zeit genomen dieselben .v.ß. Heller nit mer in der gegent zu betlen, alsbald barnach schnidt sie ir har ab und betlet das Lannbt hinauß wie vor, vnd kam wider gen Schweitz in das Dorf vnd saß fur die kirchen, mit eim jungen kindt, do man das kindt ausstedt do was es ein hund, do must sie entlaussen auß dem lande, dieselbig hat geheissen die Weissendurgerin saß zu Zurch im Krap.

Item Es sind etlich die legen gute Cleiber an, vnd heischen vff ben gassen, do bretten sie einen an es sei fraw ober man vnd sprechen sie sein lang franck gelegen, vnd sein handtwerckt knecht vnd haben das ir verzert vnd schemen sich zu betten, das

man fie ftewr bas fie furbas mogen tomen, die heiffen Gens fcherer.

Item es sind auch etlich der vorgenanten die geben sich auß sie kunden schetz graben oder suchen, und wan sie jeman sinden der sich last vber reben so sprechen sie sie mussen Gold und Silber haben und mussen vil messen lassen lesen darzu, et cetera, mit vil andern zugelegten worten, domit betriegen sie den Abel, die Geistlichen, und auch die Weltlichen, dan es ist nie gehort worden das solch Buben Schetz haben funden, sunder sie haben die lewt domit beschissen, die heissen sesel graber.

Item Es sind etlich der vorgenanten die halten jre kindt bester herter domit das sie auch lam werden sollen, jnen wer auch leibt das sie gangheilig wurden, off das sie bester toglicher wers ben die lewt zu bescheissen mit jren bosen loen soten.

Item es sind auch etlich under den vorgenanten, wann sie in die Dorsser komen so haben sie Fingerlein von Kunterses gesmacht, und bescheissen ein Fingerlein mit kot und sprechen dan sie habens sunden ob einer das kaussen woll, so went dann ein einseltige Hupin-es sei Silber und kennen es nit und gibt im vi. pfennig oder mer darumb, domit wurt sie dan betrogen, desselben gleichen Pater noster oder andern zeichen die sie vnder den Mentlen tragen, die heissen Wiltner.

Item es sind auch etlich Duestionirer die der heiligen gut bas jnen wurt es sei Flachs, Schleier, Bruchfilber ober anders vbel anlegen ist gut zu versteen den wissenden, wie aber jr bessesterej ist laß ich bleiben, dann der gemein man wil betrogen sein.

3ch geb feinem Queftionirer nit bann allein ben vier Bot- schafften bas find die hernach fteen geschriben.

Sant Anthonius Sant Balentin Sant Bernhart und ber beilig geift diefelben find bestetigt von dem Stul zu Rom.

Item Hut bich vor ben Kremern bie bich zu hams suchen bann bu kaufft nicht guts, es sei Silber from Wurt ober ander gattung.

Hut dich deßgleichen auch vor den Arpten die durch die land

ziehen und Tiriad und Burglen feil tragen, und thun sich groffer bing auß und besunder sind etlich Blinden, einer genant Hand von Strafburg ist gewesen ein jud und ist zu Straßburg getausst worden in den psingsten vor etlichen jaren, und sind im sein augen auß gestochen worden zu Worms, und der ist jeunt ein Artet und sagt den leuten war und zeucht durch die landt und bescheist alle menschen, wie, ist nit not ich kent es wol sagen.

Item Hut bich vor den Jonern, die mit besefterej vmb geen vff dem Brieff, mit abheben einer dem andern, mit dem boglin, mit dem spieß mit dem gesetten Brieff, vbern Boden, mit dem Andres teil, vbern Schrand, Bff dem Reger mit dem vberlangeten, mit dem Herten, mit dem Geburften, mit dem Abgezogen, mit den Meten, mit den Steben, mit Gumnes, mit Priffen, mit den vier knechten voten, mit loem Meß ober loen Stetinger, vnd vil andern voten die ich laß bleiben, vber den Rot, vbern außug, vber den Holhauffen, vmb des besten millen.

Bud biefelben Anaben zeren alwegen bej ben Wirten bie zu bem Steden heiffen, bas ift als vil bas fie fein Wirt bezalu was fie jm schulbig sein, und am abscheiben laufft gewonlich etwas mit inen.

Item noch ist ein begangnus vnber ben Landfarern das sind bie Mengen oder Spengler die in dem land umb ziehen, die haben weiber die vorhin vmb geen Breien und Leiren, Etlich geen mit mutwillen vmb vnd doch nit all, vnd so man juen nit gibt, so getar eine ein loch mit eim Stecken oder Messer in ein Kesselstoßen vsf das jr Meng zu arbeiten hab, Et sic de alijs. Diesselben mengen beschuben die horchen Girig-vmb die Wengel, so sie somen in des Ostermans Gisch, das sie den Garle mogen Girig Schwachen als ewer ans gelauten mag.

# Das drit teil . ift der Vocabularius

|         | Ħ     | Alon, bion             | geen hin       |
|---------|-------|------------------------|----------------|
| Adone ' | got   | Alch bich vbern Breit= | mach bich vber |
| Acheln  | effen | hart                   | die Witwen ')  |
| Alchen  | geen  | Alch bich vbern glent  | Eben fo vil.   |

<sup>1)</sup> Bibe, wite, wytin, weite, Beibe, Felb.

| •               | <b>25</b>      | Dierling .       | ang .                                   |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Breithart       | Mitmen (Weibe) | Dippen           | geben                                   |
| <b>Bog</b>      | hauß           |                  | œ`                                      |
| Boffart .       | fleisch        | Em 6             |                                         |
| Boshartfeger    | mesler ,       | Erlat            | gut<br>meister                          |
| Beham           | ein ep         | Erlatin          | meisterin                               |
| Barlen          | reben          | Erferden         | tetfchen                                |
| Breger          | betler         | Wi fituen        | • •                                     |
| Bregen          | betlen         | •                | <del>8</del>                            |
| Brieff.         | ein fart       | Fundart          | fewer                                   |
| Briefen         | farten         | Floßhert         | waffer                                  |
| Briffen.        | zutragen       | Floßling         | Fisch                                   |
| Brefem          | bruch          | Functeln         | fieben ober braten                      |
| Breuß           | auffețiger     | Flosten          | brungen                                 |
| Blechlein       | freuper        | Flaber           | babfinb                                 |
| Blech           | blaphart       | Fladerfeher      | baber                                   |
| <b>B</b> saffot | brieff         | Flaberfeperin    | baderin                                 |
| Briefelfeper    | schreiber      | Fluckhart        | hun ober fogel                          |
| Boppen          | liegen         | -Flid            | fnab                                    |
| Bolen           | helfen         | Cloffelt         | · ertrendt                              |
| Beschocher      | trunfen        | Functarthol      | tachelofen .                            |
| Breitfuß        | ganß ober endt | Feling           | fremerej                                |
| Buşelman        | zagel          | Fețen            | arbeiten ober mas                       |
| Boß dich        | fdweig         |                  | djen                                    |
| Bichuberulm     | ebel fold      |                  | <b>(5</b>                               |
| Bschiberich     | ampiman        | Glent            | felt                                    |
|                 | <b>©</b> .     | <b>G</b> lathart | bifc)                                   |
| · · · · · · · · |                | Griffing         | guder.<br>nika                          |
| Caveller        | fchinber       | Genffen          | ftelen<br>ftelen                        |
| Claffot         | cleibt         | Gazam            | findt                                   |
| Claffotfeper    | schneiber      | Gleibt           | hur                                     |
| Christian .     | Jacobsbruder   | Gleibenfeberin . | ,                                       |
| Caval           | ein roß-       | Gleidenhoß       | huchaus                                 |
|                 | Ð              | Goffen           | fchlahen.                               |
| Derling         | wurffel        | Ganhart          | teuffel                                 |
| Dritling        | [chuch         | Gebicken         | fahenn                                  |
| Diern           | fehen          | Gallen           | Ratt                                    |
| Difftel         | firm           | &far             | borff                                   |
| Dallinger       | bender         | Gadenfcherr      | hun                                     |
| Dolman          | galg           | Gurgeln          | lauginecht betlin                       |
| Du ein bar      | fleuch         | Glis             | milc                                    |
| Dotsch          | fubt           | Galch            | pfaff `                                 |
| Doul            | pfennig        | Galle            | pfaff                                   |
|                 | . 10           | _ <del></del>    | ¥ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| Galchenboß      | pfaffenhaus                    | Rlemfen        | fahen                           |
|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Giel            | munb                           | Kafpim .       | , jacobebruber                  |
| Gişlin          | ftucklin brot                  | Rlecktein      | verreter                        |
| Grim            | gut                            | Rlingen        | · leirer                        |
| Grunhart        | felbt                          | Rlingenfegerin | leirerin                        |
| Glefterich      | glas                           | Rrachling      | ein nuß                         |
| Sugelfrant      | mundy                          | Rabas          | haupt                           |
| Gagelfrenbin    | nun                            |                | 2                               |
| •               | \$                             | Lehem          | brot                            |
| Sanfftaubt      | hemb                           | 20e            | bog ober falfc                  |
| herterich       | meffer ober thegen             | Lefrans        | priefter                        |
| himelfteig      | pater nofter                   | Lipmarkt       | fopfi                           |
| Hous            | bawr                           | Lufling        | orn                             |
| Hugin           | bawrin                         | Lefrengin .    | pfaffen hur                     |
| Hornbod         | fu                             | Limbrufchel    | die forn fameln                 |
| Solberfaus      | bun                            | Loe otlein     | teufel                          |
| Dorđ            | bawr                           |                | •                               |
| Bellerrichtiger | gulbin                         |                | <b>90</b>                       |
| Sans malter     | laws                           | 9Ω eβ          | gelt ober munt                  |
| <b>S</b> ar     | fluci                          | Mendlen        | effen .                         |
| Degiß           | spital .                       | Meng           | feßler                          |
| Soden           | ligen                          | Megen          | ertrenden                       |
| hans von geller | grob brot                      | Molfamer       | verreter                        |
| •               | 701                            | Mađum          | fat -                           |
|                 | 3                              |                | <b>究</b>                        |
| Joham           | wein                           | -              |                                 |
| Jonen .         | spilen                         | Narung thun    | fpeiß suchen                    |
| Joner           | spiler                         |                | Ð                               |
| Juverbaffen     | fluchen                        |                |                                 |
| Iltis           | statknecht                     |                | <b>*</b>                        |
| Juffart         | der rot ist oder freis<br>heit | Phicifchlaher  | einer bet nackent<br>vmb laufft |
|                 | £ .                            | Platschierer   | bie vff ben beneden<br>prebigen |
| Rammefirer      | ein gelerter betler            | Platschen      | baffelbig ampt                  |
| Reris           | wein                           | Polenber       | fchlos ober burg                |
| Kimmern         | fauffen                        | Pfluger        | bie in ber firchen              |
| Aroner          | emann -                        |                | mit schusselin                  |
| Aronerin        | efraw .                        |                | vmbgeen                         |
| Rielam          | ftat                           | •              | D                               |
| Krar            | closter                        | <b>~</b> ,     | •                               |
| Klebiß          | `pferbt                        | Duien .        | hundt                           |
| Alems           | gefendnus                      | Duiengoffer    | hundschlaher                    |

|               | · <b>%</b>          | Schmunck          | <b>schmalk</b>        |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Reger         | wurffel             | Floß              | Lup                   |
| Ribling       | wurffel             | Speltling .       | heller -              |
| Ruren         | fpilen              | . Stettinger      | gulbin                |
| Richtig.      | gerecht .           | Shlun             | schlaffen             |
| Rubolt        | freiheit            | Stolffen          | fteen                 |
| Rauschart     | ftrofact            | Stefung           | zil                   |
| Rippart       | fectel              | Stabuler          | brot famler           |
| Rot bos       | betler herberig     | Stupart           | mel                   |
| Rieling       | faw                 | Spi <b>h</b> ling | habern                |
| Regenwurm     | wurst               | Schmalfachel      | vbel redner           |
| Reel          | fchwer flechtag     | Schrent           | ftub                  |
| Rungen .      | vermischen ober be- | Schmaln           | pbel reben ober fehen |
| •             | fcheiffen           | Stroborer         | gans                  |
| Ranz .        | fact                | Schurnbrant       | biet ·                |
| Roll          | mul                 | Streifling        | hosen                 |
| Rollfeper     | muller              | Stronbart         | waldt -               |
| Rauling       | gant jung finbt     | Schwenten         | geen                  |
| Rumpfling     | fenff               |                   | Œ                     |
|               | 8                   | Terich            | land                  |
| Schochern     | brinden             |                   | <b>19</b>             |
| Schocherfeger | wirt                | Berfimmern        | verfauffen            |
| Sprandart     | fals                | Berfenden         | verfegen              |
| Schling       | flachs              | Boppen            | liegen                |
| Schreiling    | fint                | Bermonen          | betriegen             |
| Schieß        | zagel               | Boppart           | nar                   |
| Schola        | fubt                | Berlunfchen       | versteen 🖛            |
| Soref         | hur                 |                   | 233                   |
| Schrefenboß   | hurhauß             | 600 . 44 f        |                       |
| Strom         | hurhauß             | Wetterhan         | hut                   |
| Sonnenboß     | hurhauß             | Wintfang          | mantel                |
| Senfftrich    | beth                | Wißulm            | einfeltig vold        |
| Schuieren     | bencten             | Wendrich          | feğ                   |
| Schwerz       | nacht               | Wunnenberg        | hubsch jungfraw       |
| Sefel .       | bred                |                   | 8 .                   |
| Sefeln        | scheiffen           | Zwirling          | aug                   |
| Gefelboß      | fcheißhaus          | Bidus             | ein blinber           |
| Consin        | ebelfraw            | 3wider            | hender .              |
| Sont          | ebelman             | Bwengering        | wammes.               |
|               |                     |                   |                       |

# Der bedeler orde und or vocabular in rotwelleh

Hyr na volget ein schön böck, geheyten Liber vagatorum dictiert oder gemaket van einem hochwerdigen meister nomine expertus in trusis dem Adone to loue vnd ere sibi in refrigerium et solacium, allen menschen to einer vnderwisinge vnd lere, vnd dem de dusse stüde bruken to einer beterung vnd bekerung. And wirt dit bock gedeilt in dren delen Dat erste del sacht van allen nerungen de de bedler oder lantsarer bruken, und wart gedelet in xx capitel et paulo plus, dan et sint xx nerungen et ultra dadorch, de mensche bedrogen vnd oversürt ward, Dat ander deil sacht sun enige notabilia de to dem vorgenömeden nerungen hören Dat drit secht van eim vocabulari rotwelsch to dude genömet.

Ber bedler orden unde or fprack.

Dat Erfte bel buffes botes Ban ben ho Bregern

DAt erste capitel is van den bregern dat sind bedeler de nein teiken van den hilligen oder wenig an on hebben hangen, vnd kommen schlechtlick und einfaltiglick för de lude gan unde eschen de almissen vmme godes unde unser leven frowen willen, Belde eim huß armen man mit klenen kinderen, de bekant is in der stad oder in dem dorpe dar he esket, und wann se mochten wider kommen mit ören arbeide od mit anderen erliken dingen

so leiten se an twivel van dem bedelen, Went et is mennich from man de dar bedlet mit vnwillen und sed schempt vor dene de sn kennen, dat he vor tyden genog heft gehat und nu bedlen mut, mocht he fürd kommen he leit dat bedlen underwegen, Conclusio, dennen bedlern ist wol to geven went et ys wal angelecht

### Ban Stabuleren

A Dat ander capitel pe vann ftabuleren, bat find bebler die alle land vih ftrifen van bem einen hilligen tom anderen, vnd ör frenerin und gagan in atdin, und hebben ben wetterhan und ben wintuand vol teiten hangen van allen hilligen, vnb pe be wintfand gevets vann allen ftuden, vnb hebben ban be hugen be un ben lebem bippen, und heft be ein vi ober vif sede ber is nein ledig, fin ichotel fin teller fin level flasche und alle hufrat bat to ber wanberschaft hort brecht he mit fed De folven ftabulere laten nummer mer van bem betlen, und or finder vann jögent vp bet in bat older, went be bebelstaff no dne erwarmt in ben grifflingen, fe mogen und kunnen nicht arbeiben, und werben glyben und glybes veter und ore gatann unn zwidman unn faueller, Da mar buffe ftabuler ben fommen in ftebe ober borpe fo eschen se vor enem huße um gobes willen, vor ben anderen granten vmm fant Balentine willen, vor bem britten vmme fant furins willen, fic be aliis je nach bem fie getrumen bat men ynen geve, und bliven up neiner nerung allene (Conclusio) bu magft one geuen off bu wult bann fe fint halff, bose halff gut nit al boge mer ben meften bel.

### Ban ben Lofnern

Dat iif capitel ps van losnern, dat find bebler de sprekenn se sint vi oder vij jar gefangen gelegen, und dragen de keden mit one dar in se gesangen sind gelegen, in den ungelövigen id est inn der sonnenbos umme den cristen geloven willen, Item vp dem meer in den galleen oder schepen mit psern versmedet. Iten vmme unschult in ein toren, und hest dat loedsassot ut fremden Landen van dem driken und van dem heren van dem kilam dat

et also sy, so gevopt wade geserbt is, dann men wint gesellen in der wanderschaft die alle segel vezen kunnen als man se hebben wil vad sprecken se hebben sick gesovet to unser seinen frowen to den einsedele in des dallingers doß, oder to eim anderen hilligen inn die schöckerdoß, ve dar na sie inn einem lande sind mit eim punt wasses mit ein sulueren crüce mit einem mißgewand. Bud vs önen geholden worden durch de gelüste als se sich verheiten hebben do sind die keden upgangen und to broken und sind uns vorseret dar van gangen und kommen. Item Welse dragen pantzer an, et sic de alies Rota, die keden hebben sie etwann kumsmert, etwan saten vezen oder etwan ge ienst in einer distiel vorsant Lenhart. Conclusio, dussen bedlern schaltu nicht geven want se gan mit voppen und verben vmme, und dussen seicht war.

### Bon ben Rlendnern

Dat itij capitel is van ben flendnern, bat find bebler be vor ben ferfen od vp fitten vp allen festbagen ober ferdwigingen mit ben bosen tobrofen schenen, be ein bet nein fot be andt bet nein ichene, be britt nein bant ober nein gem Item welfe hebben feben by one liggen und fprefen fie find gefangen gelegen umme unschult, und hefft gewönlif einen billigen fanct Sebaftian ober . fant Lenhart by onen fign omm beren willen fie mit groter iemerlifen clagender ftemme bibben und eischen, und is bat brit gevopt bat se barlen, und wart be mensche barburch bedrogen, bann ben fin ichene fin voet in ber geuendnuß ober in ben plochern ve afgevult worden vmm- bofer faten willen. Item-bem is fon hant afgehaven in bem trieg ober vy ben fpil, vmme ber meffen willen, Item mannich verbint ein schene ein arm mit belenden und gat pp fruden, em gebridt alfo wenig als andern mynichen. erempel Item to Btenheim is gefeten ein preifter mit namen ber hans ziegler fercher to Rogheim be hefft fin moimen bi fet, et fam ein vo fruden fur fon bus, die mom bracht em ein ftud brots, be fprad wittu med funft nicht anders geven, fie fprad id heb nit anders, he sprack bu olde papen bur wiltu ben papen

pub liep om na, big liet fon fruden fallen und floch bat in bie. pap nicht erlopen mochte, bar na forts wart bem pape fien buf verbrant be meind be flendner hab et geban. H Item ein ander warlid erempel, & To Schletftat fat ein vor br ferten bie selue habbe einem bief ein beyn an bem galgen afgehamen und hab en fur fid gelecht und had fin gube benn upgebunden, be folve wort mit einen andern bedler vneins, die liep balb vnn fede bat einem stadfnecht also balbt biffe ben statdboben ersein hab, stont he vp vnu liet bat bose ben liggen vnbe leip to ber stad ben wo ein pert mocht on nam erlopen hebben, Se wart bar na baltb to Achern an ben Galgen gehangen und bat burr benn hangt neuen om, vnb hab geheiten Beter van Rreugenach. A Stem find die aller gröften gotslefterer fo man fie finden mag bie folds und andere bes geluf bon, fie hebben od bie aller schönsten gliben fie find bie allererften vp ben megbagen ober ferdwigen und bie leften bar aff, Conclusio, giff om up bat minft fo bu fanft wan et find nicht dann befester ber hougen pub aller menschen A Gin erempel

h Ein heit Bh van Lindau die was to Blm in den spital by riili dagen, vnd vp sant Sebastians dag lag he fur ein terd vnd verbant die schene und hende und kund de sote und hend verwenden, die wart den stadknechten verraden do he den sach kommen on to besein, floch her ter stad wt, ein pert had in nicht mögen erlopen.

# Bon bem Debiffern ober Dopfern

Hat v capitel is van debisser, dat, sint bedler de sternen stöter de hostiatim van huß to huß gahn vnd bestrifen de husen vnd husin mit unser leven frowen oder mit einem anderen hilligen, und spresen et sy unse leve frowe van der capellen unde se sint broder in der solven capellen. Item de capelle si arm und eschen slaß garn to einem alter dose der schresen to einem classot. Item bruch siluers to einem keld to verschöchern oder to versonen. rike maken, und stokde dr allerlei stöt so he benken kunt, st weinde unde kam in den dornsen und sede et dem heren, die her hur wet

Item hantdwelen dat de prester de hende dar an droge to verstimern. Item dat sint od debisser de kerken bedlers dar ein brief vnd segel hest vn an ene to brokene disstel breget, oder an ein nige kerd to bowen, sie samlen an ein gotshuß dat licht nich ser vnder der nesen geheten maulbrun, Conclusio, dussen bedissern gif allen nicht wann se legen vnd bedregen ded, Ann ein kerd die in is oder iis mylen vmme ded licht wann dar frome lude komen vnd eschen, den schal men geuen to der nottrust wat men wil oder mach

### Bon Remmeferern

Dat vi capitel is van Kammeserern, bat sint bedler idem ioge scholares iunge studenten, be vader und moder nicht volgen und ören mestern nicht gehorsam wolden syn, und apostateren und komen hinder böß geselschap de od gelert sint in der wandersschaft, de helpen on dat ör verionen versenden und verkumern verschöchern. und wann se nit mer hebben leren se bedlen oder kammesiern und de hougen besesten und kammesiern also Item se komen van Rome, wit der sonendoß, und wollen priester werden am, dolmar. Item ein is accolitus, de ander epistoler de drit ewangelier, de verde en galge, und hebben nemant dann frome lude de öm helpen mit örem almissen, went syn frende sin ön afsgangen van dots nöden.

Item se heschen stas to einem rocheln einer gliben to einer hampstuden. Item gelt dat sie to einer andern fronfasten surbet gewyget mögen werden in einer sonnedoß, und wat se ouerkomen und erbetlen dat verionen se verschöcherns un verbölens. Item se scheren kronen unn sin nicht geordinert unn hebben od nein sormat wo. wal se spreken se hebbent, unn is ein löß falsche rot, Conclusio, dusse kammiserern gif nicht dann so men ön min gist so se bet geraden, unn eer dar van laten, se hebben, od lose formaten.

### Bon Bagerern

6 Dat vij capitel is van vagerern, bat fint bebler ober auenturer be be gelen garn an bragen und wit from Benus berch

fomen vnn be swarten tunft kunnen vnn werben geheiten faren schöler, be solven war be in ein huß komen so heuen se an to fprefen, Sir tumpt ein farnber icholer ber foven frien funften ein meister (be houpen to besessen) ein beswerer ber buuel for haael for weber vnn for all vngehur, bar na fpredt he etlid faracter vnn mafet ij ober tij cruce, vnn fpridt mar buffe word werben - gesprofen bar wirt nemant erftofen, et geit od nemant ungelud to handen hir und in allen landen, und vel ander föftlife wort, fo meinen ben be houpen et st also, vnn sind fro bat he komen is vnn fe hebben nie nen verfaren schöler gefein, vnb fprefen to bem vagerer bat is med begegnet ober bat, funben gy med helpen id wold im i gulben ober if geven, fo spredt he ia vnb befefelt ben hougen om et meß, Mit ben experimenten begond fe fed, be houpen meinen vmm bat fie sprefen fie kunnen ben buvel - beswern, fo konnen se om belpen alles bat om angelegen is, went bu fanst fe nicht fragen se fonnen bed en experiment bar ouerleggen, bat is fe fonnen bed beschyten vnn bebregen vmme byn geldt, Conclusio, Bor bufen vagerern hot bed, went warmebe fe vmme gan is al gelogen.

### Ban ben Grantnern

Hat viji capitel is van ben grantnern, dat sint bebler be spreken in des hougen boß, Ach leven frunde seit an ech bin beschwert mit den vallenden süken sunte Valentin sant Aurin sant Vits sant Anthonius, van heb med gelouet to dem leuen hilligen (vt supra) mitt vi punt wasses mit eim alterdock mit ein sulveren opper (et cetera) van mot dat sammelen mit fromer lude hulpe, der vanme bib ick iuw dat gi med wollen geven ein heller ein risten flasses ein underbant garn to dem altar dat juw god vad de leue hillige wol behöde, vor de plage oder sickdagen, Rota ein loß stuck, Item etlick fallen neder for de kerden och allenthalben vad nemen sepen in den munt dat onen de schum ein sust grot up gat, und steken sick mit eim halm in de nassocher dat se blodden werden, als off se de siekbagen habben vad is donendes ding, de suluen sind landstriker de alle land bruken. Item et sint

vil be fiet up be meinung began und barten alfo, merket leuen frunde, id bin ein fchlechtere fon ein hantwerde man, et heft fic .vp en tib begeuen, bat ein bebler ift gefomen vor min vabers buß vnn heft geeschet omme fant Balentins willen, vnn min vaber gaff med einen pennind id fchol en om brengen id fprad vaber et is bouen bing, be vaber het med en om genen und if gaff in em nicht, van ftund an tam med be fallen fude an, vnn heb med gelouet to fant Balentin mit it punt wasses und mit einer fingenden miß vnn mot bat efchen, vnn erbedlen mit frommer lude hulpe, wente ed hebbe bat also gelouet, funft hebbe id von med seluen gnoch, baromm bit id iu omm hulp bat iuw be leue hillig fant Balentin wol behoben vnn beschermen, vnn mat se secht is al erlogen. Item heft mer ban xx iar to ben bren punden maffes vnn miffe gebeblet vnn verionets vnn verschöchers verbolt bat bebel werd, unde beren fint vil die ander fubtiler wort brufen wan he gemelbet werbet. Item etlich hebben biaffot bat et alfo fi, Conclufio, We under ben grantnern tumpt for bin huß ober for be ferten vnn flechtlick heifcht vmme gobes willen, und nit vil geblumter wort brudt, ben foltu genen, wann et is manch mensche beschwert mit bem swaren secbage ber hilligen, mer be grantner be vil wort brufen und feggen van groten munberteten wo fe fed gelouet hebben unde font bat mul wal bruden. bat is ein war teten bat fe ib lange gebreuen hebben, be find one twinel falsch vnb vngerecht, ban se spreken einen wol ein fell van ehm oge be one louen will, vor ben fulften hube by vnbe giff one nit.

### Ban ben Dugeren

Hat ix capitel ps van den duperen dat sind bebeler de sin lange cranc gelegen als se seggen onde hebben eine sware sart gelouet to dem hilligen onde to dem etc. (als bouen stept) alle dage mit dren helen allmissen Also dat se so lange alle dage van huß to huß willen gan wente dat se dre frommer mynschen sinden de dne de dre helen almissen geuen So sprickt dan ein from mynsche wat is ein hele allmisse De duper sprickt eyn Brun-

fwigifche ofte grote Depbburgische pennynd ber mot id alle bage bre hebben, vnd neme nit myn, ban be fart hulpe my anberft nit Welke op einen scherf, et in toto nichil Bnbe be allmiffe moten fe bebben van einem unvorsprofenen munichen So find be fromen der hoffart ehr fe unfrom wolden geheten fon, fe geue ehr twen pennig, und wifet one be eine from to ber anberen Se brufet od vell andrer worde be hor nit gemelbet werben Item fe nemen ben pennyg eins bages wal hundert be one be geuen wolde, ond is al gevopt wat se seggen Item bat heit gebutt man ein bebeler vor byn huß kompt und spreckt leue frome ich wolde im bidden vmme einen level vol botteren ich hebbe vel fleiner finder bat id one wefebrot matete Stem vmm eyn bebam id hebbe ein segweferin be is ersten achte bage old Item vmm enne flafchen bere id hebbe eine crande fromen et fic be aliis, bat betet bugen, Conclusio, ben bugeren gif nit de do fpreten fe bebben se heuen gelouet bes bages nit mer ban iij ober iiij heler almusten to bidden, vi fupra, de anderen find halff hund halff rued halff gued halff bos Auer be menften bos.

### Ban Schleppern be fammeferer heiten

Has r capitel is van Schleppern bat sind be kammeserer be sed vthgeuen dat se prester sin Se gath in de hüse mit einem schuler de öme den sad nachtreyt, vnd sprekt sus, Hyr kommet eine gewyhde person mit namen her Gerbt westuelink uth Schoth lande (woe he sed dan nomen will) und din uth dem dorpe, van dem geschlechte Bud nemet dan ein geslechte dat se wol kennen, und wil up den dage myn erste missen singen, in dem dorpe und din gewiget up den altar in dem dorpe oder in der kerden de hest nein altar dock dar is och nein meßbod, et cetera, dat mach ich nicht voldrengen sunder frommer lude hulpe und stwor, dan welkor mynsche sed empselcht in do engelschen drittig missen mit einem opper oder so mannigen schilling als he gist so manige zele wort verloset uth dem segesüre uth synem schlechte H Item se schriuet och de buren burin in ein broderschop und spreken et st togelathen van dem bischop mit gnade unde assate da dorch de

altar up ichal tommen So werben ban be wedmöbigen fromen beweget, be eine gift garn be ander flag aber hemp be bribbe ein tischlaken ober hantbroeheln efte bruden fulner aber albe troschen, und ib si nit ein broberschop als be anderen questionerer bebben ban befulften tommen alle iare be tam auer niche mer, ban tem he weber he wurde gefloffelt Item duffe nerunge wert faft gebrufet in Swartwald und in bem Saffenlande in bem wend landt und in bem landen bar weinig prefter find unde be ferten wide van einonder liggen od be höffe, Conclusio, buffen fleppern tammeferern eber bouen giff nit ban et is onel angelept. & Ein erempel h Ein hete Manswetus be lub od buren to finer erften miffe genn funte Ballen, ond bo fe- quemen to funte Gallen bo fochten' fe one in ben munfter, quer fe funden one nit Rae ber maltib funden fe one in ber fonnenboß quer he entlev one.

# 5 Ban ben zidiffen aber blinben

B Dat .rj. capitel is van zidiffen bat is van blinden merd · ib find bryerlen blinden in ber manberschop weld werden plodharben, bat find blinden be van gobes gewalt blind find be gath po ben gabes wegen pilgrimacien, und wan fe in ein ftad tommen fo verbergen fe dre fogel van hobe van fpreten to ben luden fe find one gestolen worden aber fe bebben fe verloren an ben herbergn bar fe gelegen fon und bibbet or ein tenn ober mintich fogeln unde hobe nachen hebben fe nenne ban fe vertopen be Belfe werben genomet blinden den fvn be ogen vih gebrofen omme migbat van bofheit willen, be in ben landen wanderen und gemaltefeles bregen und vor ben ferten fitten, unbe feggen fe find to Rom to funte Jacob geweßen onbe an anderen fernen fteben unde feggen van groten miraculen be bo befchehen find bat all ein bebroch unde falscheit is & Belfe blinden werden genomet Luntider bat fin be ben vor tenan iaren aber mer be ogen vihbroten find be fulften nemen ban bawmwollen und maken be blobch vube nemen ban ein bod vnb binden bat ouer be ogen, und fprefen fe fun koplude efte fremer geweßt, unde in em wolde

van quaden luden geblindet worden vnde vor ,tij. oder .iiij. dagen 'gestan an einem bom, vnd werende lude nit van vngeschicht barto kommen se mosten se dar gestoruen syn, vnde dat het mit dem bruch gewanderrt, Conclusio. bekenn de wal so du onen gewen wult myn rat is den bekandene.

- A Ban ben Swanfelbern ober blidichlagerna
- Dat .rij. capitel is van schwanselbern oder blickschlagern dat sind beveler wan se in ein stad komen so lathen se de cleider in der herberg, und sitten gar nakent vor de kerken, und zeteren vemerlick vor ben luden, dat men gedenken schall dat se groten frost lyden. So hebben se seck gesmeret mit netelsamen unde mitt anderen dingen dat se warm werden, welke spreken se sind berouet van dößen Welke seggen se syn crand gelegen und hebben dre cleider verteret, welke seggen se sind one gestolen worden unde dat daromme dat one de lude cleider geuen schollen, dann verstommern se de verbölens und versanens, Conclusio, hut deck vor dussen swasselbern dan id sin bouen, gif one nit et sy frow oder man du kennesk se dan wall.

# g Ban ben Bopperen vnde Bopperin

Dat .riij. capitel is van voppern dat sind bedeler unde alber meist frowen de laten sed an pseren keden suren als est se nit dy synne syn, unde torsten de houetdoke und cleder van dren liuen, vmme dat se de lude bedregen, id sind od welke de driven voppery op duten, dat is dar eyn auer syn wyst ader auer-einen anderen mynschen steyt unde biddet sprekende de mynsche sy beseten mit dem bosen geiste unde doch nicht en is, se hebben one gelouet to dem hilligen, den he dan nomet und mot hebben rij punt wasses oder ander dind dorch dat de mensche verloßet werde van dem bosen spend, dat heten vopper de dar duten, Conclusio id is ein bose falsche nerunge Erempel Hanno ib io sin int landt to Cleue in ein stadt Santen genomet by burik in der westen vor Jacobi gesommen twei menne mit einer frowen de in psren starken keeden gebunden gewest de hebben se dar sulvenst vor de kerd engelecht und allem volk geistlick unde werntlick to

verstan geuen bat be fulfte from meth ben bogen geiften beswart und beseten fo, fe best od ein grulid gesichte und geschren bar na gehat, bat al be gene be be fromen segen anbers nit gelosben ban ib were alfo, unde leten fed horen fe hebben be fromen to funt Unnen to buren gelouet. Alfo gaf in al man, mand welfen luben be vor ouer gingen was ein prefter mal gelert verftanbig unde from be habbe medelibent mit ber frowen ben folften heren bete se pletener unde schendebe on mit worben be gaf ben rab bat man bat hillige hochwerdige sacrament vor be fruwen brengen scholbe were ib. ban sake bat se warachtigen beseten were bat wolbe fed van ftund an vih myfen, bat gefchach alfo, und fo balbt bat facrament por se gebracht warbt spret se bar an, bo sprad be prefter ib is buferie bar se mebe vmme gath Alle buuel in ber helle vermögen bat nicht bat fe bat hillich facrament also vneren scholben ba bat be eine schald be bat gelbt vp nam horbe be flete fet oueren brethart be ander mit ber fromen wurden gegrepen gepiniget, und befandt be man bat he mit finen tumpen feuen morb hebbe, geban to fambt ber bouerie be wort vp bat rat gerichtet unde bren bage leuendig barup lach, de from befande bet schaldeit auer se-wer bato gebwungen wurden unde hebbe be smaheit an gobe nicht geban fe were loß worben, vmm be fulften on find schand unde lafter warbe fe in ben Rine gefloffelt unde is war-A Men fingt Welfer breger ein erlatin bat. achtich geschen be nit voppen ferben gat be fulften to fchlagen mit einem schuhe 30 find of Belfe vopperin mit namen frowen be feggen wo bat one wee an ben borften fp, vne nemen ein milt bnbe schellen bat an ener siben und leggen bat ouer be borft, unbe feren bat geschlebe ende hervth vnbe bestrifen bat mit blobe bat men giffen schal ib fy be borft, bat heten vopperin

### g Ban ben ballingern.

Hat . riiij. capitel is van ballingern bat find be vor ben ferken stan unde sind bodels und henger west und heben by twen iaren dar van gelaten, schlan seck suluen mit roben unde willen or leuen beteren und pilgrimatien vor ore sunde gan, unde bedelen

vel gubes dat mebe wan se dat ein wile driven unde de lude also bedregen, so werden se wederomme bodels unde henger woe vor, Conclusio, gif one est du wilt sind buuen de soliches don

# & Ban ben Dutbetterin

A Dat .rv. capitel is van Dugbetterin bat find beblerin be fed ym land vmme fur be ferfen leggen unde bededen fed mit einem lynon laken und fetten waß und eper vor fed ale eft fe ein sesweterin fp, unde spreten on fy in ritig nachten ein find gestorven wo wal ör welke in .x. ober .xx. iaren nein find heft getelet, ond be beten bugbetterin buffen ift nicht to geuen, Orfad, ib lach vp enetib ein man to Strafburg vnber einem lynen laken por bem munfter unde be by one seten, seben ib were ein festweterin ben leth be rabt opheuen unbe gripen unbe up ben fad lathen fetten und bar na bat landt verbeben. A 3b find od welfe wine be nemen fed an wo bat fe felgam figur gebragen und an be werlt geboren hebben, als forts in bem busenben vef hunderten und in bem negenden jar gein pfortheim ein from gekommen is be sulfte frome sede wo dat se in einer forten tyd ein kind geboren unde einen leuendigen lord ben folften lord beben fe gebragen to vnger leuen fromen to ben ennsebeten bar suluest were he noch leuendich ben mot men alle bage ein punt hebben, be helbt men to ben Einsebeln vor ein wunder vnb bath in dem namen bat fe vp bem wege gein Alen were to vnger leuen frowen bebe od breff unde fegel be lethe fe pp ber Cangel verfunben, be fulfte hebbe einen ftarden buuen in ber vorftabt in bes werdts huß sitten be pp se warbe ben fe fobet mit folidte buverpe, bo wart men se borch ben Thorwerber innen unde wolde se gripen se wurden gewarschuet unde gumen bar van, unn was al bouuerie bar mebe fe vmme gan

# 4 Ban ben Sunbfegern

Dat roj capitel is van ben Sunbfegern bat fin ftarke knechte be gat-mit langen meften in ben landen unde sprecken se hebben einen bobt geschlagen, auer se bebben ein notwere gedan vnde nomen ban eynen summen gelbes ben se geuen mothen, vnde wo se bat geld vp eyn bestimte tyd nie brengen, so moten se fare bes liues stan, -dartho so hebben de sulsten vyder one io welick ein knecht mit one gan vp sinen kesten de geit in iseren keden vnde banden beschloten mit ringen, de spreck he si vor de sum geldes durg worden vnd heb he des geldes nit vp genante tid so mot he och var sines liues stan, Conclusio, den duven sal men nit genen man kenne se dan dat or bydeen warhaft sp.

# 8 Ban ben funbfegerin

Dat .rvij. capitel is van de sundfegerin dat fin der vorges nomeden knechte kronerin ader ein dell ör glyden de orpen in dem lande unde spreken se syn in dem gemeynen open sundigen leuen weßt, unde willen sed beteren und bekeren, unde bidden de als mißen umme sunt Marie magdalene willen, Conclusto, woe se liegen so schal men one nicht geuen.

# g Ban ben belb bregerin

Hat .xviij. capitel is van belbbregerin dat sind frowen de binden albe plunden ouer dat lyff vmme dat man benken schal dat se swanger syn, und hebben in .xx. iaren nehn kint geboren dat sulfste hett mit der billen gann, Conclusio, den giss nit id is ouel dan.

# Ban ber iundfrowen.

H Dat .rir.' capitel is van der iundfrowen dat fin bedeler de dregen ein klepperlin eft se spitalisch fin und duch nit sin, dat het mit der iundfrowen gan, Conclusio, wultu den geuen so su dat id wol angelecht sy.

# g Ban Mumfen.

Hat .xx. capitel is van Mumfen dat find bebeler de in den kledern der bedeler gath, und doch nit find, und hebben togeln als noldruder, unde spreken se syn willige armen de folsten hebben ore wine unde glade iunge docken ann heimelsten stedenn sitten, unde gath umme bidden drecht dat syner clotmos tho, Conclusio, den giff nit id is verloren, du kennest on dan.

# g Ban vbern fonten gangen.

Hat .xxi. capitel is ouern sonnen gangen bat find be landfarer oder bedeler de spreken se sind edel unde find van örlog
unde veide verbrent und in gesencknuse umm dat ör gesommen,
und gar wol gekleidet als eft se edel weren wowal dat nit is
und hebben soe bsaffot oder falsche breue dat het ouern sonnen
gangen, Conclusto, de one gist de sterckt or dossheit, se hebben
dan ware bsaffot

# g Ban ben Raberenn

Hat .xrij. capitel is van den Kandieren dat sind bedeler de hebben gube kleider an de seggen woe se koplude gewest sin, vnde dat ör to water verloren, vnn sind mand .xlviij. mannen nit meher als he vnd syn mitgesell vth komen, vnde hebben des soe bsassot van bischopen als de schlechten fromen lude gesouen, de schalcheit is all im dridden capitel vertelt, ader seggen se sind berouet, dat dan gesogen is, de gat ouern clant den gif nit du wetest dan war bescheit.

### g Ban den veraneryn

Hat .rriff. capitel is van den veranerin de vp keimen gan dat sind frowen de spreken se sind gedoste iodin und sin cristen worden unde seggen den luden est ör vader unde moder in der helle sp ader nit und gylen den luden rock unn andere kleider aff, und hebben den och falsche breue unn segel, de sulsten heten veroenerin, Conclusio, de also sind den giff nit id is verloren

# 5 Ban Chriftianern aber Calmierern.

Dat .xriiij. capitel is van christianern aber calmier dat syn bedeler de teken an den huden dragen besunder Romische veronica vnde muschal vnde andere teken, vnn ör ein verkoft dem anderen teken dat men gissen schal dat se an den enden vnde steden west sin dar van se de teken dragen wo wol se dar nit west hebben, vnde bedregend dende dar mede vnd het calmierer, Conclusio, den is nit to geuen.

### A Ban ben feffern

Dat .xxv .. capitel is van den feffern dat find bedler de ftri-

fen em salue an be heit ouen vnbe ouen vnd leggen sed ban vor be kerden, so werden se geschapen als est se lange trand west habben, vnd onen dat angesicht vnn munt wer vthgebroken, vnde wan se nach broen dagen in den stouen gath so gest dat honeweg, Conclusio, den giff nicht id is ouel angelecht.

## g Ban ben Swygeren.

Dat .xxvj. capitel is van ben swigeren bath sin bebeler be nemet perbes meß unde vermengen ben mit water unn bestriken be bein hende unde arm dar mede, so werden se geschapen als est se gelen socht ader ander grote krankheit hedden, und is dar nicht an dan dat se de lude bedregen und heten swiger, Conclusio, de also sin den gif nit ib sin dunen und is vuel angelecht.

## 9 Bam burdhart

Hat .rrvij. capitel is vam burdart bat find, be ore hende in hantscho stotten unde hendent in ein binden in den hals unde spreken se hebben sunte Antonius plage ader ein ander plage eines anderen hilligen bath boch nit warte, und bedregen de lude darmede, dat heit up dem bordhart gan.

#### A Ban platichieren

Hat .xrviij. capitel is van platschieren dat fin de blinden de vor den kerken vp benden stann und flahen vp der drumpen unde singen dar iho mangerley gesang van kernen landen dar se ne hen quemen, und wanner se uth gesungen hebben so sahen se an to voppen und kerben woe se blindt sin worden. Item de deschengers platschieren od vor den disstell unde tehen seck nackent uth und schlahen seck mit gerden umme örer sunde willen unde gebruken de vopperey dan de lude willen bedrogen syn, dat het platscheren Och de dar up den stulen skat unde seck mit stenen oder anderen dingen schlan unde van den hilligen seggen de wersden gewonlich henger unde schinder.

# 4 Dat ander bell.

Hopt is dat ander vell duffes boles und secht van welde notabilia de to der vorgenomden nerung hort mit korten worden begrepen.

Item ib find welfe ber vorgenomben be bibben vor neynem

huß noch dore Se gan in de hußer vnn in de dorngen ib fo temant in ober nit, ist nit gub orfak de erken in deck fuluen.

- Hen id sin od welke be gan in ben kerken eine siben vp be ander aff unde bregen einen nap in den henden de hebben sed dar vp gerußt mit quaden klederen und krenckliken als est se ser krank syn, unde gath van einen to dem anderen und negen sed bepe est due hemand wat geuen will, de sulften heten pluger.
- Hem id sind od welke de entlehen kinder up aller zelen dage eber up ander hillige dage und setten sed vor de kerden als est se vel kinder hebben, und spreken id sin moderlose kinder eder vaderlose, dath gelogen is, dat men one mer geuen schal umme adone willen. HErempel.
- Ho Swiß in bem borpe is eine ordenung dat map einen iowellen bedeler gift v.ß heller dat he vp et weinigest in einem ferndel iars in der sulften iegemod bedelen nit sal Ein frow heft vp ein tyd genomen de sulften v.ß heller nit mer in der gegenod to bidden Also bald darna schnet se ör har aff und bedelet dat landt hinaf woe vor, unn quam weder to Swiß in dat dorp und sath vor de kerken mit einem kinde do man dat updecket do waß id ein hunt do möste se entlopen uth dem lande, de sulfte heft geheten de wysendorgerin unde sath to zurck im kraß.
- Here ib find welke de leggen gube kleiber an vnn bidden vp der straten dar gath se einen an id st from eder man unde spreken se sind lange krand gelegen unde sind hautwerks knecht unde hebben dat ör vertert unde schemen sed to bedelen dat men dne to hulpe kome dat se surder kommen mogen de heten goßeropfer
- I Item ib find of welfe ber vorgenomden de geuen set vth dat se verborgen geldt ader hemlik schete grauen konnen unde wann se iemant sinden de seck lath ouerreden so spreken se mothen goldt und suluer heuen unde mothen vel missen lathen leßen zc. mit vel anderen gelogenen worden, dar mede bedregen se den adel de gerskliken unde och de werntliken dan it is nit gehort worden dat solke buuen schette hebben funden bysunder se hebben de lude dar mede bedrogen, unde heiten sesel grauer.

- Hinder beste harber, dar mebe dat se of lam werden schollen Inwer od leid dat se sonder gebret blinen op dat se beste beter werden mit ören bosen loen soten de lude to bedregen.
- Hattige housin id sier vor, dar mede wort se dan bedrogen, des gelifen ad pater noster oder worter worde with se seine solle se meind dan ein einsfaltige housin id sin since vor, dar mede wort se dan bedrogen, des gelifen ad pater noster oder andre teken de sie vnder den wintsfangen dragen de heten wiltner.
- J 3b find od welke questionerer be ber hilligen gub bat on gegeuen wirth id sy flas aber schlepr aber brud suluer aber ans bers ouel anlegen is gub to verstan bem wetten woe auer or bes sesser is lath it bliven ban be gemenne man will bebrogen syn
- 9 If geue neinen questionerer nichts ban allein ben vier botschopen be bir na geschreuen stan, Sunthe Anthonis Sunte Balentins Sunte Bernts vnn des hilligen gestes be sulften sind bestediget van dem stol to Rom.
- Hard Ber hube bef vor ben fremern be bef to huß soken ban bu kopest nicht gubes van on ib si suluer gekrube est andre gadung.
- Hob bet befglifen vor ben arsten be im lande weber vnde vort tehen vnn Triakel, borstkrude, vnd worteln feil dragen vnd don sek groter binge vth, vnd besunder sind welke blinden Gein genomt Hans van Strasburg is gewest ein iude is to strasburg gedoft worden in den pingsten ver iaren, vnde sind ome syn ogen vthgebroken to Worms, vnd de is intoln ein artet vnde secht den luden war vnd tuht im lande weder vnde vort, vnn beschit alle werd woe is nit van noden, vor den arten hude dy
- Hard by vor ben spelern und ionern be mit besestern vmme gan up ber karben unde breff mit afhenen ein ben andern mit bem boglin, mit bem spiet, mit ber gefesten karten ouern boben, mit bem anderen beil ouern schrand Bp bem reger aber

wurpel mit den ouerlengten, mit den herten, mit den gebrusten, mit den afgetogen, mit den meten, mit den steben, mit gumnes, mit prissen, mit den vier knechten voten, mit loen meß oder loen stettinger, van vel anderen voten de if late bliven auer den rot ouern vihtog ouer den holt hupen vmme des besten willen. Bad desulven knaden de teren altid bi den werden de to dem kersstod heten, dath is so vel se betalt neinen werth wat se öme schuldig syn, am afscheiden lopet altid wath mit one

Hebben noch is ein begangnuß under den lantfarern dath sin de mengen oder spengler de in dem lande umme tehen de hebben wiue de vor hen umme gath bregen unde lyren Belke gath mit mutwillen umme unde doch nit all, und so man innen nit gift so steken se mit einem meßt est anderm tug ein holl in ein ketel up dat ör menne to arbeiden heue, et sic de aliss de sulsten menne de beschuden de horchen girig umme de wengel so se komen in des ostermans gisch dat se dan garle mögen girig swachen als iuwer ans gelan mag.

Hat bribbe beil busses bots is be vocabularius bes rots welschen so be bebeler of welfe andre to bedregen be lube gebrusten; pp bath sed malet dar vor huben und ör schalckheit verstan mag, so is de vtleging hir in gedrukt souil bes ein Spitalmeisster up dem Ryn geweten hefft de dan dit bod to Pforgen int erste heft drucken laten dem meinen beste unn aller werlt to gube.

# g VOCABULARJVS.

| ₹.             |                    | boß          | ein huß     |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| Abone          | gob                | boßhart      | fleisch     |
| acheln         | etten              | boßhartveger | fnotenhamer |
| alchen         | gan                | beham        | ein ep      |
| ald bed        | ga hen             | barlen       | reben       |
| alch beck ouer |                    | breger       | bebeler     |
| brethart       | . 0                | bregen       | bebelen     |
| ald bed vver   | n is gelif so vel  | Brifen       | farben      |
| glent          | 9 1                | brieff       | ein farbt   |
| achterfas      | dar achter         | briffen      | tobregen    |
|                | 020 <b>3.4</b> 100 | brefem       | ein brock   |
| ₩              |                    | bruß         | spitalsche  |
| Breithart      | wieten             | hieflin      | fortling    |
|                |                    |              |             |

bled ein mathier ein breff bsaffot fcbriue brefveter legen boppen bölen fceren brunfer bedsådser breitfuet goß eft enbe bint bukelman boğ beck **fwia** beiduberulin ebel volf amptman bobiberich ein breck bolt ein bonet bonus bies hind ein bur bollement houet bebie ben bucht nemet ib gelt ein bebbe Kult bolten fcbiten fpreten benen brinfen boefen botten ethen ein mann baefi ein fcbitbuß boltfas bebregen bestopen' beff fubt.

Caueller
claffot
claffotveger
criftian,
caual
caş
colt
clotmos
clotfas
crew
clogen

ein schmit
ein cleit
ein schrober
iacobebrober
ein roß
ein huß
ein meß
ein hor
ein horhuß
geuenchus
fleisch

£

Derlind ein wurpel britling ein schuh biren feben biftel
balunger
bolmar
bu ein har
batfch
baul
birling
bippen
boß

Ems erlat erlatin

Erferfen

bigen

Funchart
floßhart
floßlink
funkeln
floßlen
flaber
flaberveter
flaberveter
flaberveterin
fluchart
flick
floßelen
funcharthol

feiling feken focten fleb fafelen

Gleng glathart grifling genffen gagam glyb ferd henger ein galg fluch ein futte penning ein oge geuen ein rock gelb fchlan

gubt meister mesterin erraben

fwr water vifch

vifch
feben aber braben
biffen
batfloue
flöuer
flöuerin
hon eber vogel
iunge
erbrenten
fachelouen
fremerige.
arbeiben
lopen
ein farten
maten

feldt disch finger stelen finbt buer

alibenveterin innerbaffen Aucten burnwertin glibenboß burbuß iItis fabfnecht aber bobel goffen fcblahen . iuffart ein frobeit aber be buuel rot is aambart gebicken faben Q ftabt aallen Rammpflerer ein gelert bebeler afar borp audenicher bun ferng nda lantefnecht fummern gurgeln foben gliß melď fröner eman fronerin aald bab efrow fielam galle pap stab galdenbuß frar flofter papenhuß giel munt flebif perb flems gißlin ftuflin brote gefenguiß grim aub flemfen faben iacopebrober felb foppun arünhart flingen lier gleftrich glaß monif flingenvegerin lprerin augelfrang fractling augelfrangin mmn ein nöt fabas grams finb baubt fnaßbart gefantemoß Efrow fnecht flotenplpfien vogeln fubich gueb fibige biel Dempftub bemvb fcon magt berttrif begen eber meß flöthobel geby ein bunb hemelfteg paternofter föt ein wit benning hous bur õ housin burin lebem bornbof fue brot holberfaus hun loe quab eber falfch bur lefrant borf priefter lüğmarft bellerrichtiger aulben foep hang walter lug lugling oer . flud lefrangin papen hur bar Pital lyms bemb begis quat fchald boden ligen lebgut hane van geller grof brot lurman feñe hoeff brot lymbrufchel be forn bibben loe ötlin bunel 3 3obam wbn ionen fpelen Meß geltefte munte ioner fbeler mendeln etent

| meng             | fetelbobe            | rneling           | five                 |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| megen            | erbrenden            | regenivorm        | wurft -              |
| `malfamer        | vorreber             | • reel            | fwar fifbage         |
| madum            | ftab                 | runßen            | poruelschen eber bes |
| mens             | hunbt                |                   | fchiten              |
| meps             | flepn                | rang              | jad                  |
| morf             | munbt                | roll              | mull                 |
| michels          | iđ                   | rollveger         | muller               |
| moel             | bot (bor)            | raulind           | iung finb            |
| minots verfott   | ik ga wech           | rumplince         | fennp                |
|                  | <b>9</b> ℃           | roh               | bier                 |
| <b>m</b> ,       | 7,                   | resbert -         | ftroe                |
| Narung bun       | speß sucten          | rottun            | bebeler              |
| Ð                |                      | rotten            | bebelen              |
|                  |                      |                   | <b>6.</b>            |
| plickflaher      | nafent bebeler       | Schöchern         | brinfen              |
| platschirer      | be vp ben benden     | fcocherveger      | werth                |
| ,,               | prebigen             | Sling             | flaß                 |
| platfchen        | bat fulft ampt       | fcreiling         | fint                 |
| palender         | flot eber borch      | fchies            | pint                 |
| pluger           | be in ben ferfen nit | fchefa            | fubt                 |
| - 20             | fcotelen vmme        | fchreff           | hur                  |
|                  | gan                  | fcrefenbog        | hurhuß               |
| primerfmoß       | papenhur             | ftrom             | hurhuß -             |
| pig güt          | ein beff             | ſmíx              | buteren              |
| plenir           | ein ftuner           | fummen            | foppen               |
|                  | Ð                    | fwis              | twen                 |
|                  | K.                   | finx              | fiffe                |
| Duien            | hund                 | swiftrums         | feffe                |
| quiengoffer      | , huntschlager       | sonnenboß -       | hurhuß               |
| quindhart        | oege                 | flömfas           | flaphuß              |
| quant            | vel eft grot         | flom              | schlapen             |
| quabore          | vere                 | fchnüren          | hengen               |
| · 9              |                      | schwerk           | nacht                |
| 90               |                      | fefel             | bred .               |
| Reger            | wurpel               | fefeln            | schiten              |
| ribling<br>råren | wurpel -<br>spelen   | fefelbo <u>fi</u> | · schithuß           |
| ri <b>ch</b> tig | gerecht              | fonț<br>fonțin    | ebelman<br>ebelfrow  |
| rubolt           | fryheit              | schmince          | schmalz              |
| rawschart        | stroe sact           | flog              | funding              |
| rippart          | fedel                | fpeltling         | heller               |
| rothog           | bedeler herberg      | stettinger        | gulben               |
| - 3              |                      | lancounder.       | gatera               |

| fchlun<br>ftolffen<br>ftefung<br>ftabuler<br>ftupart<br>fpipling<br>fvranthart | fchlaffen<br>fton<br>zil<br>brotfamler<br>mel<br>hauern<br>folt | verfenden<br>voppen<br>vermonen<br>voppert<br>vorlunschen<br>vantis | verfetten<br>Liegen -<br>bedregen<br>nar<br>vorstan<br>Find |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| fmalfachel<br>fmalu                                                            | öuelreben<br>öuel rebner eber<br>fehen                          | Wederhau                                                            | <b>PS</b><br>huet                                           |
| fchrent<br>ftroborer<br>fchurnbrant<br>ftreifling<br>ftronbart<br>fchwenßen    | fluue<br>gans<br>bier<br>hoßen<br>walb<br>gon                   | wintfang<br>wißulm<br>wendrick<br>wunnenberg                        | mantel einfältig volck feß funerlik junffrom                |
| Teri <b>c</b> h<br>Verfümmern                                                  | E land<br>B verfopen                                            | 3mirling<br>Bictüt<br>Swenfer<br>Swengering                         | oge<br>bliub<br>henger<br>wamneß.                           |

#### Efftes Rapitel.

# D. Pamphilus Gengenbach und die poetifche Gaunerliteratur.

Ehe in der Besprechung der wichtigsten gaunerliterarischen Erscheinungen weitergegangen wird, bedarf es einiger Worte über die sogenannte poetische Gaunerliteratur, von der allerdings einige Proben eristiren, welche aber auch noch in neuester Zeit eine unrichtige Beurtheilung gefunden hat. Seitdem Sebastian Brant in seinem Narrenschiff auch das Bettlerwesen schaft gegeißelt hatte, fand er in Pamphilus Gengenbach 1) alsbald einen Nachahmer, indem dieser den Liber Vagatorum versissierte und nebendei auch in seiner Gouchmat einzelne Gaunerausbrücke zum

<sup>1)</sup> Bgl. Die herrliche Ausgabe feiner Berfe: "Bamphilus Gengenbach S.R.F. herausgegeben von Rarl Gobefe" (hannover 1866).

Borschein brachte. So labet ber "Hoffmeister", B. 131—144 ber Gouchmat, (Goed. S. 120 u. 121) ein :

Gbeut auch bem faper a mit ben glibe b Das fle wellen vß. beliben Bas täglich braucht ben fonnendoß? Sie fhen klein, iung, alt ober groß, Der Zwicker auch mit finem gfind Bnb die bie rubling? ruren find. Die breger! vff bem tarichs. Auch gugelfrang vff finem ftrich, Bnb all die in bem hatis! huden Die auch hans walter k ftat thut trucken Galle! mit bem jochimm. Dar zu auch gugelfrangin. Die föllen all vfft gouchmat keren Und helffen be fraw Benus eren. u. f. w.

Bie Gengenbach fich in dem Erfolg verrechnete, ift schon oben gefagt worben. Seine Dichtung blieb unbeachtet und fam faum über bie Schweiz binaus. Der Grund lag nicht in ben holperichten Anittelverfen, bie ju jener Beit faum ichlechter waren als andere, fonbern in bem großen Unterschied zwischen Stoff und Form überhaupt. Das Bettlerthum und Gaunerthum an fich hat nichts Boetisches, weil es unbedingt an die Strafe als profaifche Confequent feines Befens glaubt und feine gange Runft vergeblich baran fest, fich über biefe Confequeng fo lange als möglich hinwegzusegen. Die Boefie des freien Umberftreifens als Bettler ober Rauber fließt nicht aus bem Wefen bes Bettlerthums und Rauberthums, fondern liegt in berfelben gelegentlichen Kreiheit und Krifche bes Wanderlebens in freier Ratur, in welder auch ber Jager und Banberemann burch Balb und Klur bahinftreift. Rie hat ein Bettler ober Gauner fein faltes Glend foreit befampfen und vergeffen tonnen, bag in feiner Bruft ein poetischer Gebanke lebendig gewuchert und fich ju poetischer Form gestaltet hatte. Es ift uns auch fein einziges echtes altes Gauner-

Borbelwitth. blieberliche Dirne, Borbel. Confer. Burfel. Bettier. Banb. hMonch. Spital. Laus. Bfaffe. Bein. nRonne.

lieb überliefert. Der Liber Vagatorum hat Cap. 13 die einzige überaus burre Rebensart

Belcher Breger fein Erlatin hat Die nicht foppen und ferben gat Eundem erschlagen fie mit eim schuch!

Das ift bie einzige originelle poetische Gaunertrabition aus jener Beit, ju welcher boch bie gange beutsche Bolfeliteratur in bie Boltspoefie überzugehen brobte. Tropbem Soffmann von Fallersleben, a. a. D., S. 69, bei Ginführung ber Rnebel'ichen Sandfchrift, bie Ginleitung "als habiche und willfommene Bugabe" wiebergibt, mit welcher Dr. Beinrich Schreiber, S. 330, in feinem Tafchenbuch 1), die "Bafeler Rathebefanntmachung" nach Johannes Knebel einführt, tropbem fann ber aufmertfam in bas bamalige Bolksleben blidenbe Siftorifer nicht fagen, "baß fich bie Boefie bamale fcon langft von bem Abel, Burger und fogar von den Mufenföhnen gewandt und fich an die Bettler und Landftreicher gehalten habe". Schon die trodene Thatfache, bag es feine Bebichte aus jener Beit gibt, daß Gengenbach's Boefie, in feinem Liber Vagatorum und in seiner "Gouchmat" unbeachtet babinftarb, daß bis zu Moscherosch faum ein voetischer Bersuch gewagt wurde und bag bie fpateren außerft fparfamen Verfuche entichieben feine aus bem Gaunerthum hervorgegangene, fondern bem Gaunerthum angebichtete und bochftens von ihm aufgenommene Boefien find, bei benen es wesentlich galt, gaunerische Terminologien in poetischer Form ju geben, um in biefer Beife bie Boefie in bas Baunerthum einzuschwärzen: Alles bies beweift zur Genüge bas ftarre falte Elend bes Gaunerthums und bag Gaunerthum und Boefie in ihrem Befen fo wenig jufammenpaffen wie eine mufikalifche Composition etwa für bie peinliche Balegerichtsorbnung!

In jener Weise ift das Gebicht: "Bf die löbliche Gesellschafft Moselfar", welches Moscherosch, II, 661 u. 662, seiner Gesichte ausdrucklich als "seinen ber Lobwerthen Gesellschaft zu

<sup>1) &</sup>quot;Zaschenduch fur Geschichte und Alterthum in Subbentschlanb" (Freiburg im Breisgau 1889).

Ebren gemachten Gefang" anführt, ju beurtheilen, wie auch bes brieger Organisten und Dichters Wencel Scherffer († 1674) Dichtung in feinen "Geift- und Weltlichen Gebichten", 1, 421-23 (zum Briege 1652), welche Hoffmann, a. a. D., S. 339, mittheilt, wofelbft auch hoffmann S. 341 eine feiner eigenen Lieber gibt, in welchem bei aller poetischer Frische bes neuern Dichters bie gefuchte ungelente Ginicaltung von Gaunerausbruden ans ben verschiedensten Jahrhunderten dem Renner ber Gaunersprache fcon gleich in ben erften Berfen auffällig entgegentritt. Das bei Grolman, a. a. D., G. 256 abgebrudte, von bem Bielmetter an Grolman mitgetheilte "Betterauer Rauberlieb" hat gwar ebenfalls Frifche genug, auch mag es gang und gabe in ber Banbe gewesen fein, ficherlich ift es aber nicht in ber Banbe gedichtet worden, ba es mehrere jur Beit ber Banbe ichon durchaus obfolet geworbene Ausbrude enthalt. Die Bebichte bes Manne Frieb= rich (Philipp Friedrich Schut), welche Pfifter, a. a. D., S. 33-40, mittheilt, find nur platte ichlechte Reime eines burch Rerferhaft murbe und verzagt gemachten roben Berbrechers, wie man folde Reimereien vielfach bei jum Tobe verurtheilten Berbrechern findet, und von benen auch ich mehrere Originalmanuscripte besite. Mit ben "echten von Rochemern felbst verfaßten Befangen", wie bem "Bollerbayes - Schal", bem "Cheffen - Schal", bem "Makel - Schal", "Rochemer - Schal" u. f. w., a. a. D., G. 380 fa., hat Bfifter fich fo fehr taufchen laffen, daß er fogar mit ihnen beweifen will, "bie fogenannten Gauner feien nicht ale bloge Baganten, fonbern ale eine gang befonbere Menfchenraffe gu betrachten!" Dhnehin ift er felbst nicht über ben Ursprung ber Lieber unterrichtet. Um fo mehr find auch biefe Boefien nach bem Dafftabe ju beurtheilen, nach welchem alle biefe Erscheinungen zu bemeffen find. Richt anders ift es endlich auch mit bem von hermann, a. a. D., S. 115, mitgetheilten matten Morbbrennerliebe und Schottenfellerliebe. Selbst bas S. 117 mitgetheilte Rittenfchieberlieb, eine fehr misrathene Ueberfetung bes Schiller'fchen Rauberliebes in das Gaunerische, ift außerft schlecht ausgefallen und nimmt bem Liebe allen ursprunglichen voetischen Werth.

Roch werthloser in poetischer Hinsicht sind jene Bonmots, Berse und Parodien, die man auch jest noch vielsach von frechen Bettlern und Gaunern in undeutlichem Bortrag bei ihrem Eintritt in Häuser hört und in denen das ausmerksame Kennerschr leicht die freche Gaunerironie erkennt. Das Bogelsberger Bater Unser, welches Grolman, a. a. D., S. 179, ansührt, kann man in die ser Beziehung als eine echte Gaunerpoesie anssehen. Die Bogelsberger und Betterauer Bettler und Baldower summten in den Häusern das Bater-Unser in Ton und Manier eines Betenden her, wenn die Bauern auf dem Felde oder in der Kirche sich befanden und im Hause nur Kinder und alte Mütterschen allein zurückgelassen waren. Es lautet bei Grolman:

"Guten Morgen Findelmuß"! Lebt ber olmisch b Schmalfuß" noch? Ja ja, er lebt noch. Wo scheft" er bann? Im Ringeling." Butt" Schunds und Schäberling, h Blattfuß; Amen!"

Dber auch mit bem Ausgang:

"Schund und Schmunf k ist zweierlen Butt du den Schund und ich den Schmunf So bleiben wir alle beibe gefund. Blattfuß; Amen!"

· Statiftth; Armen

Dber in anderer Geftalt:

"Ich war 'mal ins Throl gefoct!
Und hegt'm mer 'n Riss" voll Staubert' geschuppt; P Da fam der Roller nachgesockt.\* Und hegt mer Koberment's gedockt, t Und hegt mer den Staubert wieder gezuppt. " Blattsuß; Amen!"

Bere. b alt. c Rater. d ift, stedt. e Garten. f fris. g Dred. b Rübe. l Tanz. k Fett, Butter. l gezogen. m hatte. n Sad. o Mehl. P gestohlen. A Müller. r nachgelaufen. S Schläge. t gegeben. M genom: men. Diese Uebersesung von Grolman ist. sedoch zum Theil nicht richtig. Ringeling ift nicht Garten, sondern Wurft, Finkelmuß ist Köchin, Küchenfran.

Aehnliche Gebete eristiren auch im Riederdeutschen. Ein mir bekanntes fann seines schmuzigen und lästerlichen Inhalts wegen nicht füglich zum Abdruck kommen.

Reducirt sich alles, was an sogenannter Gaunerpoeste vorhanden ift, auf eine durre in Berse gekleidete unkritische Aufführung von Gaunervocabeln, die als poetische Form in das Gaunerleben eingeschwärzt ift, so vermißt man auch überall in diesen Broducten die richtige Auffassung jenes Räubergeistes, von dem nur die Erfahrung des Polizeimannes und ein reiches Studium von Gauneruntersuchungen den rechten Begriff geben kann.

Bas bie jubisch beutsche Literatur namentlich an romantisschen Dichtungen in überraschender reicher Fulle darbietet, gehört nicht in die Literatur des Gaunerthums, sondern ist ein wichtiger und integrirender, wenn auch seider bislang so gut wie gar nicht beachteter Theil der deutschen Nationalliteratur. Judisch beutsche Gaunerlieder habe ich, tros aller genauesten Forschung, nicht sinden können. Die am Ende des sunften Peres des מחקר בוכרי angeführten beiden Spielerlieder sind moralischen Inshaltes und werden besonders als "von einem vornemer gelernter gedicht" bezeichnet. Die achte und letzte Strophe des zweiten Liedes 3. B. lautet in diplomatisch genauer Lebertragung:

"Difes is forz und ichlecht. bes ebele fpilere recht. wer fich in fpilen ftete ubt. ber wert gelobt und gelibt."

Das weitere über biese jübisch-beutsche Literatur wird im linguistischen Theile besprochen werden.

So reich nun endlich auch noch der Zigeuner an Liebern und familienhistorischen Sagen ist, in denen fast allein seine Gesichichte und sein geschichtliches Gedächtniß besteht, so häusig man auch Räuberlieder von den wandernden zigeunerischen Musikanten zu hören bekommt, so wenig sind die Zigeuner selbst auch Dichter dieser Räuberlieder, welche besonders in der Walachei größtentheils von den Atamanen der Heiduken selbst herrühren. Bgl. Pott, a. a. D., II, S. 522 u. 523.

Bum Schlusse mag, ba sich schwerlich weitere Gelegenheit findet, auf die specifische Gaunerpoeste zurückzukommen, das Gesdicht von Moscherosch ') hier Plat sinden, welches das alteste und immer noch das beste jener Gaunergedichte ist, so wenig es auch überhaupt als Probe echter Gaunerausdruckweise und Poeste gelten darf.

Bff bie Löbliche Gefellschaft, Mofelfar.

1.

Die löbliche Gfellschafft zwischen Rhein Bnb ber Mofel alzeit ruftig fein, Nach Bufall fie nichts fragen, Das Terich hin und her, Langes burch und bie queer, Bu Juß vnb Pferb burchjagen, Frisch fie es wagen Kein schwen tragen.

2.

Bber hohe Berg, burch tieffe Thal, Fallen sie offtmal ein wie ber Strahl, All weg ohn Weg sie fluben Bu bufter Nachtes = Zeit Bann schlunen b ander Leut Sie alles sein auffbinden Ohn Liecht anzünden, Bleibt nichts dahinden.

3.

Laffel ber weist gar fein anfzusehn Bo irgend in einem Gfar Riebis fichn Banns wer auff zwanzig Mehlen, Beim hellen Monde Schein Die Gleicher insgemein In einer furzen Weplen Sie übereplen Bnb reblich theilen.

<sup>1)</sup> Aus bem "fechsten Gefichte" bes zweiten Theils feiner "Bunbers bahren Bahrhafftigen Gefichte" (Strasburg 1666), S. 661 fg.

Land. bichlafen. Dorf. d Bferb. Gaunerische Rameraben.

4.

Battrawis ber alcht gur hinder Ehur hinein, Bobowis fest fich hinder ein haussen Stein, Mit den andern Gsellen Den Quiens rufft er flug, Bud brockt ihn Lehem h gung, Daß sie nicht sollen bellen Die Alebis schnellen.

5.

Bann fie nun haben bie Haußen 1:Roß.
So reitten fie nach bem newen Schloß.
Ift jemand, ber will kaufen?
Der Buhiacala k
Ift mub und liget da,
Beil er fich lahm gelaussen,'
Schier nicht kann schnaussen,
Drumb will er faussen.

6.

Herr Burth, Nun so laß vns lustig sein, Lang mir den Glestrich wom besten Wein,
Umb Doul m meß darffit nicht forgen,
Ein halbe gute Nacht,
Vns all zu Sonzen macht,
Du kanst vns ja bis morgen,
Die Irtin dargen
Der Haust amuß forgen.

7.

Ift das nicht wunderbarlich Gfind Daß der haut sein Schuch mit Weiben bind Und doch die Zech muß zahlen, So lang er hat ein Kuh Die Rlebis auch dazu Die Rappen mit den Fahlen Wir alzumahlen Durch Giel " vermahlen.

geht. Bound. b Brob. 1 Bauern. k Bon But, Karve, Maste, ber Bermummte. (Bgl. von Stieler, S. 206, 263, 1314 u. 1315.) 1 Glas. m Gelb. "Rune. "Ebelleute. P Beche. 4 Bauer. "Mund.

#### Swölftes Rapitel.

# E. Die Anetboten, Biographien und Schelmenromane.

Der Schreibseligfeit ber Belehrten, namentlich ber Theologen, bes 16. u. 17. Jahrhunderts, welchen übrigens eine fchatbare Belehrsamfeit und eiferner Kleiß burchaus nicht abzusprechen ift, hat man zu verbanken, daß eine Menge ber mannichfachsten eingelnen Begebenheiten, welche aus ben verschiedenften Zeiten in ben vielen Chronifen und gablreichen Werfen aller Biffenschaften gerftreut liegen und fonft leicht verloren gegangen, minbeftens aber nicht leicht aufzufinden gewesen waren, in voluminofe Sammlungen jusammengetragen ift, beren Brauchbarfeit und Berth man bann erfennt, wenn man ben Muth hat, fich an bas Stubium diefer jum Theil erstaunlich umfangreichen Berte zu machen. Sie find meiftens von theologischer Rebaction, Form und Be-Aber es gibt feine Biffenschaft, die nicht aus biefen Sammlungen irgendeine brauchbare Notig berausziehen fonnte. Sogar auch für bie Literatur bes Baunerthums gewinnt man aus biefen theologischen Arbeiten reiche Ausbeute, wie g. B. aus ben 1638 erschienenen "Loci Theologici Historici" ober "Theologi= fches Grempelbuch bes Magisters Caspar Titius ju Bedftebt in Mansfelb", worin aus 300 verschiebenen schriftstellerischen Werken auf 1344 Quartseiten viele taufend historische Anekoten mitgetheilt werden, welche jum größten Theil beachtenswerth find. Der gelehrte Bleiß jener Beit hatte fich fogar aber auch speciell auf bas Gaunerthum geworfen, jeboch feine Thaten weit mehr als vifante Begebenheiten hervorgehoben, als bag er ben materiellen und sittlichen Rachtheil beleuchtet und verbammt, ober gar eine Baralyfe bagegen jum Borfchlag gebracht hatte. Das Gaunerthum wuchert baber in biefen Sammlungen, wie eine Luftigfeit fort, und bei ber Darftellung wird feineswegs humor und Laune gefpart. So find fie eines Theils Grundlage ber jahlreich entstandenen Schelmenromane 1), theils aber auch ernsterer aus-

<sup>1)</sup> Ale alteften beutschen Schelmenroman fann man ben Till Gulen:

führlicher Gaunerbiographien geworden. Unter den vielen Schelmenromanen mag gleich hier der bedeutendste erwähnt werden: es ist der mit vielem Geiste, wenn auch häufig mit niedrigem Wiß geschriebene "Simplicius Simplicissimus, das ist: Ausführliche unerdichtete und sehr merkwürdige Lebensbeschreibung eines einfältigen und seltsamen Menschen, Melchior Sternsels von Fuchscheim, wie er seine Jugend im Spessart verlebt, dann im Dreißigjährigen Kriege gar denkwürdige und bunte Schicksale gehabt, vielerley Roth, Leiden und Lebensgesahr ausgestanden, aber endlich noch manchen frohen Tag genossen." Der Verfasser dieses zuerst 1669 (zulest bei Wigand in Leipzig 1848) erschienenen Romans ist "Samuel Greisenson von Hirschleid" (Christoph von Grimmelshausen, strasburgischer Amtmann zu Renchen im heutigen Baden).

Als Rubiment eines Schelmenromans ist noch anzusehen das sechste Gesicht des zweiten Theils der "Wunderlichen wahrhafftigen Gesichte Philanders von Sittewald, das ist Strafschriften Hans Michael Moscherosch von Bilstädt. Getruckt und verlegt zu Strasdurg ben Josias Städele 1665." (2 Thie.). In dem bezeichneten Gesicht wird von dem geistreichen Sittenmaker Moscherosch das ränderische Leben und Barteigehen der Soldaten und Baganten des Dreißigsichrigen Kriegs mit lebhasten Farden gesschildert. Reben dieser Schilderung werden auch gaunerische Kunstzgriffe und Gebräuche dargestellt und sehr schähdere Mittheilungen über die Gaunersprache (Feldsprach) gemacht. Obschon die ganze Darstellung ein Gesicht genannt wird, so ist das geschilderte Räusberleben in seiner vollendeten Roheit und Barbarei schauerliche Wahrheit, die überhaupt bei der Mehrzahl der in den sogenannten Schelmenromanen bargestellten Begebenheiten überall durchblickt.

spiegel betrachten, welcher, wahrscheinlich zuerst in nieberbeutscher Sprache, gegen bas Ende des 15. Jahrhunderts erschien und wahrscheinlich von Thomas Murner nur in das hochdeutsche übertragen ift. Die erste hochdeutsche Ausgabe erschien 1519 in Quart zu Stradburg. Byl. Dr. Thomas Murner, "Ulenschiegel", herausgegeben von J. M. Lappenberg (Leipzig 1854).

Für bie specififche Gaunerliteratur find aus biefer Periobe von Wichtigkeit:

Beutelschneiber, Ober Newe warhaffte vnd eygentliche Beschreibung ber Diebs Historien, Darinnen ber Beutelschneiber, Diebe und Rauber Arglistigkeit, Berschlagenheit, Bossen, Rende, und Tüde, auch was sie für wunderliche seltzame Diebsgriffe, Practiden, und Fündlein erdacht, gebraucht, und sonsten sür erschreckliche Mordthaten in Frankreich gestisstet und begangen haben. In sonderlichen wahrhafften historien vor Augen gestellet. Mit sonderbaren nühlichen Observationen, Erinnerungen und Warnungen ber gestalt zugerichtet, daß sie menniglichen zu nothwendiger Warnung, und Lehr, auch zur Ergeslichkeit und Lust zu lesen dienen. Auß dem Frankösischen in die Hochsbeutsche Sprache vbersett. Frankfurt. In Verlegung Iohann Beyers 1641. Drei Theile.

Obwol bas Buch nur eine lleberfetung aus bem Frangofischen ift und besonders bas verwegene Treiben ber Gauner in Frantreich, namentlich in Paris, barftellt, fo ift es boch fur bie Renntniß bes beutschen Gaunerthums im 16. u. 17. Jahrhundert von bebeutenber Bichtigkeit, ba bie innige gegenseitige Berbinbung und Begiehung bes frangofischen und beutschen Gaunerthums und ber gemeinsame Ausfluß aus einer und berselben Quelle evident in ber Darftellung ber gablreichen Begebenheiten hervortritt. Diefe Begebenheiten geben tief in bas 16. Jahrhundert gurud, brangen fich aber besonders feit ben Sugenottenfriegen viel gabireicher gufammen und find ein erstaunliches Beugniß von ber großen Ausbildung ber gaunerischen Runft und Berwegenheit jener Zeit. Dan gewinnt nicht nur-ein lebendiges Bilb von bem Treiben ber eingelnen Gruppen, wie g. B. ber Rougets und Grifons, fonbern findet auch ausführlichere Biographien ber einzelnen Rorpphaen und eine intereffante Darlegung ber gaunerschulmäßigen Ausbilbung und ihrer Ausbeutung bes focial-politischen Lebens. fonders treten die Ramen de la Chesnay, la Faverie, la Bointe und la Fontaine unter ben Rougets und Grifons, ferner Carfour, Rochetaille, la Fleur, de la Biegne, Bostel, Grillon, Maillard, d'Escluse, Garandin, Rapini, Palioly, le petit Jacques, Arpalin u. s. w. in furchtbarer Weise hervor. Uebrigens enthält das Werk eine Menge kurzer ethischer Einleitungen und Betrachtungen, die von dem (wahrscheinlich theologischen) Ueberseper herzurühren scheinen.

Schanplat ber Betrüger: Entworffen in vielen Lifts und Luftigen Welt-Händeln: Als in besonder Dieberen: Kartenspiel: Liebess, Rändens, Rechtes Sachen: Discursen: Tobtschlägen: Heurathen: Kauffmanuschaften und andern ungählichen vielen Begebenheiten. Hamburg und Franksurth ben Zacharias Herteln 1687.

Gin mertwurbiges Buch, bas vielfach an Beinrich Bebel's "Facetien" erinnert, eine große Denge von meiftens gaunerischen Anetboten und Intriguen aller Art mit Lebendigkeit ergablt und ben Stoff zu vielen Erzählungen und Luftspielen 1) späterer Beit hat bergeben muffen. Bon Bichtigfeit ift bie Borrebe, in ber ichon von ben Gaunerschulen und beren Lehrmeistern, Gintheilung, Leis tung und Disciplin eine ziemlich ausführliche Darftellung gegeben Auch enthalt bas Buch im Anhange bie erfte altefte, wirb. 80 Seiten lange Biographie ber berüchtigten Anna Sophie Meyers, Falsette genannt, sowie die nicht minder intereffante (96 Seiten lange) Biographie bes "burchtriebenen Gaubiebes Du Bal, ber leichtfinnigen Jugend gur Warnung gusammengetragen burch 2B. B. M." Beibe Biographien find mit Lebendigfeit und ftellenweise mit humor und behaglicher Satire geschrieben und geben Beugniß von ber außerordentlichen Schlaubeit und Bermegenheit bet Meyers und bes bu Bal, die auch noch heutigen Tages unbeftritten zu ben erften Gaunerforpphäen gezählt werben mußen.

Der große Schan-Plat jämmerlicher Mord-Geschichte, Bestenb in CC. traurigen Begebenheiten u. f. w. Durch ein Mitglieb (G. H.

<sup>1)</sup> So ift z. B. bie ganze Intrigue zu bem jest so beliebten Baubeville "Der reisenbe Stubent" ber Erzählung Rr. 254 "Der listige Solbat" (S. 558—568) entnommen.

B. ber Spielende) ber Hochlöblichen (24. Aug. 1617 zu Beismar gestifteten) Fruchtbringenden Gesellschaft (ober Balmensorben), zuerst 1648, und öfter, zulest in sechster Auflage zu Hamburg bei Joh. Raumann 1678' erschienen.

Es ift eine Uebersetzung und Nachbildung des Amphitheatre Sanglant des Bischofs Jean Pierre Camus zu Belley und für die Renntniß des Räuber- und Gaunerwesens, namentlich des 16. Jahrhunderts nicht unwichtig, wenn schon die Geschichten in sehr durrer und geschmackloser Weise erzählt und von unerträglich platten und spielenden Reimereien begleitet sind.

Nicolai Remigii Damonolatria Ober Beschreibung von Zauberern und Zauberinnen. Mit wunderlichen Erzehlungen, vielen natürlichen Fragen und teusliss. Geheimnissen vermischet. Erster Theil. Der Under Theil halt in sich: Bunderseitzame historien von des Teussels Hinterlist, Betrug, Falschheit und Berführungen, an, ben und umb den Menschen. Mit einem Anhange (Thl. 3). Hamburg bei Thomas Wiering 1693, auch Frankfurt und Leipzig bei Zacharias Herteln.

Der erfte Theil enthält eine fummerliche Ueberfetung ber fcheußlichen Damonolatria bes Remigius. Wie befanntlich bie Damonolatria, so ift auch ber zweite Theil biefes merkwürdigen Buches ein Durcheinander von Ergählungen bornirten Aberglaubens und toller Gespenfterseherei, die in anekbotenformiger Beise aus einer Ungahl "alter und neuer glaubwürdiger Scribenten und Befchichtefchreiber" zusammengelesen find. Wie bie Borrebe bes zweiten Theils ausbrudlich fagt, ift bas Buch zwei Jahre nach bem Erfcheinen ber "Bezauberten Belt" bee Beder herausgegeben "um bem burch Beder entstandenen Unwesen und Streit" ju begegnen. Sichtung und Rritif wird die mufte leblofe Maffe jener verwirrten Anefboten vorgeschoben, aus benen meiftens ftatt bes Bespenftes ber Schalt hervorblidt, wie bas ja gang evident ber Fall ift bei ber famosen Annaberger Gespenftergeschichte im Sause bes Magistere und Archidiafonen Enoch Bobel, der in gutmuthiger Treuherzigfeit fehr ausführlich felbst ergablt, wie "im abgelegten

1691 Jahr bas Gespenft 2 Monath lang, viel Schreden, Furcht und wunderfeltzame Schau-Spiele angerichtet bat". Bei feinem Buche wird ber Bebanke flarer als bei diefem Buche, bag ein großer Theil verurtheilter Beren und Zauberer im Grunde ungefchicte Betruger waren, bie von bem Richter mit ber Tortur ju Beren und Zauberern gepreßt wurben. 1) Ein ichlagendes Rriterium fur Ion und haltung ber beiben erften Theile ift ber britte Theil, ber in völlig unerwartetem humoristischen Tone, "viele seltzame so wohl betriegliche als lifts und luftige und von Menfchen erbachte und practisirte Gefpenfter und Ericheinungen" bringt, wie eine Darlegung befferer Ginficht und Unbefangenheit nach einer berben gurechtweisenden Rritif. Er enthalt eine Reihe pifanter Gaunergefchichten, unter anbern auch bie aus Rollenhagen's "Sundstägigen Erquidftunden", II, 644, entlehnte Beschichte von ben parifer Bauchrebnern, namentlich auch von bem Euricles Berbangon und feinen Betrügereien, woburch man allerbings ein Bild ber bamaligen sittlichen Buftande befommt.

Leben und Thaten ber berühmtesten Strafen-Mäuber Morber und Spithaben, so in denen letten funffzig Jahren in dem Königreich England sind hingerichtet worden, Worinnen Ihre seltsame Aventüren, listige Räncke, theils lustige Begebenheiten, theils erschreckliche und grausame Thaten, nebst ihrem traurigen Lebens-Ende mit historischer Feder beschrieben worden. 2) Bon Kapitan Alexander Smith. Aus dem Englischen übersetet. Franckfurt und Leipzig 1720.

Diefes fehr wichtige und mertwürdige Buch behandelt, wie ber Beutelschneiber bas frangofifche, fo bas englische Gaunerthum, zeigt

<sup>1)</sup> Um fich in biefer Anficht noch mehr zn bestärken, braucht man nur bes wackern Johann Reiche, "Unterschiedliche Schrieften von Unfug bes heren-processes" (Halle 1703) und besonders seine "Acta magica", S. 585—774, an lesen.

<sup>2)</sup> Die viel spater 1787-90 in brei Banben erschienene "Offenherzige Schilberung ber Dußigganger und Taugenichtse in London", ift meiftens nur ein moralisches Rasonnement und liefert nur febr geringe polizeigeschichtliche und psychologische Ansbeute.

aber noch beutlicher als jenes Werk, die innige Beziehung besenglischen Gaunerthums mit dem deutschen und besonders die gegenseitige Bereinigung und Beziehung mit Holland und Frankreich. In conciser und deutlicher Darstellung werden die sehr interessanten Biographien von nahe an hundert Gaunern gegeben, unter denen auch mehrere ausgezeichnete deutsche und französische Gauner sich besinden. Dabei ist das Buch eine reiche Quelle von Rachweissungen über Kunst, Schule, Einrichtung und Sprache des englischen Gaunerthums, sodaß es nicht nur für den englischen, sondern auch für den beutschen Polizeimaun sehr wichtig ist.

#### Dreizenntes Rapitel.

#### F. Die Relationen.

Mit bem 18. Jahrhundert beginnt ber Rampf ber Juftig ' und Polizei gegen bas in und feit bem Dreißigiahrigen Rriege -ju furchtbarer Sobe hinaufgemucherte Gaunerthum. In bem blutigen Sandgemenge ber Justig mit ben verworfenften Glementen ber social-politischen Daffen fieht man auch bie noch immer schreibselige Beiftlichkeit nicht mußig. In gurnenbem ethischen Eifer gebraucht fie nicht allein die geiftlichen Baffen gegen bie vielen armen Gunder zu ihrer Bufe und Befehrung, fonbern auch bie Weber, um burch ausführliche Darftellung ber verübten Berbrechen und burch genaue Beschreibung bes fürchterlichen Sinrichtungsceremoniels auf bas Bolt einzuwirfen. Go entfieben jene vielfach von Beiftlichen redigirten fogenannten "Relationen" in benen, neben einer allerdinge flaren thatfachlichen Darfiellung, fehr viel driftliche Dogmatif und gutgemeinte Ethif jum Borschein kommt. Freilich betheiligen sich aber auch balb bie Juriften an biefen Relationen, bie nun baburch an Stoff und Form gewinnen und somit in criminalrechtlicher und polizeilicher Sinficht größere Ausbente gewähren, bis die Relationen fich endlich

gu zwangelofen freien Biographien umgestalten. lationen find besonbere folgenbe bemerkenswerth:

Fürtreffliches Dend-Mahl ber Göttlichen Regierung. Bewiesen au ber uhralten höchst berühmten Antiquität bes Klosters zu St. - Mischaelis in Lüneburg, ber in bem hohen Altar baselbst gestansbenen Gülbenen Taffel und anberer Kostbarkeiten u. s. w., von M. Sigismund Hosmann, Consistorials und Stadtprediger. Frankfurt und Leipzig (Celle) 1700.

Dies von theologischer geschickter Sand geschriebene Wert gibt in 3 Theilen nicht nur eine intereffante Darftellung bes zu Celle 1698 gegen ben berüchtigten Gauner Ricol Lift und seine Genoffen, wegen ber Beraubung ber von Raifer Otto II. ju Luneburg (969) ge= fifteten golbenen Altartafel, geführten Eriminalproceffes, fonbern auch bie Biographien ber Sauptmitglieber biefer gefährlichen über gang Deutschland verbreiteten und namentlich in Samburg, Lubed, Braunschweig und hannover ihr Unwesen treibenben Banbe, in welcher besonders, außer Lift, noch die Ramen Schwande, Jonas Meper, Christoph Bant, Schwarpe, Rramer, Muller, Kanser, Schmuel Lobl und Sofchened figuriren, und eine Darftellung ber früher von ber Bande verübten großen und gefährlichen Diebfable, fobag bas Buch als ein febr fchagenswerther Beitrag gur Renntniß ber Gaunerliteratur angesehen werben muß. Ricol Lift und feine Genoffen erscheinen jumeift als zierliche Schranter und Maffener, wie fie benn meiftens als abeliche Personen mit viel außerm Glang, und Ricol Lift namentlich als herr von ber Mofel, gereift find. Der Ertrag ihrer Raffematten ift ungeheuer gewesen. Go ftahl Ricol Lift im Jahre 1694 mit bem Juben Rathan Goldschmidt bem Raufmann Subens in Lubed mittels nachtlichen Einsteigens mit einem male bie bebeutenbe Summe von 24000 Mark lubifch Courant. Das Buch ift übrigens im folgenden Jahre in neuer und vervollständigter Ausgabe und später noch mehrere male, julett 1733 in sechster Auflage er-6. 61-71 enthält noch eine gegen Jafob Schaller's schienen. zu Strasburg: "Paradoxon de tortura in Christiana Republica

non exercenda" gerichtete, meistens auf biblische Sate gestützte Bertheidigung ber Tortur. Hosmann hat in einem eigenen Berke: "Das schwer zu bekehrende Judenherz" (Celle 1669) eine interessante, besondere Darstellung seiner Bemühungen zur Bekehrung bes Juden Jonas Meyer gegeben, der wegen seiner Gotteslästerungen bei der Hinrichtung wieder vom Galgen genommen, als Leiche vor das Gericht gebracht und nach Ausreisung und Bersbrennung der Junge von neuem und zwar an den Füßen neben einem Hunde gehenkt wurde.

Gründliche Nachricht Bon benen, von Einigen Raubern und Spihbuben An dem Pfarrer zu Edderit Herrn Alrico Plesten Und einem Schneiber Hansen Lingen und bessen Cheweib u. s. w. ausgeübten Diebstahl, gebrauchten entsetlichen Marter und resp. begangenen Mord. Auch von andern mit einlaufenden an vielen Orthen geschehene grosse Diebstähle u. s. w. (Köthen 1714).

Dies Buch (vier Theile oder 13 Kapitel) behandelt in ber breiten Weise jener Zeit die Entbedung, Untersuchung und Bestrasung einer sehr gesährlichen Mörder- und Diebesbande zu Köthen, von der die verwegensten Anführer Homann, Richter, Hinschen worden A. Mai 1714 zu Köthen hingerichtet, ihre Concubinen Rose, Kerner und Förster u. s. w. gestäupt und landesverwiesen wurden. Die für jene Zeit tüchtig gesührte Unstersuchung gibt ein farbiges Bild von dem Treiben der verwegenen Bande, welche dei ihren nächtlichen Uebersällen und Eindrücken die Ueberwältigten mit Kissen zu bedecken und zu ersticken suchten. In ausgezeichneter Weise tritt in dieser Untersuchung die zugleich mit weiser Gerechtigkeitsliebe vereinigte Milde und Menschlichkeit der trefstichen Regentin Giesela Agnesa von Anhalt hervor, wovon die Acten mehr als ein ehrendes Zeugniß abgeben.

Grundliche Radricht von Entschlichen und Erbarnlichen Morbthaten, Schändlichen Kirchen-Rand Und vielen gefährlichen Dieb-Stählen. Rebst bengefügtem Berzeichniß der Namen vieler Spigbuben, Ihre Gefepe u. s. w. (1715). Von diesem Buche, welches in den sechs ersten Kapiteln ein wunderliches Durcheinander von Mordberichten, Predigten, Gedichten u. dgl. enthält, mährend das siedente ein "Zuruf des Höllischen Fürsten Lucisers an alle Kipper, Wipper, Wucherer und Schinder u. s. w." gibt, ist das achte Kapitel darum merkwürdig, weil es ein alphabetisch geordnetes Ramensverzeichnis von 140 Spisbuben und Diedswirthen aufführt, welche vorzüglich in Sachsen ihr Unwesen trieben. Das zehnte Kapitel enthält ein Berzeichnis der Räubervorräthe 1), welche im Gewölbe einer Diedesherberge auf einem Borwerke gefunden waren, und das elste die "Ceresmonien" mit welchen ein Aspirant in die Bande aufgenommen wird, den Eid, vor welchem der Aspirant vier Stunden lang gessoltert wird, und die übrigen Gesete und Einrichtungen.

Des bekannten Diebes, Mörbers und Räubers Lips Tullians und seiner Complicen Leben und Uebelthaten (2 Thee., Walbenburg 1726).

Im ersten Theile bieses werthvollen Buches wird eine Uebersicht ber in Sachsen von zahlreichen Gaunerbanden seit dem Ende des 17. Jahrhunderts verübten vielen Berbrechen, sowie der gegen das Räubergesindel erlassenen Mandate und Berordnungen gegeben und dann die von einer eigens am 2. Dec. 1713 eingesetzten Untersuchungscommission gegen das Räubergesindel, namentlich gegen den größten deutschen Gauener des vorigen Jahrhunderts Livs Tullian (Philipp Mengsstein) und seine Genossen, Samuel Schiedel, Joh. Gottfr.

<sup>1)</sup> Darunter 8 Faß Bulver, 6 eiferne Morbkenien, 40 Klinten, 30 Sabel, 16 Baar Bistolen, 25 Baar Bussere, 50 starte Brechstangen, 40 Ksund sons berbare Art Lichte, 30 Blenblaternen, 200 falsche Barte, 25 Holzarte, 22 Paar Vilzschuhe, 2 Schod Brandfugeln, 100 Masquen, von allerhand Farben", 400 Dietriche, 30 Pfund grober Hagel, 25 Pfund Schrot, Leitern, Beite, Stricke n. s. w. Ein Gegenstück dazu ist das "Verzeichnis berer verbäcktig gestohlenen Sachen, welche (nach dem Publikandum der Mollenvogten zu Magdeburg 22. Sept. 1714) in einem Bauer-Hause zu Fermersleben bei Magdeburg in 100 Kornsäcken und 4 Laben gefunden worden", ein Berzeichzuß, das zweiundzwanzig gedruckte Quartseiten ausfüllt und eine unglaubliche Menge Geld, Gold-, Silber-, Kirchen- und Hausgeräthe u. dgl. specificitt.

Sahrberg, Bans Schoned, Chriftian Edolbt, Gabriel Soffmann, Daniel Lehmann und Michael Bentichel geführte Untersuchung auszugeweife mitgetheilt. Diese unter bem Borfit bes Sof- und Juftigrathes Ritter in Dresben mit großer Tuchtigfeit und Umficht geführte Untersuchung bat bebeutenbe Refultate geliefert. Ausgezeichnet ift, namentlich im Sinblid auf jene Beit und auf bie herrschende Strenge in ber Procedur, ber Umftanb, bag von ben Inquifiten neun Berfonen, barunter Lips Tullian felbft, ohne Anwendung ber Tortur, vollständige Gingeständniffe machten, obschon mehrere von ihnen früher brei bis viermal die Tortur ausgehalten hatten, ohne zu irgendeinem Geftandnif gebracht worden ju fein. 1) Bleich achtungswerth ift bie fonigliche Milbe gegen ben jum Rabe verurtheilten Tullian, welder am 8. Marg 1715 nebft feinen vier zuerft genannten Complicen mit bem Schwerte hingerichtet wurde. Im zweiten Theile werben ausführliche Biographien ber acht vorzüglichsten Complicen gegeben, welche fehr intereffant find und fur ben Crimingliften und Bolizeimann viel bedeutsame Binte enthalten, wie benn bas gange Buch eine wichtige Stelle in ber Gaunerliteratur einnimmt. Lips Tullian mit feiner Genoffenschaft erscheint meiftens als ein bochft verwegener Schranker, bem bei seiner riefigen Korperftarte

<sup>1)</sup> Als Geelforger neben bem Archibiafonus Beder fungirte in biefer Untersuchung auch ben lutherifde Brebiger herm. Joach. Sahn, welcher am 21. Mai 1726 von bem fatholifden Trabanten Frang Laubler meuchelmorberifc erftochen mutbe. Diefer Morb erregte bie außerorbentlichfte Aufregung und gab Beranlaffung ju febr flugen polizeilichen Dagregeln von feiten bee Gouverneure Graf von Bacterbarth. Wenn fcon bie That ein fangtifcher Meuchelmord mar, fo verbient boch ber Broceg nebft ber Reihe von Schriften. bie über bie fcredliche That erschienen, 3. B. Das ,, über ben blutigen Tob feines von einem Bapiften ermorbeten Lehrere Sahn in blutige Ehranen fdwimmenbe Drefiben", von Bellaminter, 1726; bie "Ausführliche u. f. w. Rachs richt vom Leben und Tobe bes Sahn", von Mangel (Dresben 1727); "Bahrhafftiger Bericht bes bresbnifden Prieftermorbes 1726", und "Befonbers curiouses Gefprache im Reiche berer Tobten u. f. w. zwifden bem Schwebi: ichen Obriftlieutenant Joh. Roch von Gyllenftein (ber feine Schwiegermutter ermorbete) und Frang Laubler" (Galle und Berbft 1726), in vieler Ginficht Beachtung.

tein Kirchenschloß ober Kausmannsgewölbe zu sest war. Er verschmähte auch nicht ben offenen Ueberfall auf ber Landstraße und hat mehr als einmal seine Hand mit Word bestedt, wie er ja benn wegen eines solchen am 19. Sept. 1710 zur Haft gekommen ist. Fünf seiner Genossen, namentlich Wartin Eger (Mause-Werten) und Andreas Wesser wurden noch 1718 zur Untersuchung und Strafe gezogen.

Actenmäßige-Melation von ben beiben Schlof Dieben ju Berlin Balentin Rund, ehemaligen Caftellan, und Daniel Stieff, gewesenen . Hoffchlöffer u. f. w. Berlin 1719.

Diefe auf foniglichen Befehl herausgegebene Relation gibt eine Darftellung ber von Rund und Stieff vier Jahre lang im tonialiden Schloß mit großem Gaunertalent burch Rachschluffel und Aufbruch verübten verwegenen und fehr bebeutenben Diebstähle und ihrer mit Umficht und icharfer Grundlichkeit veranstalteten Ermittelung. Durch geschickt angebrachte Bemerkungen wird bie Menge ber Einzelheiten in flarem Bufammenhang gehalten und somit Die gange Darftellung lebenbig und fur ben Bolizeimann belebrend. Im Gegensat ju ber in ber bresbener Untersuchung wiber Lips Tullian und Genoffen hervortretenben foniglichen Milbe fieht man bier bas auf Grund ber besondern furfürftlich brandenb. Ebicte vom 22. Jan. 1683, 12. Jan. 1684 und 16. Oct. 1696 vom Criminalcollegium am 2. Juni 1718 gefällte Tobesurtheil (mittels bes Stranges) vom erbitterten Ronige umgeftoffen und aus bem Cabinet die qualvolle Todesstrafe bes Rabes substituirt, die auch an beiben am 8. Juni vollzogen wurde. Der Relation ift noch ein "theologischer Bericht, von ber Befehrung und bem Ende Des Rund burch bas Reformirte Ministerium ber Doms und Barochialfirchen in Colln und Berlin beigegeben." Auch hat ber Brediger Andreas Schmid zu St.-Ricolai in einer eigenen Schrift fein hartes Befehrungswerf an beiben Delinquenten unter bem Titel: "Die erwiesene gottliche Bornmacht in Offenbahrung und Beimfuchung heimlicher Gunben", weitlaufig bargeftellt.

Beibe Schriften mit der Relation zusammen geben reichen Stoff zum Rachbenten über die geistlichen und sittlichen Bustande, sowie über die Gerechtigkeitspflege jener Zeit und verdienen mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden.

Des bekannten Kirchenranbers und Diebes Jacob Renmann Leben und Uebelthaten u. s. w. Bon J. Ch. Wellmann, J. U. D. Secret. Jud. Francf. 1720.

Much ein "benen Judicial - Actis genau extrabirtes" Bert. Reumann ift eine mertwurdige Ericheinung. Er bat gweiundvierzig Rirchendiebftable und zwölf andere Diebftable gang allein, mehrere andere in Berbindung, namentlich mit bem aus ber Untersuchungshaft entsprungenen Jurgen Rupfe, verübt, bis er am 16. Jan. 1720 ju Frantfurt a. b. D. mit bem Rabe bingerichtet wurde. Eigenthumlich ift, wie Reumann bei feinen Diebftablen mit bem Brunger Lewone ju legen und mit dem Rrummtopf das Gifenwerf aus dem Mauerwert ju lofen verftanb. Faft alle feine Diebstable find in Diefer Beife verübt, und Reumann hat zuerft ben Diebsgenoffen und Richtern die ungeheuren Erfolge bes Bobrers gezeigt. Die Behandlung bes reichen Actenftoffes ift flar und belehrend, aber boch auch gerade im wesentlichften etwas ju mager gehalten 1), mahrend Wellmann wieberum mit behaglicher Breite feine gange bei Aufrichtung bes Rabes gehaltene Rebe an die Gewerke, die Hegung bes peinlichen Gerichts und die Execution vollständig mittheilt.

<sup>1)</sup> Eine bei weitem beffere und vollständigere Darstellung gab Bellmann später heraus: "Das von der göttlichen Reglerung u. s. w. bewiesene Denck-Buhl" (Frankfurt a. b. D. 1725), worin die von Reumann's Bitwe, deren Lochter und Sohn in Gemeinschaft mit der Bitwe Gotmeper und beren Sohn und mit andern Complicen verübte Anstedlung der Lebusfix Worstedt zu Frankfurt am 19. Mai 1723 dargestellt wird. Wenn schon die Darstellung dieses lediglich aus Rache verübten Berbrechens, bei welchem acht Berfonen des Leben verloren, nicht hierher gehört, so verbient doch das für jeden Criminalisten intereffante Werk wier mindeftens einer Erwähnung.

Siftorifche Relation von bem Leben und Uebelthaten eines verstodten Diebes und Rircheuranbers Johann David Bagner's, fonft Manse-David genannt u. f. w. Leipzig 1722.

Auch ber Mause-David ift eine merkwurdige Erscheinung, ein moralisches Ungeheuer, beffen Frechheit, Berftodtheit und Tobesfeigbeit taum ihresgleichen findet. Er handelte meiftens als verwegener Schränker, wurde auch bes Raubmorbes auf offener Landstraße bezichtigt und wandte bei feinen Ginbruchen fast beftandig ben Beiger gur Bergiftung ber Sunbe an, wie er benn auch ftets bie nux vomica bei fich führte, über beren leichtfertigen Berfauf ber Berfaffer G. 92 u. 93 eifert. Die Untersuchung zeichnet fich burch ben unverbroffenen Fleiß aus, mit welchem bas leipziger Gericht feine Requisitorialien überallhin erließ, wo eine Complicitat bes Inquifiten ober bie Spur eines Berbrechens angebeutet mar. Das Buch an fich aber ift gerade in ber Darftellung ber einzelnen von Maufe-David verübten Berbrechen burftig, wenn es auch die vergeblichen Bemuhungen vieler leipgiger Beiftlichen gur Befehrung bes verftodten Gunbere ebenfo ausführlich gibt, wie alle Details ber Ausführung und Sinrichtung (21. Rov. 1721), wobei benn auch die Rupferftiche nicht Besonders interessant ift noch bas erfte Rapitel, gespart find. in welchem bas Treiben ber Rauberbanden in Sachsen und bie bawiber ergriffenen Magregeln bargestellt werben. Much enthalt Rap. 9 ebenfalls eine wiber bie Begner ber Tortur, wie Schaller, Rifolaus, Grevius, Matthai und Oldefop u. f. w., gerichtete und auf Bibelftellen geftutte Bolemif.

Ren eröffneter Schauplay ber berüchtigtften Betrieger, Spigbuben, Morber, Rirchen- und Stragen-Ranber biefes Seenli u. f. w. Samburg 1725.

Dies Buch enthalt Auszuge aus den obenangeführten Unterssuchungsacten gegen Lips Tullian und Conforten, und gegen Reusmann und Wagner, außerdem noch einen Auszug aus der 1722 erschienenen Uebersehung der französischen Biographie des Louis

Dominique Cartouche 1) und noch eine Menge anderer Gaunerbiographien, unter benen die des John Sheppard, des Ernst von Werth und des Heinrich Giesecke, sowie des John Stanley lesenswerth sind, und über das gaunerische Treiben der geschilderten Bersonen merkwürdige Ausschlüsse geben.

Ausführliche Relation von der famosen Ziegenner- Diebs. Mord- und Manber-Bande, welche den 14. und 15. Nov. 1726 zu Gießen durch Schwerdt, Strang und Rad, respective suftisicirt worden. Bon Dr. Johann Benjamin Weiffenbruch, Fürstl. Heffen- Darmst. Bormunderath, auch Ober-Schultheissen und Beinl. Gerichtsaffestor. Frankfurt u. Leipzig 1727.

Ein tüchtiges, empfehlenswerthes Werf, voll reicher Belehrung für Juristen und Polizeimanner. In der Sect. generalis
wird in fünf Rapiteln eine werthvolle Abhandlung über die Zigeuner, ihren Ursprung, erstes Auftreten in Deutschland, in
Rap. Lüber die Frage, "ob die heutigen Zigeuner echte und rechte
Posteri von denen ersten Zigeunern seien 2)", und in Rap. 5, "ob die
Zigeuner in einer Republif zu dulden", abgehandelt, wobei interessante Berordnungen wider die Zigeuner-in Desterreich, Sachsen,
Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Frankreich und Spanien angeführt werden. Die Darstellung der von einer sehr starten Bande
im Hessischen und den benachbarten Ländern verübten Unthaten
und die Anstalten zur Captur der Bande, sowie die Untersuchung
und Ermittelung der in ihr zur Sprache gesommenen vielen und
schweren Berbrechen ist in den 18 ersten Kapiteln umständlich und

<sup>1)</sup> Der Titel biefer vortrefflichen Biographie ift: "Leben und Thaten bes weltberüchtigten Spigbnben Louis Dominique Cartouche und seiner Cameraden, sammt beren gangen Proces, Ende Urtheil und Exocution. Rach bem wahren Barifer Exemplar übersest" (1722). Mit einem hubschen Aupserstich (Bortrat bes Cartouche).

<sup>2)</sup> Bu beachten ift, bag auch ichon Beiffenbruch ben "Bigennern" feiner Beit die Abstammung von ben zu Anfang bes 15. Jahrhunderts eingewanderten Bigennern abspricht und fie für ein "aus allerhand Rationen zusammens-gelaufenes Bolt", bie in Deutschland vagirenden sogenannten "Bigenner" geradezu für "beutsche Spistuben" erklärt.

kiar gegeben. Das neunzehnte Kapitel enthalt das Urtheil und die Hinrichtung von 25 Mitgliedern der Bande, worunter acht Beidspersonen. Auch bei dieser Bande tritt die Beziehung mit hollandischen und französischen Gaunern deutlich hervor, wie denn die Mehrzahl der Hingerichteten französische Ramen sührte, wie z. B. die Gebrüder la Foure, die Gebrüder, la Fortune, Selantin, St. Amour. Den Schluß des Werkes bildet ein Responsum de jure principis expellendi et occidendi Zygaros von der Handeines Ungenannten, welches, ungeachtet der zahlreichen Allegate, sehr flach und fümmerlich ausschlit.

Das über vier Malefit-Personen ergangene Justis-Rab, als über Leopold Fireln, Christoph Kranichselben, Abraham Hoffmann und Anna Sophia Wandin. Von Andreas Schmid, Prediger zu St.-Rikokai in Berlin. 1725.

Wieder ein criminalistisches Thema, von theologischer Hand besarbeitet. Das Buch behandelt die Ergreifung und Aburtheilung von sechs im Amte Quielis betretenen und nach Berlin abgelieserten Mitgliedern einer großen Rauberbande, welche in Braunschweig, Wecklenburg, der Reumark, Sachsen und Polen arge Verbrechen verübt hatte, und von welcher schon früher eine bedeutende Anzahl du Driesen und in der Reumark hingerichtet war. Die Darstellung geht meistens nur auf die psychologische Beobachtung der Inquissiten und legt sehr ausführlich die mit strengem Eiser vom Verschlich gewesenen, an dem frechen Kranichseld jedoch besonders versgeblich gewesenen, Besehrungsbemühungen dar. Dennoch bleibt das Buch lesenswerth und in mancher Hinsicht belehrend.

Betrugt-Lericon, worinnen die meisten Betrügereyen in allen Stanben nebst benen barwiber guten Theils dienenden Mitteln entbecket. Bon Georg Paul Hönn D. F. S. G. Rath und Amtmann zu Coburg. Coburg 1720. Spätere Auflage 1724 u. 1761.

Ein fehr werfwurdiges Buch, bas wie eine Episobe in Diefer Literaturperiode erscheint und als erfter Bersuch einer abstracten,

rationellen Darftellung ber vielen Betrugsarten Aufmertfamteit verbient. In alphabetifch-lexifographischer Anordnung und in 300 Artifeln, vom Minifter, Sofcavalier an bis jum Alchymiften, Bauberer, Juden und Bigeuner hinunter wetben alle focial spolitis ichen Stande, Berufsarten und Berhaltniffe aufgezählt und bei jedem Stand und Beruf mit großer Gewiffenhaftigteit und Benauigfeit eine Menge von Möglichkeiten bargeftellt, wie und welcher Betrug in biefer ober jener Beife verübt werben fann. Dit hohem fittlichem Ernfte führt ber wachere Bonn babei auch viele Diuge auf, bie lediglich ber Ehre und Gewiffenhaftigfeit ju überlaffen, vor bem geschriebenen Gefete aber nicht absolut ftrafbar find, woburch er bem Buche eine mehr ethische ale juriftische Farbung gibt. Immer aber enthalt bas Werf manche lichtvolle Aufschluffe über vielerlei verftedte Betrugbarten und zeigt, wie ber Berfaffer in feiner breiundbreißigiahrigen Braris wirklich reiche Gelegenheit gehabt hat, ben Gingang bes Gannerthums in alle focial-politis fche Berhaltniffe zu beobachten und objectiv aufzufaffen.

Actenmäßiger Bericht von einer zu Riel im Umschlag 1725 ertappten Dieberrotte u. f. w. Hamburg 1727.

Dieser Bericht handelt von der zu Kiel geführten Untersuchung wider eine Gaunerbande, welche unter Führung des Christoph Werner (Lorent Möller, auch Meyer genannt) in Holftein, Schleswig und befonders im Januar 1725 zu Kiel, sowie in Medlenburg sehr verwegene und bedeutende Einbrüche verübt hatte. Die Bearbeitung dieser wichtigen Gauneruntersuchung ist tüchtig und gibt eine Mare Anschauung von dem Treiben und den Hülfsmitteln der Bande, von welcher mehrere Mitglieder, worunter Werner und der Jude Manasse Isaak, gehenkt wurden. Beachtenswerth ist die sehr ausführliche Vorrede, in welcher trefsliche Maßregeln zur Verhütung von Diebstählen in Vorschlag, und viele Mängel der Rechtspslege und Sicherheitspolizel mit scharfer Rüge zur Sprache gebracht werden.

Res suroiferorum, Diebs-handel Ober Allerhand Gesehe, Ordnungen, Protocolle, eingehohlte Rechtliche Rosponsa, Gutachten und Urtheile, so die Diebe, ihre Captur, Inquisition, Tortur, und verdiente Straff betreffend u. s. w. Bon Beronus Franden von Steigerwald. Augspurg 1728.

In ber Borrebe zeigt ber madere Berfaffer junachft auf bie Rothwendigfeit einer zwedmäßigen und forgfaltigen Erziehung bei Rinder bin, um Diefelben vor bofen Beifpielen und Berfuchungen ju bewahren; ferner eifert er gegen bas Brandmarten und bie öffentlichen Sinrichtungen, gegen die jur Berzweiflung bringenben ehrlofen Strafen, Staupenschlag und Pranger, wie gegen Diebsbehler und empfiehlt bie Einrichtung von Bucht- und Rafvel-Sodann gibt er furge Mittheilungen über Berbot und Bestrafung bes Diebstahls nach mosaischem, romischem, germanifchem Rechte und ben Reichsgesegen. Intereffant ift bas fobann ausführlich mitgetheilte frantische Bonalpatent "wiber bas Diebs-Rauberifch = Bigeuner - Jaunerifch - Herrenloses und anderes Bettelgefind", d. d. Rurnberg 28. Juni 1720, sowie bas "schwäbische Bonalvatent" vom 6. Mai 1720, "bie neue und mehr "gefcharffte Bonalfanction und Berordnung bes löbl. Dber-Rheinischen Rreifes wiber bas schabliche Diebs = Raub = und Biegeuner - fobann berrenlose Jauner = Wilbichuten = auch mußige und lieberliche Bettel= Gefinb", d. d. Frandfurt 19. Dec. 1716 und bas "Conclusum bes franklichen Rreifes, die Ausrottung bes Dieb- und Raubsgefinds betreffend", vom 24. Juli 1727. Der zweite Theil bes Buche enthält eine Reihe von Abhandlungen, Rechtliche Bebenten ber Facultaten ju Tubingen, Altborf, Burgburg u. f. m., worunter fich mehrere fehr merkwurdige Falle befinden, wie j. B. G. 249 bie Unterfuchung wider Stophel Baurmann ju Beidersheim u. f. w.

Actenmäßige Defignation berer von einer biebischen Judenbande versübten Kirchen-Räubereven und gewaltsamen mörderischen Einbruche Samt angefügter Beschreibung berer meisten Judischen Erydiebe, wie solche in der anno 1734 & 1735 allhier zu Coburg geführten Inquisition u. s. w. befannt u. s. w. worden.

Diese, ungeachtet mehrmaliger Auslage, selten gewordene Dessignation, in der auch S. 3 das vollständigere Werk: "Der Jüsdische Baldober", angekündigt wird, enthält eine treffliche und klare, zum Berständnis des Baldobers sehr zweckvienliche Ueberssicht der von dem Emanuel Heinemann vulgo Mendel Carbe und Consorten verübten Diebstähle, die man im Baldober aussführlich dargestellt sindet. Die Designation enthält noch ein "Actenmäßiges Supplementum", dessen lette Blätter wegen der dort alphabetisch ausgeführten jüdischsbeutschen Gaunervocabeln sehr schäften und wichtig sind und in der Lexikographie besons dere Berücksichtigung sinden werden.

Entbedter Jübifder Balbober, ober Cachfen : Coburgische Acta Criminalia wiber eine Jubische Diebs : und Rauber : Bande u. f. w. Coburg 1737.

Diefe merkwurdige Unterfuchung gibt eine überrafchenbe Ausfunft über Busammenhang und Ausbehnung einer erfichtlich über faft gang Deutschland feit langen Jahren verbreiteten jubifchen Baunerbande, von ber jedoch nur Emanuel Beinemann (Mendel Carbe) Sonum Monfes (Johannes Ingolftabt), beffen Chefrau Lea, Sirfd Salberftabt, Rofine Meyer, Sprengling's Frau, und beren Sohn Isaaf Mener in Roburg jur haft und Untersuchung gefommen find, mabrend bie vielen übrigen in ber Untersuchung jur Sprache gekommenen auswärtigen Berbrechen nicht weiter verhandelt und die jum Theil namhaft gemachten 146 Mitglieder ber Bande auch nicht weiter verfolgt worden find. Bas vorzüglich bies Wert fehr werthvoll macht, bas find die vielen über bie Theorie und Praris ber jubifchen Gauner eingestreuten trefflichen Bemerkungen, bie von Scharfblid und Erfahrung bes Berfaffers gengen, und namentlich für jene Beit von außerorbentlichem Berthe für die Eriminalrechtspflege und Sicherheitspolizet gewesen find. Dagegen tritt aber auch hier, jum schweren Rachtheil fur bie unbefangene richterliche Anschauung, jener wufte und blinde Judenhaß hervor, beffen Unbanbigfeit bei bem bamaligen ganglichen Mangel aller politischen Ausgleichung ber Gegensate nicht allein

får bas Jubenthum, sonbern auch für alle driftliche social-politische Berhaltniffe von schlimmen Folgen gewesen ift. 3m "Jubischen Balbower" zeigt fich bie Auctorität bes " Entbedten Jubenthume " 1) von Gifenmenger in ber Criminalrechtspflege beutlicher als fonft in irgendeiner Untersuchung bes vorigen Jahrhunderts. 1644 hatte Duller in feinem "Judaismus" 2) und 1681 Bagenfeil in feinen "Tela ignea Satanae" 3) einen wuthenben Rreugjug gegen bie Juben unternommen. Beibe Berfe, befonbers erfteres, mit wie großem haß und blinden Gifer fie auch gefchrieben find, hatten boch weniger birecten Rachtheil fur bie richtige Beurtheilung des Judenthums, ba fie fich immer boch nur auf bem Gebiete bogmatischer Polemit bewegen und bei weitem mehr ben driftlichen Gifer ber Berfaffer als die Berworfenheit bes Ju-Eisenmenger polemistrt eigentlich gar benthums bocumentiren. nicht. Er ftellt einzelne aphoriftische judenfeindliche Gage apobiltifch troden und barr bin und gibt nun mit erftaunlicher Belefenbeit aus bem Talmub und aus ben besondern hebraischen Berfen von 199 talmubiftifchen Schriftstellern und ben verbachtigen Buchern von acht jubischen Convertiten bes 16. u. 17 Jahrhunderts, ohne Berudfichtigung bes Busammenhanges, ber Beit und Berson feiner Gewährsmanner, eine Ungahl von Excerpten ale Belegftellen au feinen Baraboren. Seiner innern Geltung nach wurde bas " Entbedte Judenthum" gar nicht die Aufmertsamfeit erregt und die

<sup>1) &</sup>quot;Joh. Andred Eisenmenger's, Professor orientalischen Sprachen bei ber Universität henbelberg, Entbedtes Jubenthum ober grundlicher und wahrhaffter Bericht, welchergestalt die verstodte Juden die hochhehlige Dreys Einigkeit, Gott Bater, Sohn u. heil. Geift, erschrecklicher Beise lästern und vernnehren." 3mei Theile. (3weite Auflage, Ronigeberg 1711.)

<sup>2) &</sup>quot;Judaismus ober Jubenthumb. Das ift Aufführlicher Bericht von bes Jubischen Bolles Unglauben, Blindheit und Berftorfung, burch Johannem Mullern ber S. Schrifft Dr. und Pastor ber Hauptfirche zu St. Beter in hamburg" (1644).

<sup>3)</sup> Sohann Christoph Bagenseil, Dr. jur. Prof. ber orient. Sprachen zu Altborf, "Tela ignea Satanae, hoc est Arcani et horribiles Judaeorum adversus Christum Deum et Christianam religionem libri anecdotoi" (1681).

Auctorität erhalten haben, bie ihm wirklich geworben ift, wenn nicht bas Werk an fich als bibliographische Erscheinung überhaupt ein auffälliges Schicfal gehabt hatte. Mle Gifenmenger 1693 als furfürftlich pfalgischer Archivar mit ber furfürftlichen Regies rung nach Frankfurt geflüchtet war und hier fein Bert herausgegeben hatte, ermirkten bie über bas Buch emporten Juben ein faiferliches Inhibitorium gegen ben Berfauf beffelben. wurden bie bereits vertriebenen Eremplare von ben Juden aufgefauft und vernichtet, sobaß bie Eremplare biefer Originalaus. gabe fehr felten geworben find. 3m Jahre 1711 ließ jedoch ber Ronig von Preußen, aus beffen ganben bie Juden ichon feit langer ale hundert Jahren vertrieben maren, bas Buch von neuem druden, mit einem Privilegium verfehen und in ber Mehrgahl ber Eremplare ben Erben bes (1704 geftorbenen) Eisenmenger jugute Durch biefe Protection gewann bas Buch wieber an Berbreitung und an Ansehen. Gin Beweis bavon ift ber "Bu- . bifche Balbober", ber namentlich Rap. 10 u. 11 und gang befonbere in dem S. 62 im Auszuge mitgetheilten Gutachten bes Bropftes von bet Sarbt an bas Oberappellationsgericht ju Celle, . gang auf Gifenmenger und feine judenfeindlichen Thefen gurudgebt. Tropbem ift bie Untersuchung gegen bie foburger Inquifiten tuch. tig geführt und gibt wichtige Aufschluffe über bas bamalige Treiben ber jubifchen Gauner. Leiber find bie offen ju Tage liegenden, weit durch Deutschland reichenden Berbindungen ber Banbe nicht. weiter nachgeforscht und baburch fehr bebeutende Erfolge verfehlt worben.

Actenmäßige Rachricht von einer jahlreichen Diebsbande, welche von einem zu Hildburghausen in gefänglicher Haft sitzenden jungen Dieb entbedt worden, nebst einem Anhang aus denen wider die anno 1745 allhier hingerichteten Gaudiebe Johann Georg Schwarzmüller und Friedrich Werner verführten Juquisitions-Actis, auch Berzeichnis vorgekommener Wörter von der Spistuben. Sprache Anno 1753.

Diefe fehr wichtigen Rachrichten find, nach ber im Eingang

enthaltenen Mittheilung bes unbefannten Referenten, auf Befehl ber Regierung aus ben Acten gezogen und gedruckt worben. Tros biefer epitometalen Rurge weift bas Werfchen auf 52 Folioseiten fehr viel Intereffantes und Belehrenbes auf. Um nach ehronolos aischer Ordnung mit bem Anhang ju beginnen, fo enthalt berfelbe die von dem am 21. April 1745 ju hildburghaufen gebenften Sanns Georg Schwartmuller unmittelbar nach Bublicgtion seines Todesurtheils gemachten Geständniffe und Aufflorungen über die Banbe, ju welcher er gehorte, und bie bamale fcon langer als 50 Jahre in einer Starte von 150 Mitgliedern beftand, bis an ben Rhein burch Schwaben, Baiern, Sachsen, Bohmen, Sannover und Seffen fich verbreitet und den Krummfinger Balthafgr aum Saupte gehabt hatte, welcher unter ber Banbe bas .. Blattenrecht" handhabte und eine eigenthumliche fcarfe Disciplin ubte, auch ein bestimmtes Siegel und ein gefchriebenes Ggunerwörterbuch führte, bas in ben Berfammlungen burch Beitrage bereichert, und aus bem die Mitgliedschaft belehrt wurde. Ueberrafchend und merkwurdig find bie von bem fechezehniahrigen Johann Andreas Loreng Mahr, welcher beim Ginichleichen in bas herzogliche Schloß ju Hilbburghausen am 24. Januar 1753 angehalten wurde, gemachten Geftanbniffe, in benen Dahr nicht nur Ausfunft gibt über Berfon und Ramen von 137 Mitgliedern feiner Banbe, fonbern auch über bie unglaubliche Berbreitung und Thatigfeit berfelben burch gang Mittel = und Rorbbeutschland, über ihre Gintheilung und Anführung burch August Bed 1) von Mubihausen, ihre Unternehmungen und gaunerifche Bolitif. Berichiebene Ditglieder der Bande reiften als Taubftumme, Dabr felbft mar gur Simulation ber Epilepfie abgerichtet. Die gange Banbe war im Befit ber gefammten theoretischen und praftischen Gulfsmittel, welche allen gaunerischen Unternehmungen forberlich waren. Es tft zu bedauern, daß die Acten nicht ausführlicher bearbeitet find.

<sup>1)</sup> August Bed von Mublhaufen, eigentlich Juft Mengling, unter ber Banbe Juft Schwengel genannt, fam im October 1752 auf Lebenszeit in Die Rarre nach Magbeburg.

Bei der Reichhaltigfeit des von Mahr gegebenen Materials hatte sich schon damals eine ziemlich vollständige rationelle Darstellung des Gaunerthums geben lassen. Am Schlusse ist endlich ein aus den Acten gezogenes in alphabetischer Folge geordnetes und ans 434 Bocabeln bestehendes Gaunerwörterduch beigegeben, das eine sehr wichtige und beachtungswerthe Stelle in der Gaunerlerisographie einnimmt.

Beschreibung berer berüchtigten Jübischen Diebes. Mörber- und Ränber-Banden. Welche seither geranmen Jahren, hin und wieder im Neich viele gewaltsame Beraubungen Morbthaten und Diebstähle begangen haben, vornehmlich hiesigen hochfürstlichen, sobann auch, benen umliegenden Churfürstlichen, Grästichen und Ritterschaftlichen Landen, besgleichen verschiebenen Reichs- und Hause-Städten, sammt allen beren Criminal-Gerichten, bey vorkommenden Fällen, zum nühlichen Gebrauch. Bon J. J. Bierbrauer. Cassel 1758.

Dies Werf ift im Grunde nichts anderes als eine Gaunerlifte mit fehr tummerlichen Signalements, aber burch feine numerifche Reichhaltigfeit und fpecififche Befdrantung auf jubifche Gauner bemerkenswerth, beren es nicht weniger als 362 aufführt. Der Berfaffer, welcher "binnen funf Jahren biefe weitläufige Lifte und barbei gefügte fonftige Rachrichten mit groffer Dube burch farte Correspondenz und merkliche auf geheime Kundschaft verwendete Roften gesammelt" hat, muß Juftigbeamter gewesen fein, obichon feine Arbeit in feinerlei Beife auf irgendeine amtliche Stellung ober auf eine bestimmte amtliche Untersuchung hindeutet. Doch reprasentirt fich ber Berfaffer recht scharf als abstoßenber Topus ber verfnöcherten, verftumpften und herglofen Beamtenschaft feines Zeitalters, welche ihre Gegnerschaft nicht geiftig gu erfaffen und zu beherrichen und, in biefem Bewußtfein ber eigenen Dhnmacht, nur mit Bag und Berachtung auf bas gesammte Bubenthum herabzubliden weiß. Rachbem ber Berfaffer jur Erleichterung ber Inquifition fol. 4b-5b bes Borberichtes einige fammerliche Rachrichten über Beschneibung und Ramen, über bas breigehnte Lebensjahr judifcher Anaben (Bar migmo), über Benfcen, Ramensveranderungen und über die Judischen Jahres. Monates und Tages=Rechnungen gegeben hat, ftellt er, fol. 6, zwanzig flache und irrelevante Frageformeln als zwedbienliche Rufterfragen auf, und schließt fol. 6b feinen Borbericht in barbarifcher Robeit, welcher nicht einmal die Tortur mehr genügt, mit ben Borten: "Rommt er bann aber endlich fo weit, bag er (ber jubifche Inquifit) gur Cortur genugsam qualificiret ift, fo wird er boch badurch schwerlich, hingegen per romedia extraordinaria veritatis eruendae absonverlich burch die Anoten- Beitiche auf ber hiefigen (taffeler) Bant, ober burch bunne Saffel-Stode auf ber toburger Bant, viel leichter jur Confession gebracht, bann ein Jube fann bergleichen ohnerwarteten dolorem praesentem et vehementem von heftigen Streichen, beren Dauer und Bieberholung ihme unbefannt ift, nicht ausstehen, auf Die Inne ober Folter aber, worvon er weiß, baß fie nur eine Stunde mabret, bat fich biefes ichabliche Rauber- Gefchmeiß ichon vorbin gefaßt gemacht und wie unter ihnen zuweilen gefchiehet, durch wirkliche Anlegung berer Tortural-Inftrumenten prapariret."

Dennoch bleibt ber Borbericht fehr merkwürdig badurch, baß er zuerst eine Classification ber judischen Gauner nach ben verschiedenen Industriezweigen (fol. 2—4) aufführt und babei, in richtigem Berständniß der Gaunerterminologie, zutressende Definitionen gibt. So classificiert er: Schränker, Bosstenner (Bosschener), Roller ("lassen sich die Barthe völlig abscheeren, geben sich alebann vor Christen aus, kommen gegen Abend in die aufm Lande an denen Haupt-Strassen gelegenen Wirthschäuser, worinnen Fuhrs und Handelsleute logiren, legen sich zu selbigen auf die Streue und soadelsleute logiren, legen sich zu selbigen auf die Streue und soadel diese ermüdete Leute bart eingeschlasen seine, schneiden sie ihnen entweder die Kahen mit dem Geld vom Leibe herunter, oder ziehen die Geldbeutel aus beren Kippen gemächlich heraus und schleichen bavon"), Schotztenschler oder Ufsthuner, Marschandiser (Chalsen), Kutztenschleber (Kittenschieber), Eschoder oder Lohu, Jommacker

ner, Schockganger, Kikler, Pottfenner ("schieffen benen Gandieben, absonderlich Schränkern und Boskennern, auf ihre vorhabende Massematten mit dem Beding Geld vor, daß sie ihnen hiernächst die gestohlenen Waaren in desto wohlseilern Preis überlassen sollen") und Baldower oder Auskundschafter. — Das Werk, welches sich auf der Landesbibliothet zu Kassel befindet, ist, ungeachtet seiner überraschend originellen und auch jest noch immer durchgreisenden Classisication, namentlich von der Polizei, ganz unsbeachtet gelassen und ganz in Bergessenheit gerathen. Rur ein einziges mal hat der Advocat Brandes in Celle in Stud 84 des "Reuen Hannoverischen Magazin" von 1807, das Wert als einer merkwürdigen Seltenheit erwähnt.

Actenmäßiger Berlauf, bie vor benen Bohleblen Stadt-Gerichten ju Leipzig wegen verschiebener Erzbiebe und Rauber, welche sich zu ber Rungisch-, Mehnertisch- und Hessischen Bande gehalten, ergangene peinliche Untersuchung u. f. w. betreffenb. Leipzig 1764.

Dies Buch enthalt ben Broces gegen ben berüchtigten "bohmis fchen Sanne" (Johann Gottfried Annte) und funf feiner Complicen, von benen Dache und Runge im Gefangniß farben, Boigt, Rehmann, Sahn und Bamberg zu Leipzig hingerichtet Die aus mehr als 40 jum Theil namhaft gemachten Mitgliedern (worunter auch vier Juben) bestehenbe und jum großen Theil mit Tabuletfram und Olitaten im Lande umherziehende Bande hielt bei ihrem Treiben vorzuglich ben Diftrict von Beffen burch Mittelbeutschland nach Bohmen inne und zeichnete fich burch verwegenes Einbrechen (besonders burch Lewone legen) und burch eine unglaubliche Menge von Pferbebiebftahlen aus. Die Banbe war im Besit aller gaunerischen Sulfsmittel und Renntniffe und hatte einmal ben verwegenen Muth, ihren Genoffen Schmiebs Chriftel mit offener Gewalt aus bem Gefangniß ju Brehna ju Der Böhmische Sans erbot fich fogar mahrend ber Unterfuchung, trop seiner behaupteten Schuldlofigfeit, ale Bergeltung für seine gebetene Freilaffung, ein Gaunerbuch ju ichreiben und bamit allen Diebereien in Bufunft vorzubeugen. Bemerkenswerth ift die Gewandtheit, mit welcher ber schlaue Johann Andreas Bamberg in der Untersuchung Wahusinn zu simuliren wußte, wodurch er dieselbe hinhielt, sodaß er erst acht Monate nach der Hinrichtung seiner Complicen zum Tode geführt wurde. Die Darstellung der von der Bande verübten Verbrechen ist, wie die ganze Untersuchung, klar und faßlich. Auch sind über das Schicksal mancher anderer, außerhalb Sachsens zur Untersuchung gezogener Mitglieder der Bande interessante Nachrichten mitgetheilt.

## Dierzefintes Rapitel.

## G. Die freiere psychologische Bearbeitung und rationelle Darstellung.

Schon balb nach ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bemertt man, wie burch bie gunehmenbe rationelle Bearbeitung bes Criminalrechts, burch die Erftartung ber nunmehr auch jur Biffenschaft binftrebenden Bolizei, burch bas Burudtreten ber bisberigen afcetisch verbammenben orthoboren Entruftung über bie verübten Berbrechen gegen bie fich geltenbmachenbe humanere, philosophische Auffaffung und Behandlung ber Berbrechen überhaupt gewinnt, und baburch die Juftig eine größere intenfive Berrfchaft über bas Berbrechen erhalt. Das manifestirt fich besonbers auch aus den vielen, in jahlreich entftanbenen Beitschriften jum Borfchein fommenben criminalistischen und polizeilichen Abhandlungen, Mittheilungen und Borfchlägen, die bald in befondere, wenn auch anfänglich trodene. Sammlungen und Erlauterungen übergeben, wie 3. B. in 3. S. Rirchhofe "Schupreben", 3. F. Gifenhardt's "Erzählungen von besonderen Rechtshandeln", 3. Ch. Duiftorp's ,, Beniragen", balb aber auch als freiere Bearbeitungen mit richtiger pfpchologischer Auffaffung erscheinen, bis fie mit immer freierer Objectivität auf bas Gebiet ber rationellen Behandlung bes gefammten Gaunerthums übergeben. Aus biefer Beriode find als befonders belehrend auszuzeichnen:

Rachrichten von merkwärdigen Berbrechern in Deutschland. 3wei Banbe. Bornholm 1786.

Dies recht interessante und mit Beruf geschriebene Werk gibt nach alphabetischer Namensorduung eine ziemlich bedeutende Anzahl kurzer Berbrecherbiographien aus dem 15.—18. Jahrhundert, theils nach gedrucken, theils nach ungedrucken Acten, und ist namentlich in historischer Hinsicht ein recht glückliches Complement mancher Lücke. Neben den meisten schon obenangeführten Gaunersprocessen werden noch anziehende Mittheilungen, z. B. über den Alchymisten Cajetan, Salamon Jacob, Kasedier u. A. gegeben, wodurch das Buch jedenfalls eine Stelle in der Gaunerliteratur verdient.

Beitrage jur Geschichte ber Menschheit, in Erzählungen aus wichstigen Gerichtsacten. Altenburg 1790.

Das Buch enthalt eine Angahl merfwurdiger Criminalrechtsfalle, meift aus ber Ditte bes vorigen Jahrhunderts, beren Bearbeitung von psychologischem und juriftischem Scharfblid bes unbefannten Berfaffers zeugt. Besonders wichtig ift bie Bb. 1. Samml. 1, S. 67, mitgetheilte Geschichte eines Sauptbiebes von ber Thuringischen Banbe, welche von 1758-68 ihr Wesen trieb. und von welcher im fursachlischen Amt &. ber Anführer ber Banbe. ber schwarze Friedrich, mit 84 Benoffen gur Saft und Unterfuchung fam. Borguglich intereffant find die Enthullungen bes Scheelen Abraham (Abe), welcher über bie bamalige thuringifche Raubertaftif mancherlei Auffchluffe gibt. Unter feinen Geftanb. niffen ift bas ber icon ermabnten gewaltsamen, mit offenem Sturm bewirften Befreiung feines Genoffen Mabler Guftel aus bem Gefangniß zu Großen Burra am 3. Mai 1759 mertwurdig, fowie für bie tudifche Morbluft ber Banbe bezeichnend, daß bie Ranber nach Abe's Geständniß bei ben nachtlichen Ginbruchen und leberfallen ben gefnebelten Berfonen eine Schlinge um ben Sals an legen pflegten, bie an ben hinten aufgezogenen Fußen befestigt war, fobag bei jeber Bewegung ber Ruße bie Ungludlichen fic felbst erwürgten. 3m Uebrigen ift bas burch ben Defensor bes

Abe bloßgestellte gerichtliche Verfahren und die grausame Rishandlung des Abe im Gesängnisse, der nicht nur vom Antisfrohn, sondern auch vom untersuchenden Actuar eigenhändig mit der Kardatsche brutal gemishandelt wurde, und worüber die Zeugenverhöre mitgetheilt werden, als Zeichen der Zeit und Cultur bemerkenswerth.

Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle, aus bem Gebiete bes peinlichen Rechts. Rurnberg 1794.

Auch in dieser Sammlung sind fehr bemerkenswerthe Mittheilungen über berüchtigte Gauner und Gaunerbanden enthalten. welche fammtlich aus Acten entlehnt find, bis auf die erfte :... Berbrecher aus Infamie", welche in fcneibenbem Contrafte mit ber S. 269 gegebenen Lebensgeschichte bes Sonnenwirths (Friedrich Schwan) fieht, und nichts anderes ift als bie poetisch ausgeschmudte. aus ber "Thalia" abgebructe Erzählung Schiller's, Die man in Schiller's Werfen unter bem Titel: "Berbrecher aus verlorener Ehre" finbet. Die ben Untersuchungsacten entnommene Darftellung bes Sonnenwirths (S. 269-340) ift vom Sohne bes Oberamtmannes Abel ju Baihingen abgefaßt, welcher letterer ben Sonnenwirth gefangen nahm. Anger Diefer ift die Darftellung bes "Charafters und ber Lebensgeschichte ber Chriftina Schattinger"1), bes Sonnenwirthes Weib (S. 340-50), die granenerregende Schilberung eines weiblichen Ungeheuers, wie folches wenig in ber Beschichte bes Rauberthums vortommt. Die Schattinger ftammte aus einer Familie, bie feit zweihundert Jahren von ber Gaunerei Ihr Bater, ihre Geschwifter und einige zwanzig gelebt batte. ihrer nachften Anverwandten waren auf bem Rabe ober Galgen geftorben, ober fagen im Gefängniffe ober auf ben Baleeren. Mit allen Borgugen bes Rorpers und Beiftes ausgeruftet, ift fie ledig-

<sup>1)</sup> Beibe Darftellungen find bem zweiten Theil ber mir unbefannt ges bliebenen, Sammlung und Erflärung merkwürdiger Erfcheinungen", von Prof. Abel entnommen. Bgl. Schäfer, "Abris bes Jauner- und Bettelwefens", S. 200. Rote.

lich burch Bolluft, bet fie ichon als Rind frohnte, auf die Berbrecherbahn getrieben worben, bis fie als noch jugendliches Beib unter ben entfeglichften Berwunfchungen ihr ruchlos verbrecherifches Leben am Galgen endete. Mebnliche erschütternde Darftellungen find die bes ichenflichen Sundssattlers und die fehr ausführliche Mittheilung ber haarftraubenden Geschichte bes verruchten Sannifel 1) und feiner Rameraben, G. 131-221, welche ganglich bem unmittelbar nach ber Sinrichtung bes Sannikel erschienenen Buche entnommen ift 2): "Sannifel, ober die Rauber und Morberbanbe, welche in Sulg am Redar in Berhaft genommen und am 17. Jul. 1787 daselbst justificirt worben. Ein mabrhafter Bigeuner-Roman, gang aus ben Rriminalacten gezogen." Der Berfaffer icheint ber Oberamtmann Schäffer zu Gulg zu fein, ber fich burch ben "Ronftanger Sans" und fein Bert über bie fcmabifchen Jauner fo febr ausgezeichnet bat.

Rachrichten von ben Lebensumftanben einiger merkurbigen Buchthansgefangenen, gemeinnühig bearbeitet und herausgegeben von M. L. Ch. G. Schmid, Buchthausprediger in Zwickau. Leipzig 1797.

Borliegende Mittheilungen aus ben frühern Lebensverhaltniffen und Beobachtungen über die Individualität ber von Schmid aufgeführten 24 Berbrecher, worunter fich auch mehrere beruchtigte

<sup>1)</sup> Richts charafterisitt bie falte Grausamfeit und Rachsucht dieses Ungeheuers mehr, als die S. 163 fg. erzählte fürchterliche Berstümmelung und Ermordung seines Rameraden Loui (Christoph Pfister), den er nach sechstehalb Jahren, nachdem jener die Mantua, Concubine von Benzel, dem Bruder haunttel's, verführt hatte, auf eine tückische Beise übersiel, ihm die Gliedmaßen zerschmetterte, die Rase mit der Oberlippe abschnitt und zulet ihn mit Mistjauche übergoß, um ihm vollends die schmerzlichsten Qualen zu bereiten.

<sup>2)</sup> Eine ausführliche Rachricht und specielle Signalements ber aus 347 Mitgliebern bestehenben Banbe gibt die Sulzer Ligennerliste von 1787, welche G. 3. Schäffer aus ben weitläufrigen, 49,074 Blätter enthaltenben Unterssuchungsacten ausgezogen hat. Die Lifte ift mit einer "kurzen Schilberung von bem Rationalfarafter ber in Teutschland sich noch aufhaltenben Zigenner und Jauner" eingeleitet.

Diebe befinden, find febr intereffant und beurfunden ben pfocho- logischen Scharfblid und bie tiefe Menschentenntuiß bes Berfaffere.

Leben und Ende best berüchtigten Anführers einer Bilbschägenbande, Matthias Alostermaper oder des sogenannten Bayerischen hiesels, aus gerichtlichen Urfunden gezogen und mit genau nach den Umftänden jeder Begebenheit gezeichneten Rupfern gezieret. Frankfurt und Leipzig 1776.

Sleich ber schon erwähnten actenmäßigen Biographie bes Friedr. Schwan, Hannikel u. A. ist auch dies Buch, welches mit actengetreuer Aussuhrlichkeit und lebendiger psychologischer Auffasstruge das Leben und Ende eines verwegenen, blutdürstigen und beispiellos rachsüchtigen Ranbers darstellt, für die Gaunerliteratur beachtenswerth. Bor dem Titel wird in einem schlecht gerathenen Aupferstich der Hiefel mit seinem Buben und seinem allerdings merkwürdigen Hunde dargestellt. Der am Schluß beigegebene dreigetheilte Rupferstich zeigt die Gesangeunahme und die Hinzerichtung des Hiefel, in welchen Darstellungen sene Zeit sich noch immer gesiel.

Koffanzer hans, eine Schwäbische Jauners-Geschichte; aus zuverlässigen Onellen geschöpft und pragmatisch bearbeitet. Stuttgart 1789.

In diesem für den Criminalisten und Psychologen in hohem Grade wichtigen Buche wird die meisterhaft geschriebene Biographie eines der großartigsten Gauner gegeben, die je gelebt haben. Die Darstellung ist überall klar und verständlich und zeichnet sich durch ihre Ausführlichkeit und tiese geistige Auffassung der Individualität des Kostanzer Hans (Johann Baptista Herrenberger) aus, dessen Jugendgeschichte, Uebergang zum Gaunerleben, Gausnertreiben, sowie Insammenleben mit der ruchlosen Schleiserbärbel, der Fran des Schleiser-Toni (Scherenschleiser Antonius Krämer), die überall wie sein boser Genius erscheint (vgl. S. 87 fg.), in der anziehendsten und spannendsten Weise erzählt wird. Das Buch ist ein glänzender Beweis von der ausgezeichneten criminalistischen

Berufung seines Berfassers, bes Oberammanns Georg Jasob Schäffer zu Sulz, der die schwierige Untersuchung gegen Herrenberger führte, sich seiner mit seltener Menschenliebe annahm und durch seine unablässigen Bemühungen ihn nicht nur der Todesstrafe entzog, sondern ihm auch später seine ganzliche Begnadigung erwirkte.

Abrif bes Janner und Bettelwesens in Schwaben, nach Aften und andern fichern Quellen von dem Berfaffer bes Roftanger Hans. Stuttgart 1798.

Diefer erfte Berfuch einer rationellen Darftellung bes Bannerwesens ift in ber That eine erschöpfende Raturgeschichte bes Gaunerthums, und mit vollem Rechte eine Reifterarbeit ju nennen, bie noch immer unübertroffen dafteht. Sie ift zugleich ein Beweis, wie lange fcon bas Baunerthum fertig und vollendet bageftanden bat, und wie die Gaunerfunft gerade durch ihren folguen ' Berfted und burch ihre Ausbentung aller focial politifchen Berbaltniffe eben von biefen Berhaltniffen felbft getragen und von . ihnen um fo ficherer gefcutt wird, je complicirter und funklicher biefe felbst werden. Das Buch, welches nur bem Titel nach fich auf bas Gaunerthum in Schwaben beschränft, umfaßt jeboch bas gesammte Baunerthum, wie es in seinem vollen Bucher fich über das gange cultivirte Europa erftredt hat, und verbient baber bie genauefte Beachtung. Das Werk gerfällt in brei Theile. 3m erften Theile werben bie Jauner, im zweiten bie Bettler und im Anhange bie Bigeuner abgehandelt. Diefe Gintheilung ift unklar und verwirrt ben leberblid, ba im erften Theile namlich bas fpecififche Gaunerthum mit allen feinen Runften und Ranten, im zweiten Theile, im anscheinenben Gegensate, bas Betilerthum abgehandelt wird, in welchem man jedoch auch nach ber Darftellung Schäffer's, gang nach Art bes. Liber Vagatorum, nur bie Daste bes binter bem Bettel fich verftedenben Gaunerthume erblidt. In gleicher Beife wird in bem fleinen Anhange von den Zigeunern nicht etwa von der exclusiven Eigenthumlichfeit, Rationalitat und Sprache ber Bigeuner, fonbern nur

von einzelnen gannerischen Ranken berfelben gerebet, bie jeboch burchaus nicht ben Zigeunern eigenthumlich find, sondern bem Ge-sammtgaunerthum angehören. Das Buch ist eine überaus reiche Duelle der vielseitigften Belehrung und muß auch noch jest jedem Polizeimann bekannt sein, welchem daran liegt, das Gaunerthum in feiner ganzen intensiven und extensiven Gewalt kennen zu lernen.

## Sunfzehntes Rapitel.

## H. Die Gruppen = und Berfonenftige.

Bie bedeutsam und viel versprechend auch die Stufe war, ju welcher fich, namentlich burch Schaffer's treffliche Schriften, bie Baunerliteratur emporgehoben hatte, fo erfcheint fie boch gleich nach Schäffer ploglich wie ganglich abgebrochen. Die ungeheuere Schilberhebung bes Ranberthums mit ber Frangofischen Revolution, fein furchtbarer frecher Angriff auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung, vor dem bie Polizet fogar eine Beit lang gurudweichen mußte, ftellte ben Sicherheitsbehörben eine fo große, und bei den schwankenben politischen und Territorialverhaltniffen, fo überaus ichwierige Aufgabe, bag es ber angestrengteften Thatigteit aller Sicherheitsbehörben beburfte, ben Rampf gegen bie verbrecherische Maffe nur beginnen ju tonnen, ber jeboch nur in gelegentlichen Angriffen auf einzelne Gruppen versucht, nicht aber mit einem großen heeresang gegen bas furchtbare Gange gewagt werben durfte. Sieht man in jenen Aufruhr aller verbrecherischen Rrafte hinein, fo muß man erftaunen über ben Duth und bie Erfolge ber preußischen Juftig, Die einen Rampf unternahm, wo bas Rauberthum nur einen allgemeinen Triumph feierte, man muß erftaunen, daß mitten in bem Rampfe, ben man einen breißigjahrigen Rrieg ber Juftig gegen bas Rauberthum nennen fann, überhaupt ein literarisches Wert wie die "Actenmäßige Geschichte ber Rheinischen Räuberbanben" erscheinen, erftaunen barüber, baß

es icon folde Refultate aufweisen, und boch noch hinterbrein foviel zu thun nachlaffen konnte. In biefem langen fdweren Belbjuge gegen bas Rauberthum lernte bie Juftig feine Tattif begreifen, fie batte aber feine Duge, im vollen Rriege theoretische Berte barüber zu fchreiben, fie fchrieb Rotigen, zeichnete Derter und Inbividualitäten, und bocumentirte gerade baburch ihre riefige Thas tigfeit, bag fie nur biefe Rotigen gab. Go gewann in biefer Thatigfeit und in ber Roth biefer Thatigfeit die Literatur jene eigenthumliche Beife, in ber fie vor und liegt: fie beschrankte fich auf bie Gruppen = und Berfonalflige 1), nicht aus geiftiger Noth, sonbern aus ber Roth ber angeftrengteften Thatigfeit; benn überall in jedem literarischen Werke blidt in hellen Andeutungen und Berfuchen bas Streben nach einer rationellen Darftellung, und bie lebendigfte Anerkenninis ibrer Rothwendigkeit bervor. mann gab bas Meisterhaftefte und Geiftvollfte in feiner Darftellung bes Damian Beffel, aber es maren nur Stigen und ungeachtet ber brei Auflagen, welche bas Wertchen bei bem frischen Intereffe ber Untersuchung erlebte, waren es gerade jene rationellen Sfigen, bie bei weitem nicht genug Berudfichtigung fanben. Bergeblich baben Kalkenberg und Benmohs, Thiele und Bimmermann bie Bahn wieder ju eröffnen gefucht. Seitbem bas Rauberthum ben offenen Feldaug nicht mehr gewagt bat, glaubte man ju feft an Frieden und an bie Nieberlage bes Baunerthums, und beachtete es nicht genug, wie im außerlichen Schein bes Friebens gerade bei bem Siechthum unserer bunt bewegten, tranthaft affieirten focial-politischen Buffande bas Rauberthum ein heimliches Minirfpftem ergriffen bat, bei welchem ibm ber geloderte Boben ber Sitte und Bucht Die Arbeit leicht macht. Die Polizeiliteratur

<sup>1)</sup> Defto uppiger und verberblicher fingen aber babei die Rauberromane an emporzuwuchern, mit benen Dentschland überschwemmt wurde, und in benen bas Ranberthum gleich einem romantischen Ritterthum gefeiert wurde. Diese este und entstttlichende Rauberromantit brachte benn auch wieder die Flut von Ritterromanen zu Wege, welche auf folchem Grunde nichts Wahres, Echtes und Edles liefern und nur zu Bertrrungen, nicht aber zu eblen begeisterten Thaten führen konnten.

beschränkt sich anch noch heutiges Tages auf die Personalstige und blidt mit Zutrauen auf die Polizeigesetzeung, welche Masse auf Masse häuft auf eben jenem Boben, dom doch der seite Grund sehlt, und der dazu noch vom Gaunerthum immer mehr unterwühlt wird. Es ist darum noth, daß daß ganze Gaunersystem offengelegt wird, damit man Acht habe und damit bei einer Erschütterung des Bodens nicht manches untersinke und verschüttet werde, an dessen sicht manches untersinke und verschüttet werde, an dessen seinen Zeitschriften und den erwähnten Werken lebhaft angeregte und vorbereitete rationelle Literatur sich wieder selbständig exheben und da wieder ansangen zu wollen, wo Schäffer ausgehört hat, wie dies unter anderm das tressliche Wertschen des Criminalrathes F. Hirt in Gera über den Diehkahl beweist. Aus dieser letzen Periode sind nachstehende Werts demerkend werth:

Actennäßige Seschichte ber Rauberbauben an ben berben Usern bes Bheines. Erfter Theil, die Geschichte der Moselbande und der Bande des Schindexhannes, versaßt von B. Beder, Sichersheitsbeamten des Bezirks von Simmern. Zweiter Theil, entshaltend die Geschichte der Brabantischen, Hollandischen, Merssener, Crevelder, Renßer, Reuwieder und Westphälischen Raubersbande; aus Criminal-Protokollen und geheimen Notigen des Br. Reil, ehemaligen öffentlichen Ankläger im Ruhrdepartement, zusammengetragen von einem Mitgliede des Bezirkse Gerichts in Köln. Köln 1804.

Das Buch ift die Hauptquelle für die Kenntnis bes Räuberthums von 1789—1804, und das Ergebnis einer außerordentlich mühfamen und fleißigen Arbeit. Sie gibt in actenmäßigem, chronologisch geordnetem Andzuge eine sehr reiche Darstellung der unerhört vielen Berbrechen, welche von den einzelnen Räuberbanden verübt worden sind, und ist deshalb sehr interessant und wichtig. Bei der großen Masse jener einzelnen Räubereien und bei der Beschränfung der eigenthümlichen geschichtlichen Darstellung auf eine, ohnehin nicht geschicht und chronologisch richtig angeordnete, Geschichte ber einzelnen Räubergruppen verwirrt sich ber Blid auf das Ganze; man gewinnt keine klare Uebersicht über die ungeheuere Gesammibewegung des Räuberthums in diesem kurzen, aber einzig in der Geschichte dastehenden Zeitraume, und verliert sogar manchen der Haupträuber ganz aus den Augen, wenn er von einer Bande zur andern übergeht. Rur mit angestrengter Ausmerksamkeit und mit Hülfe auderer Duellen kann man jenen Ueberblick zewinnen und festhalten, der bei der wilden Flut der Begebenheiten und bei dem massenhaften Material dem Berfasser bei der Arbeit selbst sehr erschwert werden mußte. Bon S. 430—49 des zweiten Theils wird die "Allgemeine Berfahrungs-Art (Taktik) der niederländischen Bande" gegeben, ein Bersuch der, namentlich in Rückscht auf den ungemein reichen Stoff, den der Berfasser vor sich hatte, nur sehr dürstig ausgesfallen ist.

. Damian heffel und seine Ranbgenoffen. Aftenmäßige Rachrichten über einige gefährliche Räuberbanden, ihre Taktik und ihre Schlupswinkel, nebst Angabe der Mittel sie zu verfolgen und zu zerstören. Zunächst für gerichtliche und Polizeibeamte an den Gränzen Deutschlands und Frankreichs bearbeitet von einem gerichtlichen Beamten (Rebmann) Dritte u. s. w. Austage. Mainz 1811.

In biesem kleinen aber ausgezeichneten Werke wird mit kurzen meisterhaften Zügen erst in Beilage III, S. 92, eine skizzirte Lebenssgeschichte bes Damian Hessel (Dahl, Beutel, Corneli, Corbula, Bacherle, Studentchen), eines lediglich durch Leichtsinn und Hochsmuth auf die Berbrecherbahn geworfenen merkwürdigen Räubers, der früher ein Hauptsührer der Mersener, Crefelder und Neußer Bande gewesen war, und S. 106 seines Complicen Franz Joseph Streitmatter 1), einer ebenso wunderlichen wie bedauernswerthen,

<sup>1)</sup> Berüchtigt unter bem Namen Frey, Schweizer, Muller, Bobiler Muller und Beiler. Er lebte in gludlichen und wohlhabenben Berhaltniffen, beirathete fehr jung eine fcome Schweizerin, wurde aber burch feine feltfamen

aber auch gewaltigen Raubererfcheinung, gegeben, welcher in Bellage IV, S. 120 fg., eine turze Ueberficht ber im Laufe bes Jahres 1810 gegen bie Banbe Beffel's und anderer Rauberhorden . ju Mainz ftattgehabten Broceduren folgt. Diese Ueberficht ift febr intereffant. Man finbet unter ben 101 Berurtheilten, benen allen 142 Banbenbiebftable mit Radifdluffel und nachtlichem Einbruch jur Laft fielen, viele alte Rauber aus ber Rieberlandiichen Bande wieber, von benen Damian Beffel, Streitmatter und Schmape Rathan 1810 ju Mainz hingerichtet, die übrigen gu Freiheitoftrafen verurtheilt wurden, mahrend in contumaciam gegen brei Juben bas Tobesurtheil, gegen 30 andere Rauber schwere Freiheitoftrafen ausgesprochen wurden. Der bebeutenbfte Theil bes Buches ift aber ber erfte (G. 1-88), in welchem ber Berfaffer mit tiefer Kenntniß und Erfahrung bas Gaunerthum abhandelt, und bie trefflichften Mittel gu beffen Befampfung angibt. Das fleine Buch wird durch bie vielen bellen und treffenden Gebanken und Bemerkungen über bas Gaunerthum ju einer wahren Fundgrube sowol für ben Inquirenten und praftifchen Polizeimann, als auch gang besonders fur die Bolizeigesetgebung, bie auch noch heute zu Tage biefem Werke eine viel größere Berudfichtigung ichenten follte, als es bis jest, mindeftens bem Anschein nach, geschehen ift.

Auflage-Urkunde gegen einen Theil ber großen Rauberbande, welche bei dem R. Criminal-Gerichtshof des Werradepartements in Untersuchung gewesen, und in der öffentlichen Sigung im Monat October verurtheilt werden wird. Marburg 1812.

eifrigen Studien mofteriofer und fabbaliftischer Bucher, burch Berfaumung feiner hanslichkeit und feiner burgerlichen Beschäftigung, burch Bucherer, benen er zulest in die hande fiel, ruinirt und zuerst Spion, dann Dieb und Rauber ber verwegensten Art, ber aus mehr als zwolf ber stärften Gefangsniffe entwich, und von dem bis zum letten Augenblick, in welchem auch feine wunderliche fatalistische Philosophie ihn nicht verließ, kein Richter ein Geständniß erschmeicheln oder erpreffen konnte.

Aftenmäßige Geschichte ber Ränberbanben an den beiben Usern bes Main, im Spessart und im Obenwalde. Enthaltend vorzüglich auch die Geschichte der Berandung und Ermordung des Handelsmannes Jasob Rieder von Winterthur auf der Bergstraße. Rebst einer Sammlung und Berdollmetschung mehrerer Wörter aus der Jenischen oder Gauner-Sprache. Bom Stadtdirectur Pfister zu Heibelberg (Heibelberg 1812). Rebst Rachtrag zu der aktenmäßigen Geschichte u. s. w. Rebst einer neueren Sammlung und Berdollmetschung mehrerer Wörter aus der Jenischen und Gauner-Sprache. Heibelberg 1812.

Actenmäßige Geschichte ber Bogelsberger und Betteraner Ränderbanden nnd mehrerer mit ihnen in Berbindung gestandener Berbrecher. Rebst Personal-Beschreibung vieler in alle Lande teutscher Mundart dermalen versprengter Diebe und Räuber. Bon F. L. A. von Grolman. Gießen 1813.

Actenmäßige Rachrichten von bem Raubgesindel in den Maingegenden, dem Odenwald und den angrenzenden Ländern, besonders in Bezug auf die in Darmstadt in Untersuchung befindlichen Glieder deskelben, von C. F. Brill. Darmstadt 1814 und 1815. 1)

Borftehende vier wichtigen Berfe verhalten sich zueinander wie Anfang, Mittel und Ende, und bilben ein großes Ganzes, die Procesigeschichte der tiefer nach Deutschland hinein gestüchteten und in neuer Gestaltung auftretenden Rudimente der zersprengten Hollandischen, Brabantischen, Mersener, Creselber und Reuwieder Rauberbanden, welche an den Ufern des Main, im Spessart,

<sup>1)</sup> Mit biesen vier Werken scheint noch bas bei F. G. Bfeiffer, "Stammstafeln" (s. U.), im Runbschreiben S. Iv, und bei Thiele, S. 6, Rr. 4 U, erwähnte Werk: "Interessante Beichnungen berüchtigter Ganners und Spigsbuben, die im Adnigreich Wesksalen und den benachbarten Gegenden sich such welches 1811 zu Marburg erschieden ist, weder auf buchhändlerischem noch antiquarischem Wege, noch aus irgendeiner mir bekannten Bibliothef ershalten fonnen, so lange und mühsam ich danach gesucht babe.

am Bogeleberg, in ber Metterau und im Odenwalbe und in ben umgebenden gandern hauften und in ben Jahren 1810-15 ju Beibelberg, Marburg, Gießen und Darmftabt jur Unterfuchung gezogen wurden. Wenn auch aus ber trefflich zusammengeftellten Anflageurfunde bas enbliche Schidfal ber Angeflagten nicht erhellt, so gibt fie boch ein fehr beutliches Bild bavon, wie furchtbar jene Rauber, in benen man fofort bie einzelnen Mitglieder ber frühern versprengten Banben wieber erfennt, noch immer fort und weiter gehauft haben, und wie unglaublich gahlreich und verwegen ihre Berbrechen gewesen find. Go verschiedenartig nun auch wieber bie ührigen brei Werke bearbeitet finb, so gibt boch jebes eine lebenbige Darftellung von bem heillofen Treiben jener geführlichen neu gruppirten Banben und alle brei ergangen fich bergeftalt, daß fie jusammengenommen ein einziges, und recht aufchauliches Ganges bilben. Dem Werte Pfifter's fieht man freilich an, bag er erft burch ben Proces gegen bie Morber bes Jafob Rieber in bie ihm bislang fremb gebliebene Sphare bes Saunertreibens fich bineingearbeitet bat. Daber ift ber erfte Theil etwas juriftifch burr gehalten, und ber Berfuch über bie Saunersprache, obwol ichagenswerth, boch durftig ausgefallen, während ber Rachtrag fcon bei weitem mehr in bas Wefen und in bie Gigenthumlichkeit ber Gauner hineingeht. Bon bem Borterbuche mirb noch fpater gesprochen worben.

Bei weitem tiefer in das eigentliche Gaunerwesen eingehend, wie das auch schon die Einleitung darthut, ist Grolman, obschon er nur ein Berzeichniß der Bogelsberger und Betteraner Bandesmitglieder gibt. Aber gerade in diesem Berzeichniß zeigt sich Grolman in der ganzen Reisterschaft seiner tiesen geistvollen Ausstallung der verschiedenen Individualitäten. Er gibt nicht blos ganz vortreffliche Signalements der Berbrecher, sondern sührt auch ihre Genealogie, ihren Charafter, ihre Berbrechen und Gesnossen, und ihr Schicksal in so ausgezeichneten Jügen vor, daß das ganze Buch einem Album der vortrefflichsten und geistvollsten Zeichnungen gleicht, die zu eifrigen Studien reizen und immer neue reiche Belehrung geben.

In gleicher Beise, und ersichtlich nach dem von Grolman gegebenen Muster, ist das Werf von Brill gehalten. Brill macht überdies in der Einleitung, S. 1—30, beachtenswerthe Borschläge zur Ausrottung der Gauner, welche auch die verdiente Ausmerffamkeit gefunden und vielen Nuten gestistet haben. Alle drei Werfe gehören unzweiselhaft zu den besten Schristen, die über das Gaunerthum erschienen sind, und haben einen bleibenden classsschaft werden Berth.

Anze Geschichte des Criminalprocesses wider ben Brandstifter Joh. Christoph Peter horft und bessen Geliebte, die unverehelichte Friederite Louise Christiane Delig, von S. L. Germann. Berlin 1818.

Dies Buch gibt eine intereffante Ueberficht über die Menge von Brandftiftungen, welche bem Borft, ber Delit und feiner porzüglich in ber Mart haufenben Bande gur Laft fallen, ohne bag man über die Bande felbft Raberes erfahrt. Sorft jog mit feinen Genoffen als Rauber und Einbrecher umber und legte Feuer an, nicht etwa aus irgendeiner Leibenschaft ober Manie, fonbern, um unter Begunftigung bes Feuertumultes zu fteblen. Kunfundvierzig Stadte und Dorfer wurden in Diefer Beife von Sorft burch Brandftiftungen beimgefucht. Behn Menfchen verloten auf ichredliche Beife ihr Leben in ben Klammen. Schabe, welcher burch bie Branbftiftungen angerichtet murbe, belief fich auf mehr als 300,000 Thir.- und ber ganze Gewinn bes Horst erreichte nicht ben Betrag von 500 Thir. Die Des lis, welche unter anbern bas gräßliche Feuer in Schonerlinbe (23.—24. Aug. 1810) anlegte, welches fünf Bersonen bas Leben fostete, hatte fast gar feinen Borthell weiter als freie Beche. Sorft wurde mit ber Delig am 18. Mai 1813 bei Berlin lebendig verbrannt. Das fleine Buch hat beibe Berbrecher recht eigenthumlich aufgefaßt und erhebt fich über ben durren Referentenftil hinaus jur lebenbigen psychologischen Schilderung. Das bem Buch angehängte Borterbuch ift zwar flein, aber beachtenswerth und wird später genauer befprochen werben.

Alphabetisches Berzeichnis einer Anzahl von Ränbern, Dieben und Bagabonden, mit hinzugefügten Signalements ihrer Person und Angabe einiger Diebsherbergen, entworfen nach den Aussagen einer zu Kiel in den Jahren 1811 und 1812 eingezogenen Räuberbande, von C. D. Christensen. Hamburg 1814.

Der als Polizeimann rühmlichst bekannte Verfasser war Vorssissender der außerordentlichen Criminalcommission des holsteinischen Obercriminalgerichtes in Untersuchungssachen gegen die Räubersbande 1), welche, völlig nach der Taktik der niederländischen Räusber, in der Nacht vom 25.—26. Februar 1811 in dem nahe bei Lübeck gelegenen Orte Stockledorf den Erdpächter Hardt in dessen Wohsnung beraubt und mit seiner Familie schwer gemishandelt, und welche, begünstigt durch die heillose Verwirrung während der französsischen Occupation, mitten in der Stadt Lübeck ihren Wohnsis hatte, von hier aus aber ihre Räubereien im benachbarten Wecklendurg, Holstein u. s. w. trieb. Die vielen und lehrreichen

<sup>1)</sup> Der Sauptführer ber Banbe, Anton Beinge, entfloh aus Lubed, hochft wahrscheinlich gewarnt von pflichtvergeffenen Boligeibeamten, mahrend michrere Mitglieder ergriffen, jum Tobe verurtheilt und ju lebenewieriger Freiheiteftrafe begnabigt wurben. Beinge ober Beins, ber lahme ober alte Beter genannt, war ein alter verfuchter Rauber und Genoffe ber Rieberlanbifden Banben, bes Damian Beffel, Beber (Feger) u. A. Spater murbe er in Dunfter wegen zweier Ginbruche zur Untersuchung gezogen und bann nach Solftein ausgeliefert, wo er im Rovember 1818 unter bem Ramen Beter Daus gu Bargerbrude unweit Lubed mit bem Beile hingerichtet wurde. Die verfchies benen bittern hinbeutungen bes Berfaffers auf bie bamalige fchlechte Boligeis verwaltung in Lubed find nicht ohne Grund. Babrend ber frangofischen Deenpation ber ,, guten Stabt Lubed" berrichte eine faum glaubliche Billfur und Beftechlichfeit in ber Berwaltung. Bar boch ber berüchtigte Rieberlanber Rauber Serves Joseph (Gerf Levi, Bolad, Jaintof, Joseph Defries und bormell genannt) ber auch bei bem Rlein - Seelheimer Raube (vgl. Schwenden . Rr. 605) ale Sauptführer figurirte, im Jahre 1812 von ber frangofischen Bermaltung ale Douanier in Lubed angestellt. Ueber bies Treiben ber frans gofifchen Gewalthaber in ber ungludlichen Stabt gibt bas neu erfchienene verbienftvolle und mit großem Bleif und gewiffenhaftem Quellenftubium gear: beitete Berf: "Gefchichte Lubecte mabrend ber Bereinigung mit bem frangoffichen Raiferreiche 1811-18", von R. G. Rlug, Baftor gu St.-Jafobi in Labed (zwei Abtheilungen, 1856-57) ein lebenbiges und treues Bilb.

Ansschilffe über bas Gannertreiben, welche ber Berfasser gibt, sind Resultate dieser Untersuchung, und das Berzeichnis der 254 Rauber, unter welchen man der Mehrzahl nach die Mitglieber der versprengten Mersener, Crevelder, Reuwieder und Bestphälischen Banden sindet, ist lediglich nach den Angaden der Inquisiten abzgesaßt. Sehr wichtig ist die der sulzer Jaunerliste des Oberamtmannes Schäffer von 1801, S. 76, nachgeahmte schonungslose Aufzählung der durch die Inquisiten angegedenen verdactigen Herbergen und Schärfenspieler durch ganz Deutschland, S. 140—166, ein Beispiel, welches seitdem zum großen Rußen für die öffentliche Sicherheit, Rachahmung gefunden hat. Interessant ist das vergleichende und später zu besprechende Wörterbuch, in welchem der Verfasser jedoch keine genauere Sprachkenntniß und linguistische Kritik zeigt.

Beschreibung ber in ben herzogthumern Schleswig und holstein, ben hansestäden hamburg und Lübed jum Theile anch im Königreiche hannover und bem Großberzogthum Medlenburg in ben Jahren 1802 bis 1817 bestraften ober mit Stedbriefen verfolgten Berbrecher, nach dem Alphabet geordnet, nebst einigen Bemerkungen und einem Register ber hauptkennzeichen, von C. D. Christensen, Orei Theite. Kiel 1819.

In dem auf dem Titel angegebenen Umfange werden 3172 Berbrecher signalisitet, die theils wegen schwerer Berbrechen, theils wegen leichter Bergehungen gestraft sind. Die Beschränkung auf den sechzehnsährigen Zeitraum und den bezeichneten Ländercompler und die, namentlich gegen die geistvollen Zeichnungen von Grolman und Brill sehr abstechende Kargheit der Signalements und der Bezeichnung der Verbrechen hindert nicht, dem Werke eine große und allgemeine Bedeutsamkeit zuzusprechen, welches um so praktischer und werthvoller daseht, als das eigene sleißig gearbeitete Register über die in den Signalements vorkommenden besondern Kennzeichen ein wesentliches Hülfsmittel zur raschen Erkennung verdächtiger Individuen ist, worin das Register sich denn auch vielsach bewährt und vielsache Rachahmung gefunden

hat. Ju ben signalisieren Berbrechern sindet man auch ein starkes Contingent von Raubern aus allen-Theilen Deutschlands und aus den verschiedensten Rauberbanden, als frappanten Beleg von der weiten Berbreitung und der schlüpfenden Beweglichkeit des Gaunerthums. Das noch immer sehr nugbare Wert wird mindesstens als genealogische Basis dei Ermittelung von perföulichen Berhältnissen noch lange Zeit brauchbar bleiben.

Rotizen über die berüchtigsten jübischen Ganner und Spishnben, welche sich gegenwärtig in Bentschland und an bessen Gränzen umhertreiben, nebst genauer Beschreibung ihrer Person. Nach EriminalUkten und sonstigen zuverläfsigen Quellen bearbeitet und in alphabetischer Ordnung zusammengestellt von D. P. T. Schwenden. 1) Marburg und Kassel 1820.

Dies ausgezeichnete, in der Polizeiliteratur einen classischen Rang einnehmende Werk, welches mehr als irgendein anderes, praktischen Rupen gestistet hat, enthält zunächst eine kurze Ueberssicht der zu Kassel 1816 gegen Benjamin Joseph und Consorten geführten Untersuchung, welche wesentlich dem Verfasser Anlas und Stoff zur Herausgabe des Buches gab, sodann Abschnitt II, S. 11—28, einige Bemerkungen zur Charakteristist der Gauner, welche, ungeachtet ihrer Kurze, vom tiesen Eindringen des Versfassers in das Gaunerwesen Zeugniß geden. Der schähenswertheste Theil sind aber die Notizen selbst (S. 29—402), denen noch S. 403—16 ein Verzeichniß der in den zwei ersten Decennien

٠.

<sup>1)</sup> Eine sehr sonderbare Enttauschung ift es, wenn man hinter dem Titel bes 1825 in derfelben Berlagsbuchhandlung (Joh. Christian Arleger) erschiesnenen Berles: "Reues Conversations-Lexicon zur Kenntuiß der berüchtigteften judischen Gauner und Spizduben neuerer Zeit in Deutschland" nichts anderes sindet, als die obenangeführten Notizen von Schwenden, ohne den Borsbericht, die hier also von sehlgreisender buchhandlerischer Speculation mehr gegen die "Arebse" als gegen die jüdischen Gauner misbraucht find. Schwenden's Name und Berdienst ist zu bedeutend, als daß irgendein, wenn auch noch so pisanter, Titel mehr Interesse erregen könnte, als der einfache Name bes unvergestichen Mannes.

vieses Jahrhunderts hingerichteten oder gestorbenen Gauner angehängt ist. Die Rotizen geben über 650 judische Gauner (in ganz Deutschland) eine ebenso genaue wie interessante Auskunft, und sind auch für die Geschichte des neuern Gaunerthums eine unentbeheliche und höchst wichtige Duelle.

Actenmäßige Rachrichten von bem Ganner- und Bagabonben-Gesindel, sowie von einzelnen professionirten Dieben in den Ländern zwischen dem Rhein und der Elbe, nebst genauer Beschreibung ihrer Person. Bon einem Kurhessischen Criminalbeamten (D. P. T. Schwenden). Kassel 1822.

Wie im vorhergehenden Werte über bie jubifchen Gauner in Deutschland, so hat ber Berfaffer' in biefem Werke über bie driftlichen Bauner in bem großen ganbercompler zwischen bem Rhein und ber Elbe eine fehr umfaffenbe und grundliche Gaunerencyclopadie geliefert, die von bemfelben praftifchen Rugen ift, und ebenfalls ein fehr wichtiges Material jur neuern Gaunergeschichte enthalt. Sehr beachtenswerth ift bie Ginleitung, in beren erftem Abschnitt eine furze Uebersicht bes Gaunerwesens zwischen bem Rhein und ber Elbe mahrend ber beiben erften Decennien biefes Es ift bies ber erfte Berfuch einer Jahrhunderts gegeben wird. historischen Darftellung bes Baunerthums, Die, wenn fie fich auch nur auf ben Beitraum von zwanzig Jahren beschrankt, und nur eine Stige ift, boch großen Werth bat, indem fie gerade in biefer wuften Rauberperiode einen fichern und flaren Unhalt gibt. Der zweite Abschnitt ber Einleitung enthalt S. 62-89 recht praftifche Andeutungen über bie Mittel jur ganglichen Bertilgung bes Gaunerund Bagantengefindels, bie benn auch vielfach von ber beutschen Polizeigesetzung berudfichtigt worben find.

Bersuch einer Darstellung ber verschiebenen Rlassen von Ränbern, Dieben und Diebshehlern, mit besonderer Hinsicht auf die vorzüglichsten Mittel, sich ihrer zu bemächtigen, ihre Berbrechen zu entdeden und zu verhüten. Ein Handbuch für Polizeibeamte, Eriminalisten und Gensbarmen, von Karl Falkenberg. Zwei Theile. Berlin 1816 u. 1818.

Dies Bert, welches mit befremblicher und leichtfertiger Un. gerechtigkeit von Wenmohe (S. 351) "ein theures Buch voll Richts" genannt wirb, behandelt mit großer Ausführlichkeit in ben brei erften Abschnitten bes erften Banbes Die Diebe, Rauber und Diebeshehler, ohne jeboch, trop ber Ausführlichfeit, etwas neueres und originelleres ju liefern, als Schaffer und Rebmann in ihren pragnanten und concifen Darftellungen vor ihm gesagt baben. Auch fällt bem Renner ber Gaunersprache icon gleich im erften Banbe bas auf, wovon er im zweiten auf bas entichiebenfte überzeugt wirb, bag namlich ber Berfaffer in ber Gaunerfprache und Terminologie schlecht bewandert ift, was man nach ben von ihm eingenommenen und von ihm felbft in ber Borrede bezeichneten verschiedenen Stellungen als Polizeimann und Inquirent billig nicht erwarten follte. Im zweiten Theil gibt ber Berfaffer Abiconitt I: "Ueber bie Mittel, Rauber - und Diebsbanben ju entbeden", bie von ber fonigl. Immebiatcommission jur Bieber--herstellung ber allgemeinen Sicherheit gegebene Instruction vom 5. Rov. 1810 für bie Specialcommiffarien in ber Broving Rurmart, und findet fich nach §. 6 berfelben veranlagt, bas hochft verberbliche Bigilantenwesen (S. 24-47) ju empfehlen, wobei er S. 28 fg. mit Bufriebenheit ber Dienfte erwähnt, Die ihm bei Ausmittelung ber Sorft'schen Banbe ein von ihm selbst mehrere Monate lang gehaltener Bigilant geleiftet hat. Im zweiten Abfonitt "Bom Berfahren gegen Bagabonben, Bettler, von ber Rührung mehrerer Liften und von ber Controle verbachtiger Berfonen" ertennt man überall ben erfahrenen und umfichtigen Bo-Werthvoll find bie im britten, vierten und fünften Abschnitte gegebenen Winte hinfichtlich ber Behandlung und Bewachung ber Berbrecher mahrend ber Baft und Untersuchung. Der Berfaffer führt babei manche lehrreiche Erfahrungen und Beispiele aus seiner Braris an, von benen namentlich seine S. 301-309 mit Offenheit ergablte Unvorsichtigkeit 1) wirklich

<sup>1)</sup> Er ließ einen verschmisten Ganner, ber ihm versprochen hatte, sein Balbe verscharrtes Bermögen nachzuweisen, in seiner Begleitung ein Pferb Ave. Rallemant, Gannerthum. I.

jur "belehrenden Warnung" bient. Der schwächste Theil des Wertes ift der sechste Abschnitt "Bon der Diebssprache", in welchem der Berfasser nicht einmal die Zigeunersprache von der Diebssprache unterscheidet, und eine Menge Klüchtigkeiten, Druck- und Sprachsehler aus der Rotwelschen Grammatik von 1755 ohne Sichtung und Kritik aufgenommen hat, wie später näher nachgewiesen werden soll.

Ueber Sanner und über bas zwedmäßigste, vielmehr einzige Mittel zur Bertilgung bieses lebels. Bon F. A. Wen mohs. Erster Theil, ober Schilberung bes Gauners nach seiner Menge und Schablichkeit, in seinem Betriebe, nach seinem Neußern und als Inquisiten. Gufrow 1823.

Dies fowol ber Eintheilung als auch bem Inhalte nach verworren gehaltene Buch, welches nach einer rationellen Darftellung ftrebt, meiftentheils aber nur Biographien und ftatiftifche Rotizen gibt, behandelt im ersten Abschnitt ben Begriff, die Menge und Schablichfeit ber Bauner. Rach unflarem bin- und Berreben sommt jeboch ber Berfaffer auf die medlenburgifchen Befangenanftalten, gibt eine burftige Statiftif aus ben felt Errich. tung bes Criminalcollegiums zu Butow (1812) bei bemfelben eingereichten Bierteljahrsliften, beducirt aus benfelben bie überwiegende Angahl von Berbrechen gegen bas Gigenthum, und tommt erft S. 30 auf die Gauner ju reben, befinirt ben Begriff bes Gauners, und ergeht fich bann wieber in allgemeinen und verworrenen Betrachtungen über bie Schablichkeit ber Bauner, bricht bann S. 58 ab und gibt im "Anhange jum erften Abschnitte bes erften Theils", S. 59, zwei Jahre aus bem Leben bes Bauners Raufholz, bann G. 88 bie Lebensgeschichte bes Marlow, S. 107 bes Wallach und S. 130 bes Albrecht, ohne jedoch babei aus bem trodenen Relationston herquszugeben. Defto beffer und

besteigen, auf welchem ber Gauner im bichten Balb fich im Galop bavon machte und nur burch ben zufälligen Sturz bes Thieres wieber handfeft ger macht wurde.

flarer ift ber zweite Abschnitt, "Der Ganner in feinem Betriebe". in welchem befondere ber nachtliche Sansranb (S. 169-241) fehr ausführlich bargeftellt wirb. Ebenso werben (S. 241-304) bie verschiedenen gaunerischen Manieren, Griffe und Betrugereien Treffend find (S. 305) bie Bemerfungen über Chamruffen, Banden, Bandenführer. Defto magerer und unbedeutenber ift nun aber auch wieber ber Abschnitt, "Der Gauner nach feinem Meußern" (S. 319-322), worüber fich allerbings fehr viel und wieder fehr wenig fagen läßt. Im vierten Abschnitt: "Der Gauner ale Inquifit" (G. 323 - 334), fpricht ber Berfaffer von ber schwierigen Stellung und Aufgabe bes Inquirenten bem Gauner gegenüber, gibt aber, obichon er ale Gaunerichriftfteller auftritt. bem Inquirenten gar fein Sulfemittel an bie Sand, woburch bie fcwere Aufgabe einigermaßen erleichtert werben fonnte. Daber folieft er benn auch fein Werf mit ber feltsamen Meußerung. "baß er im Borftebenden To viel ausgeführt zu haben boffe, baß es bochft munichenswerth fei, bes gerichtlichen Berfahrens gegen bie Gauner überhoben ju fein und fich auf fonftige Beife vor ihm fichern ju tonnen !!" Die angehangten Roten (S. 336-362) enthalten einige pifante Erfahrungen bes Berfaffers. Rur reicht bie Rote 6 (S. 340), in welcher "Etwas über bie Gannersprache" gesagt wird, nicht einmal an die Belehrung, die man in jedem Conversationelexifon findet. Die Leichtfertigkeit ber Behauptung (G. 351): "ich glaube hiernach bie Gaunersprache getroft zu bem haufen bes übrigen Blunbers werfen ju burfen, ben man in Beiten ber Roth vermehrt ober verftarft, ohne Sulfe bavon zu fpuren", boeumentirt, baß ber Berfaffer, ber fo wegtwerfend über ben viel bedeutenbern Falfenberg aburtheilt, weber ausreichenbe Renntuis und Rrittf, noch and überhaupt größern Beruf hatte, auf bem schwierigen und ernften Bebiete ber Gaunerschriftstellerei aufzutreten.

Bollftubige Rachrichten über eine polizeiliche Untersuchung gegen jus bische burch gang Deutschland und beren Rachbarftaaten verbreitete Gaunerbanden. Eingeleitet und bis jest geführt gu Blaffenburg, im Obermainfreise bes Konigreiche Baiern, von Rarl Stuhlmuller. 1823.

Der Berfaffer hatte als Borftanb bes 3mangearbeitehaufes ju Blaffenburg und ale Bolizeicommiffar icon lange Berbacht . über die Eriften, einer weitverbreiteten judischen Gaunerbande gefaßt, welcher burch bie Befanntschaft mit ben trefflichen Schwenden'ichen Rotigen fich gur Evibeng fteigerte. Dies bewog ihn, mehrere ju Blaffenburg betinirte Gauner (G. viii - xii) ju Beftanbniffen und Auffchluffen über bie Banbe zu bringen, welches ihm benn auch so vollständig gelang, daß er die großartigsten Entbedungen herbeiführte. Darüber gibt bas vorliegenbe Berf Ausfunft. Buerft wird eine furge Gefchichte ber Untersuchung (S. vii - xiii) gegeben, fobann folgen fehr intereffante Rotigen (S. xiv-xxvi) über Gaunerinduftrie und über bie verschiedenen Claffen berselben, wobei wol Schwenden's Bemertungen mit zu Grunde gelegt find. Bon S. 1-181 werben bann, gang in berfelben geiftvollen Beife wie bei Schwenden, die Berfonalien von 143 außerhalb Baierns, und von S. 181 - 273 bie von 95 innerhalb Baierne lebenben jubifchen Gaunern mitgetheilt. S. 273-294 enthalt bas etwas burr gehaltene Berzeichniß ber bei ber . plaffenburger Untersuchung ausgemittelten 212 Berbrechen, und S. 295-311 ein Berzeichniß von 138 Gaunerherbergen und Rieberlagen in Balern, Burtemberg, Baben und einigen nordlicher gelegenen Rachbarftaaten. S. 311 - 313 enthalt eine Sammlung von 37 Gaunerwörtern jum Berfianbniß ber Rachrichten, und S. 313-314 bie gaunerifchen Benennungen von 28 Ländern und Städten. Die beiben ausführlichen Ramensund Ortsregister erleichtern ben Gebrauch bes in jeber Begiehung fehr verdienftlichen und für bie Geschichte bes Gaunerthums, fomie für ben praftischen Gebrauch noch immer überaus wichtigen Buche febr wesentlich. Da bas Wert ohnehin als eine Ergangung und Fortsetzung ber Schwenden'schen Rotigen angeseben werben fann, beffen geiftvoller Saltung es völlig gleichkommt, fo gilt es als eine ber wichtigften und bebeutenbften Erscheinungen in ber Gaunerliteratur.

Actenmäßige Rotizen über eine Auzahl Ganner und Bagabonden best nördlichen Deutschlands, von G. E. Giefe, königlich hannoverisfchen Amtsaffeffor. Gelle 1828.

Im Jahre 1824 und 1825 wurden von ben hannoverschen Memtern Scharenbed, Buftrow, Luchow und Dannenberg verschiedene Berbrecher verhaftet, welche mehr ober weniger miteinander in Berbindung gestanden, und jum Theil feit einigen Jahren viele gemeinschaftliche Diebftable in jenen Begenben begangen hatten. Bur beffern Führung ber Untersuchung wurde eine eigene Commission ernannt, welche in Celle ihren Sit hatte und ben Berfaffer ju ihrem Mitgliebe gablte. Somit hatte ber Berfaffer Beruf und Belegenheit, biefe Untersuchung, welche in ber Geschichte ber Criminalrechtspflege rühmlichft befannt ift, min= beftens in ihren Sauptzugen barzustellen. Das hat berfelbe jeboch unterlaffen und fich nur barauf beschränkt, nach bem Borbilbe Schwenden's und Chriftenfen's, ein alphabetisches Bergeichniß von 328 Gaunern und Bagabonben mit furgem Signalement und furger Angabe ber perfonlichen Berhaltniffe und erlittenen Bestrafungen zu geben, worin er jeboch feine Borbilber nicht erreicht, namentlich ba die vortrefflichen Specialregister über besondere Rennzeichen u. f. m., welche jene Werke fo praktifch und handlich machen, weggeblieben find. Demungeachtet aber ift bas mit Fleiß gearbeitete Buch von Berth und Rugen, und verdient beshalb eine anerfennenbe Ermahnung in ber Gaunerliteratur.

Actenmäßige Nachrichten über bas Gannergefindel am Rhein und Main und in den an diese Gegenden grenzenden Ländern, von Dr. G. 2B. Pfeisfer, Polizeiamtsaffeffor zu Frankfurt a. M. (Frankfurt a. M. 1828).

Rach einer turzen Geschichte ber Untersuchung gegen eine 1826 in Frankfurt a. M. aufgehobene Gaunerbande gibt ber Berfasser furze aber schähbare Mittheilungen über das neuere Treiben ber Gauner am Rhein und Main u. f. w. und über die neuere Gaunerstaftif, woran sich das alphabetisch geordnete Berzeichnis von 308 Gaunern schließt, welche in den bezeichneten Gegenden hausten

und in der Untersuchung zur Sprache gekommen sind. Das Berzeichniß hat alle Borzüge, welche dem Grolman'schen und Schwenzeichniß hat alle Borzüge, welche dem Grolman'schen und Schwenzeichen eigenthümlich sind. Auch ist ein sehr sorgfältiges Rezgister über die in den Signalements vorkommenden besondern Rennzeichen angehängt, dem ein allgemeines Register solgt. In der Einleitung (S. 10—12) werden gegen 80 kochemer Pennen in verschiedenen Ortschaften ausgeführt. Das für die Kenntnis des neuern Gaunerthums sehr wichtige Buch liesert übrigens einen schlagenden Beweis von der Lebenssähigkeit und Beweglichzeit des Gaunerthums, das, allen Versolgungen spottend, von einem Landstrich weicht, um in einem andern, weit davon entzernten, wieder auszutauchen.

Polizeiliche Nachrichten von Gannern, Dieben und Landstreichern, nebst beren Personal-Beschreibung. Ein Hulfsbuch für Polizei und Criminal-Beamte, Genedarmen, Feldjäger und Gerichtsbiener, von Friedrich Cherhardt. Coburg 1828, und Gotha 1833—35. Drei Theile.

In gleich geistvoller und anziehender Beife wie Grolman, · Schwenden, Brill und Stuhlmuller gibt ber als praftischer Bolizeimann berühmte Berfaffer Signalemente und furze Rachrichten von 1018 Gaunern, welche fich in bamaliger Zeit meiftens um ben Thuringerwald, theils aber auch über gang Deutschland ausgebreitet hatten. Jeber Abschnitt ift mit einer besonbern Ginleitung verfeben, welche von ber großen Erfahrung und genauen Renninif bes ausgezeichneten, raftlos ftrebenben Bolizeimannes ein vollgültiges Zeugniß gibt. Die alphabetischen Ortes und Ramensregister machen ben Gebrauch bes, jedem Bolizeimanne unentbehrlichen, Berfes fehr behende, bas, ale eine ber neueften Sammlungen, auch noch für bie Gegenwart von großem birecten praftischen Rugen ift. Dem erften Banbe find bie Stammtafeln ber Graf-Lordheimer Gaunerfamilie von einigen 90 Ropfen und ber Beliner= ober Dratherles= auch Bleymann'ichen Fumilie von einigen 60 Ropfen angehängt. Der britte Band ents halt im Anhange bie Stammtafeln von 14 Gaunerfamilien, beren Ueberblid ein nicht minder intereffantes Bild von der Propaganda bes Gaunerthums gibt, wenn auch biefe Familiengruppen bei weitem nicht so zahlreich ausgebreitet find, als die im erften Bande bargeftellten.

Stammtafeln mehrer Gannersamilien in ber Provinz Rieberheffen, nebst einem Runbschreiben an die Kurfürstlichen Kreisräthe und die Fürftlich Rotenburgischen Beamten, von dem Polizeidirector der Provinz Niederheffen, Regierungsrath F. G. Pfeiffer. Kassel 1828.

Rach bem (wie ber Berfaffer, S. rv bes Runbichreibens vom 23. Oct. 1828; erwähnt) von ben marburger "Intereffanten Zeichnungen berüchtigter Gauner und Spisbuben u. f. w." (1811) fowie von Schwenden, Merfer ("Mittheilungen gur Beforberung ber Sicherheitspflege", 1827, Rr. 816) und von Eberharbt gegebenen Borbilbe (welchem lettern übrigens auch fcon Grolman in feiner "Darftellung ber Bogelsberger und Betterquer Banben" vorgegangen ift) hat ber rubmlich befannte Berfaffer auf 25 Tafeln ben Stammbaum von 35 Gaunerfamillen bargeftellt. Diefe außerft mubfam und forgfaltig jufammengeftellten Tafeln muffen ebenfo gut ale geiftvolle Stubien jur Darftellung ber Gaunerpropaganba gelten, wie auch als anerfennenswerthes Refultat ernftlicher Forschung und reicher Erfahrung. Freilich hatte ber Berfaffer Gelegenheit genug, folche Erfahrungen ju machen; benn kaum irgend ein anderer Theil Deutschlands mag von bem Sin = und Bergug ber Rubimente aus ben Rheinischen Banben mehr heimgesucht fein, als gerade Seffen, wo bie alten Rieberlanber und Reuwieder Itig Dud und Menbel Bolad mit ihrem Anhange, Die Diemelbanbe, bie Roch'iche und gumpenfammlerbanbe, fowie bie Banbe bes Benjamin Jofeph, bes Stelaner und Müller, und andere ihr Wefen bis gegen Die Beit bes Berfaffere binan trieben. Leiber haben biese wortrefflichen Stammtafeln feine fpatere Rachahmung gefunden, obicon folde Genealogien jur Renninif bes gefammten Gaunerthums gerabe fo unentbehrlich find wie Stein und Mortel gu einem

Baue. "Freilich", fagt ber Berfaffer (S. v) mit Recht, ,ift biefe Arbeit nicht fo leicht, als fie auf ben erften Blid erfcheinen möchte, und es gehört jahrelanges Forschen und eine unermubete Gebuld bagu, um bie unbiegfame Sartnadigfeit, mit welcher bie Gauner ihre perfonlichen Berhaltniffe, ihr fruberes Leben, ihre Berbindungen und bergleichen zu verbergen bemuht find, ju überwinden, indem fie wohl fublen, baß fie durch folde Aufflarungen aus ihrer bisherigen Berborgenheit hervorgezogen und bem verfolgenden Auge ber Polizei bloggestellt werben." Doch find ja gerade bie Unterlaffungefunden ber Bolizei ber folimmfte Borschub für bas Gaunerthum. Dochte boch bas treffliche Rundschreiben jum allgemeinen Gircular fur alle beutschen Boli. geibehörden und an jeder noch fo fleinen Bolizeistelle es ben Beamten jur Bflicht gemacht werben, bei allen vorkommenben ober verbächtigen gaunerischen Individuen die möglichst genauesten Rachforschungen über Abstammung und Kamilie einzuziehen, beren Renninis von ungemeiner, febr häufig gar nicht vorabzusebenber Bichtigkeit ift. Wer follte es ahnen, bag 3. B. von bem im Jahre 1828 ju Raffel entworfenen Stammbaum Familie Steinbach jest an ben Ufern ber Offee ein 3meig mudert, ber bem Bolizeiamt ju Lubed manche verbriefliche Dube macht!

Die jübischen Sanner in Dentschland, ihre Taktik, ihre Eigenthumlichskeiten und ihre Sprache, nebst ausführlichen Nachrichten über die in Deutschland und an bessen Grenzen sich aufhaltenden berüchtigsten judischen Sauner. Nach Eriminakacten und sonstigen zuverlässigen Duellen bearbeitet und zunächst praktischen Eriminals und Bolizeibeamten gewidmet von A. F. Thiele, königl. Preußischen Eriminal-Actuarius. Berlin 1840.

Die Großartigkeit und der Auswand der 1831 zu Berlin wider den Handelsmann Moses Levin Köwenthal und Consorten, mit so erstaunlichen Resultaten angestellten Untersuchung, an welscher der Berkasser thätigen Antheil hatte, und aus welcher er eine reiche Anzahl pikanter Gaunerzüge mittheilt, die Neuheit des

Berfuche einer feit langen Jahren nicht unternommenen rationellen Bearbeitung bes Gaunerwefens, und bas Berportreten bes Berfaffers in bas großere Bublifum, mahrend frubere Schriften abnlicher Art meiftens nur ben Behörben juganglich gemacht waren, hat diesem jebenfalls verdienstvollen Werte einen Ruf vericafft, obicon ihm auf bem erften Blid fehr bebeutenbe geschichts liche, literarische und linguistische Mangel anzusehen find. bat fich nicht bemuht, zu eigenem richtigen Berftandniß bes Baunerthums beffen schwierige aber hochft anziehende Geschichte ju ftubiren, weshalb er benn auch arge Blogen gibt. 3. B. "bie unter Luther's Megibe herausgefommene Schrift", bie er wiederholt (S. 4, 5 und 200), trop ber auf bem Titel der Luther'ichen Ausgabe bes Liber Vagatorum gebruckten Jahresjahl 1528, in das Jahr 1520 verweift, "das einzig erhebliche Broduct auf diefem Felbe ber Literatur", ohne Brant, Beiler und Bengenbach ju nennen, begnugt fich nur mit ber burren Anführung ber wichtigen Berte von Moscherosch und Schottelius, ungeachtet er bes letteren "Elemental der Rotwelschen Grammatic und Sprach" (S. 1264-1267) fast von Wort ju Bort ausgebentet hat (S. 196-198), ohne ihn als feinen einzigen Gewährsmann zu nennen; er führt S. 5 u. 11 ben ju Roburg 1737 erfchienenen "Jubifden Baldober" ale ju Gotha 1740 erschienen an, erwähnt S. 5 u. 11 ber frankfurter Rotwelschen Grammatif von 1755 nur als eines ju Arankfurt 1755 herausgekommenen blogen Wörterbuches, ber "Actenmäßigen Rachricht aus ben Dahr'schen Revelationen, 1753 au Silbburghaufen" als Entbedungen zweier zu Silbburghaufen figenben Berbrecher u. f. w. Die hiftorischen Rotigen, Die er S. 4 fg. u. S. 10 fg. gibt, find fehr fummerlich und gusammenhanglos. Auch ift es auffallend, daß S. 6-7 in der Rote 1-8 bie Literatur, aus ber er minbeftens ein richtiges Berftanbniß ber Befchichte bes Gaunerthums in biefem Jahrhunderte hatte schöpfen tonnen, nicht einmal mit Angabe ber Berfaffer nachgewiesen ift. Anf die fummerliche und mehrfach falfch allegirte linguistische Literatur (S. 196), sowie speciell auf bie im Borterbuche auffällig hervortretende ftarte Benunung des vom Berfaffer überall

nicht erwähnten Borterbuches ber jubifch-beutschen Sprache, von Gottfried Selig, beffen Beispiele, Rebensarten und Druckfehler er sogar fast sammtlich aufgenommen hat, wird im Abschnitt von ber Sprache weiter eingegangen werden.

Die von S. 70-121 bargeftellte , Gauner-Taftif und Refultate baraus" bildet immerhin einen intereffanten Theil bes Buches, obschon die Darftellung bei weitem nicht eingebend und erschöpfend genug ift, um bem Bolizeimann und Inquirenten, benen bas Buch gewihmet ift, eine ausreichende Belehrung ju geben, und obichon es auch nicht erheblich weiter über die von ihm erfichtlich fart benutten Bemerfungen von Schwenden ("Rotigen". S. 11-28) und Stuhlmuller (,,Bollftanbige Rachrichten", S. xvan -xxxvii) hinausgeht. Sehr anglebend und belehrend find aber die in Abschnitt II, IV u. V gegebenen zahlreichen Gaunerzüge aus ber Untersuchung felbft, bie einestheils ein dugerft lebenbiges Bild von ber ungeheuern Ausbehnung und Gewalt bes Gaunerthums, anderntheils aber ein ehreubes Beugniß für bie innere Tudtigfeit und Regfamteit ber preußischen Criminalrechtspflege geben. Der zweite Theil bes Werfs enthalt S. 1-20 Mittheilungen aus einem Bericht bes Bolizeidepartements bes Canton& Thurgau ju Frauenfeld in ber Schweiz über bie jubifchen Gauner im Glag, ju welchem Bericht eine recht intereffante, infolge eines am 7. Jan. 1842 ju - Dofenfurth ausgeführten Biaschmabanbels angeftellte Untersuchung Anlag gegeben bat. S. 20-44 enthalt criminaliftische Deductionen aus ben Erfenntniffen erfter und zweiter In-Rang in ber Lowenthal'schen Untersuchung, auf Grundlage bes Allgem. Breug. Lanbrechts, an beren Schluß ber Berfaffer bie Annahme ber Eriftens einer berliner Diebsbande verwirft, ba es an ber gusbrudlichen Berbinbung jur Berühung von Diebfiablen in jener Untersuchung gefehlt hat. Die mit einer Erculpation gegen ben Borwurf antiisraelitischer Animofitat beginnenben Rachrichten über bie in Deutschland und an beffen Grenzen fich aufhaltenben berüchtigften jubifchen Gauner find mit großer Sorgfalt, Genauigfeit und Lebendigfeit gefdrieben, und ftellen fich ben besten Schilderungen ber Art an bie Seite. Sehr ju bebauern ift, baß biefe nur bis jum Buchstaben & reichenden alphasetisch geordneten Rachrichten nicht weiter fortgefest find, da sie in ganger Bollständigkeit eins der bedeutendsten und unentbehrslichten Hulfsmittel zur Bekampfung des Gaunerthums sein wurden.

Das Befen und Treiben ber Gauner, Diebe und Betrüger Deutschlands, nebst Angabe von Maßregeln, sich gegen Raub, Diebstahl und Betrug ju schüßen, und einem Wörferbuch ber Diebessprache. Bon Chr. Rochlis, Polizeibeamter. Leipzig 1846.

Dies kleine Buch ift, wie der Verfasser ausdrücklich S. vn bemerkt, für das Publikum bestimmt, und hat ungeachtet seiner ziemlich klaren Darstellung für den Polizeimann keinen besondern Werth, da es nur als ein populär gehaltener Auszug aus dem odenerwähnten Werke von Falkenderg gelten kann, von dem auch der Berfasser in dem sehr mangelhaften Wörterbuch der Diedssprache, vor und in welchem auch nicht eine einzige linguistliche Bemerkung sich sindet, viele Fehler ausgenommen hat. Das Buch scheint übrigens eine neue Auslage (mit verändertem Titel) des vergriffenen mir nicht zugänglich gewordenen Werks zu sein: "Bolizeilicher Schuß und Truß, oder Anleitung, sich möglicherweise gegen Raub, Diedstahl und Betrug zu schützen, nehst einem Wörterbuch der Diedessprache", vom Bolizeicommissar Shr. Rochelit (Erfurt 1830), welches in seinem linguistischen Theile von Thiele, S. 214—216, sehr scharf beurtheilt worden ist.

Die Diebe in Berlin, ober Darstellung ihres Entstehens, ihrer Drganisation, ihrer Berbindungen, ihrer Taktif, ihrer Gewohnsheiten und ihrer Sprache. Bur Belehrung für Polizeibeamte und zur Warnung für bas Publikum. Rach praktischen Erschrungen von C.W. Jimmermann. Berlin 1847. Iwei Theile.

Obgleich, wie schon ber Titel nachweift, bies Buch sich nur auf das Gaunerthum in Berlin beschränkt, so ift es doch auch für jeden Richtpreußen von Interesse und recht belehrend, wie es benn überhaupt mit Geift geschrieben ift und reiche Ersahrung bes Berfaffere befundet. Bebentfam ift bie Beobachtung und Ruge ber franthaften socialspolitischen Buftande und die Bervorhebung ber Mangel in ber Gesetgebung, Juftig- und Polizeipflege, obgleich in ber Rritif eine bis jur Bitterfeit gefteigerte unungenehme Scharfe nicht zu verfennen ift. Auch fann man ben Raifonnemente und ben Borfcblagen bes Berfaffere, namentlich binsichtlich bes Armenwesens und ber "Fundamentalmittel, von beren Anwendung die Abnahme bes Proletariats und bes Berbrechens allein zu erwarten fteben foll", feineswegs ohne weiteres bei-Mitunter greift auch ber Berfaffer in feinen Definitionen fehl. So 3. B. befinirt er ben gang allgemeinen (fcon aus bem masso-umattan, Sanbel, Beschaft, fich erflarenben) Ausbrud massematten, ber generell jeden Diebftahl und bas Diebftahleobject bezeichnet S. (49), ale "bie Diebftahlearten, mittelft welcher burch Anwendung ber Brecheisen und anderer gemaltigmer Inftrumente ober ber Dietriche und Sperthaten bas frembe But hinter Schloff und Riegel hervorgeholt wirb". Auch geiat ber Berfaffer im breigehnten Rapitel, in welchem er "bie Diebessprache in Berlin" abhandelt, bag er felbft mit ber Gaunerfprache nicht besonbers vertraut ift. Dennoch bleibt bas fleine Gaunerlerifon beachtenswerth, ba es, neben manchen fprachlichen Brrthumern, boch auch Gutes und Brauchbares enthalt. In bem Abschnitt von ber Gaunersprache wird weiter barauf eingegangen werben. Ungeachtet ber specifisch auf Berlin und Breugen beschränften Beziehung bes Werfs, welche namentlich im zweiten Theile (S. 193-460) und befonders in ber "historisch-wiffenicaftlich-fritischen Betrachtung ber Strafgefete und bes Strafproceffes" hervortritt 1), ift baffelbe boch jebem beutschen Bolizeimann, ber einen Begriff von bem Gaunertreiben in einer ber bebeutenbften und bewegteften Stabte Deutschlands und von ber Begenoperation raftlos thatiger Behörben gegen jenen feindseligen Bu-

<sup>1)</sup> Bortrefflich ift bie in Rap. 27 enthaltene Beleuchtung ber Kritif bes Frangofen Appert, ber namentlich bas gut eingerichtete Arbeitshaus in Berlin fo fachtig gesehen und fo leichtfertig beurtheilt hatte.

cher bes Lafters und Berbrechens gewinnen will, als ein belehe renbes und tuchtiges Buch ju empfehlen.

Die gefährlichen Klaffen Biens. Darftellung ihres Entstehens, ihrer Berbindungen, ihrer Taktik, ihrer Sitten und Gewohnheiten und ihrer Sprache. Mit belehrenden Winken über Gaunerkniffe und einem Wörterbuche ber Gaunersprache. Wien 1851.

Dies Buch, nach beffen Titel man eine Darlegung ber specififch wienerischen gefährlichen Rlaffen erwarten follte, ift im Grunde nichts als eine Compilation aus ben befannten Berfen bes Barent-Duchatelet 1), S. A. Fregier 2), Fr. Rittler 3), Thiele, Bimmermann und anderer, aus benen bas Befte, mas über Broftitution und Gaunerthum gefagt ift, jusammengetragen und auf bie wiener Buftanbe angewandt wirb. Der (unbefannte) Berfaffer hat ebenso viel Beift. wie Unklarheit und kann in feiner unruhigen frangofisch-phrafeologischen Manier vor lauter Sentimentalität und humanen Gedanken gar nicht recht zu Worten und wieder por lauter Worten nicht recht ju flaren Gebanten tommen. Das Bundigfte im Buche haben, was ber Berfaffer auch felbft (S. 96, Rote 1) bantbar ausspricht, andere geschrieben. Die verworrenen Beigaben bes Berfaffers werben burch bie unflare Gintheilung des Werks eben nicht beutlicher gemacht. Dennoch geben bie vielen geiftreichen aphoristischen Gebanten in biesem Buche, welches man immer mit Intereffe lieft, eine gang hubsche Aehrenlefe. Entschieden Beachtung verbient bas Gaunerwörterbuch (S. 140-172), welches manche bemerkenswerthe, bem füblichen Deutschland eigenthumliche Terminologien enthält, und welches noch weiter befprochen werben wirb.

<sup>1) &</sup>quot;De la prostitution dans la ville de Paris, considerée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration; ouvrage appuyé de documens statistiques, puisés dans les archives de la préfecture de police, avec cartes et tableaux" (\$\paris 1837).

<sup>2) &</sup>quot;Des classes dangereuses" (Paris 1889).

<sup>3) &</sup>quot;Freimuthige Enthüllung ber wahren Urfachen bes täglich fich mehrens ben Bettelunwefens, und wohlgemeinte Borfchlage, ihm mit ficherm Erfolge zu fleuern" (Wien 1818).

Erfahrungen eines Criminalbeamten. Bucher über Rachtseiten ber Gefellschaft, von F. hirt, Fürfil. Eriminalrath in Gera. Erftes Buch: Der Diebstahl, beffen Werhütung und Entbedung. Gin Warner und Rathgeber für alle Besigenben. Leipzig 1856.

Dies flar und faglich gefchriebene Werfchen bes madern Berfaffers, ber als praftifcher Criminalift eines wohlverbienten Rufes genießt, zeichnet fich burch feine populare Darftellung aus, mit welcher ber Berfaffer einen neuen Beg betritt, indem er nun auch birect ben Besitzenden selbft eine Reihe praftischer Winke und Warnungen gibt, burch beren Beachtung fie fich vor Diebstahl fdugen fonnen. Berabe biefe specifisch populare Darftellung ichließt nun aber auch feineswege bie Ruglichfeit fur praftifche Bolizeibeamte aus, welche fich gewiß oft genug Rathe aus biefem in ber That ein fleines Compendium schapbarer Erfahrungen bilbenben Buche erholen fonnen. Ausgezeichnet ift bie Darftellung bes Sausbiebstahls (S. 49-67), in welcher ber Berfaffer beutlich zeigt, wie tiefe Blide er in bas verfummerte hausliche und Familienleben gethan hat, beffen immer fcblimmer werbenber Abbruch bas gange social-politische Leben von Tag ju Tag mehr Erfreulich ift bas Berfprechen bes Berfaffere (S. xi). in ber begonnenen Beise eine Fortsetzung 1) feiner fehr empfehlenswerthen Darftellungen ju geben.

Mit biesem Berke schließt die Literatur ab, beren weitere Fortbildung für die Polizei eine bringende Rothwendigkeit und für unser gesammtes social-politisches Leben von sehr großer Bichtigfeit ift. Eine Aufzählung ber vortrefflichen Polizeiblätter, wie solche in Defterreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Baiern,

<sup>1)</sup> Der Berfaffer hat, während vorliegendes Wert gebrudt wirb, fein Berfprechen gelöft durch heransgabe des zweiten Buchs: "Der hansfrieden, beffen Störung und das hausrecht. Eine Monographie für alle Stände" (Leipzig 1858). Auch dieses Bertchen, felbft wenn es vorliegend nicht in besondern Betracht tommt, ift in feiner flaren populären haltung als ein burchaus brauchdores, gemeinnutziges Buch allen Ständen, auch dem Polizeiftande, zu empfehlen.

Medlenburg, Raffau u. f. w. erscheinen, gehort nicht hierher, ba einestheils biefe Blatter nicht für bas specififche Gaunerthum allein berechnet, anderntheils aber nur für die biscrete Benutung ber Behorben bestimmt find.

Dem außerft empfindlichen Mangel einer Beitfdrift. jur grundlichen Befprechung von Gegenftanden poligeilicher Ratur hat fcon feit mehreren Jahren ber bochverdiente und ruhmlichft befannte Bolizeirath Bermann Muller ju Dresben burch Ginführung einer "Allgemeinen Correspondeng über bie wichtigern neuen Erscheinungen im Bebiete ber Polizeiwiffenschaft und Bolizeipraris" in befondern Beilagen ju Cberhardt's "Allgemeinen Polizei-Anzeiger" abzuhelfen gefucht; auch hat fein waderer Rachfolger in ber Rebaction, Bolizeirath Rob. Bitart, diese ,, Correspondeng" wieder aufgenommen. Doch hat bie faft ichene Burudhaltung gerabe ber tuchtigften beutschen Bolizeimanner ber lebenbigen görberung bes ruhmlichen Unternehmens recht beflagenswerth im Bege geftanben. Das Sannoverifde Bolizeiblatt bringt, wenn auch nur febr spursame, boch febr tuchtige Rotizen, wie folche auch zu weilen bas medlenburgifche Polizeiblatt, "Der Bachter", ausführlicher gibt. Seit bem October 1857 erscheint bas "Archiv fur beutfches Bolizeiwesen. Monatoschrift zur Orientirung in ber polizeilichen Literatur, Gefengebung und Berwaltung" unter Redaction bes um die beutsche, wie gang vorzüglich um die medlenburgische Bolizei fehr verbienten C. A. Adermann 1) in Robel. ift bringend ju wunschen, bag bem Archive, welches mit bem redlichften Fleiß icon viel Berfaumtes nachholt und noch viel mehr nachzuholen hat, die allseitigste Theilnahme und Unterftubung werbe, bamit die unverholene freie Befprechung auch ben hellen freien Blid in bas burgerliche Leben und in die von ber Bolizet ju fcutenbe und ju forbernbe Ordnung bes burgerlichen

<sup>1)</sup> Sohn bes berühmten Reftor ber bentichen Bolizei und Granbers bes trefflichen Polizeiblattes "Der Bachter", Criminalraths G. A. Adermann, zu Bubow.

Lebens ermögliche und forbere, und in ber Frifche biefes Lebens erkennen laffe, wie viel Licht und Luft ber beutschen Polizei fehlt, und welch eine arge geistige Berknöcherung die dumpfe Stidluft ber hermetisch verschloffenen Polizeibureaux mit ihrer ftarren automaten Lebensbewegung ben beutschen Polizeimannern broht.

# Alphabetisches Register jum erften Cheile.

A.

Abe, f. ber scheele Abraham. Abel, Oberamtmann zu Bathingen. Seite 241. Abraham, ber scheele. 240. Abraham Jakob. 99. Abrif bes Jaunerwesens (von Schäffer). 244. Ampenhäuser. 46. Auklageurkunde bei dem Criminalgerichtshof des Berradepartements. 249. Archiv für Polizeiwissenschaft (von C. A. Adermann). 271.

# Armen-, Arbeite- und Juchthäuser. 88.

Balbober, Entbedter Jubifder. 232. Bamberg, Joh. Anbreas. 238. Bafeler Manbat, Danufeript. 122, 125. Bauchrebner. 58. Bauernfriege. 70. Bed, August, von Mublhaufen. 285. Beitrage jur Gefdichte ber Menfchbeit. 240. Benjamin Jofeph'fche Banbe. 118. Bericht, actenmäßiger, über bie fieler Banbe. 230. Berliner Unterfuchung, f. 28wenthal. Befchreibung ber berüchtigten jubiiden Banben. 286. Ave : Rallemant, Baunerthum. I.

Befdreibung ber in Schleswig, Bol ftein, Samburg, Lubed, Sannover und Decklenburg beftraften Berbrecher (von Chriftenfen). 254. Betrugs : Lexicon. 229. Bettelwefen. 42. Bettlerthum, beibnifches. ---, beutiches. 40. Beutelfcneiber. 216. Bierbrauer, 3. 3., (Raffeler jubifche Banben). 236. Bodenheim, Gustinb. Bodereuter. 18, 97. Borbelleben ber Rauber. 102. Bosbed, Jan. 99. -, Borbellwirth in Samburg. 103, 109. --- , Frang. 99. Brabant, Beter von. Brabantifche Banbe. 94, 99, 105, 247. Brabe. 88. Braunichweiger Banben. Budler, Joh. 100, 104, 247. Bunks, Katharine Ilfab. 77.

#### Œ.

Cajetani, Giovanni, Graf von. 77 Capitularien. 48. Cartouche. 78, 228. Chawer. 12. Chesnay, be la. 72. Cheffen. 12.
Chochom. 12.
Concilien, gallicanische. 21.
Concilium zu Kofinis. 46, 51.
Contracte unter Räubern. 91.
Crefelber Banbe. 100, 247.

#### Ð.

Dabener Raub. 107.
Delits, Euise. 112, 252.
Del Rio. 25, 30.
Dend' Mahl, fürtreffliches, ber göttlischen Regierung (von Hosmann). 221.
Defignation, coburger. 231.
Diebe in Berlin (von Zimmermann). 267.
Diebshänbel, s. Res furciserorum. Diebskänbel, ber (von F. Hirt). 270.
Diemelbande. 112.
Du Bal. 77.

#### Œ.

Ebener'iches Manufcript. 122.

Einbrüche ber Reuwieber Banbe. 107. Gifenmenger, Entbedtes Jubenthum. 233.
Entweichungen ber Rauber aus Strafsanftalten. 113.
Erdmann'sche Banbe. 111.
Erfahrungen eines Criminalbeamten, f. Diebstahl.
Effenbische Banbe. 106, 108.

# 105.

214.

Gulenfpiegel, Till.

Eupener Raub.

Fahrende Briefter. 46.

Editer. 46.

Beiber. 46.
Fallenberg, Berfuch einer Darftellung ber Räuberklaffen. 256.
Fauft und Fehberecht. 44.
Festungsarbeiten. 83.
Fixel, Leopold. 229.

Franklische Bande. 83, Frankfurter Untersuchung. 114. Frank, Meister. 55. Frauenhäuser. 47. Frauenhausorbnung. 61. Frauenwirthe. 46.

₿. Gauner, allgemeiner Begriff. 1 fg. - Gtymologie. 5. -, bie jubifchen in Dentschland. 264. 117 fg. Gaunerliteratur. ---, poetische. 206. Baunerthum, hiftorisches. 1 fg. -, Ausbilbung feit bem Dittelalter. 61, 78, 83, 86, 115, 119. Beiler's von Raifereberg Prebigten. 122, 135. Gemeine Frauen. 46. Gengenbach, Bamphilus. 206. Befchichte, Actenmäßige, ber Rauber: banben am Rhein. 247. am Main, Speffart und Dbenwald. 250. -, Actenmäßige, ber Bogelsberger Wetterauer Rauberbanben. unb 250. -, Rurge, bes Criminalprocesses wiber ben Branbftifter Borft unb beffen Geliebte Luife Delig. 252. Biefede, ber Rapitan. 77. Giegener Bigeunerbanbe. 228. 118, 125. Gilen und gamen. Golbschmibt, Rathan. 221. Gouchmat bes Gengenbach. 206. Grifons und Rougets. 72. Grupben : und Berfonenffige.

### \$

habeler Banbe. 112. hanauer Banbe. 112. hanbwerfer. 44.

Sannitel und feine Banbe. 88, 242. Banns, ber bohmifche, f. Runge. Barting, Gebr. 112. heer, mallenfteinisches, beffen Bufammenfegung. 73. Beibenthum, beutsches. **8**6. Beinemann, Emanuel. **232**. —, Michel. 113. beinge, Anton. 109, 253. Berrenberger, Joh. Baptifta. 243. Beffel, Damian und feine Banbe. 100, 110, 247. Beffifche Banben. 112, 238. heumann'sches Manuscript. 122. Berenproceffe und Gaunerproceffe. 119. Siefel, ber baperifche. 88, 243. Silgen, Gebr. 112. Bippler, Benbel. 71. Bolgerlipe. 110. Bonn, Georg Baul, Betrugelexifon. 229. hoffmann, Abraham. 229. Sollanbifche Banbe. 94, 100, 105, 247. Solfteinische Untersuchung. 115. Hoos, Jonas. 111. Borft'iche Morbbrennerbanbe. 112. 252. Bosmann, Fürtreffl. Dende Mahl. 221, 222 hohum, Dofes. 232.

3.

Sainfof, ber große. 110.
Safob Mohses. 98.
San Marb. 58.
Saunen, Sauner. 5.
Senisch, 12.
Sugolstabt, s. Hohum Moses.
Sohann, Zigeunergraf. 34.
Sonen. 5.
Sourbain Düsaiti. 49.
Suben. 14, 18.
Subenbrief zu Ulm. 19.

Jubifche Ganner in Deutschland. 264. Junen. 5. Juftig-Rab, Das über vier Malefits-Bersonen ergangene. 229.

#### £

Rarl, ber ichone, f. Theob. Unger. Rafebier, Anbr. Chrift. 88. Reil, Anton. 110. 113.1 Regler, Marcus Jonas. 113. Rieler Banbe. 230. Rlapproth'sche Banbe. 112. Rlaffen, bie gefährlichen, Wiene. 269. Klostermaner, Matthias. 243. Rnebel'sches Manuscript. Rnechtschaft, beutsch = heibnische. Roch, Ronrab, und feine Banbe. 112. Rochem. 12. Ronftanger Sans. 88, 243. Rramer, Antonius. 243. ----, Matthes. 110. ---, Beit. 110. Rranichfelb, Chriftoph. 229. Rrieg, Dreißigjähriger. **75.** Rrummfinger = Balthafar. 83, 93, 235. Runbe. 12. Runge, 3. G. 238.

#### 2.

Lanbesverweifungen. 47. -; Aufhebung berfelben. 85. Landfriede. 47, 52, 54. Lanbefnechte. 48. Lehmann'fche Banbe. 111. Liber Vagatorum. 58, 69. ---- , Ausgaben. 136-164. --- , pforzheimer. 165. ----, nieberbeutfche. 185. Lips Tullian. 223. Lift, Nicol. 77. Löbl Rurghanbl's hinrichtung. 65. Lombarbifche Roten bes Bulcanins. 119. Lowenthal, Dofes Levin.

Laberter Banbe bes Geinze. 109, 253. Lumpenfammlerbanbe. 112.

#### **M**.

Magdeburger Rarl, f. Theob. Unger. - Untersuchung. 114. Mahr, Joh. Anbr. Loreng. 235. Manne, Friedrich. 110. Maus, Beter, f. Anton Beinge. Mehnert'sche Banbe. 238. Meie, Sans, Sinrichtung. 66. Menbel Carbe, f. Emanuel Beines mann. Merfener Banbe. 94, 100, 105, 247. Meyers, Anna Cophie. Megler, Georg. 71. Michael, Bigeunerherzog. 51, 123. 75. Mofderofd. Mofebach, Phil. Lubw. 100. Mofelbande. 100, 104, 247. Mofelfar : Lieb. 212. Mud, Igig, und feine Banbe. 112. Müller, Johann. 100, 110, 114. Münfter, Cosmographie. 26.

#### N.

Rachrichten, Actenmäßige, von einer zahlreichen Diebsbande. 234.

- , Actenmäßige, von bem Raubs gefindel in den Maingegenden, im , Speffart und Obenwalde (von Brill). 250.
- , Actenmäßige, von Gauner s und Bagabonbengefindel zwifchen bem Rhein und ber Eibe (von Schwens den). 256.
- ----, Grundliche, von einigen Raus bern und Spigbuben. 222.
- --- , Polizeiliche, von Gaunern u. f. w. (von Gberharbt). 262.
- --- , Bollftanbige, über eine polizeis

liche Untersuchung gegen jübische Gauner (von Stuhlmüller). 259.

von den Lebensumständen merkwürdiger Zuchthausgefangenen (von Schmib. 242.

---- von merkwürdigen Berbrechern in Deutschland. 240. Nurrenschiff, Sebastian Brant's. 122, '188. Naffauer Untersuchung. 114. Neumann, Jasob. 226.

Raffauer Untersuchung. 114.
Reumann, Jafob. 226.
Reuffer Banbe. 100, 247.
Reuwieber Banbe. 106, 247.
Rieberheffische (Diemel e) Banbe. 112.
Rieberlanbische Banbe. 94.
Rotigen, Actenmäßige (von Giefe).
261.

- über bie berüchtigteften jubifden Gauner unb Spisbuben (von Schwenden). 255.

#### D.

D'Brien, Batrif. 77. Oder, Moses (Maschoder). 99. Obenwalber Banbe. 110. Defterreichische Gauneruntersuchungen. 114.

#### Ð.

Paderborner Bande. Banuel, Bigeunerherzog. Barteigehen. 72, 90. Berfonenftigge. 245. Beter, Zigeunergraf. 83. Bicard. 99, 105. Blaffenburger Untersuchung. Platt, plattern. 12. Bleite, pleto. 12. Polad, Lepfer. 112. - Menbel. 112. Polizeiordnungen. Bollmann, Liborius. Bott, Die Bigenner. Bringeffin, bie beutfche.

9

Rammeleberger Banbe. 111. Rationelle Darftellung bes Ganners thums. 120, 239. Raubabel. 46. Raubercontracte. 91. Rauberhauptmanufchaft. 91. Rauberfchlacht bei Daben. Rebmenn, über Damian Beffel. 248. Rehmann. 88. Relation, Actenmäßige, über Runf und Stieff. 225. ---- , Ausführliche, über bie Giegener Bigennerbanbe. 228. Relationen, bie. 220. Remigius Nicol., Damonolatria. 218. Res furciferorum bes Frant von Steigerwalb. 231. Rochetaille. 73. Rohrbach, Jacklin. 71. Rote und Schwarke. Rotwelfche Grammatif. 157. Rouchet, ber Major. Rongets und Grifons. Runf, Balentin. 225.

Ø.

Sammlung merfwurbiger Rechtefalle. 241. Schäffer, Georg Jafob, Dberamt: mann zu Sulz. 244. Schattinger, Chriftine. 88, 241. Schauplat ber Betrieger. -, Der große, jammerlicher Morb: geschichten. 217. ---- , Reueröffneter , ber berüchtigtes ften Betrieger. 227. Scheele, Abraham der. 88. Schelmenromane. 79. Scherenschleiferbanbe, f. Anton Reil. Schinderhannes und feine Banbe. 100, 104, 247. Schleiferbarble. 88, 243. Schleifertoni. 243.

Schlemming, Philipp. 88. Schlofbiebe, bie berliner. 225. Schmape, Rathan. 247. Schmidt, f. Frang, Meifter. Schmiebe Chriftel. 238, Schnut, Ihig, f. Ihig Muck. Schone Rarl, ber, f. Theob. Unger. Schwan, Friedrich (Sonnenwirthle). 88, 241. Schwarze und Rote, 50. Schwarzmuller, Georg. 87, 235. Schwenden, Rotigen. 255. ---- , Actenmäßige Rachrichten. 256. Serves, Joseph, Donanier in Lübeck. 110. Sharp, Tom. 77. Shepparb, John. 77. Sienen, Frau von. Simplicius Simpliciffimus. 215. Sittewald, Philander von, f. Mofcherofch. Smith, Engl. Strafenrauber. Solbatenthum bes Dreißigjahrigen Rriegs. 72. Sonnenwirthle, bas, f. Schwan. Speffartbanbe. 110. Spielerlieber, jubifch = beutsche. 211. Stabte, Entftehung ber. 44. -, Protection ber, burch bie Furften. 57. Stabteverfaffungen. 1, 58. Städtische Polizei. 1, 58. Stammtafeln von Gaunerfamilien. 263.Stanley, John. 78. Steglner, Johann. 114, Stieff, Daniel. 225. Streitmatter. 247. Stuhlmuller, Bollftanbige Rachrich: ten. 259.

T.

Thuringer Banbe. 83. Till Menfpiegel. 214.

Töchter im Frauenhause. 47. Tractatlein, 3men nüpliche. 81. Tullian, Lips. 77, 228.

#### Ħ.

Ulmers, Margarethe. 53. Unger, Th. (ber schöne, ber große ober Magbeburger Karl). 111. Unsittlichkeit bes Klerus im Mittelsalter. 46, 61.

#### **B**.

Berlauf, Actenmäßiger, ber Unterssuchung gegen bie Kunhe'sche u. s. w. Banbe. 238.
Bersuch einer Darstellung ber versichiebenen Klassen von Räubern (von Falkenberg). 256.
Berzeichniß, Alphabetisches, einer Ansäahl Räuber (von Christensen). 253.
Bogelsberger Banbe. 111.
— Baterunser. 210.
Bölstein, Das von ber Welt verachtete, bei Gott angenehme, ber Scharpssrichter u. s. w. (von Schmib). 82.

Bulcanius, Combarbifche Roten. 119.

#### 23.

Bagner, Joh. Davib. 227. Balbmann, Jafob. 110. Wantin, Anna Sobbie. 229. Beiffenbruch, Giegener Bigeunerbanbe. 228. Bellmann, Leben Renmann's. 226. Wenmobe, Ueber Gauner. 258. Berbeinftem. 84. Werth, Ernft von. 77. Befen und Treiben ber Gauner (von Rochlis). 267. Beftfalifche Banben. 112, 247. Betterauer Banbe. 111. Benere, Abolf. 106. Biesbabener Unterfuchung. 114. Bitter, Wittifch, Bitticher Daffer. 12.

#### 3.

Bigeuner (Etymol.). 8, 15, 25, 51. Bigeunerbanbe, Gießener. 228. Bigeunerfreibriefe. 27. Bigeunerherzöge. 33, 51, 123. Bigeunerlieber. 211. Bigeunerliteratur. 35, 36. Bünfte. 44.

## Berichtigungen.

Seite 12, Beile 15 v. o., ftatt: 327, lies 327 12, 18 ש. ס., ft.: דְּבֶּדֶ, fem. הַבְּבֶּתְ, L.: דְּבָתָ, הַבֶּתְ, 17 v. u., ft.: 1795. l.: 1790 17, 11 v. u., ft.: Italicae", f.: Italicar.", 27, 48. 13 v. v., ft.: welche, l.: welchen 75, 7 v. u. ft.: Gefchichte, L.: Gefichte. 19 v. u., ft.: Braben, l.: Brabe 7 v. o., ft.: Gine, l.: Giner 88, 91. » 109, 6 v. u. ft.: in ben, 1.: in bem » 141, 12 v. o., ft.: gezogenen, t.: gezogene » 247, 7 v. u., ft. : Gie, I.: Ge.

# Das deutsche Gaunerthum.

3meiter Theil.

. Das Recht der Uebersehung diefes Berts ins Englische, Frangofische und andere fremde Sprachen behalt fich die Berlagshandlung vor.

# Inhalt des zweiten Cheils.

## Dritter Abschnitt.

## Das moberne Gaunerthum. .

## A. Die Reprafentation des Gaunerthums.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel.                                            |       |
| 1) Die perfonlichen und focialen Berhaltniffe              | 1     |
| 3weites Aapitel.                                           | •     |
| 2) Psychologische Wahrnehmungen                            | 15    |
| B. Das Geheimniß Des Gaunerthums.                          |       |
| 1) Das Geheimniß ber Berfon                                | 33    |
| Drittes Kavitel.                                           |       |
| a) Die gaunerische Erscheinung                             | _     |
| Diertes Kapitel.                                           |       |
| b) Die Simulationen                                        | 38    |
| Sünftes Kapitel.                                           |       |
| a) Die forperlichen Entftellungen und funftlichen Mertmale | 39    |
| Sechsten Kapitel.                                          | •     |
| β) Die Schwangerschaft                                     | 41    |
| Siebentes Aspitel.                                         |       |
| y) Die Epilepfie                                           | 42    |
| Achtes Mavilel.                                            |       |
| 8) Die Taubstummheit                                       | 45    |
| •                                                          | 20    |
| Neuntes Kapitel.                                           | 40    |
| e) Die Schwerhörigfeit                                     | ***   |
| Sehntes Kapitel.                                           | 46    |
| (1) Bleifteafrantheiten                                    | 40    |

| Etfles Kapitel.                                  | Sette |
|--------------------------------------------------|-------|
| η) Affecte                                       | . 50  |
| 2) Das geheime Berftändniß                       |       |
| a) Die Gaunersprache                             | . —   |
| Dreizehntes Aapitel.                             | . 52  |
| Dierzehntes Kapitel.                             |       |
| Funfzehntes Aapitel.  B) Die Kenzinfen           |       |
| Sechzehntes Kapitel.                             |       |
| γ) Die graphischen Zinfen                        | . 58  |
| 8) Die phonischen Binten                         | . 65  |
| Achtiehntes Aapitel.                             | . 66  |
| Meunzehntes Kapitel.                             |       |
| ζ) Die Gaunernamen                               | . 68  |
| 3wanzigstes Kapitel. 19) Det Zinfplat            | . 72  |
| Ginundzwanzigftes Aapitel.                       |       |
| c) Der Bertuff                                   | . 73  |
| Iweiundzwanzigstes Kapitel.<br>α) Das Schrefenen | . 76  |
| - Preiundzwanzigftes Kapitel.                    |       |
| β) Das Meistern                                  | . –   |
| Vierundzwanzigftes Kapitet.<br>γ) Das Zuplanten  | . 79  |
| Sünfundzwanzigstes Kapitel.                      |       |
| d) Das Brennen                                   | . 82  |
| Sechsundzwanzigstes Kapitel.  e) Das Maremofum   | . 83  |
| Siebenundzwanzigstes Kapitel.                    |       |
| 1) Das Kaffpern                                  | . 85  |
| Achtundywanzigftes Kapitel.  a) Das Bischen-pee  | . 87  |
| Neunundzwanzigftes Rapitel.                      |       |
| β) Das Challon : Raffpern                        | . 88  |

### VII v

|    |         | Dreißigftes Kapitel.                                            | Othe |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
|    | Y)      | Die Kutsche                                                     | 90   |
|    |         | Cinunddreifigftes Kapitel.                                      |      |
|    | 8)      | Die Raffiwer                                                    | 91   |
|    |         | Sweinnddreifigflen Kapitel.                                     | •    |
|    | E)      | Das hatefen                                                     | 97   |
|    |         | Dreiunddreifigftes Kapitel.                                     |      |
| 3) | Das     | Balbowern                                                       | 106  |
| •• | <b></b> | Dierunddreifigftes Kapitel.                                     |      |
| 4) | Die     | Raivure                                                         | 112  |
|    |         | C. Die Gaunerpraxis.                                            |      |
|    |         | Sünfunddreißigftes Aapitel.                                     |      |
| 1) | Die     | allgemeine Praxis und Terminologie                              | 118  |
| 2) | Die     | specielle Prazis                                                | 122  |
| 8  | 1) D    | as Schränfen                                                    |      |
|    |         | Sechsunddreißigstes Kapitel.                                    |      |
|    | α)      | Der Berfchluß im weitern Sinne                                  |      |
|    |         | Siebenunddreifigftes Kapitel.                                   |      |
|    | β)      |                                                                 | 100  |
|    |         | Adtunddreifigftes Kapitel.                                      | 120  |
|    | Y)      | Das Begern                                                      | 136  |
|    | ,       | Mennunddreifigftes Kapitel.                                     |      |
|    | 8)      | Die Beit, die Kohlschaft und die goldene Choschech              | 137  |
|    |         | Vierzigstes Kapitel.                                            |      |
|    | E)      | Die Schmiren und Lampen                                         | 138  |
|    | n       | Cinundvierzigftes Aapitel. Das Maffemattenhanbeln               | 140  |
|    | •       | Sweinndvierzigstes Kapitel.                                     | 120  |
|    | ŋ)      | Der Radjug                                                      | 144  |
|    |         | Dreinndvierzigftes Aapitel.                                     |      |
|    | (د      | Die Rawure, ber Intippel und bie Chelufe                        | 145  |
| _  |         | Dierundvierzigftes Aapitel.                                     | 4 4  |
| •  | ı)      | Specielle Arten und Terminologien bes Schränkens                | 147  |
|    | γì      | Sünfundvierzigstes Kapitel. Das Pleitehandeln und Challehanbeln | 140  |
|    | ^,      | Sechsundvierzigftes Kapitel.                                    | 173  |
|    | n       | Der Schut gegen bas Schränfen                                   | 150  |

## $\mathbf{v}\mathbf{III}$

|                                                         | Selle |
|---------------------------------------------------------|-------|
| b) Das Maffenen                                         | 153   |
| Siebenundvierzigstes Kapitel.                           |       |
| α) Der Berfchluß im engern Sinne. Das Maffenen und fei  | ne    |
| Terminologien ,                                         | . –   |
| Achtundvierzigstes Kapitel.                             |       |
| β) Das Schloß, ber Schluffel und feine Bewegung         | . 159 |
| Neunundvierzigstes Kapitel.                             |       |
| y) Die Runft und bie Runftmittel ber Maffener           | . 165 |
| Sunfzigftes Kapitel.                                    |       |
| 8) Die Berbefferungen von Chubb, Bramah und Rewell      | . 176 |
| Cinundfunfzigftes Aapitel.                              |       |
| e) Das Maffenen auf Rittenfchub                         | . 180 |
| c) Das Rittenfcieben                                    |       |
| Sweiundfunfzigftes Kapitel.                             | . 102 |
| a) Definition und Terminologien                         |       |
|                                                         |       |
| β) Arten bee Rittenschiebens                            | 183   |
| Preiundfunfzigstes Kapitel.                             |       |
| 1) Die Zeffrgänger                                      | . –   |
| Dierundfunfzigstes Kapitel.                             | 405   |
| 2) Die Erefganger                                       | . 187 |
| Sünfundfunfzigftes Kapitel.                             |       |
| . 3) Die Regler                                         | . 189 |
| Sechsundfunfzigftes Kapitel.                            |       |
| 4) Die Merchitzer                                       | . 190 |
| Siebenundfunfzigstes Kapitel.                           |       |
| d) Das Schottenfellen                                   | . 192 |
| Achtundfunfzigstes Kapitel.                             |       |
| e) Das Chalfenen                                        | . 200 |
| Neunundfunfzigstes Kapitel.                             |       |
| f) Das Ennevotennemachen ober Chaffimehanbeln           | . 205 |
| Sechzigftes Kapitel.                                    |       |
| g) Das Reppen                                           | . 207 |
| , Cinundsechzigftes Kapitel.                            |       |
| a) Der Biafchmahandel ober bas Bolengeben               | . 210 |
| Zweiundsechzigftes Kapitel.                             |       |
| β) Das Merammemoofimelochnen ober Lintemefummemelochnen | 211   |
| Dreiundsechzigften Kapitel.                             |       |
| y) Der Ronehandel oder bas Blutenfchmeißen              | 213   |
| Dierundsechzigstes Kapitel.                             |       |
| 8) Das George-Plateroon                                 | 215   |
|                                                         |       |

| Sünfundschzigsten Aapitel.                                | Seite    |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| s) Der Pischtimhanbel                                     | 219      |
| Sechsundsechzigften Kapitel.                              |          |
| h) Das Stippen                                            | 221      |
| Biebenundsechzigften Kapitel.                             |          |
| i) Das Lorfdruden ober Cheilefziehen                      | 223      |
| Achtundsechzigstes Kapitel.                               |          |
| k) Das Stradehandeln, Goleschachten und Golehopfen        |          |
| 1) Das Jedionen                                           | 245      |
| Neunundsechzigstes Kapitel.  a) Ethmologische Grstärung 2 | _        |
| Siebzigftes Rapitel.                                      |          |
| β) Das Wahrfagen                                          | 249      |
| Cinundfiebzigfles Rapitel.                                |          |
| y) Das Relefen                                            | 258      |
| Sweiundstebzigstes Kapitel.                               |          |
| 8) Das Schocher : majim                                   | 261      |
| Dreiundfiebzigftes Kapitel.                               |          |
| e) Der Erbschluffel                                       | 264      |
| Dierundsiebzigfles Kapitel.                               |          |
| () Das Sefelgraben                                        | 266      |
| Sünfundfiebzigftes Kapitel.                               |          |
| η) Die Rochlim                                            | 270      |
| Sechsundfiedzigstes Kapitel.                              | o= 4     |
| 5) Das Ichoffen ober Freischuppen                         | 214      |
| Siebenundfiebrigftes Kapitel.                             | 077      |
| 1) Das habbern                                            | 211      |
| Achtundstebzigstes Kapitel.  *) Das Kelosim=Binfenen      | 980      |
| Neunundsiehzigstes Kapitel.                               | 200      |
| =) Das Kelofim = Mollen                                   | -<br>281 |
| Achtzigstes Kapitel.                                      |          |
| 2) Die neue Fahrt                                         | 283      |
| 2) Das Ruwiostoffen                                       |          |
| Einundachtzigstes Kapitel.                                | 200      |
| *) Das Bürfelichleifen                                    | _        |
| 3weiundachtzigftes Kapitel.                               |          |
| =) Das Jung und Alt                                       | 286.     |
| Preiundachtzigfles Kapitel.                               |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 987      |

|                                                                | Beite        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Vierundachtzigftes Kapitel.                                    | 000          |
| 7) Det Scheffel                                                | 290          |
| Fünfundachtzigstes Kapitel.  3) Das Deckeles                   |              |
| Sechsundachtzigftes Kapitel.                                   |              |
| 4) Das Riemenstechen ober Bandspiel                            | 991          |
| Siebenundachtigstes Kapitel.                                   | <b>2</b> J1  |
| 5) Die Glüdsbuben                                              | 992          |
| Achtundachtzigftes Kapitel.                                    |              |
| m) Das Fleppenmelodnen                                         | 296          |
| Neunundachtzigstes Kapitel.                                    |              |
| n) Das Scharfen und Baschen                                    | 316          |
| Acunzigstes Kapitel.                                           |              |
| o) Der Intippel und bie Spiesse                                | 326          |
| •                                                              |              |
| D. Die Paralyse bes Gaunerthums.                               |              |
| Sinundneunzigftes Kapitel.                                     |              |
| 1) Die frangösisch sentiche Bolizei                            | 241          |
| 3meiundneunzigftes Kapitel.                                    | VII          |
| a) Der Biberfpruch zwischen ber frangofischen Bolizeis         |              |
| gewalt und bem Bolfe                                           | <b>34</b> 2  |
| Preiundnennzigfles Kapitet.                                    |              |
| b) Das Berftanbniß bes beutfchen Burgerthums mit               |              |
| ber Polizeigewalt                                              | 8 <b>4</b> 7 |
| Dierundnennzigstes Kapitel.                                    |              |
| c) Die Berfepung ber beutfchen Bolizei mit ber fran-           |              |
| göfifchen Bolizei                                              |              |
| 2) Die Aufgabe ber beutschen Boligei                           | 354          |
| Fünfundnennzigftes Kapitel.                                    |              |
| a) Der allgemeine Rothstand                                    | -            |
| Sechsundneunzigstes Kapitel.                                   |              |
| b) Die Aufrichtung von Lehrftühlen bes Bolizeirechte           | 356          |
| Siebenundnennzigstes Kapitel.                                  |              |
| c) Die Centralifation und Reprafentation ber Boligeis          |              |
| gewalt                                                         | 308          |
| Achtundneunzigstes Kapitel.                                    |              |
| d) Die Mobification ber militarifchen Organisation ber Bolizei | ያድለ          |
| Neunundneunzigstes Kapitel.                                    | <b>90</b> 0  |
| e) Die Reform ber Bureaur                                      | 369          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | ~~           |

|                                                      | Seite       |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Einhundertstes Kapitel.                              |             |
| f) Die Befeitigung bes Bigilantenwefens              | <b>36</b> 6 |
| Cinhundertunderfles Kapitel.                         |             |
| g) Die Geltung bes Chefe und bie Befahigung ber Sub- |             |
| alternen                                             | 367         |
| Cinhundertund;weites Kapitel.                        |             |
| h) Die Berftanbigung ber Polizei mit bem Burgerthum  | 369         |
| Einhundertunddrittes Kapitel.                        |             |
| i) Die Berfolgung bes Saunerthums                    | 371         |
| Cinhundertundviertes Aapitel.                        |             |
| 3) Die Canneruntersuchung                            | 374         |
| Cinhundertundfünftes Aapitel.                        |             |
| Schlußwort                                           | 887         |

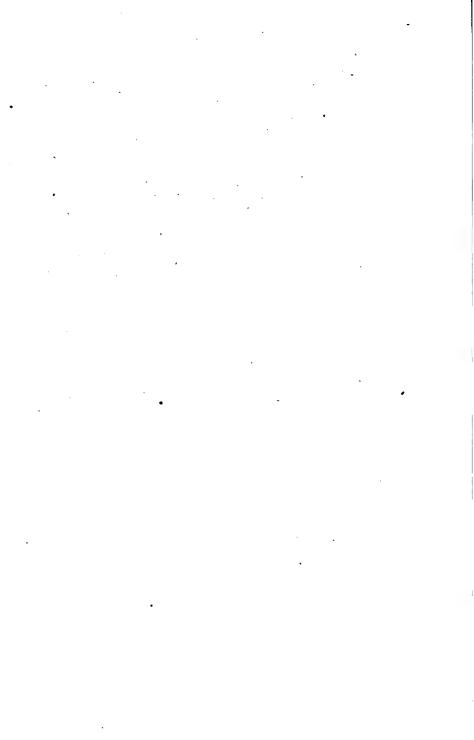

# Britter Abschnitt.

# Das moderne Gaunerthum.

A. Die Repräsentation des Gqunerthums.

Erftes Rapitel.

1) Die perfouligen und focialen Berhältuiffe.

Rach ber bisherigen Darftellung bes Gaunerthums als hiftoris icher Erscheinung fieht man, wie bas Gaunerthum in ber Aneignung und Ausbeutung aller Formen bes focial-politischen Lebens als ein frankhafter Anwuchs biefes Lebens hervortritt, ber um fo leichter und reichlicher seine Rahrung von ihm gewinnt, je mehr bie Berfünftelung bes Lebens zugenommen und beffen felbfiprufenben Scharfblid getrubt hat. Das Gaunerthum ift ein fecundares llebel am fiechenben Rorper bes Burgerthums, bas nicht eher vertilgt werben fann, als bis ber Körper felbst geheilt wirb, mozu bie immer gewaltiger zunehmende materielle Richtung ber gegenmartigen Zeit bie Ausficht je mehr und mehr trubt, ungeachtet Riehl in feiner "Naturgeschichte bes Bolts" eine fo treffenbe Diagnose bes Siechthums gegeben hat, hinter welchem bie ernfte Befahr gespenftisch brobend hervorblidt, und ungeachtet, jum Beichen ber bittern Roth, die bislang in so mancher Sinficht von ber driftlich-firchlichen Richtung fich abneigende Bolizei boch nothgedrungen Sand in Sand mit diefer gehen muß 1), um mit ihr

<sup>1)</sup> Diefe Berbindung tritt am fichtbarften in England hervor, wo ber Ave=Rallemant, Gaunerthum. II.

in Rleinfinderschulen, Rettungsanftalten für sittlich vermahrlofte Rinder, Fabrifichulen, wohlfeilen Speiseanstalten und andern ähnlichen Inftituten ein sittliches Baisenthum zu verfündigen und bem abgestorbenen Familienleben ein trubes Maufoleum zu er-Mit schwerer Sorge nimmt ber Bolizeimann mahr, wie großen Zuwachs bas Gaunerthum erhalt aus ber Bahl von Rinbern burgerlich unbescholtener Aeltern, die aber babeim meber Familie, noch Berd, noch Familienzucht haben, und zu wie fertigen Baunern Die bloße Lebensverfunftelung jugendliche Berbrecher, auch ohne Belehrung bes Gaunerthums, ausbildet, bas biefen jugendlichen Zuwachs freudig willtommen heißt. Go ift inmitten bes Friedens ein Gaunerthum bocumentirt, bas fertiger und gefährlicher als jemals bafteht, und bei einer Erschütterung ber beftehenden Ordnung fich noch furchtbarer erheben wird, als bas ju Ende bes vorigen Jahrhunderts die niederlandischen Rauberbanden vermocht haben. Die Staatspolizei hat baher jest Aufgaben zu lofen, wie fie faum je ahnlich jur Lofung gestellt worben find. 1) Sier handelt es fich jedoch jundchft barum, bas Gaunerthum barguftellen, wie es fich in ber Begenwart herausgebilbet hat.

firchliche Sinn mit ber praktischen Richtung ber Bolizei zu einer Menge ber verschiedenartigsten Institute fich einigt. Der Engländer kann dabei aber auch das Rechnen nicht lassen; er calculirt, daß in den Rettungsanstalten der Kopf auf jährlich 13 Bf. St. zu stehen kommt; er berechnet dazu, daß das Individum auf freien Füßen jährlich gegen 100 Bf. St. stehlen wurde, ungerechnet die Captur: und Gerichtsfosten, die auf 62 Bf. St. veranschlagt werden. Der Engländer kann seinen praktischen Sinn nirgends verleugnen, und was er als praktisch erkannt hat, setzt er durch mit einer Willenstraft, Consequenz und mit Opfern, wie kein zweites Bolk Aehnliches aufzuweisen hat.

<sup>1)</sup> Dem beutschen Polizeimann gebührt der hinblid auf bas ihm nicht allein bem Stamme nach, sondern auch in vielfacher anderer hinsicht verswandte England. Die londoner Polizeistatistiff gibt erschredende Resultate. Ungeachtet London 530 Wohlthätigkeitsanstalten besit, für die aus freiwillis gen Beiträgen jährlich nahe an zwei Millionen Pf. St. zusammenstießen, erwerben noch 4000 Landstreicher in London allein durch Betteln jährlich 50,000 Pf. St. In den Jahren 1848 und 1849 wurden in die londoner Arbeitshäuser 143,069 Landstreicher ausgenommen. In der londoner Polizeisstatistit von 1851 siguriren 217 Hauseinbrecher, 38 Straßenräuber, 773 Tasschenbiebe, 3675 gewöhnliche Diebe, 11 Pferdediebe, 141 Hundediebe, 3 Fäls

Aus ber bisherigen Darstellung ergibt sich ferner, daß ber Gauner nur ein Gewerbe, gleichsam als seinen Beruf, treibt. Bon einem Stande, als einer gesonderten social-politischen Abschicktung, oder gar von einer gesonderten volksthumlichen Gruppe, kann nicht die Rebe sein. Das Gaunerthum repräsentirt vielmehr vom verdrängten Thronerben mit dem Stern auf der Brust, vom verabschiedeten Ofsizier, vom abgesehten Geistlichen, vom abgesbrannten Bürger an bis zum elendesten Bettler, das verbrecherische Proletariat aller Stände, und der fürstliche Stern des verdrängten Brinzen, das ehrbare bescheidene Aeußere des vertriebenen Geistlichen oder verunglückten Bürgers ist ebenso viel Gaunerkunst wie der versteckte Klamonis des Makkeners, oder die Lumpen und das äußere Elend des Bettlers, welchem Lumpen und alles andere Gepräge des Elends als Handwerksgeräthe zu seinem Kortsommen dienen. 1) So wenig wie sich aber ein zutressendes Bild des Pros

scher, 28 Falschmunger, 317 Berbreiter falschen Gelbes, 823 Betrüger unter falschen Angaben, 343 Diebshehler, 2768 Gewohnheiteruhestörer, 1235 Landskreicher, 50 Bettelbriefschreiber, 86 Bettelbriefstäger, 6371 lieberliche Strassendirnen und 470 andere nicht klassschiefteriegeschie Subjecte. Die Zahl der Kinder unter den Berbrechern aller Art, sogar schon vom sechsten Jahre an, ist grauenerregend hoch. Seit etwa zehn Jahren hat England Rettungsshäuser für sittlich verwahrloste Kinder eingeführt und hat jest schon Plat für 15,000 Kinder. Der Werth der bei der londoner Polizei im Jahre 1858 gemeldeten Diebstähle beläuft sich auf 58,000 Pf. St. Bon den Berbrechern Englands sind 11 Procent unter 17 Jahren, 25 Procent zwischen 17 und 20 Jahren alt.

<sup>1)</sup> In einer Gaunerherberge fand ich einmal fpat nachts ein Bagantenpaar in einem elenden Bette mit Lumpen bebeckt liegen; zu ben Füßen einen
in Lappen gehüllten halbverkommenen Säugling. Reben dem Bett auf dem
bloßen Fußboden lagen nebeneinander dei Kinder von 4—7 Jahren, mehr
nackt als mit Lumpen verhüllt und von der falten Decemberluft und dem zahlsreichen Ungeziefer, selbst im sesten Schlase, stets in convulswischer Bewegung
erhalten. Als Reuling tief erschüttert von dem nicht zu schildernden Andlicke
sand ich aubern Tags barmherzige Frauen sogleich bereit, die ganze Familie
vollständig und warm zu bekleiden. Zwei Tage später wurde die weiterges
wiesene Familie wieder eingebracht. Die tressliche Kleidung war verkauft und
die erstarrten Kinder trugen wieder die alten Lumpen als handwerksgeräthe
zum Fortsommen der ruchlosen Aeltern.

letariers zeichnen läßt, fo wenig läßt fich eine Beichnung bes Gauners geben. Die Gaunerphysiognomie ift jedoch noch immer eine Bezeichnung im Munbe bes Bolfs. Betrachtet man Die Solgichnitte und Rupferftiche in ben alten Gaunerbuchern, fo gibt man es fofort auf, in biefen fragenhaften Bugen, Die wie eine Darfiellung angtomifcher Mertwürdigfeiten ober Diegeburten vor bie Augen treten, ein anderes Bortrat zu finden als bas ber fahlen sittlichen Entruftung bes Beichners ober Rupferftechers. 1) Bergleicht man bamit die meiftens gut gerathenen Rupferstiche ju Anfang biefes Jahrhunderts, fo findet man im Gefichte bes Beffel, Streitmatter und selbft bes fahlföpfigen Juben Schmape Rathan feinen eigenthumlichen Typus. Daffelbe ift ber Fall bei ben Grolman'schen Bortrate, bei benen meistens sogar bie ibiote Schäbelbildung vorherrscht. Im Gesicht bes Oberlander ift bei weitem mehr Bug ber Leidenschaft als originelle Typusbilbung; Abraham Dofes zeichnet fich mehr burch fein negerartiges Brofil, als burch irgenbeinen anbern Typus aus, und bei Konrab Anschuh ift nur ber schielende Blid abstoßend. In ber wiberlichen Darftellung ber vier abgehauenen Räuberfopfe bei Bfifter finbet man ben Raubergug einzig und allein nur zwischen Bret und Sale, ba wo biefer vom Schwerte burchschnitten ift. In ber Polizei = und Inquirentenpraris wird man völlig über die Phyflognomit enttaufcht, und wem es an Erfahrung fehlt, ber mag in ben vielen Photographien, welche die heutigen Bolizeiblätter. und namentlich ber breebener Bolizeianzeiger, in trefflichfter Beife bringen, bie meiftens gutmuthigen Befichter mit ben raffinirteften Gaunereien vergleichen.

<sup>. 1)</sup> Selbst die Holzschnitte früherer Jahrhunderte find zum Aheil viel besser als die spätern Aupferstiche bis weit in das 18. Jahrhundert hinein. Man vergleiche z. B. nur den gehängten Juden in Münster's Rosmographie bei der Beschreibung der Stadt Basel aus dem 16. Jahrhundert mit den scheußlich markirten Bildnissen der rehburger Räuber und Spischunden aus dem 18. Jahrhundert. Eine rühmliche Ausnahme machen jedoch die tresslichen berliner, dresdener und kodurger Rupferstiche schon zu Ausang des vorigen Jahrhunderts.

Allerdings findet man unter den Gaunern entschieden judische und zigeunerische Gesichtsbildungen. Diese sind jedoch nur zusälztige nationale Typen und keineswegs dem Gaunerthum eigenthumslich. Der Gauner ist und bleibt für den Ethnographen verloren. Seine Erscheinung geht nicht über den gewöhnlichen Alltagsmenzschen hinaus, wie ihn die Ratur geschaffen hat, mag auch vielzleicht Krankheit, Leidenschaft und Sünde seine Erscheinung miszgestaltet haben. Daher kommt die Berwegenheit, mit welcher das Gaunerthum sich alle Formen des social-politischen Lebens anzuzignen und in ihnen sich zu bewegen versucht, und die Schwiezigseit, den Gauner unter diesen Formen zu entbeden. Rur eine ganz genaue Kenninis der vielsachen und verschiedenen Formen und seinen Rüanctrungen jenes Lebens kann daher allein den Bolizeimann in Stand sehen, den Gauner in den verschiedensten

Eine Statistif bes Gaunerthums nach Berfonenzahl, Anzahl der Berbrechen, Bobe bes angerichteten Schabens u. f. w. läßt fich bei bem schlüpfend beweglichen Bechsel bes Gaunerthums nicht mit Sicherheit geben. Sie ift aber fo erschredend hoch, baß man fich ichenen muß, auch nur in annahernder Beife Bahlen anzugeben. Rach ungefährer Berechnung ergibt fich, daß feit ben Sugenottenfriegen bis jur Mitte bes 19. Jahrhunderts, mit Ausschluß ber frei umbergiehenden Bigeunerhorben, weit über eine Million professionirter Gauner in Deutschland existirt und ihren wefentlichen Unterhalt von Raub und Diebstahl gezogen Diese enorme Summe frappirt nicht, wenn man die hat. Bahl und Aufflarungen ber jur Untersuchung gezogenen Gauner in biefem Zeitraume berudfichtigt und auf die ungeheuern Rauberhorben bes Dreißigjahrigen Rriegs fieht, beren offene Berjungung und Bergmeigung ju weitern Rauberbanben von Generation ju Generation erft vor noch nicht einmal 40 Jahren abgeschnitten ift. So überrascht es auch nicht, wenn Schäffer im Jahre 1793 in bem fleinen Schwaben, bem zehnten Theile Deutschlands, minbeftens 2726 professionirte Gauner nachweift, Schwenden im Jahre 1820 noch 650 jubifche und 1189 driftliche Gauner fignalifirt,

und Thiele nach einem in ber That fehr geringen Anschlage bie Bahl ber in Deutschland 1) und ben sprachverwandten Rachbarlandern lebenden Gauner auf 10,000 Individuen angibt, welche Bahl andere auf bas Doppelte veranschlagen. Der burch bas Gaunerthum angerichtete materielle Schaben 2) laft fich gar nicht berechnen, feitdem die Gaunerfunft es fo weit gebracht hat, Die Spuren ihrer Unternehmungen so weit ju verbeden, daß ein Diebstahl häufig zu spat, häufig aber gar nicht einmal bemerkt, gelegentlich aber boch ber Bermiß ploblich ins Auge gefallen und einem Berfehen ober Berbrechen eines Dritten, fogar bes Damnificaten selbst zugerechnet worden ift. Auf biefe Beise hat mander öffentlicher Raffenbeamter, um Ramen und Amt zu retten, seine ganze Sabe hergegeben, ja leiber ichon mancher Ungludliche in ber Berzweiflung über seine vermeinte Rachlaffigkeit sich entleibt. Es ift unglaublich, wie ungeheuer viel z. B. in ben Seiden- und Ausschnittläben gestohlen wird, und wie wenig bie Raufleute fich überzeugen laffen wollen, baß fie von Baunerinnen um bas vor ihren Augen bestohlen sind, was sie als verkauft ober bochftens als Vermeffung ober "Berfpillung" in ben Buchern notiren. 3)

Auch in ben gesellschaftlichen Berhaltniffen bes beutichen Gaunerthums findet fich nirgends eine nationale Eigen-

Ł

<sup>1)</sup> Zimmermann, a. a. D., S. 9, veranschlagt bie Zahl ber eigentlichen professtaniten Diebe in Berlin, die sich je immer auf freiem Fuße besinden und principiell die öffentliche Sicherheit in jedem Augenblick bedrohen, auf 600—1000 Köpfe, die jahrlich 150,000 Thr. stehlen.

<sup>2)</sup> Schaffer veranschlagte ben jahrlichen Schaben, ben bie Gauner in Schwaben anrichteten, auf 186,588 Gulben, Thiele ben ber Gauner in Deutschland auf anberthalb Millionen Thaler; beibe Anschläge find außerft gering. Bgl. Stuhlmuller, a. a. D., Borrebe, S. xxxv.

<sup>3)</sup> Noch in neuerer Zeit ist mir ber Fall vorgesommen, baß in einem solchen großen Geschäft eine weibliche Schottenfellerchawrusse von brei Individual ben Borrath von Bollmusselinstüden eines bestimmten Musters so ganzlich ausgeräumt hatte, baß bas Labenpersonal bas Muster ber vorgelegten Rleiber durchaus nicht kannte und erst nach wiederholtem Nachschlagen im Probenbuche sich überzeugte, daß der Stoff dieses Musters im Lager wirklich vorräthig gewesen war.

thumlichfeit, obichon ber Aberglaube mit gang entschiebenem Gin= fluß dem deutschen Gaunerthum eine fehr eigenthumliche Richtung und Farbung gegeben hat, und in biefem noch immer einen Saupttrager findet, wie fpater gezeigt werben foll. 1) Selbft bie mit unvertilgbarer Bahigfeit festgehaltene, namentlich burch bie polnischen Juben, besonders auch in den drei erften Decennien Diefes Sahrhunderts, icharf reprasentirte, ursprunglich leibliche und geistige Eigenthumlichkeit ber Juben macht fich in ben agun ergefellichaftlichen Bertehreverhaltniffen weniger geltenb, obichon ber jubifche Gauner mit viel mehr Ruhe, Ueberlegung und Confequeng ju Berfe geht, und überhaupt die Gaunerei gang besonders mit bem vollen Ernft eines geschäftlichen Betriebes ausubt, und, weit entfernt, bas Gestohlene fo finnlos wie bie driftlichen Gauner ju verschleubern, lieber fich ber Gefahr ausfest, baffelbe, ohne Bermittelung Dritter, felbft zu verwerthen, um ben möglichften Gewinn feines Aleifes und feiner Anftrengung ungetheilt zu erhalten. Auch werden einzelne Gaunermanover, ju benen felten eine Chriftenhand geschickt genug ift, wie g. B. bas Linfwechseln ober Chilfen, fast ausschließlich von Juden be-Die socialen Berhaltniffe ber jubischen und driftlichen Gauner find aber einander gleich, ohne bag bie Benuge, welche erftere ben Formalitaten ihres Cultus leiften, wefentlichen Ginfluß auf diefe Berhaltniffe felbft ausübt. Die ichon lange und mit vieler Dube und großen Opfern unternommene Colonisation und Cultivirung ber Bigeuner hat jum minbeften ben Erfolg gehabt, baß die Zigeuner nicht mehr als nationalgesonderte eigen= thumliche Gruppe im beutschen Gaunerthum erscheinen, in welches fie vielmehr soweit ganglich aufgegangen find, als fie fich noch immer an Gaunereien betheiligen.

<sup>1)</sup> So findet fich, daß ichon in den Zeiten des bitterften Judenhaffes und ber schmählichften Erceffe des Bobels gegen die Juden gerade der Aberglaube es war, der die chriftlichen Gauner zur herablaffenden Berbrüderung mit Juden führte, indem es von Alters her der noch die in die neueste Zeit herabreichende Gaunerglaube war, daß ein Kirchendiebstahl nicht anders gelingen und unents becht bleiben tonne, als wenn mindestens ein Jude fich bei demfelben betheiligte.

Die gefellschaftlichen Berhaltniffe bes Gaunerthums bieten baber keinen besondern ethnographischen Stoff dar. Das Gaunerleben bewegt fich nur im tiefften sittlichen Elend bes niedrigften Bolfelebens, aus beffen Sphare es mit seiner Runft in alle obern Schichten ju bringen verfucht; und hat nur bas Eigenthumliche. baß es in biefem fittlichen Glend feine Bereinigung fucht. Bei ber Flut und Ebbe bes jus und abziehenden Gefindels lagert fich ber Schlamm ber verworfenften Entfittlichung in ben Wohnungen und in ben Gaunerherbergen (Cheffen Spiesen ober Rochemer-Bennen) ab. Das unftete Leben und Umherschweifen bes Gauners gibt ihm volle Freiheit, seiner ungeheuer muchernben Sinnlichfeit im weiteften Begriffe ungebandigt nachzugeben und fomit bie am heimatlichen Wohnort einigermaßen mögliche polizeiliche Controle ju elubiren. Selbst ber an bie furchtbarften Erscheinungen bes fittlichen Elenbs täglich gewohnte Polizeimann fcredt jurud, wenn er bie Soblen bes Lafters betritt, in benen bie Beihe und ber Stempel bes Elends ertheilt und hingenommen wird. Aber boch bringt ber Gauner Behagen mit in diefen furchts baren Aufenthalt, wenn er tief in der Racht von feinen Ausflugen jurudfehrt; ihn erwartet ber behagliche Berfted unter feinesgleichen und die Wolluft auf ber, wenn auch mit Ungeziefer überfaeten Streu; und alles Effe fcuttelt er von fich wie bas Ungeziefer, wenn er ben Fuß von bannen hebt, um weiter ju schweifen, fein Glud ju versuchen, ju praffen und wieber in anbern Sohlen bei feinesgleichen auszuruhen.

Die Genußsucht und Sinnlichkeit des Gauners sowie seine Berschwendung grenzt an Raserei. Mancher Gauner hat zu verschiedenen malen schon ein bedeutendes Bermögen erworben gehabt, von bessen Renten er ein bequemes ruhiges Leben hatte führen können. Aber in kurzer Zeit wird der Reichthum verspraßt. Der Gauner begreift sein Spiel und dessen Gefahr und Ausgang, und darum klammert er sich mit krankhafter Lust an das Leben an, das ihn hins und herwirst und ihm eine amphisbische Ratur verleiht, sodaß es nur ihm allein möglich wird, im böchsten Genuß und im höchsten Elend zu leben. Der Zweck der

Ehe ist ihm fremd, obgleich er die geschlechtliche Bereinigung sucht, sobald der frühgeweckte Naturtrieb dazu anreizt. Der Beispiele sind unzählige. Des Sonnenwirthles Frau, Christine Schattinger, gab sich schon als zwölssähriges Kind preis. 1) Der Gegenstand der Wahl muß unverwüstlich in der Wollust, nuverdrossen in Berrichtung der, den Weibern allein zur Last sallenden, hänslichen Arbeit, frästig und ausdauernd zum Tragen von Gespäd und Kindern auf der Reise, schlau zum Baldowern und geneigt und geschickt zum Handeln, d. h. Stehlen, sein. Gegen diese Borzüge schwindet die strenge Forderung körperlicher Schönsheit, obgleich sie als angenehme Beigabe willsommen ist. Entsprechende Forderungen stellen die Dirnen und Weiber: der krästige, beherzte, verschlagene und renommirte Freier ist der willskommenste. Nur äußerer Iwang führt zur Ehe, die aber keineswegs ein Hinderniß ist, anderweitige Berbindungen einzugehen. 2)

<sup>1)</sup> Aehnliche trube Beispiele habe auch ich in meiner Polizeipraxis noch ganz neuerlich erlebt. Es icheint fogar, als ob die Rindlichkeit in den verborbenen niedern Schichten nur noch als funftliche Erscheinung benutt wird, um hinter ihr bas verworfene Lafter zu verflecken. Wer fucht in verfruppelsten ober unreifen Kindern die Erwerbsquellen kupplerischer Mutter!

<sup>2)</sup> Schaffer ermahnt bes Gauners Sichler, ber gerabe gwolf Beifchlaferinnen zugleich hatte; fo auch einer gleichzeitigen, mit fceuglichem Spignamen benannten Gannerin, Die zwei Ghemanner und eine Menge Beifchlafer hatte. Die Beifchlaferinnen werben übrigens mit Schiffe, Schiffel, befonbere aber mit Bilegefd, Bilegfde bezeichnet, vom hebraifchen שֹלֶבֶשׁ , Blural שַלְנִשִּׁים Beis fchlaferin und Beifchlafer (worin bas griechifche o unb ή πάλλαξ und bas lateinifche Femin. pellex), bas jeboch in ber Gaunersprache nur als Femin. gebraucht wirb. Fur ben Beifchlafer wie fur ben Chemann wird ber Ausbrnd Raffer (Chaver), and wohl Bal, 3ich und Freier gebraucht. Deiftens nennt bie Gannerin ihren Beifchläfer Rroner, welcher Ausbrud bes Liber vagatorum fich bisjest noch erhalten hat fur Chemann, wie Rronerin, Chefrau, mahricheinlich von Tp, keren, horn, haupt, Dachthaber, mahrenb Erlat, Er: latin bee Liber Vagatorum, mahricheinlich ber hebraifche Ausbrud für Chris ften, Orel (בַרֵל), Fem. Orelte, außer Brauch gefommen ift. 3m Jubifch: Deutsch ift fur Chemann Balifcho, fur Chefrau 3fche, Baile. Bon Sug, bas Chepaar, ift Sugo, Sugas, Sugos, Chefrau und Benfog, Chemann, Bethfog, Chefran. Bgl. Stern, "Medr. Seph.", S. 78. - Bgl. bas Beitere beim Scharfenfpielen und Eintippeln, Rap. 89 und 90.

Bielfach halten Berheirathete mit Ledigen zusammen, auch lebt oft genug ber Bater mit ber Tochter 1), feltener jedoch Bruber und Schwester in blutschänderischem Concubinate. Auch werden bie Cheweiber haufig gegenseitig nach bem Contracte ber Manner vertaufcht, und oft wird ein Draufgelb gegeben. Schäffer ergablt Beispiele, daß ein Chemann bei einem Beibertaufch einen Bubel und ein anderer funf Bulben als Draufgelb erhielt. Gin formlicher Tauschcontract, ber zwischen ben Gaunern Daw und Bells unterzeichnet und unterfiegelt wurbe, ift bei Smith, "Stragenrauber u. f. w.", S. 395, abgebruckt; Maw gibt banach eine Doble für Well's Beib weg; beibe bezeichnen bie Taufchobjecte als "unnugen beschwerlichen Sausrath" und entsagen feierlich allen und jeden Einreben gegen ben Taufchcontract. Bielfach werben die Beiber felbft. von ihren Buhaltern ober Mannern als Dappelschiffen an wittsche Leute verkuppelt, wobei bie Weiber fich als geubte Diebinnen erweisen. Roch haufiger fommt es vor, baß bie Beiber in Berabredung mit ihren Beifchlafern fich in flagranti mit ben herbeigelodten Mannern ertappen laffen und babei mit ben Beifchläfern ben Angelodten gewaltfam berauben, ober von ihnen eine Geldbuße fur ben beleidigten angeblichen Chemann erpreffen. Deiftens herricht ungeftorte Freundschaft amifchen bem Mann und bem notorischen Buhalter seiner Frau oder Concubine. Dft hat aber auch ber beimliche Betrug die blutigfte Rache gur Folge, wovon bie schon erwähnte graufame Ermorbung bes Toni burch Sannifel ein schredliches Beispiel ift. Noch entseslicher ift bie in "Rheinische Rauberbanden", I, 59, crzählte Rache bes Johann Muller wider einen an ber Untreue feiner Frau völlig unschuldigen frangofischen Fuhrfnecht. Richt selten fommt es vor, baß eine einzige Weibsperfon ber gangen manulichen Genoffenschaft Liebesdienste erweift, ohne bie Gintracht ju ftoren; und

<sup>1)</sup> Bespiele ber Art finden sich fehr viele. So vertrat die Sibylle Schmidt die Stelle der Beischläferin ihres Baters, des sogenannten großen oder herz jogs Refler, obwol die Mutter, Madline, noch mit dem Bater zusammenlebte. Bgl. "Sulzer Gaunerliste von 1801", S. 4, Ar. 7, und "Gausnerliste von 1787", S. 51, Ar. 285.

trot biefer nie versagten Gelegenheit jur Befriedigung thierischer Luft find die öffentlichen und Wintelbordels ebenfo befuchte Berfehrsorte ber Gauner wie die Rochemerpennen, obichon auch in biefen die Wolluft mit ihrer gangen Bereitwilligfeit gur Sand ift. Die priefterliche Copulation ift bei ben gaunerischen Berbindungen Rebensache 1) und wird nicht eher nachgesucht, als bis obrigfeitlicher Zwang ober fonftige dußere Bortheile fle gur Rothmenbigfeit machen. Die Aussteuer, die Roften bes bevorftebenben Berlobungs - ober hochzeitsmahls geben Anlag, vorher einen Daffematten zur Bestreitung bes Aufwandes zu handeln. Wie wenig Frieden und mahres Glud eine folche Berbindung bringt, last fich benten. Ramentlich hat bas nur jum gemeinen Magdbienfte und jur blogen Befriedigung thierifcher Sinnlichfeit erniedrigte Weib alle Gemeinheiten, Bermunichungen und Dishandlungen ju tragen, welche von ber Robeit bes Mannes auf fie fallen, und bagu auch noch ju gewärtigen, bag jener fie mit ben Rinbern im Stiche lagt, besonders wenn die Bahl ber lettern fo groß geworben ift, bag er fie nicht ernahren fann, ober bag fie ihn fonft in feinen Gaunereien binberlich find, wobei benn oft rubrenbe Buge von Mutterliebe hervortreten. Bei aller Aufopferung ber Mutter fur die Rinber ift an Erziehung und fittliche Ausbilbung nicht zu benten. Was ben Meltern felbst fehlt, halten fie auch für die Rinder entbehrlich. Dem Schulzwang entziehen fich bie Gauner burch ihr unftetes Umberschweifen. Bas aber bie Aeltern konnen und treiben, feben und lernen bie Rinder bald, und in biefer truben Gemeinsamkeit wird bie Erziehung fo weit vollendet, bis bie Rnaben, oft icon im fiebenten und achten Jahre,

<sup>1)</sup> Eine ebenso oft veranstaltete wie gottlose Bergnügungsseue in ben Bennen ist das Chassnemelochnen (Hochzeitmachen), wobei ein Gauner die Rolle des Geistlichen, ein anderer die des Kirchners u. s. w. übernimmt, und ein gaunerisches Baar förmlich copulirt wird. Die ganze ruchlose Seene wird nur gespielt, um eine Gelegenheit zu den verworfensten und schamlosesten Orzeien und zur Herbeiguffung der Aussteuer und Hochzeitssosten durch einen Massematten herbeizuführen. Ueber 700, schiddach, er hat verheirathet, siehe die Derivata, Kap. 90, in der vorletten Note.

zum Baldowern und Torforuden reif sind und in die Genossenschaft der Männer eintreten, die Mädden mit ihren noch kindlichen, aber durch das Zusammenliegen mit den Brüdern oder Erwachsenen andern Geschlechts und durch die fortgesetzt vor den Augen stehenden schmuzigen Beispiele und Erlednisse früh geweckten Reizen ihr Glück versuchen. 1)

Diese trübe Stizze bieser einen Seite ber gesellschaftlichen Gaunerverhaltnisse zeigt vor allem bas Weib und die Ehe mit ihrer Bedeutsamkeit und ihren Zwecken tief in den Staub getreten. Sie verliert nicht an innerer Wahrheit, wenn bersenige, ber nicht hochmuthig negirt, wo das Unheil so sichtlich aus dem Boden hervorwuchert, in den meisten Zügen dieser Stizze auch das Elend unserer untersten Volksschichten überhaupt gezeichnet sindet, die, in Roth und Unwissenheit befangen, immer dicht neben dem Versbrechen einhergehen.

Mit dem ganzen Geheimniß und mit der ganzen Kunft seines Wesens verbeckt aber der Gauner sein sittliches Elend als unsmittelbare Folge und Verrath seiner Verbrechen, und dies Bestreben bringt jene innige Verbindung hervor, die, des Ramens der Freundschaft und Verbrüderung unwerth, vom schmuzigsten Egoismus geschaffen, von Verfolgung und Tod bewacht, seit Jahr-hunderten, wie ein geheimnisvolles Rathsel, überall sichtbar und

<sup>1)</sup> Bon ben zahllosen Bügen weiblicher Robeit und Schamlofigkeit nur ein Beispiel, bas bei Grolman, a. a. D., S. 409, erzählt wird: "Bon ber Wetterauer Banbe hatten bie beiben Werner mit Ludwig Bielmetter und bessen lediger Schwester Anna Margaretha im März 1810 bie Rirche zu herren-haag erbrochen, um bie Rirchenglode zu stehlen, welche jedoch nicht zu lösen war, weshalb fich bie Diebe mit bem Schwengel behalfen. Darauf wurde die Orgel zerstort und beren Windladen zerschnitten. Dabei wurde ein Pfarrermantel, zwei Leichentücher, ber Klingbeutel und zwei Gesangbücher entwendet, jedes Glockenseil abgeschnitten und der Altar umgeworfen. Einer verrichtete von der Kanzel seine Rothburst, während er mit umgehängtem Mantel den Prediger affectirte, und während die andern die Joten und Lästerzteden anhörten und sämmtlich den Koth in der Kirche ließen — unter ihnen eine ledige Dirne mit ihrem Bruder!" Welchem Polizeimann sommen aber nicht ähnliche Jüge von Roheit vor, die man zu erzählen gerechtes Bedensen tragen muß!

boch unbegriffen, vernichtenb und unvernichtet, mitten in bas focial-politische Leben bineingeschritten ift, bas gefunde Leben inficirt hat und beffen beften Rrafte fortmahrend gur Erhaltung feiner verberblichen Erifteng absorbirt. In ber Berbinbung, weit weniger in ber Runft, beruht bie gange furchtbare Gewalt bes Saunerthums. Darum wird auch die Berbindung burch bas Beheimniß gefchutt, und bas Bebeimniß ben Beweihten durch alles. mas Runft und Sprache dazu bergeben fann, offen und beutlich erhalten. Rein Opfer ift ju groß, um bas-Beheimniß ju bewahren und ben Berrath zu verhuten und zu bestrafen. Sogar Gefangniffe wurden gestürmt, um gefangene Rameraben ju befreien und mit ihnen bas Beheimniß zu retten. So befreite Bicard einen Rameraben, ber Gestandniffe zu machen angefangen hatte (einen Bittschen Daffer), aus bem Rerfer, ging gleich barauf mit ihm auf einen Raub aus und schof ihn unterwegs nieder. 1) Entfetlich mar bie Rache, welche Sann Baft Sartmann von ber Wetterauer Banbe mit feinen Genoffen an feinem Rameraben Brofdlere nahm, welcher bei einem Diebstahl im Darg 1807 nur zwei Thaler untermackelt hatte. Der Unglückliche wurde mit einem Biftolenhieb ju Boben geftredt, mit Meffern in die Didbeine und Baben geftochen, aus bem Birthehaus in ben Sof geschleift, bort auf einen Trog gelegt und ihm eine Sehne nach ber anbern ausgeloft, bis ber fo fchredlich Gemishandelte nach zweiftundiger entsetlicher Qual ftarb. 2) Ein ahnlicher Unterschleif war ber Anlag gur Tobfeinbichaft zwischen Bicard und Schinberhannes, welcher letterer baber bie taum gefchloffene Berbindung mit jenem wiederaufhob und fich mit feinen Benoffen jurudjog. 3) Borgange ber Art find nicht antiquirt.

<sup>1)</sup> Bgl. "Rheinische Rauberbanben", II, 448, wo noch ein anberer Fall ber Art erzählt wird vom ich elen Sidjad, gleichfalls von ber Mersener Bande, ber vorher ein Grab grub und bann ben Berrather zu einem Raube einlub, abholte, bei bem Grabe nieberfnien, beten, sich zum Tobe vorbereiten ließ, ben Unglücklichen, alles Flehens um Gnabe ungeachtet, nieberschoß und ben Korper in bas Grab verschartte.

<sup>2)</sup> Bgl. Grolman, a. a. D., S. 245.

<sup>3)</sup> Bgl. "Rheinifche Rauberbanben", II, 326.

großen, jest beendigten holsteinischen Untersuchung ist der Hauptangeber nach Amerika befördert worden, um sein Leben vor Berfolgungen zu schüßen, das aber selbst in der Reuen Welt nicht
hinlänglich vor blutiger Rache geschütt sein mag. Jum mindesten
wird der Sslichener gezinkt, in die Wange geschnitten, um
ihn kenntlich zu machen, und jeden vom Verrathe abzuschrecken.
Auch habe ich in meinen Verhören die überraschendsten Erfahrungen gemacht über die enorme Gewalt, welche die bloße Erscheinung, das bloße Athemholen eines Raubers, auf seinen zum
Geständniß geneigten Genossen zu machen im Stande ist.

Bon biefen furchtbaren Banben wird bas Bange gufammengehalten, in welchem jeber einzelne fich bin und ber bewegt, wie fein Intereffe, feine Reigung und Sinnlichfeit ihn treibt. untergeordneter find bie ftete gesuchten und geforberten verwandtschaftlichen Berhaltniffe, welche bunt und wirr burcheinander laufen. Man braucht nur ben Stammbaum eines Gauners, wie ben bes Bielmetter bei Grolman, a. a. D., S. 226 fg., ober bie intereffanten verwandtichaftlichen Beziehungen bei Bfeiffer und Gberbard anzusehen, um einen Begriff von biefer ungeheuern Bermanbtichaft ju befommen, burch welche faft bas gange Gaunerthum unter fich verbunden ift. Bei ber tiefen Entsittlichung find biefe Banbe jeboch nur loder und laffen nach, fo oft Intereffe ober Leibenschaft ins Spiel tritt. Aeltern mishandeln ihre Kinder auf barbarische Beise und werben von ihren Rindern häufig in gleicher Beise behandelt. Die Rinber giehen bavon und laffen Die Aeltern hulflos im Stiche, fobald ber Trieb jum Stehlen ober jur Sinnlichkeit erwacht. Die burch Trunfenheit geforberten und gesteigerten roben Ausbruche bes Borns, ber Gifersucht, ber Rache führen zu ben schmählichften Erceffen, wobei baufig Deffer und Biftole ben Ausschlag geben. Aber unmittelbar nach bem Ercef tritt bas alte vertraute Berhaltnig ein, und Spuren und Folgen des Tumults werden forgfältig verbedt und verhehlt, um bem Berrath bes Gangen vorzubeugen. Die forgfaltige Bflege feiner verwundeten ober erfrankten Genoffen, welche fich ber Gauner angelegen fein laßt, ift bei weitem weniger auf Liebe und

Freundschaft begründet, als auf der Furcht, daß der schwache und bewußtlose Genosse zu irgendeinem Verrath Anlaß geben könnte. Der Todte wird mit Gleichgültigkeit, ja mit Furcht und Abschen verlassen, obschon auch hier rührende Züge von Mutterliebe vorsliegen. Es gibt Beispiele, daß eine Mutter tagelang mit der Leiche ihres Kindes von Ort zu Ort zog, und sich nicht eher von derselben trennte, als dis sie ihr mit Gewalt abgenommen wurde.

Soviel zur allgemeinen Stizzirung der gesellschaftlichen Bershältniffe der bunten, beweglichen, schlüpfenden Masse, die erst recht begriffen werden können, wenn man zu dem bereits in historischer und literarischer Hinsicht Gegebenen den Gauner in seinen einszelnen Unternehmungen thätig sieht, und vor allem in das wunsderbare Geheimniß seiner charafteristischen Sprache und Berstänzbigungsweise eindringt.

### 3meites Rapitel.

## 2) Pfycologische Bahrnehmungen.

So bunt und wirr das Gaunertreiben seit Jahrhunderten vor den Augen des geschichtlichen Forschers steht, so geheim und fünstlich das Wesen des Gaunerthums waltet, so deutlich ersteht man doch aus den geschichtlichen, inquisitorischen und sprachlichen Offenbarungen, die im Lause der Jahrhunderte kund geworden sind, daß das in so vielen Atomen bewegliche Gesammtganze doch immer einen von dem allmählichen Fortschreiten der social-politisschen Berhältnisse abhängigen Gang genommen hat, in welchem sich das Gaunerthum recht eigentlich zum Gewerbe constituirt hat, und den man als Conjunctur des Gaunerthums bezeichnen kann. So begann im frühen Mittelalter des Räuberthum mit der Wegelagerei auf die Waarenzüge des monopolistischen Hanzbels, die es, durch die Zeit des Faust- und Fehderechts hindurch, dei den unablässigen Kriegsbewegungen seine hauptsächlichsten Repräsentanten in den Landssnechten fand, während schon der

feinere Betrug burch Simulation eines Gebrechens ober außerlichen Rothstandes auf die driftliche Barmbergigfeit speculirte ober, bei ber bominirenben Gewalt ber Hierarchie, burch ben Borfchub firchlicher Boniteng fich ben Weg in bas Saus bes Burgers und Landmanns bahnte. So gibt es in ber fpatern Gefchichte unter ben ungahligen Ereigniffen feine politifche Bewegung, feine Umgestaltung bes focial politischen Lebens, bei welchem nicht auch bas Gaunerthum feine Conjunctur gefunden hatte. So find benn auch in neuerer Beit, seitbem bas Rapital immer weiter und mächtiger zu arbeiten angefangen hat, die Rachschluffel = und Gelb= biebstähle, sowie bas Chilfen viel häufiger geworben, und auch in fürzerm periodischen Wechsel werben einzelne Industrien gleichzeitig an verschiedenen Orten cultivirt, als gabe es eine beftimmte Saison für diese ober jene Industrie. So waren 3. B. bie Zefirganger im Sommer 1856 vorherrschend im Gange, und amar gleichzeitig befonders in Berlin, Dresden, Samburg, Lubed u. f. w. Bei biefer beweglichen Conjunctur, in welcher man bas Gaunerthum recht deutlich als Totalität hervortreten fieht, werben aber auch bestimmte allgemeine Charafterzuge bes Gaunerthums fichtbar, bie man weniger an ben einzelnen Individuen als im periodischen Fortleben bes Gangen beobachten, und bie man als allgemeine pfychologische Momente bezeichnen tann. charafterifirt fich bas moderne Gaunerthum gegen bas frühere auffällig burch ben Mangel an wirklichem moralischen Duth. Bur Beit bes Fauft - und Kehberechts machte ber romantische Rampf gegen bas bewaffnete Geleite ber Baarenzuge bie Begelagerei fogar mit ber Ritterehre verträglich, und die Parteigange ber Landelnechte und ber Solbaten bes Dreißigiahrigen Rriege 1) wurden als fühne Abenteuer betrieben, bei ben es immer auf Entschloffenheit und Tapferfeit anfam. Rachbem es aber ber

<sup>1)</sup> Die vom Grafen von Merobe bem Ballenflein zugeführten Solbaten zeichneten fich besonders burch Diebereien und Gewaltthätigfeiten aus, und find baher bem Besen und Namen nach die Stammväter ber mobernen Mastobeurs.

Lanbespolizei gelang, bas offene Rauberthum gurudgubrangen, welches fich barauf in bas burgerliche Leben flüchtete, feitbem treibt bas Gaunerthum seine Runft wie ein friedliches burgerliches Bewerbe, bis bie Gelegenheit es jur Bereinigung in größere und offene Gruppen wieder zusammenruft. Seitbem bas Gaunerthum ben Glauben an die Kraft und Gewalt ber Landespolizei gewonnen hat, seitbem wagt ber Gauner nicht leicht mehr ben offenen rauberischen Angriff. Seimlich, jur Rachtzeit, mit geschwärzten Befichtern, bicht vermummt, überfielen haufig felbft bie Buthriche ber Rieberlanbischen Banben bie ichlafenben Burger und wichen vor ber muthigen Gegenwehr gurud. Der Gauner fpionirt jest bie Gelegenheit aus, wo er muthig sein barf. Rur in Gefell= icaft feiner Genoffen und im Berlaß auf fie ift er muthig gegen bie Schwachheit bis jur brutalften Graufamteit. Darum stud ihm große erschütternde Begebenheiten mit ber begleitenben Menberung ober gahmung ber gewohnten Ordnung willfommen. Rirgends tritt bas Gaunerthum fichtbarer hervor als bei Kriegsbewegungen, Auflaufen, Feuersbrunften und fonftigen Ungludsfällen. 1) 3a, die Brandfadel ift fogar ein furchtbares Mittel in ber hand bes Gauners, um im Tumult bes Unglude bie feige Gaunerfunft zu üben. So schleicht ber Gauner schwach und muthlos als Lieferant und Marketender hinter ben Beeren einber. um in ihren gewaltigen Spuren seine Ernte zu halten; so läßt ber Gauner fich als Freischarler ober Solbat in Uniform fleiben,

<sup>1)</sup> Bon jener Feigheit und elenden Ausbeutung des Unglücks enthält unter anderm auch das auf dem baseler Staatsarchiv besindliche "Rothe Buch von Basel", vom Jahre 1357, interessante Rotigen über bestrafte Diebereien bei dem großen Erdbeben am 18. October 1356. Dort heißt es unter anderm S. 1 u. 5: " Speinsman der son von friburg, Hanneman Hesinger der Bermender, Meisterli der kannengiesser swuorent an dem Cinstag nach dem Inganden Jare suns mile von der stat, ombe daz st den lüten ir Isen in dem Ertspidem abbrachen und daz verkousten." Und ferner: " S Wisherli sol ein Jar leisten, das er und hirte in dem Ertpidem dem . . Berner sin laden uf brachen." Bgl. " Basel im 14. Jahrhundert", S. 226.

um unter dem Rimbus foldatischer Ehre, Bucht und Pflicht fein : feiges Gewerbe ju treiben.

Auf biesen Mangel an moralischem Muth beruht mesentlich bie Theorie bes Balbowerns und die Eintheilung in jene flüchtigen Gruppen und fingulare Aufgebote ber Cham: ruffen 1), um einzelne bestimmte Unternehmungen auszuführen und nach der Ausführung fich wieder behende in die Daffe gurudjugiehen. Die Chawruffen find ftets fo groß, bag ben Chawern Duth und Belingen gesichert ift, und ftete fo flein, bag fie nicht als größere Daffe in die Augen fallen und nicht eine zu geringfügige Dividende ber Diebsbeute für den Einzelnen bedingen, obwol die lettere Rudficht die untergeordnetere ift. Jene Bahrnehmung ift auch fur bas fogenannte Brennen wichtig. Dbwol bas Sflichnen (ber Genoffenverrath), wie ichon gezeigt ift, furchtbar gestraft wird, so hat boch wesentlich die Furcht vor Berrath Das Branntweinsgelb zu einer Art Chrenfache und bas Brennen ju einem junftmäßigen Grufgeben gemacht. Deshalb gahlt der gludliche Cheffen bem fremben Rochemer, ber ihn, fein Unternehmen und beffen Erfolg meiftens ichon eher fennen gelernt hat, als der Diebstahl ruchbar wird, ohne Anstand biefe laftige und baufig beträchtliche Steuer feiner gaunerischen Thatigfeit, namentlich wenn die Brenner Bigilanten find, benen jener nicht gang trauen fann.

Charafteriftisch ift noch für das heutige Gaunerthum, daß die Meuchelmorde und Raubmorde, mit denen früher bei Unternehmungen größerer Rauberbanden gewöhnlich sogleich, ohne die Gegenwehr abzuwarten, der Anfang gemacht wurde, mindeftens in Norddeutschland selten oder gar nicht mehr vorfallen 2), so

<sup>1)</sup> Chawruffe, auch Chawre, von בַּבַּר (Chawer), ber Genoffe, Kamer rab; Femininum בַּבַּר (Chaweress); הַבָּיִד (Choweress), bie Berbinbung, Genoffenschaft, Diebsgesellschaft, Diebsverbinbung.

<sup>2)</sup> Eines einzigen Falls neuerer Beit erinnere ich mich, baß ein von einer Chawrusse unternommener Diebstahl und Einbruch mit einem Morbe begann, ber jedoch wol mehr burch Bufall als burch Borsat und Beraberebung herbeigeführt wurde. Die spater am 12. April 1844 ju Stockelsborf

gering auch nach ber heutigen Gaunerpolitik die Berfonenaabl einer Chawruffe, und je leichter eine Begenwehr zu erwarten ift. 3mar haben die Gauner ftete Deffer (Raut), Biftole (Glafeime), Stride (Chewel), Brecheffen (Schabber) und ftarke Knittel (Jab-Diefe Sachen werben jedoch bochftens nur drong) gur Sand. jum "Schreden"1), auf ber Flucht und als Defensiomittel gebraucht. Rie habe ich bei bewaffneten Gaunern gute Piftolen, fast immer nur fummerliche Terzerole, wenn auch boppelläufige, und nie beim Berausgieben ber Labung etwas anderes als hochftens Enten oder Sasenschrot, fein einziges mal aber eine Rugel gefunden. Die Meffer, welche mir vorgefommen find, maren meistens gewöhnliche Ginfchlagemeffer, und gerade bei ben versuchteften und verwegenften Schränkern habe ich gang elend schlechte abgenutte Tafchenmeffer neben ben Terzerolen, Rachichluffeln und Uhrfeberfagen getroffen. Man tann nicht von einer humanern Gefinnung bes Gaunerthums sprechen, wenn die in die Enge ober jur Flucht getriebenen Bauner alles verzweifelt nieberschlagen, mas fie aufhalt, und wenn fie geruftet und gefaßt find, burch Branbftiftung Die Spuren eines ichweren Berbrechens ju verwischen. Gine Unjahl neuerer Beispiele beweift, daß die Gauner bei bem leifeften . Berausch bie Flucht ergreifen und alles im Stiche laffen. ganger Muth liegt mefentlich nur im Berlag auf Die Genoffenichaft, auf die feine Runft und auf die genau erfpahte Belegen-

unweit Lübeck hingerichteten Morber waren burch ben hauswirth, in beffen Behausung sie eingebrochen waren, überrascht worden, und schlugen ihn meuchelings nieber, als er am Feuerherbe stand, um an den Kohlen Licht anzuzünden, ohne der Einbrecher gewahr worden zu sein. — Freilich zeigt aber das öfterreichtsche Bolizeicentralblatt leiber noch eine Menge brutaler Raubemorde an, die jedoch meistens in Ungarn, Kroatien und Siebenburgen verübt werben.

<sup>1)</sup> Bezeichnend bafür ift ber gaunerische Ausbruck für Biftole: Glafeime, Rlafeime, Rlefeime, von כלי (kle), Geschirt, Gerath, und מיסוד (emo, eimo), Furcht, Schreck, also Gerath zur Furcht, Schreckgerath. Entspreschende Ausbrucke find: Rnaller, Buffer für Pistole, Terzerol.

heit. Bo alles dies nicht genügt, weicht ber Gauner zurud. Wichtig ift diese Wahrnehmung für das Berhör, in welchem dem Inquirenten, der keine Schwäche und Leidenschaft dem verschlagenen Gauner gegenüber zeigt, durch Beachtung dieses charakteristischen Gaunerzuges außerordentliche Vortheile in die Hand gegeben werden, wie weiter gezeigt werden soll.

Ein anderer mit vorstehendem zusammenhangender charakteristischer Grundzug des Gaunerthums ist der Aberglaube. Es ist auffallend, daß der Gauner auf den Aberglauben anderer speculirt, ihn also objectiv aufzusassen weiß, und subjectiv doch selbst tief befangen ist im Aberglauben. 1) Diese Wahrnehmung verbeutlicht sich aus der Geschichte des deutschen Aberglaubens, der tief in die ganze deutsche Sitten- und Culturgeschichte einschneidet und dessen Geschichte einen wesentlichen und wichtigen Abschnitt der deutschen Polizeigeschichte überhaupt bildet.

Der verfonliche Teufel namentlich spielt, wie in ber gangen Anschauung bes Bolts, so auch gang besonders im Gaunerthum eine fehr wichtige Rolle. Alles was in ber mpftischen Betrachtung bes Anachoreten = und Monchothums Irrihum, alles mas feit bem erften Auftreten ber arabischen Aftrologen in Spanien, bei ber Unbefanntichaft mit ben Raturgefeten, Selbsttäufdung, und in ben Formen bunfler Dogmen und ber Scheinwiffenschaften ber Aftrologie, Mantif, Rativitätstellung, Aldomie, Refromantie, Chiromantie, Metopostopie u. f. w. jum Borichein gebracht mar, blieb bem Bolfe noch unflarer, als ben Anhangern und Jungerfi jener Dogmen und Scheinwiffenschaften felbft. Daran wucherte Die Damonologie fo rafch und pragnant jur positiven Biffenschaft und ftatuirten Bahrheit berauf, daß auf diefer unfehlbaren Basis im herenhammer ein Corpus juris ber Damonologie gefcrieben werben fonnte, wie ein abnliches Werf von menfchlicher Berirrung taum weiter geschaffen werben fann. Der perfonliche

<sup>1)</sup> Eine ber merkwürdigsten Beispiele ift Frang Joseph Streitmatter, beffen Leben und Tob nur eine Rette von aberglaubischen Anfichten und Thaten war. Bgl. Rebmann, "Damian Beffel ".

Teufel war nunmehr nicht nur bogmatisch, sonbern auch juriftisch statuirt, und was jene Dogmen und Scheinwiffenschaften jum Borschein gebracht und verbreitet hatten, wurde nun von ihnen felbft fürchterlich gerichtet. Jebe auffällige Erscheinung, jebe befondere Fertigfeit, jedes unverftanbliche Wort hatte ben Schein und Berbacht bes Teufelsbundniffes, und mar auch ber Teufelsjuftig verfallen. Die Chiromanten, Aldomiften u. f. w. glaubten an ben Teufel und betrogen mit ihm. Rein Bunber, wenn die Bauchrebner und Wettermacher bes 15. u. 16. Jahrhunderts bes Teufels waren, fein Bunber, bag man ben Betrug vor bem Aberglauben unbeachtet ließ, und furz und bundig jeden Berbachtigen auf der Tortur awang, fich aum Teufelsverbundeten au befennen. Es ift bemertenswerth, bag ber raffinirtefte und schlauefte Ereget und Protector bes herenhammers, bel Rio, Die Bigeuner, welche noch zu feiner Zeit als bie wefentlichften Reprafentanten bes Gaunerthums galten, gerade in ber Quaftion von ber Chiromantie abhandelt, nicht zu gebenken ber zahllosen Bauber-, Teufelsund Gespenstergeschichten bes 17. u. 18, Jahrhunderts, in benen meistens icon bie "Gaucelei" offen zu Tage gelegt wirb. 1) Rein Rauber im Dreißigiahrigen Rriege mar ohne Bundniß mit bem Teufel. 2) Roch vor hundert Jahren führte ber Sundesattler

<sup>1)</sup> Eine Menge Beispiele gibt Horft, "Bauberbibliothef", besonders III, 233 fg., und IV, 245 fg. Bgl. in der Literatur "Schauplat der Betrieger", "Bunderseltzame historien" u. s. w. Ganz besonders merkwürdig ift noch das 1587 zu Frankfurt bei Beter Schmid erschienene "Theatrum diaboli", das auf 1366 Volioseiten den Teufel in allen Formen und Beziehungen abhandelt, und den herrschenen sittlichen Berfall, die Gebrechen und die Berbrechen der Zeit als Teufelswerf und mit einer Teufelsterminologie beziechnet, die sogar bis zum "Hosenteufel" hinabgeht.

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ift, daß in der heutigen Bolkssprache der Ausbruck: "vertenkelter Kerl" oder "Teufelskerl" nicht so sehr die moralische Schlechstigkeit als die Berwegenheit, Unternehmungsluft und Geschicklichkeit bezeichnet.

— Edoldt, der Genosse Lips Tullian's, hatte, als er am 7. Juni 1714 verhört werden sollte, sechs Augeln in seiner Hutkrampe, die vom Amtsphischus "gar genau untersucht" wurden. Es heißt weiter in den gedruckten Acten, II. 158: "Bermuthlich solten diese Rugeln des Teufels Hulfs-Mittel in der Tortur und vor die Schmerhen derselben sein."

aegen feine Richter in Baireuth an, bag er gerabe an bem Tage feiner Inhaftirung bas neunte fdwangere Beib habe ermorben wollen, wie er bas ichon bei acht Beibern gethan habe, um ihnen bie Frucht aus bem Leibe zu reißen und bas Berg berfelben roh au verzehren, bamit er fliegen konne wie ein Bogel. 1) Roch vor funfzig Sahren trieb ber icone Rarl allen feinen Beischlaferinnen bie Frucht ab, um aus bem Fette berfelben bie fogenannten Schlaflichter ju machen, bei beren Scheine bie Beftohlenen vom Schlummer befallen bleiben. 2) Roch immer, wie ju Beiten ber Rheinischen Rauberbanden, muß ein "bem Teufel verfallener" Jude bei einem Rirchendiebstahl jugegen fein, bamit ber Diebftabl unentbedt bleibe, und noch im porigen Jahre hielt ich Leichenschau ab über eine zweiundsechzigjahrige Beibeperson, die früher Borbellbirne, bann Rartenfchlägerin getvefen, und mit einem gefchriebenen Bauberfegen auf ber Bruft und mit einer in einem Beutel um den Leib gebundenen lebendigen Rape ine Baffer gesprungen war, um, nach bem Bauberfegen ju fchließen, bas alte Leben in neuer Sphare, wo möglich noch mucherlicherer, wieber

<sup>1)</sup> Bgl. in der Literatur "Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle", S. 235 Die Scheußlichkeit wird schon früh erwähnt, z. B. L. Sal. III, 67; Georgisch, Corpus Juris Germ., S. 127, und Rotharis leg. 379. Noch andere Beisspiele führt Jakob Grimm an ("Dentsche Mythologie", S. 611), der aber irrt, wenn er sagt, daß das herz aus dem Leib freffen in unsern herensagen schon zurücktritt. Ueber das Opfern, das Blut und das Einmauern von Kindern vgl. Grimm, a. a. D., S. 665.

<sup>2)</sup> Falkenberg, welcher in der Horst'schen Untersuchung wesentlich thatig war, erzählt 1, 31, daß horst's Concubine, Luise Delip, frühere Beischläferin bes schonen Karl, verdächtig war, sogar selbst ihr eigenes Kind zu dem Iwede geschlachtet zu haben. Nach Schäffer's "Jaunerbeschreibung" (Sulz am Neckar 1801), S. 85, "trieb der Laubheimer Tont seiner Concubine mit starten Sachen das Kind ab, schnitt dem Kind den Bauch auf, fraß das herz undschied beibe Hand ab. Bor dem Einbruch hätten sie dann allemahl die zehn Kingerlein hiervon angezündet, soviel nun davon gebrannt, soviel Leute haben auch in dem Daus, in welchem der Einbruch geschehen sollen, schlafen müssen; wenn hingegen ein Vingerlen nicht gebrannt, so sehe Berson weiter in dem Daus gelegen, dapon sie nichts gewußt, und die hernach auch nicht gesschlafen".

beginnen ju fonnen. Andere gang abnliche Beispiele in meiner Braris haben mich belehrt, daß biefer Aberglaube aber auch in sociale Schichten bringt, wo man ihn nimmermehr vermuthen Was soll man fagen, wenn noch in diesem Jahrhunderte geschehen konnte, was Rebmann ("Damian Heffel", S. 46) mit Berschweigung bes Laubes und Richters ergablt, bag namlich ber Ranber Beiler, nachdem er auf unerwartete und fühne Beife aus bem Gefängniß gebrochen war und fich baju feiner Feffetn auf unbegreifliche Weise entledigt hatte, bei feiner Bieberverhaftung mit neuen Feffeln, Die ein herbeigeholter Rapuginer besprochen hatte, gefeffelt, und in jedem Berhor auf einen Teppich gefett wurde, damit er als hexenmeifter bie Erbe nicht berühre! Bei foldem Befunde ift benn nun auch nicht zu verwundern, bag mande nabere Forfchung unterblieben ift, die gewiß mertwurdige Resultate ergeben hatte. So findet fich j. B. nirgende eine Spur, bag Schinderhannes jemals nach ber Bebeutung ber muftischen Rreuze und der wunderlichen Berfe in feinen Briefen, Die offenbar eine damonologische Beziehung gehabt haben, befragt worden mare. Auffallend erscheint besonders die muftische Rachschrift unter feinem an den Bachter Beinrich Burcher, auf bem Sofe Reudorf bei Bettweiler, gefchriebenen Drobbrief, welche bicht unter feinem Ramen fich befindet:

> herr mens Geist be, herr mein Geist be, Wer nur ben lieben Gott, Wer nur ben lieben Gott, B. B. B. Wer nur ben lieben, Ber nur ben lieben, Ber nur ben lieben, Iber nur ben lieben,

Man barf sich endlich vom Etel nicht abhalten laffen, auf die wichtige Rolle zu sehen, welche die "mumia spiritualis" in

<sup>1)</sup> Bgl. "Actenmäßige Gefchichte ber Rheinischen Rauberbanden", II, 116.

ber Geschichte bes Aberglaubens und bes Gaunerthums spielt. In allen alten Zauber- und Gaunerbüchern sigurirt dies Mittel, ben Teusel zu bändigen und adzusertigen, ber in seinem ohnmächtigen Grimm, namentlich wenn er davon sahren muß, auch seinersseits damit zu imponiren sucht. Dieses Mittel wurde schon im frühesten Mittelalter gebraucht, und dies erklärt auch den derben Ausdruck für täuschen oder betrügen, dessen auch Luther häusig und namentlich am Schluß seiner Vorrede zum Liber Vagatorum sich bedient, und der noch heute im füdlichen Deutschland volkszehräuchlich ist. 1) Sogar wurde die ekse Materie mit dem ganzen Ernst und Ton der Wissenschaft von Aerzten abgehandelt 2), und hat noch lange, dis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, Anshänger unter den Aerzten gefunden. Auch noch heutigen Tags hat der Koth bei dem gemeinen Bolke eine nicht geringe Auctorität als Hausmittel.

Diese mumia spiritualis spielt aber noch heutigen Tags, minbestens im nörblichen Deutschland, bieselbe wesentliche Rolle im Aberglauben der Gauner, wie man sie in altern Acten vielfach angedeutet findet. Bei Einbrüchen, besonders auf dem Lande, die

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Analogie findet bei dem Ausbrud "befefeln" fatt. Im Insammenhang damit steht auch das hebräische rv (schess), das Gefäß (Schos); f. das Wörterbuch.

<sup>2)</sup> g. B. in "Dr. 3. Chriftiani Francisci Baullini Beplfame Dredapothed" (1687 und in mehreren fpatern Auflagen), worin vom Berfaffer mit robem und beschranktem Biffen bie mumia spiritualis ale "bas rechte Gebeimniß, alle Bauberichaben ju beplen" u. f. w. abgehanbelt wirb. Auffallenb ift bas S. 263 von Luther und S. 263 von Dr. Bugenhagen (Bommeranus) angeführte Beispiel, sowie S. 258 bie Gur eines von Liebe gegen eine feile Berfon entbrannten Cavaliers. Bon ber weiten Berbreitung biefer aberglanbifden Doctrin gibt noch einen überrafchenben Beleg bie Sammlung mebis zinischer Recepte einer hoben Frau, ber herzogin von Troppau, Eleonore Marie Rofalie, "Freywillig Auffgesprungener Granat - Apffel bes Chriftlichen Samaritans" (Bien 1715, u. in mehreren Auflagen erfchienen). Das Bert, in welchem alle Thiergattungen jur Bharmatopbe berbeigezogen werben, enbet fogar mit einem - Rochbuch, welches 531 Ruchenrecepte enthalt. Roch mertwurdiger find bie auf bem papierburchichoffenen Eremplar, welches ich befige, offenbar von arztlicher Sand berrührenben, hanbichriftlichen Bufage, Recepte und Bemerfungen, bie fogar über bas 3ahr 1768 binausreichen.

von professionirten Dieben verübt sind, trifft man fast immer in der Rähe der Einbruchstelle auf frische menschliche Ercremente. Die Gauner haben den Glauben, daß die Schläser im ansgegriffenen Hause nicht erwachen, und daß der Einbruch überhaupt nicht bemerkt und gestört wird, so lange die Ercremente noch die animalische Wärme haben. Die Wahrnehmung ist in neuester Zeit wieder häusig gemacht worden. 1) Die oben in der Note erwähnten, im Jahre 1844 hingerichteten stockledorfer Raubmörder hatten dieselbe Vorbereitung gemacht. In meiner bewegten Praxis weiß ich nur sehr wenig Fälle auf dem Lande, wo ich nicht bei der Localinspection dieselbe Wahrnehmung hätte machen müssen.

Endlich muß, der weiten Berbreitung wegen, noch erwähnt werben, daß der scheußliche Aberglaube, durch Beischlaf und Berührung jungfräulicher Personen, namentlich noch unreiser Mädchen, von der Spphilis befreit zu werden, ebenso ties im Gaunerthum wie im gemeinen Bolk haftet, und daß in der Geschichte des Gaunerthums die zu dieser Stunde die Fälle von schändlichen, oft tödlich verlausenden brutalen Nishandlungen leider nicht die seltensten sind.

Ueber andere Formen des Aberglaubens vergleiche man Grimm's "Deutsche Mythologie", S. 639 fg., 689, und im Anhange S. xxix—cixii, wo sich des Interessanten viel sindet. Specielleres wird bei der Wahrsagerei, Kap. 69 u. fg., abgehandelt werden.

Der Besit so vieler Hulfsmittel, Fertigkeiten, Geheimnisse und bie vielen gludlichen Erfolge und Erfahrungen bringen im Gauner ferner eine sehr starke Eitelkeit und Prahlsucht hervor, mit ber er schon überhaupt geringschätig auf ben Richtgauner, ben Haut, Kaffer, Wittschen, Wittstock u. s. w. herabsieht. Wie

<sup>1)</sup> Sie scheint vernachläffigt worben ju fein, obgleich auch ichon Fallens berg, a. a. D., I, 30, hierauf ausmerksam gemacht hat, mit ber Bemerkung, bas die Gauner auch noch einen Topf ober hut anwendeten jur Bebeckung und Warmhaltung ber Excremente.

schon in mehreren Beispielen erzählt ift, geht auch die Brablerei ber einzelnen Gruppen gegeneinander, und die Renommisterei ber einzelnen Gruppenmitglieber unter fich in bas Unglaubliche, und hat zum Theil zu verwegenen Wettfämpfen, aber auch zu ben graufamften und blutigften Sandeln ber Gauner untereinander Anlaß gegeben. Giner fucht es bem andern aupor au thun, um als größerer Meister zu erscheinen. Der Unentschloffene, Baghafte wird als "Sauhne" verhöhnt und felbst gemishandelt, ja, wie frühere Källe beweisen, als unbrauchbar und gefährlich beifeite geschafft. Go find lediglich aus Brahlerei eine Menge schmählicher Morbthaten verübt worben, die feineswegs zu den beabsichtigten Räubereien ober Diebstählen verabrebet, nothig ober bienlich maren. So erhielt Matthias Beber ben Spinnamen Feger, weil er bei allen Raubereien wie ein Buthrich bramarbafirte, und alles zerfeten wollte. Selbft im Gefangniß, im Berhor, wie ja Thiele frappante Balle genug anführt, verläßt ben Bauner die Gitelfeit und Brahlerei nicht. Die Schwäche ift fo groß, daß ber Gauner baburch bem besonnenen Inquirenten eine wichtige Baffe gegen fich in die Sand gibt, obichon es auch hierbei ber größten Borficht bedarf, da mancher Gauner sogar so weit von ber Eitelfelt fich binreißen läßt, daß er fich Thaten berühmt, an benen er entweber nur geringen ober vielleicht gar feinen Untheil gehabt hat, sobald nur bie That pitant und mit schlauer Gaunerfunft ausgeführt war. 1)

Mit dieser Eitelkeit und Prahlsucht ift der Hang gur widersinnigsten Berschwendung verbunden, die wieder theils aus der brutalen Genußsucht und Lebensluft des roben Gauners, theils aber aus der Eigenthumlichkeit seiner Erwerbsweise sich erklart. Wenn der Gauner nicht einmal den vom Rechte geschütten Besit anderer achtet, wieviel weniger hat er Achtung vor dem Besit

<sup>1)</sup> Auch barin ift große Borficht anzuwenden, daß man über das Geftandniß einer folchen That die Erforschung anderer Gaunereien, die der geubte Gauner burch jenes renommistische Geständniß zu verdecken sucht, nicht hintenan seht.

überhaupt und vor bem eigenen Befit, ben er nur mit bem Bagniß bes rafchen Unternehmens, ohne langwierige faure Arbeit erwirdt. Er genießt nicht ben Befit, fondern er bewältigt ihn wie ein Sinderniß an feiner weitern gaunerkichen Thatigfeit, und tragt babei feiner roben Sinnlichkeit volle Rechnung. Diefer Bug und bie bewußte Rothwendigfeit, bes verratherifchen Diebstahlsobjects fo rafch ale möglich entledigt ju fein, bestimmt ben Gauner, bas gestohlene But ohne langen Sandel an die Scharfenspieler, Die als fichere Bertraute feinem Schritt und Tritt folgen, häufig für ein Spottgelb zu verfaufen, wenn er es nicht in außerft mannichfacher geschickter Beife famure gelegt hat, mo bann bie Roth bes Mugenblide nicht brangt und Zeit zu einem vortheilhaftern Sandel ge-Das fataliftifche Sprichwort: "Unrecht Gut gewonnen wird. beiht nicht gut" hat fomit bei bem Gauner auch eine innere Rothwendigfeit. Am Musgeben erfennt man überhaupt, wie ber Denich ben Erwerb verfteht. Der folide reiche Mann bringt ber Sphare, in welcher er lebt, genau foviel an pecuniaren Opfern, wie ihm die wohlbegriffene Rothwendigfeit vorschreibt, um nich auf dieser Dies Maß ist ihm natürlich und indivi-Sphare au balten. buell, und verleiht ihm baber bie natürliche volle Burbe bes reichen Mannes. Der ale vornehmer herr reisende Gauner macht aber umgefehrt glanzende Ausgaben, um bamit bie Burbe zu gewinnen. Er verfteht bas Ausgeben nicht, weil er nicht mit jener Raturlichfeit und jenem Taft ausgibt, mag er fonft noch fo febr bie Formen ber höhern focialen Sphare fich angeeignet haben. einzige ungeschichte Ausgabe verrath ben Gauner an ben Bolizeis mann, ber jenes Dag fennt und zu beobachten und zu murbigen Bei jener Saft bes Erwerbs, Des Befiges und Berthuns bestimmt des Gauners robe Sinnlichfeit ibn, alles zusammen zu raffen, um in Maffe ju genießen, was ihn burch ben Mangel an Mag, Bahl und Wechsel mehr betäubt als erfreut. Daber Die brutalen Orgien und die schändlichen Lafter in den Cheffenpennen, in die ber Blid bes Polizeimanne nur felten fallen fann, da diefe Cheffenpennen, beren Inhaber vertraute Freunde und Benoffen ber Gauner find, unter bem Schein ichlichter ehrbarer

Burgerlichkeit leben und beständig beren vollften Schut auf bie empfindlichfte Beife in Anspruch nehmen, ju verftedt und felbft bei ber forgfaltigsten Bigilang fehr fcwer zu entbeden finb. 1) Daber bie freche Bollerei fogar bei ben Diebstählen felbft, bei benen fie in ben Saufern ber Beftohlenen bie gefundenen Lebensmittel und Getrante ohne Bahl burcheinander mit brutaler Gierigfeit verschlingen und fich ber Gefahr aussetzen, in finnloser Trunfenheit, wie bavon icon Beispiele angeführt find, entbedt und verhaftet zu werben. Daher bie volle Rechnung, welche bes Gauners robe Wolluft in ben Borbells findet. In biefen Orten, wo bie Schande ber Brutalität bient, ift die einzige Legitimation und Bahl bas Gelb. Auch ber schmuzige ober hafliche Gaft ift ber mit Plunder und Schminke überzogenen Luftbirne willfommen, fobald er fein Gelb zeigt, um bie handmerfemäßig gebotene Schande fur ben Genuß zu faufen. Gerabe in biefen Borbells schwelgt ber Gauner am liebsten und am meisten, selbst bis zur Erschöpfung und bis zum Ruin feiner phofischen Erifteng, weil er hier am ficherften schwelgen fann. Wenn auch nicht bie Scham, so schreibt bie gebotene Ordnung boch bie Beimlichkeit bes Genuffes por, und somit schlaft ber Gauner in ben Armen ber Luftbirne mit behaglicher Sicherheit, wahrend die fur bie Melbung jebes einzelnen Fremben ftrenge verantwortlichen Gaftwirthe feinen Gaft, ohne Legitimation und Melbung bei ber Boligei, aufnehmen durfen. Diese Sicherheit ber Borbells bietet ben Gaunern ein verlässiges Afpl, und wenn auch schon gang befonbere bie Geschichte ber Rheinischen Rauberbanben gum Ueberfluß

<sup>1)</sup> Gerade in unbebeutenben Stabtchen und Fleden, benen man faum irgenderheblichen Berkehr zumeffen follte, sind verhältnismäßig mehr Gaunersherbergen zu sinden, als in größern Stabten. Die Wirthe haben und halten ben guten Schein so für sich, daß selbst bei dem bestimmtesten Nachweis von außen ber die Behörde dieser kleinen Ortschaften aufangs keinen rechten Glauben haben, bis denn eine energische Nachsorschung die Entstäuschung hersbeisührt. Ebenso sind es nicht immer einzeln gelegene hirtenhäuser, sondern häusig mitten in Dörfern gelegene Behausungen, wohin sich der gaunerische Berkehr auf dem Lande zieht.

bie Borbells als Sauptherbe bes Gaunerthums nachweift, fo hat die, wenn auch in ber Sanitatecontrole ftrenge Bolizei noch immer feine beffere ober minbeftens feine ber in ben Birthshäufern geübten gleichkommende Gastcontrole in ben Borbells finden fonnen, weil fie in ber Erkenntuiß des weit verbreiteten fittlichen Siechthums, bem fie nicht mit allen ihren Mitteln entgegenzutreten magt, fürchten muß, heute eine Respectsperfon in ben Armen einer Luftbirne ju finden, in benen geftern ein fted. brieflich verfolgter Gauner gelegen hat. Aus biefem Mangel an Berbindung ber Sanitatevolizei mit ber Sicherheitsvolizei ift ber eclatante Fall bekannt geworben, daß in einem gewiffen Orte eine ftedbrieflich verfolgte Luftbirne Monate lang in einem Borbelle ihre fichere Bufluchtsftatte fand. Diefelbe Genuffucht führt auch Die Tochter von Gaunern, ehe fie fich bem unfteten und beschwerlichen Bagantenleben ergeben, bei bem erften Erwachen ber Sinnlichkeit in die Borbells, ober mo bas Geset eine Borbellmundigfeit vorschreibt, in die gefährlichen Binkelborbells, in benen fogar alle Sanitatecontrole jum Schut beiber Gefchlechter fehlt. ben Borbells, wo mancher heimliche Gaft ben erlittenen Berluft lieber verschmeret als benuncirt, findet die vielfach auch mit Gaunern in directer Berbindung ftebende Luftbirne reichliche Belegenheit, für die handwerksmäßige Hingebung fich außer ber Tare noch durch Betrug und Diebstahl ju entschädigen, bis fie am Ende misliebig, abgenutt ober ruinirt und mit Schulben überhäuft, vom fühllosen Bordellwirth entlaffen, von ber Bolizei ausgewiesen und somit jum Bagantenthum übergeführt wirb, mit welchem erft bie eigentliche Gaunerlaufbahn beginnt. jum feften Grundfat gemacht bat, alle eingebrachte Bagantinnen ohne Ausnahme 1) einer arzilichen Untersuchung zu unterwerfen,

<sup>1)</sup> Roch ganz fürzlich ift mir eine Dappelschicke von 68 Jahren vorgekommen, welche abends auf öffentlichen Promenaden Manner anhielt und — sphilitisch befunden wurde. Aus dem Umherstreifen lieberlicher Beibsepersonen im Freien erklärt sich auch, daß im Sommer die Sphilis weit ärger hank, als im Winter.

wird bald Aufschluß darüber bekommen, wo wesentlich die Brospaganda der jest auch auf dem Lande mehr und mehr um sich greifenden Sphilis stedt, und wie theuer mancher reiche Bauer-bursche seine Brahlerei, "mit einer feinen Mamsell oder seinen Kunstmacherin schön gethan zu haben", bezahlen muß.

Bei ber Entsittlichung bes Gaunerthums fann fcwerlich von irgenbeiner Religiösität die Rebe fein. Die namentlich im 17, und 18. Jahrhundert von Geiftlichen vielfach nicht ohne Selbstgefälligfeit bargeftellte Reue und Buffertigfeit jum Tobe verurtheilter Rauber und Gauner erscheint meiftens nur ale murbe Bergagtheit, die nicht durch ben reumuthigen Rudblid auf das vergangene fündige Leben, sondern durch ben Sinblid auf bas nabe Schaffot gewedt murbe. Man findet Gauner bei Broceffionen, Ballfahrten, in bichtgefüllten Rirchen, um Diebstahlsgelegenheiten zu erspähen; man findet bei Gaunern Rosenfrange, man fieht fie beten in ben Rirchen, aber Rofentrang und Gebet ift ber Schein, unter bem ber Gauner seinen erforenen Dofern naber zu ruden fucht, um fie zu bestehlen. In ben Rirchen befinden fich ebenso wol wie an Aborten die Stätten und Zeichen. an benen bie Gauner ihre geheimen Berabrebungen auf bie mannichfaltigste Beise treffen. 1) Um bes Scheines willen geben manche Bauner jur Beichte und jum Abendmahl, nebenbei aber auch oft wirklich um Abfolution zu erhalten für fünftige Diebstähle. Die Falle find nicht felten, wo Belübde gethan werben 2) fur bas

<sup>1)</sup> Schon im Mittelalter hatten befonbers bie französischen Sauner in irgendeinem Binkel der besuchteften Rirchen von Thon zusammengedrückte Burfel liegen, welche der zuerst in die Kirche fommende Gauner so hinlegte, daß die Eins oben ftand. Der zweite kehrte den Burfel auf Rummer zwei und so fort, damit jeder Nachsolgende wußte, wie viele Kameraden der Genoffenschaft sich in dem Gedränge zur Ausführung der verabredeten Gaunerei eingefunden hatten.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift die Aeußerung bes zu Buchloe hingerichteten Gottfried Frei ("Sulzer Lifte", 1801, S. 71): "Unfer lieber herr Gott und liebe Mutter Gottes sollen so große helfer und Fürbitter sein; diese thun uns aber nie in ein Bauernhaus, Mirthshaus ober Amtshaus, wo viel Geld ift, helfen."

gludliche Gelingen einer verabrebeten Gaunerei. Merkwürdig genug werden biefe Gelübde punktlich erfüllt, wie aus Furcht, daß auch vom Heiligen der Contract nicht gehalten werden könne. Ein intereffantes Beispiel sind die Gelübde des Manne Friedrich bei Pfifter, deren schon früher erwähnt ist.

Die Geschichte bes Gaunerthums wimmelt von Beispielen, baß Gauner, welche jum Tode verurtheilt und auf ben letten geistlichen Troft und Zuspruch angewiesen waren, gar und gang feine Kenntnig vom driftlichen Glauben, von ben Geboten und den verschiedenen Confessionen hatten. So kommt es nicht selten vor, bag ein folcher armer Sunder einen fatholischen, bann einen protestantischen Beiftlichen, zuweilen beibe zugleich, ja fogar bazu noch einen judischen Rabbiner verlangte, und bann wieder alle brei verwarf. 1) Diefe tief in bas Mittelalter gurudreichenbe und noch beutigen Tages zu machenbe Wahrnehmung ift nicht nur in fittengeschichtlicher, sonbern gang besonders in sprachgeschichtlicher Sinficht merkwürdig. Bei aller Fügigfeit und Behendigfeit bes jubischen Bolfe, sich die ihm auch am entfernteften liegenden Bolfeeigenthumlichfeiten anzueignen, bat es boch die Grundzuge feiner ursprunglichen Eigenthumlichkeit mit aller Bahigkeit feftgehalten. Der das gange burgerliche und hausliche Leben des Juden beherrschende religiöse Cultus namentlich ift auch von den judischen

Die Balachen haben die ftehenbe Rebensart, "bag bie Rirche ber Bigeuner von Sped gebaut und von ben hunben gefreffen fei".

<sup>1)</sup> Auch Damian heffel verlangte, nachdem er unter Fluchen und Toben sein Todesurtheil angehört hatte, einen Rabbiner, um als Jude zu sterben, versprach dem Untersuchungsrichter in nachster Mitternacht nach seinem Tode zu erscheinen, und sprach von dem Gesetze der Natur, nach welchem er gelebt habe und auch sterben wolle u. s. w. Bgl. Rebmann, "Damian heffel", S. 106 (britte Auflage). Borgener, von der Wetterauer Bande, sagte im Berhör am 22. Mai 1812, über seine Religion befragt: "Mit Religion habe ich mich nicht viel abgegeben. Ich weiß von Religion eigentlich nur soviel, daß ich fein Jude din." Grolman, a. a. D., S. 422. Aehnliche Beispiele von sittlicher Roheit gibt es eine größe Menge, und gerade in setziger Zeit sieht man in erschreckender Weise, daß der rohe Waterialismus wie ein sengender Wüstenwind über Sitte und Religion hinfährt und den Boben nivellirt, als ob man an der Urbarkeit diese unsers Bodens verzweiseln sollte.

Gaunern niemals, wie ber driftliche Cultus von driftlichen Gaunern, misachtet worben. In ber Gemeinschaft bieser schmuzigen Elemente mit ben jubifden haben lettere, wenn auch von erftern mit aller Robeit und Berachtung angesehen, boch in ber confequenten Beobachtung ihrer religiofen Gebrauche eine fo entschiebene Wirfung auf jene gehabt, baß, wenn auch baburch bie gleich tief versunkenen socialen Berhaltniffe beiber Factoren gewiß nicht gehoben werben konnten, boch ein fehr bedeutender Ginfluß ber jubifden religiösen Cultusweise auf bas gesammte driftliche Gaunerthum fich geltenbmachte, fobaß, wenn irgendeine Gultusform an bem gefammten beutschen Gaunerthum bemerklich wird, biese Form vorherrschend bie jubische ift 1), wogegen sich die driftlichen Cultusformen, mit ben obenangegebenen geringen Ausnahmen, fast ganglich verläugnen. Daburch wurde auch vielen hebraischen und rabbinischen Wörtern ber Eingang in die geheime Sprache bes nach Berfted und Beheimniß lufternen Gaunerthums gebahnt, und das um so eher und mannichfaltiger, als die schon conventionell herangebilbete jubifch = beutsche Sprache fogar als lite. rarisch abgerundetes Banges erschienen war, und in ber beutschen Rationalliteratur fich eine bebeutsame Stelle erworben hatte.

<sup>1)</sup> Merkwürdig ift das in blefer hinficht von Thiele ans ber Lowenthal's schen Untersuchung mitgetbeilte Begehren ber chriftlichen Inquisiten, an ben Religionsübungen ber jubischen Inquisiten theilnehmen zu durfen. Ueber ben zum katholischen Priefter bestimmten und erzogenen Damian Geffel und seinen Genoffen Streitmatter vgl. das was schon oben nach Rebmann, a. a. D., angeführt ift.

- B. Das Geheimniß des Gaunerthums.
  - 1) Das Geheimniß ber Berfon.
  - Drittes Rapitel.
  - a) Die gaunerische Erscheinung.

Seitbem bie Lanbespolizei anfing, felbftanbig aufzutreten und bie befonders feit dem Dreißigjahrigen Rriege mit affener Gewalt hausenden Rauberbanden ernftlich zu verfolgen, fieht man, wie bas bart bebrobte und bebrangte Gaunerthum fich immer mehr von ber offenen Raubergruppirung entfernt, bafür aber mitten in bas Berg aller focial spolitischen Schichten eindringt, und in ihrem Scheine die offene Gewalt mit ber geheimnifvollen Runft vertaufcht. Bezeichnend fur biefen Wechsel und feine Beit ift, baß gerade in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts ber eigene. freilich etymologisch robe Runftausbrud "linf", im Gegensat von rechte, recht, rechtlich, mahr, vom Gaunerthum erfunden murbe. um bie verftedte Taufdung auszubruden. Go entftanb Linfer. ber Ralicher, Taufcher, Gauner; Linke - Deffumen, faliches Belb: Linf. Chalfen ober Linf. Decheler, falfcher Becheler, Dieb beim Geldwechseln; linten, auf einen Betrug fpaben, bes obachten, und bie gange Bortfamilie, Die man im Lexifon findet. Je mehr bie Bolizei zur rationellen Wiffenschaft hinftrebte, befto mehr unternahm bies auch bas Gannerthum mit folder feinen Berechnung und mit foldem Erfolg, bag man nur burch bie genquefte Berudfichtigung alles beffen, mas in der hiftorifden Ausbildung aller focial politifchen Berhaltniffe geschehen und gegeben ift, fich erflaren fann, woher bie weite und tiefe Berbreitung bes Gaunerthums in die heutigen Berhaltniffe gekommen ift. Schon vor mehr als hundert Jahren gahlte ber madere Bonn in feinem "Betrugelerifon" mit bem gangen Gifer fittlicher Entruftung breibundert verschiedene Gewerbe und Lebensverhaltniffe auf, in benen die Bersuchung lauert, und in benen Tauschung ober Betrug möglich ift. Jene Berhalmiffe find feitbem noch viel

gahlreicher und fünstlicher geworden, und liegen noch bunter und wirrer burcheinander. Wenn man jest ein Betrugelexifon ichreiben wollte, fo murbe es eine ungeheuere Encyflopabie geben, Die felbft bei ber größten und umfangreichften Ausführlichfeit jahrlich mit beträchtlichen Supplementen ergangt werden mußte. Alle Stande und Berufsarten ohne Ausnahme werben, fogar auch in ben feinften Ruancirungen, vom Gaunerthum reprasentirt; feine Form ift fo alt und bekannt, baß fie nicht immer wieder und mit neuer Tauschung ausgebeutet murbe. Es hilft wenig, bag ber vorzuge lichfte Borfdub gaunerifder Bewegung, bas handelsmannifde Reifen, fo fehr befchrankt und überaus fcharf controlirt wird: ber Sanbel hat zu viel Stromungen, als bag man biefe banbigen fonnte. Je mehr man aber auf Roften und gur Beläftigung bes Berfehre, beffen Beidrantung ftete auch eine Mitleibenschaft bes reellen Gangen mit fich führt, die Sandelsbewegung controlirt, besto behender fpringt bas Gannerthum auf andere Bertehreformen über. So ift es gekommen, daß das Zunftwesen, welches Jahrbunberte lang ber Anhalt ber fittlichen Bolfbentwidelung gewesen ift, indem es den Lehrling an Bucht, Ordnung und Gehorsam gewöhnte, und daburch die Anbilbung und Erhaltung bes ehrfamen Burgerftanbes machtig forberte, jest, nachdem bie vermeint obsoleten Bunftformen ber materiellen Richtung und freien Bewegung haben weichen muffen, und bamit auch bas fittlich : gefunde innere Wefen ber Bunfte gefcwunden ift, jum hauptfachtichen Berfted bes Gaunerthums bient, bas in reisenden Sandwerteburichen und ju Fabrifarbeitern herabgefesten Bunftgefellen feine Junger auf bie Landftreicherei, anftatt auf die ehrbare Banberschaft aussenbet, und ichon lange bie Stimmen ernfter Dabnung gewedt hat, welche vergebens in bem Tumult bes wuften Berfehrelebens verhallen. Bei bem burch bie Elfenbahnen machtig geforberten Frembenverfehr in Birthebaufern gablt bas Gaunerthum eine überaus ftarte Jungerschaft in Rellnern, Saustnechten und Stubenmadden, die ben unrechtfertigen Erwerb fcon burch ihre oft finnlofe Bergeudung und Bubsucht verrathen. Diefem Bunft- und Domeftikenproletariat ift bas Gelehrten- und

Runftlerproletariat im Gaunerthum am ftartiten vertreten, fobag bas fahrende Schülerthum bes Mittelaltere in feiner gangen Ausbehnung wieber aufgelebt ju fein icheint. Richt nur bag ber Bolizeimann fich mit allen vier Facultaten herumschlagen muß, um fogar im Doctor ber Philosophie und Professor ber Theologie ben Gauner zu entlarven, er muß auch ben Rimbus und bie Staffagen aller Runfte und Gewerbe durchdringen, um auf Gauner aller Art zu gerathen, und hat boch babei alle feinen Rudfichten vorsichtig zu beobachten, bie in ben pratendirten focialen Formen ibm entgegengeschoben werben. Diefe Rudfichten nimmt bas in Bouvernanten, Gesellschafterinnen und Offiziers - und Beamtenwitmen jest besonders ftarf vertretene weibliche Gaunerthum vorzüglich in Anspruch, wobei oft schmerzlich zu bedauern ift, baß alles, mas weibliche Feinheit, vorzügliche Erziehung und Bilbung an Rudficht und Achtung verdient, an der verdorbenften gamerischen Gefinnung und Führung verloren gegangen ift. mehr ber Sauftrer, nicht ber in Lumpen gehüllte vagirende Bettler, nicht mehr ber Reffelflider, Scherenschleifer, Leiermann, Buppenfpieler und Affenführer allein ift es, ber die Sicherheit des Gigenthums gefahrdet: alle außern Formen bes focial-politifchen Lebens muffen jur Daste ber gaunerischen Individualität dienen.

Zwei Factoren find es besonders, welche in neuerer Zeit dem personlichen Bersted und der Beweglichkeit des Gaunerthums großen Borschub leisten: die Eisenbahnen und das Paswesen. Die Eisenbahnen beden die Entfernung und Räumlichkeit auf. Was früher bei den beschränktern Communicationsmitteln sich nur langsamer dem Auge der wachsamen Polizei entziehen und darum immer wieder leichter zurückgeführt werden konnte, taucht plöslich an einem entfernten Orte als völlig unverdächtige Erscheisnung auf, kann sich als solche frei dewegen und ebenso rasch wieder entsernen. In der Passgesetzgebung hat es trop aller die an das Ungehenersiche grenzenden Aussührlichkeit und peinlichen Genausgseit, welche Reisende und Controlbeamte gleichlästig drückt, noch immer nicht gelingen wollen, in den Passen Urfunden herzustellen,

in benen die beurfundende Behorde und ber beurfundete Baginhaber mit voller Berläffigfeit beglaubigt ift. Diefer offenliegende Mangel hat ichon lange im Gaunerthum eine eigene Runft, bas Fleppenmelochnen hervorgerufen, welche bic vorhandenen Mangel fo lange ausbeuten wird, bis fie burch entgegenwirfende Bageinrichtungen, mit welchen bie neuefte preußische Bolizeigefengebung besonders gludliche Anfange gemacht hat, paralysirt wird. wird von diefer Runff und von ben Mangeln, auf benen fle aufgebaut ift, in einem eigenen Rapitel (88) gerebet werben. Selbft bei der unzweifelhaften Echtheit und Unverfalscheit der Baßurfunde und ber völlig bewiesenen Berechtigung bes Inhabers ju ihrer Führung ift boch noch immer feine Sicherheit ber Berfon, welche ben Bag führt, gegeben, ba nur die außere Ericbeinung. in welcher ber Inhaber auftritt, ober in welcher er ber ausstellenden Behörde legitimirt oder bekannt ift, beglaubigt wird, wobei taum in irgendeiner Beise ober durch ein Geheimzeichen die Berdachtigkeit eines Individuums angedentet werden fann, ob nicht feine Erscheinung bie bloße garve einer gang andern Inbivibualis tut ift. Diese große Schwierigfeit und Bebenflichkeit ift es, welche Die scharfe und fo überaus laftige Bagcontrole einigermaßen rechtfertigt, obicon es aber auch immer angemeffener ericheint, auch den abaehenden Reifenden minbeftens ebenfo fcharf ju contro= liren, wie ben anfommenben. Die Ungleichheit biefer Controle wird recht unmittelbar an und neben ben Gifenbahnen ausgebrudt burch bie Telegraphenbrahte, bie an ihrem Auslaufe unjählige mal schon das gut gemacht haben, mas bei ihrem Anfange verfehlt war.

Die Controle in ber Heimat und bie Unverdichtigkeit in ber Ferne ist ber Hauptanlaß, weshalb bas Gaunerthum in steter Beweglichkeit ist, um unter bem burgerlichen Scheine, sern von ber hinderlichen Beobachtung, seiner verbrecherischen Thatigkeit nachzugehen. Wie trüglich ber burgerliche Schein ist, in welchem sogar ein Gauner mit dem andern unerkannt zusammentreffen kann, beweist bas bei Thiele, a. a. D., II, 169, erzählte Beispiel bes Schmulchen Frankfurter, der einmal im Gasthofe zu Helm-

ftabt in bas Bimmer eines bafelbft logirenben emigrirten bollans bifden Ranonifus brach und aus bem Roffer beffelben 125 Louisbor nebft einer Menge Pratiofen ftabl, im Roffer aber auch einige Tergerole, eine gur Sage jugerichtete Uhrfeber, ein Brecheifen, vier Ennevotennefaftchen und mehrere bezeichnete Belbouten acquirirte, in welchem fich ftatt bes notirten Gelbes 46 fauber gearbeitete Dietriche vorfanden. Diese Beweglichkeit und Trüglichkeit bes Gaunerthums rechtfertigt bie ftrenge Controle ber Birthehaufer, bei ber jedoch die Wirthe leiber in ben wenigsten Fällen ber Bolizei behülflich find, bis fie fur fich felbft Befahr vom Gafte wittern, ober ichon von ihm bintergangen find. Auch elubirt bie Polizei felbst ihre Frembencontrole fehr wesentlich durch die Unterlaffung einer auch auf die Bordells fich erftredenden Gaftcontrole. Burben aus allen Wirthshäufern bie Beobachtungen, welche bie Birthe ju machen Gelegenheit haben, ber Bolizei fund, fo wurde bem Saunertreiben wefentlich mehr Einhalt gethan werden fonnen. So aber speculiren die Bauner mit Sicherheit auf die Erwerbsluft ber Wirthe, und laffen gerade in Wirthohaufern fo viel aufgehen, baß ichon burch bas Uebermaß ber Berbacht rege werben mußte. Je mehr die Controle auf ben Gifenbahnhöfen gegen Die Antommenden verscharft wird, besto mehr entzieht fich ber Gauner biefer Controle badurch, bag er eine ober ein paar Stationen vor bem Ausgangspunkt feiner Reife bie Bahn verläßt, und im unscheinlichen Fuhrwert 1), auch mit ber vernachlässigten Fahr ober Omnibuspoft einfahrt, ober auch ju guß feinen Gingug halt. Der Controle auf der Landftrage entgeht der verbachtige Bauner baburch, baß er den Weg gang besonders auf ober neben den Gisenbahn-

<sup>1)</sup> Auch die ihren Ursprung wol von den Marketenderfahrzeugen der letten franzöklichen Kriege batirenden Agolen, mit und ohne Michfe (Plan), kommen, bei der wesentlich auf die Bahnhofe gerichteten Ausmerksamkeit der Bolizei, mehr als in der Zeit unmittelbar vor der Entstehung der Eisenbahnen, wo fie nur noch sparsam gesehen wurden, wieder zum Borschein. Auf meinen amtlichen Fahrten in enclavirten Gebietstheilen habe ich des Nachts häusig Gelegenheit gehabt, auf Walds und Feldwegen den unheimlichen Fuhrwerken zu begegnen, deren Führer in geheimnisvoller Geschäftigkeit vorübersahren.

tracten einschlägt. Bor nicht langer Zeit gestand mir ein aus dem Zuchthause eines Rachbarstaats ausgebrochener gefährlicher Räuber, daß er größtentheils am lichten Tage in der kenntlichen Züchtlingskleidung eine sechs Meilen lange Strede auf und neben der Eisenbahn zu Fuß zurückgelegt hatte, bis er im Abendbunkel sich bei einem Trödler andere Kleidungsstücke kaufte, mit denen er seinen Einzug in Lübeck hielt, wo er in einem Wirthshause zur Haft gebracht wurde.

### Diertes Rapitel.

### b) Die Simulationen.

Der schärste Ausbruck ber Sicherheit und Berwegenheit, mit welcher bas verfappte Gaunerthum sich mitten im social politischen Leben bewegt, ist die vermessene Simulation von Krankheiten und Gebrechen 1), mittelft welcher ber Gauner es wagt, die alls gemeine Ausmertsamkeit absichtlich auf seine außere Erscheinung zu lenken, um unter dieser Maske die gaunerische Individualität besto sicherer zur Geltung zu bringen. Dieser verwegene Betrug ist so alt, wie die christliche Barmherzigkeit, auf die er von Ans

<sup>1)</sup> Schürmaher, "Lehrbuch ber gerichtlichen Mebicin" (Erlangen 1854), rechnet §. 532 ju ben Krantheiten, "welche ber Erfahrung zufolge Gegensstand ber Simulation ju sein pflegen: Fieber, Hautausschläge, Geschwüre, stinkende Ausbunftung, Epilepste, Beitstanz Startsucht, Tetanus, Krämpfe und Convulstonen, Wasserschen, Schlafsucht, Rachtwandeln, Ohumacht und Scheintod, Schmerzen, Lähmung, Berkrümmung der Wirbelfäule, Contracturen der Ertremitäten, Hinsen, krummer Hals, Kopfgrind, Augenentzündung, Störung des Sehvermögens, Schwerhdrigkeit und Taubheit, Stammeln, Stimmslosisseit, Stummbeit, Berstümmelung der Junge, Taubstummheit, Kropf, besschwerliches Schlucken, Blutspeien, Lungenschwindsucht, herzfrankeiten, Erbrechen und Wiererfäuen, Blutbrechen, Auhr und Durchsall, Gelbsucht, Auftreibung des Unterleibes, Eingeweibebrüche, hämorrhotbalknoten, Umkülpung des Afters, Afterskieln, Lähmung des Afterschließmussels, Unvermögen den harn zu halten, Blutharnen, Strictur der Harnröhre, Wasserbruch des Scrotums, Steinfrankeit."

beginn an speculirt hat. Ueber diesen Betrug klagt schon ber beilige Ambrosius in seinen Briesen an den Symmachus; schon die Kapitularien warnen vor den Betrügern: qui nucli cum serro prodeunt; der Liber Vagatorum zeichnet eine Menge simulanter. Siechen; die Epilepsie, das bose Wesen wurde in der Zeit der wüthenden Herenversolgungen als Betrug geahnt, und als Teusselswerf mit Erorcismus oder dem Scheiterhausen paralysirt, während die Kinder der Gauner im vorigen Jahrhundert abgerichtet waren, ebenso geschickt den Taubstummen zu spielen, als "auf die Pille zu schnorren", wie der befannte Gauner, welcher noch heutiges Tags unter der Larve eines Gariners schon seit mehreren Jahren ganz Deutschland durchzieht, und von der simuslirten Epilepsie seinen ganzen Lebensunterhalt zieht.

#### Sunftes Rapitel.

## a) Die körperlichen Entstellungen und künstlichen Berkmale.

Das gaunerifche Intereffe macht es fur ben Bauner gur. Sauptaufgabe, feine außere Ericheinung fo ju geben, daß, wenn fie in einer Urfunde polizeilich fixirt und bocumentirt ift, ihm boch immer eine Menderung der perfonlichen Erscheinung möglich bleibt, um gerade nach ber von ihm vorgenommenen Aenderung ben Unterschied seiner jegigen perfonlichen Erscheinung mit ber frühern documentirten darlegen, mithin für eine gang andere Individualität gelten ju konnen. Die gaunerische Runft hat daher besonders die in ben gebruckten Bag- und Steckbrieffchematen enthaltenen Berfonalien zu einem mahren Runftfatalog gemacht, an beffen Bervolltommnung fie raftlos arbeitet, und mit täglich neuen Berbefferungen hervortritt. Selbft die gemeffene Rorperlange ift, wie bie Erfahrung zeigt, einer Bariation fahig. Befondere gelingt es Beibern, bei nicht fehr genau controlirter Deffung Die Rnie gu beugen und ben Rorper fo jufammen ju bruden, bag eine erhebliche Abweichung stattfindet. In den feche verschiedenen stedbrieflichen Signalements einer hier jur Untersuchung gezogenen Baunerin fanden fich Abweichungen zwischen ber hier und auswärts nach bemselben Magftabe gemeffenen Rörperlange von 3-5 Boll. Die gewöhnlichen Toilettenfunfte werden vom Gaunerthum in vorzüglicher Beife vervolltommt. Die Farbung ber Ropfhaare, Augenbrauen, bes Barte, die Befeftigung falfcher Saare geschieht mit ausgezeichneter Fertigfeit. Auch habe ich Gauner gesehen, welche mit befecten Bahnen fignalifirt waren, mit so herrlichen funftlichen, und fo ausgezeichnet burch Schrauben in ben Bahnwurzeln befestigten Bahnen, baß felbft fehr geschickte Merzte bamit getäuscht wurden. Gine hier in Lubed jur Untersuchung gezogene Gaunerin hatte früher einmal in ber Borausficht, bag ihr boch einmal bes Entspringen gelingen werbe, fiebzehn Monate lang mit bewundernsmurdiger Confequeng und Ausbauer eine erhöhte Schulter und einen fteifen Finger fo geschickt simulirt, baß fie felbft ben Scharfblid bes fehr erfahrenen Arztes taufchte, und spater nach zwei Jahren, ale fie wirflich entsprang, in weiter Entfernung entbedt und nach jenen "besondern Rennzeichen" befchrieben murbe, die ju ihrer Captur requirirte auswärtige Behorbe fo vollftandig ju hintergeben wußte, baß fie auf freien guß bleiben und fich bavonmachen konnte. Diefelbe Berfon hatte ihre befecten Baare und Bahne fo ausgezeichnet ergangt, wie es in ahnlicher Bollfommenheit nicht leicht wieber nachgeahmt werben fann. 2) Sehr häufig vortommenbe, vorzüglich aber bann, wenn bie au fignalifirende Berson selbst barauf aufmertfam gemacht bat, verbachtige, und baher genauer ju untersuchenbe, besondere Renn. geichen find die vielfach abfichtlich mit Bollenftein geatten Muttermale, Leberflede u. bgl. an Geficht und Banben, bie fich gur gelegenen Beit ebenfo leicht wieber entfernen laffen, wie fie

<sup>1)</sup> Bgl. ben intereffanten Fall 28, S. 90 u. 107, in Johann Lubw. Rasper's herrlichem "hanbbuch ber gerichtlich medicinischen Leichen-Diagnosstif. Rach eigenen Erfahrungen." Mit einem Atlas von neun colorirten Tafeln (Berlin 1857). Besonders vgl. man überhaupt §. 29—33, S. 102 fg. Das ganze Wert ift für Juristen und Bolizeimanner überhaupt eine äußerst reiche Duelle ber mannichsachsten Belehrung.

fich anbringen ließen. Ueberraschend und ebenso intereffant wie wichtig ift bie von Rasper 1) in Berlin gemachte und nach ihm besonders von den frangoftschen Aergten hutin und Tardieu burch zahlreiche Beobachtungen geprüfte Entbedung, bag Tatowirungen, welche im Leben vorhanden waren, an ber Leiche bis jur völligen Unfichtbarkeit spurlos verschwunden fein können. würdiger ift die durch eine Menge Untersuchungen als unzweifelhaft bewiesene Thatsache, daß ber Farbestoff ber Tatowirungen von ben Lymphganglien absorbirt wirb, und daß ber Karbestoff ber Edtowirungen am Arme fich in ben Achfelbrufen unverfennbar beutlich wiederfindet, wie ja benn in bem beim Rasper'ichen "Handbuch" befindlichen Atlas, Taf. 8, Fig. 25, eine folche Achselbruse mit eingesprenkeltem Binnober bargeftellt ift. Go behauptet auch berfelbe, a. a. D., S. 118, baß schon bei Indivibuen, welche erft vor furgem tatowirt waren, fich Binnober, Roble u. bgl. in ben Lymphbrusen fand. Ebenso intereffant ift ber von ihm, S. 119, mitgetheilte, vollfommen gelungene Berfuch Tarbieu's, Tatowirungen fünftlich schwinden ju machen.

## Sechstes Rapitel.

## β) Die Schwangerschaft.

Die Borschützung ber Schwangerschaft ?) ift eine namentlich von verhafteten Gaunerinnen zunächst fast regelmäßig

<sup>1)</sup> Auch über Berschwinden oder Unvertilgbarkeit von Narben sowie über bie Sichtbarmachung verschwundener Brandmale werden in seinem "Sandbuch", S. 113—115, hochft intereffante Mittheilungen gemacht. Jedoch vermißt man bei Kaspar, wie bei Schürmaper ("Lehrbuch der gerichtlichen Medicin" und "Sandbuch der medicinischen Bolizei") und Bergmann ("Medicina foronsis") eine für die Bolizeiwissenschaft sehr wichtige Belehrung über die Möglichkeit der Bertilgung von sogenannten Leberfleden, Muttermalen und anderer hantsteden.

<sup>2)</sup> Mir ift eine Berfon ber Art vorgefommen, die 14 Monate lang ausgab, im achten Monat schwanger zu gehen, und barauf bin viel Almosen und Kinderfleibung zusammengebracht und lettere verkauft hatte. Bagirenbe Gaunerinnen schützen beständig Schwangerschaft vor, wie die Dutbetterinnen

geubte Simulation, um aus ber ftrengen Saft und Sausordnung der Untersuchungsgefängniffe in die leichtere Detention ber Rrantenhaufer überzugeben, in benen bas Entspringen sehr erleichtert wird, und fehr baufig gelingt. Die auch im Gefangnis ebenfo gut anzuftellende Beobachtung bes Arztes muß bier allein entscheiben, und die Uebersiedelung barf nur auf die bestimmtefte Anordnung bes Arates geschehen, ba bie Gaunerinnen mit nichts mehr und feiner Intriquen spinnen, ale mit ber Debilität ber weiblichen Ratur. Erfahrene und legitimationslos umherziehende Gaunerinnen faugen ihre Rinber fehr lange, und forgen, felbft wenn bas Rind gestorben ift, bafur, bag ihnen bie Dilch nicht vergeht, indem fie auf bie Sorglofigfeit ber Behorden, und auf Die läftige Umftandlichfeit ber Rinderverpflegung rechnen, wenn fie bei einer Berhaftung auf Berbacht angeben, baß fie im benachbarten Orte einen hulflosen Saugling jurudgelaffen hatten, wobei benn die allenfalls angestellte aratliche Unterfuchung die Erifteng bes Säuglings mahrscheinlich macht, und wozu benn auch wol nothigenfalls aus ber erften beften Cheffenpenne irgendein Rind von den vertrauten Genoffen gur Aushulfe herbeigebracht In solcher Beise werden nicht felten Gaunerinnen über bie Grenze geschoben mit gang fremben Rinbern, für welche fie feine Mutterliebe haben, und die fie hinter bem nachften Bauernhaufe aussehen, wenn fie ihnen nicht fogleich von ben Lieferanten abgenommen werben.

Siebentes Rapitel.

# γ) Die Epilepste.

Gine ber am meiften cultivirten Betrügereien ift die Simulation epileptischer Bufalle (Tippel, Bille, Fallfucht).

bes Liber Vagatorum, weil fie bie Schen ber Behorbe vor ben Bochenbetten legitimationslofer Berfonen fennen.

Sie ift theils ein Mittel, Mitleib ju erregen, und Unterftugung und Pflege zu erhalten 1), theils um bei öffentlichen Belegenheiten, in Berabredung mit Taschendieben, die allgemeine Aufmerksamfeit gu firiren, und einen Busammenlauf zu veranlaffen 2), theils aber auch im Berhor ben ploblichen Abbruch einer, für ben in bie Enge getriebenen Gauner gefährlich geworbenen Situation ju bewirfen. Gine genque Renntniß ber Symptome ift baher mefentlich forberlich, bie Simulation von der Birflichfeit'au unterscheiben. ftimmt und treffend zeichnet Schurmaper, d. a. D., bie Unterschiede: "Das wirkliche Borhandensein ber Epilepfie hat immer einen befonbern Ausbrud in ben Gefichtegugen, welche ben mehr ober weniger beutlich ausgebruckten Stempel von Traurigfeit, Furchtsamfeit und Dummheit an fich tragen, infofern bie Rrantheit schon einige ober langere Zeit bauert, was durch Betrug nicht wohl nachzuahmen ift. Bei bem mahren Epileptifer zeigt fich bie Reigung ber obern Augenlieder fich zu fenten, und man bemerkt Die Gewalt, Die fich ber Epileptifer anthut, um Die Augen offen ju halten, wenn er etwas betrachten will; auch fprechen folche Rranke nur ungern von ihrer Rrankheit, suchen fie fogar ju verheimlichen. Die simulirten Convulfionen find fich, ba bie Betruger ihre Rollen gewissermaßen auswendig lernen, in allen Barorysmen fast gang ahnlich, haben auch etwas Grimmaffenartiges, was bei ber Epilepfie nicht ber Kall ift. In ben mahren epileptischen Unfallen find fast immer die Augen offen, die Bupille ift meistens erweitert ober auch frampfhaft jufammengezogen, die Fris in einer gitternden Bewegung; bei manchen Rranten rollen die Augen fürchterlich in ihren Bohlen umber, find aber auch wol in eingelnen Momenten faft wie leblos firirt. Diefer Buftand ift nicht nachzuahmen, und ber verstellte Unfall wird befonders badurch erfennbar, wenn bei schnellem Anbringen eines Lichts vor bie

<sup>1)</sup> Bgl. ,, Gberhardt's Polizeianzeiger", Bb. 42, Jahrgang 1856, G. 461, Rr. 1672, wofelbft eins ber merfwurdigften Eremplare ber Reuzeit gefennzeichnet ift.

<sup>2)</sup> Bgl. Rap. 21 vom Bertuff.

Augen die Bupille fich gleich zusammenzieht. Das beschwerliche und röchelnde Athemholen; meift mit blaulicher Auftreibung bes Befichts gepaart, fann anhaltend nicht nachgeahmt werben, ebenfo wenig ber Schaum vor bem Munbe in einem gewiffen Grabe, wenn nicht Seife bagu verwendet wird 1), und bas Bergklopfen mit bem fleinen unterbrudten Bulfe. Bei ben mahren Anfallen ift eine ungewöhnliche Körperfraft jugegen, die Betrüger, wenn fie nicht von Ratur aus fart find, nicht nachzuahmen vermögen. Wenn Epileptische schreien, fo geschieht bies vor bem Kallen, nachber tritt völliges Schweigen mit Bewußtlofigfeit und Berluft bes Gefühlsvermögens ein. Betruger verftogen fich oft Merbei, jumal wenn ihnen Anlaß gegeben wird. Tritt namentlich auf Anwendung von Rigeln, Rießmitteln u. bal. Reaction ein, fo ift Simulation als gewiß anzunehmen. Endlich unterscheibet fich ber gleich nach bem Unfall eintretenbe Buftand bes Rorpers und Beiftes bei simulirenden Epileptischen oft augenscheinlich von ben wirklich Epileptischen, indem erstere die als nothwendige Folge baftebende Abspannung nicht zeigen, ober nicht nachhaltig genug."

Diese Unterscheidungen sind sehr wichtig und genau zu besachten, wenn man nicht nach stundenlangen Verhören gerade im wichtigsten Moment durch den in die Enge getriebenen Gauner mit seiner simulirten Epilepsie um die Resultate angestrengter Rübe gebracht sein will. Es gibt Gauner, die schon vor dem Ausbruch eine Schwäche simuliren und eine Prädisposition besmerkbar zu machen wissen, nur um zu sondiren, ob der Inquirent angstlich ist, wonach denn der epileptische Anfall entweder ausbleibt oder zum Vorschein kommt. 2) Sehr beachtenswerth aber

<sup>1)</sup> Bgl. Kap. 8 bes Liber Vagatorum: ", und nemen Seiffen in ben mund bas inen ber scheim einer fauft gros auff geet vnb ftechen sich mit eim halm in die naslocher das sie bluten werden, vnb ist Buben teiding". Der obenerwähnte simulante Epileptifer, ber seit Jahren durch Deutschland umsberzieht, weiß durch rasches Saugen am gereizten Jahusteisch Blut unter den Schaum zu bringen; auch sind an den Seiten der Zunge deutliche Bisnarden vorhanden.

<sup>2)</sup> Mehr als einmal habe ich bei folden Sonbirungen mich vor bergleis

ist die Bemerkung, die Schürmayer, a. a. D., §. 531, macht, daß nämlich erfahrungsmäßig gewisse anfangs simulirte Krantsheiten zulest in wirkliche übergehen können, daß dies jedoch immer nur solche krankhafte Zustände sind, die sich in sogenannten nervösen Zuställen, wie Krämpsen, Zuckungen u. dgl., kund geben. 1) Die Wahrheit dieser merkwürdigen Behauptung scheint ebenso wol in somatischer, als sogar auch in psychischer Hinsicht zu bestätigen, wie ja denn jeder ausmerksame Inquirent reichsliche Gelegenheit sindet, Beobachtungen der Art zu machen.

## Achles Rapitel.

### δ) Die Taubstummheit.

Die Simulation der Taubstummheit ift einer der am baufigsten vortommenden gaunerischen Bersuche, um dem entstan-

chen epileptischen Störungen mit Erfolg verwahrt badurch, daß ich mit entischliedenem trockenen Ernst mir jeglichen Anfall von Schwäche ober Epilepsie verbat, wobei denn namentlich Gaunerinnen gerade durch ihren schlecht verschehlten Unmuth und durch plotslichen Abbruch aller Demonstrationen den Berssuch der Simulation eben selbst recht deutlich zu Tage legten. Der genane Blick auf den Simulanten entdeckt sosort den Betrug. So wurde denn auch die Simulation des schon mehrfach erwähnten Gärtners durch den richtigen Blick zweier Polizeidiener sosort entdeckt, noch ehe er nach der Lithographle im Ebethardt'schen Bolizei-Anzeiger recognosciet war. Auch bekam er während seiner vierzehntägigen Haft nicht ein einziges mal epileptische Anfälle, weil er überall mit trockenem Ernst behandelt wurde. Bgl. Bocker, "Memoranda der gerichtlichen Medicin" (Iserlohn u. Elberfeld 1854), S. 67, wo auch der Riefemittel, Acupunctur und des Auströpfelns von heißem Siegellack erwähnt wird.

<sup>1)</sup> In meiner Praxis glaube ich biefelbe Erfahrung gemacht zu haben. Bon zwei biebischen lieberlichen Dirnen aus einem benachbarten holfteinisichen Dorfe, welche öfters wegen verbotenen Betretens bes lübedischen Gesbiets zur Untersuchung und Strafe gezogen wurden, litt die altere Schwester notorisch seit ihrer Andheit an Epilepste und mußte beshalb rudsichtes voller behandelt werden. Die jungere, eine robuste berbe sechzehnjährige Dirne, welche niemals an jenem Uebel gelitten hatte und sehr oft hier angehalten wurde, sing ebenfalls balb an, in epileptische Bufalle zu ges

auf bas außerfte anfommen lagt, ba er nicht nur bie Strafe für feine Simulation, fondern auch fur bas Bergehen ju fürchten bat, welches er mit ber Simulation ju verbeden suchte und fur welches er burch biefe ein bebeutenbes Indicium gegen fich felbft porbringt. Der Berluft biefes boppelten Spiels ift es aber auch, ber, wie faum fonft in ahnlicher Beife, einen gang eigenthumlichen Einbruck auf ben Inquirenten macht, sobalb ber Simulant mit einem mal die geläufige Sprache gewinnt und fich, im schneibenben Contraft mit bem bisherigen fimulirten beschrantten Wefen, urplotslich als eine Individualität von freier, ja raffinirter Beiftigkeit binftellt, in welcher er einen neuen frischen Rampf mit raschem Angriff beginnt. Es ift wenig, ben Simulanten gum Abfteben ber Simulation gebracht ju haben, wenn ber Inquirent nicht feinen Triumph vollkommen zu unterbruden, und falt und nuchtern die Befeitigung der Simulation gang als Rebenwerf zu behandeln und ruhig auf bas geftedte Biel, auf bie Entlarvung bes Gauners, weiter au geben weiß.

## Neuntes Rapitel.

### s) Die Schwerhörigkeit.

Wol die verdrießlichste Simulation, dem Inquirenten gegenüber, ist die simulirte Schwerhörigkeit, da sie meistens auf das Chikaniren des Inquirenten abgesehen ist. Der Gauner weiß recht gut, daß die Schwerhörigkeit ihn keineswegs als arglosen und unverdächtigen Menschen exculpirt, so wenig wie sie ihn bei Berübung und Berhehlung seiner Gaunerei von irgendeinem

haupteten, er fimulire, ber Aetheri firung unterzogen. Beim Eintritt ihrer Birkungen begann er fogleich fehr geläufig franzöfisch zu fprechen, obwol er bei feiner Berhaftung in holland vorgegeben hatte, nur deutsch zu verstehen. Aus dem Aetherrausche erwacht, wollte er, wie früher, die Rolle eines taubstummen Blobsinnigen spielen, wurde aber nichtsbestoweniger schuldig erstaut und zu zehnschrieger Swangsarbeit verurtheilt.

Ruten sein kann; aber im Verkehr mit Beamten und in Verhören treibt er sein boshaftes Spiel damit, den Fragenden absichtlich salsch zu verkehen, und auf die an ihn gerichteten Fragen mit dem vollen Scheine des unbefangenen Misverständnisses beisende und malitiöse Antworten zu geben. Erfahrene Gauner können dies Spiel mit großer Consequenz und stoischer Ruhe sortseten, auch wissen viele sogar jene klanglose gedämpste Sprachweise, welche den wirklich Schwerhörigen eigen ist, sehr gut zu copiren. Der Inquirent schont sich am meisten und den Simulanten am wenigsten, wenn er unablässig durch einen Subalternen mit kräftigem Sprachorgane seine Fragen dem Simulanten dicht und laut ins Ohr rusen läßt, was mindestens auf die Länge dem Simulanten unerträglich wird, den wirklich Schwerhörigen aber wenig afsicirt.

Jehntes Rapitel.

### ζ) Beifteskrankheiten.

Beiftesfrantheiten werben von Gaunern nur selten und in gang besondern Fällen simulirt, ba bie Erscheinung geistiger Störung zu auffällig und bebenflich ift, als bag nicht bie Behörben ein mit folden Symptomen auftretenbes Individuum jedenfalls berudsichtigen und verfestigen sollten. Indeffen wird oft, um Bertuff ju machen, besonders auf Jahr= und Biehmartten, von Gaunern Albernheit simulirt, wobei benn feine Genoffen gu schottenfellen und zu torforuden fuchen. Gelten tritt ein folcher Simulant selbst als Haupthanbler, sondern meistens als Rebenverfon. Musikant, Gepadtrager u. bgl. auf, ber, wenn er gebanfelt wird, und feine fchlechte Beige gerichlagen läßt, fich fehr häufig durch geschicktes Torfdrucken reichlich für den ihm jugefügten Schimpf und Schaben zu erholen weiß. Auch bei bem Schmirefteben spielen bie Gauner haufig neben bem Betrunkenen auch ben Albernen, um herzufommende Bachter und Bestohlene aufzuhalten und ju taufchen. In ber Unterfuchungehaft und Strafhaft kommen jedoch häufiger Simulationen geistiger Störungen vor 1), welche durchaus von Experten forgfältig beobachtet, und von wirk-lichen Störungen unterschieden werden muffen, die leider eine ebenso häufige wie traurige Folge strenger Isolichaft sind. 2)

#### Efftes Rapitel.

### η) Affecte.

Affecte endlich werben sehr häufig von Gaunern in Berabredung mit ihren Genossen simulirt, befonders um bei Marktebiebstählen die Aufmerksamkeit der Menge auf einen Bunkt und von den handelnden Gaunern abzulenken (f. Bertuss, Kap. 21). Besonders aber im Berhöre und in der Gesangenschaft spielt der Gauner mit allen Affecten, und läßt keine Rolle und keine Situation unversucht, um dem Inquirenten zu imponiren und ihn irre

<sup>1)</sup> So wußte ber berüchtigte Johann Andreas Bamberg durch verstellten Wahnsinn seine Untersuchung und hinrichtung acht Monate länger hinzuhalten, als seine Complicen Boigt, Rehman und hahn schon hingerichtet waren. S. die Atteratur "Actenmäßiger Berlauf der Beinlichen Untersuchung gegen die Kunzische u. s. w. Bande", S. 219—260. — Johann Schäfer von der Reuswieder Bande spielte mehrere Monate lang so geschickt den Wahnsinnigen, daß er am 20. März 1802 vom Specialgericht des Ruhrbepartements freigesprochen wurde, ungeachtet die Doctoren Best und Dahmen entschieden das Gebahren des Schäfer für Simulation erklärt hatten. Bgl. "Geschichte der Rheinischen Räuberbanden", II, 333. Aehuliche Beispiele sommen die auf die neueste Zeit vor.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber Schürmaber, "Lehrbuch ber gerichtlichen Medicin", S. 341—412; Bergmann, "Lehrbuch ber med. for.", S. 318—368; Börcher, "Memoranba", S. 63—72. Borzüglich Friedreich, "Spftem ber gerrichtlichen Pfychologie", S. 149—163. Minder bebeutend ift Schniger, "Die Lehre von der Burcchnungsfähigkeit bei zweifelhaftem Gemüthszustande" (Berlin 1840). Ausgezeichnetes liefert die "Bierteljahrsschrift für gerichtliche und diffentliche Medizin" von Joh. Ludw. Casper, und die "Allgemeine Zeitschrift für Pfychiatrie und psychisch gerichtliche Medicin" von Damerow, Flemming und Roller.

zu leiten. Darüber wird spater, Kap. 104, noch weiter gesproschen werben.

## 2) Das geheime Berständniß.

3mölftes Rapitel.

## a) Die Gaunerfprache.

Bei bem tiefen Beheimniß, auf welchem ber gange Organismus bes Gaunerthums begrundet ift, find bie burch Jahrhunderte hindurch zusammengetragenen, immer verbefferten Berftanbigungs= mittel fehr zahlreich und mannichfaltig. Sie tragen alle Spuren ihrer Schöpfung und Bervolltommung burch Convention an fich, und geben fowol von ber Bermorfenheit, als auch von bem Scharffinn und bem Uebermuth ihrer Erfinder Zeugniß. Vor allem erkennt man in ber wuften und wirren Gaunersprache, bie burch alle Jahrhunderte hindurch wie ein trüber Bobenfat in beständiger gabrender Bewegung gehalten ift, ben geiftigen Ausbrud ber gemischten schmuzigen Boltbelemente, welche biefe Sprache que fammentrugen und mit immer neuen Bufagen bereicherten. Baunersprache ift baber nicht nur in linguistischer, sonbern auch' in culturhistorischer Sinficht eine Merkwürdigkeit, ber leiber bisber nur wenig Aufmertfamfeit gefchenft ift. Rur in neuefter Beit hat Hoffmann von Fallersleben im "Beimarischen Jahrbuch", I, 328 fg., einige jedoch nur fehr burftige Andeutungen gegeben, welche feineswegs ein tieferes Eingehen in Die Baunersprache Bas Dagmann in Berlin über bie Gaunersprache geschrieben hat, ift noch nicht zur Deffentlichkeit gelangt, was um jo mehr zu bedauern ift, als nach brieflichen Mittheilungen gu fcließen, feine Anschauung und Behandlung geiftvoll ift. Bott hat in feinem Werke über bie Zigeuner, II, 1-60, fehr intereffante und jum Theil treffend gelungene Wortuntersuchungen veröffentlicht, die jum weitern Rachforschen anregend find. altern Berfuche find fummerlich und ungenügend, namentlich ba Die tiefe fprachgeschichtliche Bebeutsamkeit bes sogenannten Jubenbeutsch und vieler älterer und neuerer Sprachen für die Gaunerssprache niemals in ihrer großen Wichtigkeit hervorgehoben ist. 1) Bei diesem Bermiß ist die linguistische Aufgabe für vorliegendes Wert zu umfassend, als daß sie nicht in einem besondern Abschnitt aussührlicher behandelt werden sollte.

# Dreizefintes Rapitel.

### b) Das Binkenen.

Das Wort: ber Zink, ober Zinken, bebeutet allgemein jebe geheime Berständigung durch Laute, Gesten, Mienen und grasphische Merkzeichen, und wird daher von Thiele mit: Wink, Zeischen, Bezeichnung, richtig übersett. Es ist wol nicht anders als vom zigeunerischen Sung<sup>2</sup>), Geruch, abzuleiten, in welchem das Sals dem Indischen eigenthümlicher palataler Zischlaut sz ersscheint, und welches auch in seiner Bedeutung die des Zinken (wovon das Zeitwort Zinkenen<sup>3</sup>), riechen lassen, zu riechen oder zu verstehen geben, winken, zeichnen) am deutlichsten macht. Der

<sup>1)</sup> Aufmerksamkeit verbient bas neu erschienene Werk: "Etudes de philologie comparée sur l'argot et sur les idiomes analogues parlés en Europe et en Asie par Francisque-Michel" (Paris 1856), worin ber Berfasser S. 443—453 bas argot allemand ou Rothwelsch, obschon mit einiger Kenntniß ber ältern Literatur, nur oberstächlich abhanbelt, und selbst auch in ber französischen Gaunersprache, troß seiner herrlichen Belesenheit, nicht tief genug in bas eigentliche Bolksleben hineingebrungen ift, bas in seiner geheimnisvollsten Tiefe bem Philologen in ber Studirstube sich schwerlich ganz erschließt. Sehr beachtenswerth ist noch ber tiefer in die französische und beutsche Bolkssprache eingebrungene H. Barbieux, "Antibarbarus der französischen Sprache" (Frankfurt a. M. 1853).

<sup>2)</sup> Bgl. die etymologische Erklärung des Wortes sung bei Pott, a.a. D., II, 226, 227. Bemerkenswerth ist dazu, daß auch noch in der heutigen Bolksssprache bas Wort Jinken häufig für Rase gebraucht wird.

<sup>3)</sup> Zigennerisch sungas, riechen, buften, 3. B. Ada bluma sungela schukker, biese Blume riecht schon. Bgl. Pott, und Bischoff, "Zigennerisches Börterbuch" unter "Riechen".

Bebeutung bes Wortes Zinken entsprechend 1) ist das mit dem beutschen Schreck in Verbindung zu sesende jüdisch-deutsche schrecko (vom hebräischen Arriva und dies von pro, er hat gezischt, gelockt, gewinkt), wovon Schreckenen, auch frikenen, zischen, durch Zischen herbeirusen, winken, und Schreckener und Srikener, der zur Unterstützung des Schottenfellers (Labendiesbes) mit in die Läden geht.

Schon aus ber etymologischen Bebeutung bes Binken fieht man, welch großer Complex von Verftanbigungsmitteln bas Binfenen ift. Man fann faum alle biefe Mittel barftellen und claffificiren, ju beren Renntniß bem Bolizeimann ober Gefangnigbeamten vorzügliche Gelegenheit geboten wirb. Gerabe in ber Bebrangniß wuchert ber gaunerische Beift an Behelfen herauf, von benen man auf ben erften oberflächlichen Anblid feinen Begriff hat, und gerade in Borhalten, ober bei ben immer höchst gewagten Confrontationen gaunerischer Inquisiten nimmt ber fcarfe Beobachter psphologische Momente mahr, die ihn jum Erstaunen, ja oft aur Bewunderung binreißen. Trop ber gleichmäßigen Schule und Ausbildung, trot bes feinften Berftanbniffes aller Gauner unter fich, ift und bleibt jeder einzelne Gauner nach feiner Individualitat immer boch noch ein eigener Lehrfat, ber von bem genau beobachtenben Bolizeimann fo flar begriffen werben fann, baß er jeden Gauner fur ein Original erflaren muß, und faum eine Anglogie von einem Gauner auf ben andern ju giehen wagen Ein Gauner verfieht am andern jede Bewegung bes Aubarf.

<sup>1)</sup> Das Wort Bint ift bem Liber Vagatorum und ber alten Rotwelschen Grammatit fremb. Auch bei Moscherosch und bei Schottelius kommt ber Ausbruck nicht vor. Man sinket ihn zuerst in bem "Hilburghauser Berzeichnis von 1753" als Compositum, Binkenplat, b. h. Ort, wo sich die Diebesbande hindestellt, und Binkensteden, b. h. Lärmen zum Abmarsch machen, rusen, einem etwas zu verstehen geben, auf einen gewissen Ort hindestellen. Die Rotwelsche Grammatik von 1755 hat diese Terminologie ausgenommen. Dem Judensbeutsch ist der Ausbruck fremb, obgleich er den jüdischen Gannern vollkommen geläusig ist. Auch wird noch heute durchgehends die ganze Personalbeschreisdung ein Zinken, das Signalistren einer Person abzinkenen und ein Steckbrief eine Zinkslepp genannt.

ges, Mundes, jede Stellung der Kuffe, jede Regung eines Fingers, jeden Griff an Hals, Mund, Haar, jedes Rauspern, Husten, Riesen, wie scheinbar unwillfürlich und wie natürlich alles zum Borschein gebracht wird. Einem Räuber, den ich zum Geskändniß gebracht, und der mir auch den wirklichen Namen seines mitgefangenen Complicen genannt hatte, wußte letzterer bei der Confrontation, ungeachtet der schärfsten Beobachtung, so sehr durch ein starkes Athemholen zu imponiren, daß jener die gemachten Geständnisse in seiner Gegenwart nicht zu wiederholen waste, aus Furcht, wie er später eingestand, daß er einmal als Sslichen ner ermordet werden würde.

#### Dierzefintes Rapitel.

### a) Die Jadginken.

Unter den Zinken, welche eine gleichmäßige und spstematische Redaction haben, sind zunächst die Jadzinken (Fehmzinken oder Grifflingzinken) zu merken. Es sind die Zeichen, welche mit der Hand oder eigentlich mit den Kingern gemacht werden. Diesen Jadzinken liegt das einhändige Alphabet der Taubstumsmen 1) zu Grunde. Man sindet viele Gauner, welche ohne taubstumm zu sein, sich der Handsprache vollständig demeistert haben, da die Hand mit ihrer stillen und doch lebendigen Sprache, selbst in-Gegenwart dritter, ein genaues Verständniß vermitteln und wo der tönende Mund geschlossen bleiben muß, durch eine geringe Dessnung, durch Fenster und Gitter 2) lautlos kasspern kann.

<sup>1)</sup> Die Zeichen mit beiben Sanben, sowie bie vielen lebhaften Gesten ber Taubstummen werben von ben Gaunern nicht leicht benutt, ba fie nicht heims lich und verstedt gegeben werben fonnen. Wol aber find sie ben Gaunern bes fannt, und werben von Simulanten oft sehr täuschend nachgeahmt. (Bgl. Kap. 8.)

<sup>2)</sup> Auch hier empfiehlt fich die bichte Fensterverblendung nach unten und ju ben Seiten ber Fenster, sowie die doppelte Bergitterung ber lettern, bas mit ber Gauner nicht an die Fenster gelangen und burch sie lautlos kafipern fann.

Das Jadzinkenen ift bie optische Telegraphie bes Gaunerthums, welche ber Polizeimann genau fennen muß, um fie beobachten und verhindern zu können. Auf umftehender Tafel ift baber bas gewöhnliche Taubstummenhanbalphabet bargestellt, bas fich felbftverftandlich mit ber rechten und linken Sand geben und fehr leicht erlernen läßt. Beiterer Bemerfungen bebarf es nicht. In meiner Polizeipraris hat mir biefe Renntniß manchen Rugen, namentlich bei Entlarvung von Simulanten gebracht, welche nicht auf biefe Berftandigungsform eingehen fonnten. Auch die gange Menge ber mit eigenthumlicher Lebendigkeit und mit scharfer Form vorgebrachten Geften und Manipulationen ber Taubstummen ift bem raffinirten Gauner bekannt. 1) Besonders wird noch als Binken ausgebeutet bas Schreiben von Bortern mit bem Finger in bie Luft, fodaß ber Genoffe bie Buchstaben als Spiegelschrift erblidt, ober auch bas Schreiben mit bem Kinger in bie offene Sand bes Benoffen, in welche bie Buchftaben ftreifend hineingeschrieben und burch bas Gefühl aufgefaßt werben, mas besonbers im Dunkeln und in Gegenwart britter ein volltommen ausreichenbes Communicationsmittel ift.

### Sunfzehntes Rapitel.

## β) Die Kenzinken.

Bon ber Kenntniß bes Handalphabets ber Taubstummen, welche bas heutige Gaunerthum besitht, ift ein Beweis ber allgemein geworbene Kenginken 2) ober Kunbezinken, ber besonbers

<sup>1)</sup> Unter ben neuerlichen Simulanten biefer Art tritt ber erft 25 Jahr alte heinrich Dittrich aus Klein-Borowiß, Bezirk Trautenau in Bohmen, mit so großer Birtuosität auf, baß er selbst die ärztlichen Beobachtungen zu partalystren gewußt hat. Bgl. Eberhardt, "Allgemeiner Polizei-Anzeiger", Bb. 43, Rr. 42, Rr. 1649 vom 3. 1856.

<sup>2)</sup> Ren, jubifchebeutich bejahenbe Bartitel; ift alfo nicht etwa vom beutsichen Kennen abzuleiten.

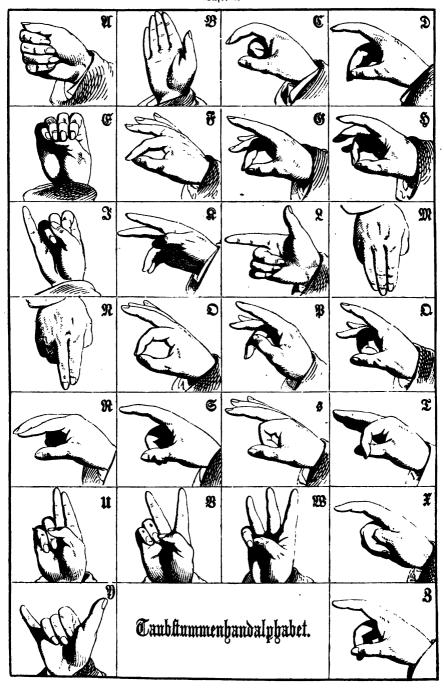

Ĺ

in wittschen Wirthshaufern, wo ber Gauner feine Umgebung nicht fennt, und besonders beim Sabbern (Rartenspiel) und fonftigen Spielen, Wetten und Runftftuden angewandt wirb. Bill ber Gauner einen Genoffen ausfindig machen, fo folieft er bie - Band gur Fauft, fodag bie Daumenseite nach oben fommt, ftredt ben Daumen gerabe aus gegen ben gefrummten Mittelfinger und halt ben Zeigefinger in leichter Krummung über bem Daumen, ohne jedoch biefen bamit zu berühren. Damit wird nach nebenftehenber Tafel ber Buchftabe C gebilbet, und aus ber in biefer haltung wie absichtslos auf ben Tifch gelegten Sand weiß jeder anwesende Gauner, daß er einen Genoffen, Cheffen, vor fich hat. Unbeutlicher (mahrscheinlich aus bem R. G ober R verftummelt) ift bas anbere allgemeine Erkennungszeichen, welches barin besteht, bag. ber fpahende Gauner mit bem gefrummten Beige- und Mittelfinger bie Spite bes gestrecten Daumens berührt, und ben Ringfinger und fleinen Finger gerabe und frei ausstrectt.

Roch ein wichtiger Kenzinken, namentlich auf der Straße, ist der Scheinlingszwack oder das Scheinlingszwickeln 1) ber eigenthümliche Blick mit einem Auge. Beim Begegnen eines auszusorschenden Unbekannten schließt der Gauner das Auge auf der Seite, an welcher der Begegnende geht, und blickt mit dem andern Auge über die Rasenwurzel hinüber. 2), worauf der kundige Gauzner diese Fraze erwidert, sich mit Sicherheit nähert, und die perssönliche Bekanntschaft unter den Auspicien der Kunst abschließt. Auf Landstraßen, besonders aber auf Jahrmarkten und Messen hat man häusig Gelegenheit, diese komische Fraze zu sehen, die von Vielen als bloßes Product des Muthwillens oder der Trunskenheit gewürdigt und mit verwundertem Lächeln ausgenommen wird. Andere Kenzinken, wie das Tragen des Stocks unter dem linken Arm, oder das Einsteden des Stocks quer durch oder über den Reisesach, sind weniger verlässig und üblich, und führen, da

<sup>1)</sup> Bom beutschen zwiden, zwaden. Bgl. Bott, a. a. D., II, 37.

<sup>2)</sup> Oft wird bazu auch noch ber Mundwinkel unter bem geschloffenen Auge aufgezogen.

sie andern volksthümlichen, besonders zünftischen Bräuchen ähneln, häusig zu Irrungen, welche für den Gauner bedenklich sind. 1) Somit sind denn auch jene alten Bonmots, die ohnehin in ihrer Bedeutsamkeit allgemein bekannt geworden sind, mehr und mehr abgekommen, wie z. B. beim Zutrinken oder beim Andieten einer Prise die leicht hingeworfene Frage: "Kunde?" oder "Ken Cah?" worauf die Antwort ist: "Ken Watthies" oder "Ken Cah", obschon diese und ähnliche Bonmots nach Gelegenheit immer noch hier und da wieder auftauchen.

## Sechszehntes Rapitel.

## y) Die graphischen Binken.

Außer diesen sostematischen Zinken, welche anmittelbar von Berson zu Berson gebraucht werden, gibt es noch eine Menge anderer Zinken, die einen mehr allgemeinen monumentalen Cha-

<sup>1)</sup> So 3. B. pflegen bie Zimmergefellen nur mit bem quer burch ben Reifefad gestedten Stod und mit einem geloften Riemen bes Reifefads in eine Stadt einzumandern. Die Drechelergefellen legen in ber Berberge ober Berfftatte bie Band auf ben Tifch ober auf bie Drehbant, fteden ben but auf ben Stodt, legen bie Sanb flach an ben Ropf und fprechen: " Bui Be: felle!" u. f. w. Faft jebe Bunft bat abnliche Gebrauche und geheime Renn: geichen. Befonders geheime Beichen habe ich bei Unterfuchungen wegen verbotener Berbindungen unter ben Maurergefellen gefunden. Bei einem gur Unterfuchung gezogenen "Behmgericht" mehrerer Schneibergefellen erfuhr ich, , bag bie Behmgenoffen fich an finfter jufammengezogenen Augenbrauen ertann: ten . trosbem bie ganze moberne luftige Behme wefentlich bie Berbeischaffung von Getranfen ju gemeinschaftlichem heitern Bechen, burch muthwillige Ber: urtheilungen in die Behmfoften, abzwectte. Untersuchungen ber Art fuhren meiftens auf mabre Lappalien, bienen aber gum Beweife, wie bie Boligei febr haufig ihre mahre Aufgabe fo wenig, wie ben rechten Feind tennt und, barum in Angft gefest, überall Gefpenfter fieht und Angriffe ine Blaue binein unternimmt, welche bie Bolizei in ihrer Schwäche blogftellen und immer wis bermattiger in ben Mugen bes Burgerthums machen. Bgl. Abr. Beier, "Der Meifter bei ben Sandwerten, ber Bandwertegefell, ber Lehrjung" (3 Thle., Bena 1719).

rakter tragen, jedoch ebenso genau wie jene birecten Zinken das Berständniß vermitteln. Jeder Gauner hat sein bestimmtes Zeischen, gleich einem Wappen, welches von seinen Genossen so resspectirt wird, daß keiner es nachzuahmen wagt, da er sich sonst der blutigsten Rache für die schwere Ehrenkränkung aussetzen würde. 1) Bald ist es ein Thier, wie ein Pferd, Hund, Fuchs, Ziege, Schwein, Schaf, Hahn, Ente, Eule u. s. w.; bald ein Kreis, Oval, Viered, Dreied; bald ein Kreuz mit dieser oder jener Staffage, wie z. B. mit einer Schlangenlinie durchwunden. So enthalten z. B. die Acten des Instizcollegiums zu Erlangen von 1765—66, in der großen Untersuchung wider die Gaunerin Kirschner und deren Sohn Günner, das rohe Zeichen der Kirschner: 2)



Bei bem Einbruch im Saufe bes Bauernhausbesiters Matthias Diete zu Gerstberg, Bezirk Amstetten in Riederöfterreich, am 28. Juli 1856, hatte ber Einbrecher unterhalb bes Fenfters,



beffen Gitter weggeriffen worden war, beistehenden Binken mit Rothstift aufgezeichnet. 3)

<sup>1)</sup> Die schwerste Beleibigung ift bas hinzeichnen eines Gaunerzinkens an einen Galgen, Schandpfahl ober halseisen, mabrend hinwiederum bie Abstritte und andere efle Orte gerade am meiften zum Zeichnen der Zinken bienen, und auch zu biefem Zwede frequentirt werden.

<sup>2)</sup> In art. Berhor ber Rirfciner, art. 497, 500, und bee Gunner, art. 141, 146.

<sup>3)</sup> Bgl. "Defterreichisches Central-Bolizei-Blatt", herausgegeben von ber f. f. oberften Bolizeibehörbe, Jahrg. 1856, Bl. 102, Ar. 3368.

Der allgemeine Diebszinken ist ein Schlüffel, burch ben ein Pfeil geht:

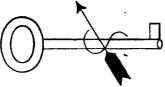

Es finden fich aber auch einzelne landsmannschaftliche Binken, wie 3. B. ber ftuttgarter Binken:



Auch für einzelne Gaunergewerbe finden sich Zinken. So kommt noch in der Untersuchung gegen die Kirschner ein unbefannter, wahrscheinlich aber allgemeiner Bettlerzinken vor:



Als Zinken für Hochstappler auf Abelsbriefe findet sich nach- stehende Figur:



Der Zinken für fechtenbe Studenten find zwei Sieber mit einem Pfeil gefreugt:



Die auf falsche Burfel reisenben Spieler (Kuwiostossen) haben nachstehenden Zinken (Fig. a); die falschen Kartenspieler (Freischupper), den Zinken (Fig. b). Auch gibt es Zinken, die einen allgemeinen Begriff oder eine specielle Beforgniß ausdruden, z. B. die Befürchtung der Gefangenschaft (Fig. c).

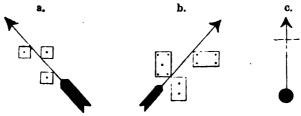

Der Zinken, ber die gelungene That anzeigt, ift meistens ein Strich mit einer Schlangenlinie burchwunden, beren Ende gewöhnlich auf die Richtung beutet, welchen bie abziehenden Gau-



ner genommen haben 1), oder ein Anker, beffen Kabelende dazu bient, die Wegerichtung anzubeuten. Dieser Zinken wird gewöhn=



lich bicht am Thore ber Stadt ober bes Gehöftes ober am Ausgange, ben bie Gauner aus dem erbrochenen Berschluß genommen haben, gezeichnet. Auch wird endlich wol noch bas Datum ber That ober ber Passage neben ben Zinken gesetzt, 3. B.



wie dieser Zinken von der obersten Polizeibehörde zu Wien, im "Desterreichischen Central-Polizeiblatt", unter dem 20. Jan. 1854, Rr. 10, S. 105, mitgetheilt wird.

<sup>1)</sup> Bgl. Chriftenfen, "Alphabetifches Berzeichnis" S. 14 u. 24: Buweilen wird auch noch ber Tauf ober Spigname bes Gauners bingugefest.

Die Binten werben mit Rohle, Rreibe, Rothftift, Bleiftift an ben Gebauben, Rirchen, Klöftern, Kapellen, Scheunen, Wirtesbaufern, welche an ber ganbftrage liegen, angebracht. 1) In ben Wirthshäufern und herbergen findet fich ber Binten oft an ober neben ber Thur. Oft wird ber Binken in einen Balken bes Birthshauses, ober in einen nahen, ober auf bem Felde, ober ifolirt nabe am Wege ftehenden Baum ober auch Meilenzeiger, Chauffee- und Schlagbaum eingeschnitten. Am meiften werben bie Binken in ben Abtritten ber Wirthshäufer und Bahnhöfe gezeichnet, ebenfo an einzeln ftehenden Bavillons, Balcons, Baten ober Thurmen an ben Enden öffentlicher Garten und Beluftigungs-Auch in und an Rirchen, Rapellen und Rlöftern, befonders wo in letteren am meisten Almosen vergbreicht werben, bienen bie Mauerwande jum Aufzeichnen von Binken. Borguglich noch werben an ber Theilung von Wegen mit bem Stode Binken im Saube gezeichnet. Im Winter werben fie in ben Schnee gezeichnet. Der Auslauf einer Schlangenlinie, ober besonders die Spike eines Pfeils, beutet bie Richtung bes eingeschlagenen Begs an.

<sup>1)</sup> Auch auf Betichafte und Siegelringe werben Binken mit heralbischen Die Gravirungen werben von Gaunern felbft gefertigt, Staffagen geftochen. welche mit biefer ihrer Runft auch vielfach bie Jahrmartte beziehen, wo fic mit vieler Leichtigfeit bie bestellten Gravirungen fofort ausführen, wenn man auch bie Sauberfeit und bie von grundlich gebilbeten Graveure ftete berude fichtigten allgemeinen heralbifchen Regeln baran vermißt. Das ichon ermahnte Siegel bes Rrummfinger Balthafar war nach Schwarzmuller's Befchreibung (vgl. "Gilbburghaufer Acten", G. 41) "von ber Große eines Rapfer-Gulbens und hatte, flatt ber Armaturen, Biftolen, Bulverhorn, Fundichure, Schoberbartel u. bal., in ber Mitte aber einen Mann mit einem Diebefach Die Um: fchrift lautete : Bin ein tuaf Cafer, ber bem Cafer fein Schure bestieben fan." Das mir jungft in einer Untersuchung vorgefommene Siegel einer als Brafin reifenden Gaunerin ift einen halben Boll hoch und brei Achtelgoll breit. achtedig mit frangofischem Schilbe, burch beffen Pfahlftelle ber Pfeil gerabe auf: fteigt. Das Berg bes Schilbes ift mit einem runben Rreis bebedt, burch welchen ber Pfeil geht, und über ben auch, gegen bie Regel, bie rothen Linien bes gangen Schilbes laufen. Auf bem Schilbe ift ein foniglicher Belm, ber ale Schmud einen Fuche tragt. Das Siegel ift übrigene ichlecht und un: regelmäßig geftochen.

Ein ober mehrere Anoten in ben Beibenzweigen am Bege, ein flatiernbes Band ober Binbfaben mit Anoten, ober ein Stud Bapier mit Strichen, eine ober mehrere Strohschleifen an Bebufch und Baum in ber Rabe bes Begs, namentlich furg vor Dörfern und Städten, zeigt ben Borübergang und bie Bahl ber vorübergezogenen Genoffen an. Sehr häufig wirb neben ben Weg ein abgeschnittener Busch ober Zweig hingelegt, beffen Schnittenbe auf bie eingeschlagene Richtung zeigt, und in beffen Stamm jeber Genoffe eine Rerbe ichneibet, um ben Rachfolgenben bie Bahl ber bereits Borübergegangenen anzugeben, wie bas bei bem Bande ober Papier burch Knoten und Striche angezeigt wirb. Baufig wird nahe bei ber Schnittspipe noch ein langlicher Stein mit bem fpigen Ende nach ber eingeschlagenen Richtung bin beis Bill ein Gauner, der mit feiner Chawruffe versprengt war, ober aus bem Buchthause entlaffen ift, feine Rudfehr und Unwesenheit anzeigen, fo zeichnet er feinen Bint an irgendeine befannte Stelle mit bem Datum bin, und verläßt fich barauf, gur bestimmten Beit ober minbestens bei bem nachften Reumonbe feine Rameraben ober boch einen Theil von ihnen an bem Blate zu finden. Will er andeuten, wohin er fich gewandt hat, so fuat er seinem Binken ben Pfeil ober bie Schlangenlinie bingu. Schon Schaffer gibt eine intereffante Zeichnung und Befchreibung eines complicirten Gaunerginkens, wodurch die Gegenwart bes Sauners, feine Begleitung und Wegerichtung betailirt angegeben Reben bem Gaunerzinken wird ber die Wegerichtung bezeichnete Strich gezogen. Die oberhalb bes Strichs angebrachten Safen bedeuten die Manner, die untern die Beibet; die Rinder werben mit Rullen bezeichnet. 1) Die oberhalb bes Strichs gezeichneten Rullen find bie Rinder bes Wappeninhabers, die unterhalb bes Strichs Rinder anderer Gauner. Die auf nachster Seite ftehende Zeichnung befindet sich bei Schäffer, a. a. D., S. 303.

<sup>1)</sup> Bielfach werben aber auch bie Manner mit fleinen Querftreichen und bie Beiber mit Rullen bezeichnet.

Der Strich a neben bem Zinken bes Gauners bebeutet seine Berson, b ift seine Frau ober Concubine, c ein Kamerad, d eine



mit ihm nicht verbundene Gaunerin, e und f ein anderes Gaunerspaar, g und h die Kinder des Gauners, i und k die Kinder eines andern Gauners. Bei den niederländischen Banden war es üblich, daß an jedem Kreuzwege der erste vorübergehende Gauner einen langen Strich in den Weg zog und einen kleinern daneben, wobei der kleinere dazu diente, die eingeschlagene Richstung zu bezeichnen. Zeder der Nachfolgenden machte ebenfalls einen Strich, sodaß der neu Herankommende immer sehen konnte, wie viele schon vor ihm waren.

Diese monumentalen Zinken sind schon sehr alt. 1) Auf dem dritten Blatt des Ludwigsburger Gaunerverzeichnisses von 1728 sindet sich schon ein förmlicher Gaunerzinken dargestellt. Sie werden, natürlich in verschiedenartigster Form, noch heute in Answendung gebracht. Der abergläubische Bauersmann geht scheu

<sup>1)</sup> Sie laffen fich fcon nach ben lombarbischen Roten bei Bulcanius bis in bas 5. Jahrhundert gurudbatiren, von woher Bulcanius aus ben Ueberreften eines uralten Manuscriptcober bochft intereffante Charaftere mittheilt, bie mit ihrer Bezeichnung allgemeiner, appellativer und topifcher Begriffe weit über alphabetifche Abbreviaturen binausgeben, und ichon ber heralbifchen Deutung fich nabern. Aehnliche heralbifche Beichen figuriren in alten Sand: schriften und in typographischen Incunabeln, wo meistens fie allein es find, welche Ausfunft über Druder und Drudgeit geben. Dan barf auch nicht bie gahllofen fabbaliftifchen und Baubercharaftere überfeben, in welchen bie Beichen vorzüglich ausgebilbet erhalten und meiftens auch jum Betruge ausgebeutet worben find. Man findet in ben alten Bauberbuchern für jeben Damon ein bestimmtes Beichen, bas vom Erfinber fehr geheim gehalten und oft fur eine ungeheuere Summe vertauft murbe. Roch jest finbet man auf ben fliegenben Blattern ber heutigen Bantelfanger und Tafchenfpieler, Die zumeift ihre befonbern Solzichnitte bei fich führen, eine Anbeutung gehtimer ober minbeftens fpecififch eigenthumlicher Beichen.

an biefen Binten vorüber; theils erblidt er in ben Anoten ber Weibenzweige ein sumpathetisches Mittel gegen bas Wechselfieber 1). theils irgendeine andere sympathetische Cur, bei beren Störung er die gebannte-Rranfheit anzuerben fürchtet, theils findet er in ben an Rreuzwegen im Sand ober Schnee gezeichneten Binten Bauberund herentreife, beren Berührung ihm Gefahr ober Tob bringen könute. Deshalb werden bie Zinken von niemand mehr beschütt. als vom aberglaubischen gandmann, ju beffen Schaben fie boch gerade wefentlich bienen. Die Berftorung folder Binten, felbft wenn fie noch fo unscheinbar find, muß jedem Sicherheitsbeamten jur Bflicht gemacht werben. Selbst bas Beschreiben ber Rirchenmanbe u. s. welches von ben Sandwerksburschen mit besonderer Liebhaberei betrieben wird, follte, gang abgefehen von ber Ungebührlichkeit ber Besubelung, ftrenger als bis jest geschehen, verboten und bestraft werben. Sogar in Befangniffen finben fich folche Inschriften und Binken, welche, theils ihrer muhfamen, theils ihrer häufig faubern Darftellung megen, von ben Gefangenwärtern mit einer Art Bietat conferpirt werben, ohne daß bei ber fcheinbaren Unverfänglichkeit ober Unverftandlichkeit berfelben (ich habe fogar jubifch = beutsche Currentschrift gefunden) die Berfanglichfeit in einzelnen, befonders gezinften Lettern bemerft wurde.

## Stebgefintes Rapitel.

# δ) Die phonischen Binken.

Auch die Nachahmung von Thierstimmen ift noch ein unter den Gaunern gebräuchlicher Zinken, befonders zur Nachtzeit und zum Fernesignal in Feld und Wald. Bon den Chouans ift

<sup>1)</sup> In Nordbeutschland ift es ein durchgangiges sympathetisches Bolfsmittel, daß ber Fieberfranke stillschweigend drei mal eine Schlinge in den Zweig einer grunenden Beibe schurzt, durch jede Schlinge drei mal haucht und bieselbe dann zum Knoten zusammenzieht, wodurch das Fieber "weggeschnurt" wird.

burch bie Rieberlanbifchen Banben bas Gulengeschrei, welches ja auch bas hauptfächlichfte Signal ber Indianer in den Baldungen Nordameritas ift, nach Deutschland übergeführt worden. Das Bfeifen, Rufen ober Rauspern verrath ben- Menichen nur ju beutlich, mahrend bas geschickt nachgeahmte Gulengeschrei bei feiner Unheimlichkeit ben Borer eher verscheucht als jur Rachforichung und jum Angriff herbeigieht. Andere Thierstimmen, g. B. ber Wachtelruf, bas Sahnengeschrei, Sunbegebell u. f. w. werben zwar auch, jedoch feltener und immer mit großer Borficht gebraucht. Roch andere afustische Binken, wie bas Schnalzen mit ber Bunge, Sanbeklatichen, Suften, Riefen u. bgl., auch ber furze Ruf "Lampen!", ober " Beraus!",ober "Lewon!", ober auch, befonbers in Nordbeutschland: "Mondschein!", "Mahndschien!"1), ober wie früher bei ben Riederlandischen Banden: " Sufar bu Stroh!" u. f. w. find verabredete Parolen, welche für jedes einzelne Unternehmen ober für eine bestimmte Berbindung verabredet und angewandt werden, um die Aufmertfamfeit der Genoffen zu erregen. ober fie jur flucht bei nahender Befahr aufzuforbern.

## Achtzefintes Rapitel.

## e) Der Sflichnerzinken.

Es ift schon erwähnt worden, wie blutig der Genoffenverrath am Silichner 2) gestraft wird. Diese Ermordungen sielen noch im ersten Biertel dieses Jahrhunderts sehr häusig vor. Ein

<sup>1)</sup> Das niederdeutsche Mahnbschien (Mondenschein) ift als Redensart "Prof't Mahnbschien" in den Bolfsgebrauch übergegangen, zur spöttischen Bezeichnung der Bergeblichkeit oder Bereitelung oder des Abschlags irgendeiner Absicht. Ebenso bezeichnet die wegwerfende Redensart: "Du fannst mir im Mondschein begegnen", soviel als: "Ich fürchte dich nicht, du kannst nichts ausrichten". In der Bande des englischen Gauners William Ogden war die kebende Parole: "Der Mond scheint helle!" Bgl. Smidt, a. a. D., S. 826.

<sup>2)</sup> Sflichner von 1729 (Ssolach), er hat vergeben. Befanutlich fagen bie Juben acht Tage vor bem Reujahr (Rofch Safchono) beftimmte Gebete,

solcher Ermorberter hatte ben eigenthumlichen Ramen "Horeg". 1) Die Gaunerpraris ist jedoch hierin milber geworden, und die Rache begnügt sich meistens damit, den Sslichner zu zinken, das heißt, ihn derb in die Wange zu schneiden, damit an der zurucksbleibenden Narbe der so gezinkte Sslichener der ganzen übrigen Genoffenschaft als Verrather gekennzeichnet bleibe. Dieses Sslichnerzinkenen scheint jedoch ebenfalls in Abnahme gekommen und einem derben Durchprügeln gewichen zu sein. Bon letzterer Praris sind ... mir manche schwere Fälle bekannt geworden; aber nur ein einziges mal habe ich einen alten jüdischen Baganten getroffen, dessen starke Narbe auf der linken Wange die Vermuthung eines Sslichznerzinkens zuließ.

Sflichos, her um andauernde Bergebung der Sunden. Das Gflichnen ents spricht der chriftlichen Beichte, und ift vom Gaunerthum auf das Geständnis vor Gericht und überhaupt auf den Berrath der Gaunergeheimnisse überstragen.

<sup>1)</sup> Bei Thiele figurirt bas Wort Honeth, welches er schwerlich in ber Lowenthal'ichen Untersuchung gefunden, fonbern bem von ihm arg getabelten Grolman wol nachgeschrieben hat. Diefer hat ben Sonech ber rotwelfchen Grammatif von 1755 abgewonnen, wo ber fclimme Drudfehler auf S. 11 fur bas richtige boreg aufgeführt ift, mit ber Bebeutung "Ermorbeter, ba ein Dieb ben anbern ober ein Berrather heimlich umbringet". Das Bort Donech existirt in ber gangen jubifch beutschen Philologie nicht. Boreg (vom hebraifchen Stamm ; [horag], er hat gemorbet), ober Saurg, ift ber Morber, Tobtfchlager, aber auch ber Gemorbete, mahrend im Jubifch : Deutschen für Morber ber Ausbruck רצהן, רוצה (Rozeach, Razchon), Femininum (Razchoniss), gebranchlich ift (vgl. im britten Banbe bie Magfe von ben regensburger Maurern). Bon Borag find Derivata: Bereg und Sa: rego, bas Tobten; Rehrog, ber Betobtete, Ermorbete; Rehrog werben. getobtet werben; Saureg fein und hargenen, tobten. Dbichon nun ber Sonech mir nirgenbe andere vorgefommen ift ale bei Thiele und feinen verbrudten Gewähreftellen, fo ift es boch nicht unmöglich, bag ber Sonech fich burch hunbertjahrigen ungeftorten Befit eine Stelle im Gaunerlexifon erfeffen hat, wie die Gefchichte anderer Drudfehler zeigt, wonach g. B. bei Luppe (lupa) aus "Bur" bie Uhr, und bei Aufen, Difne, bas Dhr, gleichfalls Uhr gemacht, und in folder Bebeutung volltommen geläufiger Sprachgebrauch geworben ift. S. bas Borterbuch.

## Neunzehntes Rapitel.

#### 5) Die Gaunernamen.

Bie jedes besondere Kennzeichen 1) an ber Berson des Gauners als Binfen angesehen und benannt wird, so geben auch befonbere Rennzeichen, Fehler, Gebrechen, ja auch die besondere Gerfunft ober befondere Greigniffe und Erlebniffe, Anlag, jeden einzelnen Bauner mit einem eigenen Spignamen ju gintenen, von benen ieber Bauner minbeftens einen hat. Go bieß ber jum Studiren bestimmte Damian Beffel bas Studentchen ober Bocherle, bis eine efle Rrantheit ihm einen anbern Schmusnamen verschaffte; Matthias Weber von feiner bramarbafirenden Wilbheit Feger; bie beiben Schifferfohne Frang und Jan Borbed het Scheppertie. So gibt es ben Beinamen Barrach (Grindtopf), Ginaugiger, Ginohr, Dider, Langer, Schiefbein, Rurgarm, Schnut u. f. w. Auch werben, wie im gemeinen Leben, bie Geburteorter gur Ramensbezeichnung gebraucht, g. B. Samburger, Frankfurter, Dresbener, Lubeder, Moislinger, Berliner, Stuttgarter, Frangos, Pollad u. f. w. Auch ein burgerliches Gewerbe Dient jur Bezeichnung, g. B. ber Schufter, Spengler, Scherenschleifer, Regler, Beber u. f. w. Die Kenntniß aller biefer Ramen in Berbindung mit ber Berfon, welche fie führt, ift fur ben Bolizeimann von großer Wichtigfeit, ba alle Gauner folche Spisnamen führen, und hinter biefem Berfted ihre Berfon und Antecebentien zu verbergen fuchen. Die Ramen, unter benen bie Gauner öffentlich auftreten, find gewöhnlich falich, fo ftrenge auch Die Gesethengen Die Führung eines falfchen Ramens zu beftrafen angefangen haben. Go oft ein Gauner einen Bag auf einen andern Ramen erfchleichen, anfertigen, ftehlen ober faufen fann, veranbert er ben Ramen nach biefem Bag. Solange bies nicht gelingt, solange führt er seinen einmal angegebenen Ramen unfreiwillig fort. Auf die Ramen, unter welchen die Bauner frei

<sup>1)</sup> Selbft bae Brandmal (Chaffime) wirb zu ben Binfen gerechnet.

auftreten, ober auf die ursprünglichen richtigen Ramen ift weit weniger Werth zu legen, als auf die Ramen, unter welchen ber Gauner in der Gaunerwelt bekannt ift. Es ift daher ein großes Berdienst der neuern Polizeiliteratur, namentich der Zeitschriften, daß sie beständig auf die verschiedenen Ramen, welche dieses oder jenes Subject führt, ausmerksam machen, da hierdurch die wahre Verson und die Berhältnisse wiel leichter ermittelt werden können.

Die Führung mehrerer Ramen bei ben Juden, welche ihnen jest von den meiften Befeggebungen unterfagt ift, ruhrt befannt: lich von ber Ramensanberung her, welche Abraham (urfprünglich Abram) und Sarah (Sarai) nach Genes., Rap. 17, B. 5 und 15, und Ifrael (Jatob), Genef,, Rap. 32, B. 28, auf gottlichen Befehl vornahm, fowie auch von den Beinamen, welche ber fterbende Ifrael (Benef., Rap. 49) beim letten Segnen feinen Gohnen beilegte. 1) Die Aenberung bes Ramens galt bei ben Juben feit unbenklichen Zeiten als ein Mittel, ein ungludliches Geschick in ein gunftigeres zu verwandeln, weshalb in folden Fallen bis auf bie neueste Zeit, g. B. bei schweren Krankheiten, bie Reconvales scenten entweder auf bem Rrantenbette ober in ber Synagoge vom Rabbiner fich benfchen (fegnen) und einen andern Ramen Sehr häufig laffen bie Juden auch ihren Bebeilegen ließen. schlechtonamen, namentlich bie Ramen Roben und Levi, fort, und begnügen fich mit bem fpeciellen Bornamen.

Bu biesen uralten Wilkürlichseiten, benen erst, wie bemerkt, in neuester Zeit Einhalt gethan ist, kommt aber die von den jüdisschen Gaunern stark ausgebeutete allgemeine Verstümmelung der ursprünglichen Namen, welche aber auch wieder in der schlechten Aussprache ihren Grund hat. Diese Verstümmelungen sind so arg und durchgreisend, daß sie dem Polizeimann geläusig sein müssen, weshalb denn nach den schon von Selig in seinem "Lehrsbuch der jüdischsedentschen Sprache", S. 62, und von Schwenden, a. a. D., S. 27, gegebenen Verzeichnissen die hauptsächlichsten Verstümmelungen hier angeführt werden sollen:

<sup>1) 3.</sup> B. Juba, Arje, Lowe; Benjamin, Seew, Wolf u. f. w.

Naron, Arend, Arendchen.

Abigdon, Bictor.

Abraham, Aberl, Afrom, Afroemche.

Afcher, Anschel, Maschil. Baruch, Boruch, Borach.

Benebict, Benbet.

Benjamin, Seef, Wolf, Wulf. Chanoch, Hennig, Haendel. Dowid, David, Dovidden.

Eliefer, Geefer, Lepfer, Loefer, Lafer, Lagarus.

Elija, Elias, Elie.

Emanuel, Manuel, Mendel.

**Ephraim**, Fraime. Feibel, Philipp.

Feibel, Feitele, Beitele, Beubt.

Feift, Feis.

Babriel, Gafril, Befril.

Gerfon, Geronam, Geronymus.

Gibeon, Gebibe.

Gumpel, Gumperis, Gumprecht, Gumperich.

Beinemann, Beim, Chaium, Chaimche, Beimann, Bermann.

Beffetiel, Chestel, Bestel.

Jatob, Jacof, Jecof, Joincof.

Iehudah, Juda, Juidel, Judchen, Löwe, Löb, Leo.

Jeremias, Jeremie.

Iesajas, Iessel, Jees, Jeschaje. Issuel, Israel, Israe

Jischaf, Isaaf, Eisech, Ibet, Giste, Idzad, Ibot, Gipot.

Joachim, Johime, Jochime, Jochum.

Joël, Jool, Jolchen, Jaulchen, Julius.

Jonas, Jone, Jonichen.

Kain (Chaijim), Chaium, Heyne, Heinemann.

Rat, Rahn.

Levi, Leib, Low, Low, Lobel, Lion, Leopold.

Lucas, Lides.

Manaffes, Mones, Mannes.

Manus, Magnus, Mannes, Mantje. Marcus, Mark, Mordchen, Mottchen.

Mataffiohu, Matteus.

Mausche, Moses, Mosche, Moris. Michel, Machol, Macholchen.

Morbechai, Marfus, Merfel.

Raphthali, Bewi, Hirfch, Hirschel, Höschel. Rathan, Rathgen, Ratige, Rofen.

Sacharja, Zacharias.

Schimon, Simeon, Schimme, Schiman, Simechen.

Schimischen, Samson, Simson. Schlomo, Salamo, Salman. Schmuel, Samuel, Sanwil.

Sender, Sendel, Alexander. Tobias, Dubie, Debele.

ţ

Als die bekanntesten und gewöhnlichsten Judennamen hat Selig, a. a. D., S. 63, noch angeführt: Aaron, Uri, Efraim, Ittomer, Eljosim, Elchonan, Idal, Brocho, Boruch, Berachia, God ober Gad, Gedalja, Gawriel (Gabriel), Don oder Dan, Hillel, Hendel, Hillmann, Walk oder Falk, Susmann, Serach, Chestija, Febel, Jossef oder Joseph, Jachiel, Jaunosson oder Josnathan, Joir, Jainkof oder Jasob, Josor, Jeruchom, Kassriel, Lemel, Moril, Moschil, Meier, Michal, Monis, Mono, Mnachem, Meschallem, Rauach oder Roah, Rachmann, Rissan, Rosson oder Rathan, Sender, Auser, Aisiwa, Asriel, Ensel, Feibesch, Feibel oder Philipp, Peret, Jemach, Koppel, Kaddisch, Ruben, Schabsse oder Schebssel, Schallum, Schauel oder Saul, Schmatja, Tanschem, welche Ramen auch vielsach von jüdischen Gaunern geführt werden, und unter welchen sich dann alle Gauner genau kennen.

# 3manzigftes Rapitel.

## η) Der Zinkplat.

Endlich werden auch bestimmte Derter und Stellen von ben Gaunern gezinkt, welche bavon ben Ramen Binkplate fubren. Bintplat - jubifchebeutsch Biatef, von בעיב, רשב (jazaf, hizif), "er hat aufgerichtet, hingestellt", wovon השבם [matzewo], Monument, Statue, Grabmal), ober Emet, Emmeff 1), nag, bie Wahrheit, Bestimmtheit'- heißt jeder von Gaunern besonders bezeichnete und bestimmte Ort, und fann baber sowol jede Behaufung als auch jebe Stelle im Freien auf Begen, im Felb und Walb fein. Der Binfplat, Wiatef ober Emmeff, bient gur Bermittelung ber gaunerischen Communication, wie auch jum besonbern Versammlungsort vor ober nach einem Sanbel. Biatef, ber jedesmal ichon bei bem Baldowern, fpateftens nahe vor Ausübung bes einzelnen Diebstahls, bestimmt wird, verfammelt sich die Chawrusse, und zieht sich auch wieder auf benselben nach vollbrachter That jurud, wenn nicht bafur ein anderer Biagef ale Intippel (f. b.) bestimmt, ober bas Unternehmen geftort und die Chawruffe auf die Flucht gejagt ift. balbowerte Maffematten aus ichwer zu transportirenben Gegenftanben, bie nicht bequem in Tragfaden, Riffimer (von 5-2, Beutel, Sadel) fortzuschaffen find, fo bleibt ein Chawer auf bem

Bintplay mit bem Fuhrwert, Agole, Dichfegole, gurud. Bum Zinkplat, wo das Fuhrwerk die Diebe erwartet, wird eine verftedte Stelle hinter einem Gebaube ber Borftabt, binter einem Stall, ober einer Scheune ober unweit bes Thors, gur Seite einer bunkeln Allee, gewählt, wobei benn bie Befchicklichkeit bes Fuhrmanns barin befieht, bem Begegnenden ober Beobachtenden irgenbeinen unverfänglichen Borwand anzubenten, warum er hier balt, g. B. bag er bem Pferbe gupfeift ober auch vom Bagen fteigt und am Geschirr umberschnallt, als ob etwas baran schabhaft geworden ift, ober auch die Pferde füttert. Mislingt ihm bies Bemahen, und fann er, ohne Berbacht bei bem Beobachtenben ju erregen, nicht bleiben, fo ift er abgeginft, und er muß meg-Abgezinkt ift überhaupt jeder Dieb, ber bemerkt und beobachtet, und baber in seinem Unternehmen verhindert ift, ober auch nach vollbrachtem Diebstahl Spuren nachgelaffen bat, an benen er erfannt und entbedt werben fann. Bgl. im Borterbuch: ginfen und abzinfen.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

# c) Der bertuff.

Bertuff — vom Mittelhochdeutschen tüschen, täuschen, Riederbeutsch tüschen und tüffen 1), verdeden, zudeden, beschönis egen, besänftigen — bedeutet, dem Sinne des heutigen volksthümlichen Worts vertuschen entsprechend, die Verdedung einer Handlung durch Bornahme einer andern, welche die Ausmerksamkeit der Answesenden in Anspruch nimmt. Der Vertuff ist somit jede Handslung, welche dazu dient, die Ausmerksamkeit von jener Haupts

<sup>1)</sup> Im Rieberbeutschen ift das Tuschen und Tuffen auch jest noch burchzgehender Sprachgebrauch. "Tuff, tuff!" ift die begütigende und abweisende Busprache bei ausbrechender Leidenschaft oder unrechtsertigen Handlungen und bedeutet: "Still doch!" — Diese Ableitung erscheint natürlicher als die vom jubisch beutschen wir (teschuoss), der donnernde polternde Larmen. Bgl. das hebraische muw, Sturm, Donnerwetter, Berwüstung.

handlung abzulenken, und barf beshalb nicht mit Thiele bles als Gebrange 1) überfest werben, ba bas verabrebete Gebrange nur eine ber vielen fecunbaren vertuffenden Sandlungen ift. Bertuffer ober Bertuffmacher hat, gur Unterftugung feines Rameraben, bei öffentlicher Belegenheit einen Freier, bas beißt bie Berfon, die bestohlen werden foll, nach Berabredung, nach gemeinsamer Runftregel und nach Ort und Gelegenheit fo gu beschäftigen, daß des Freiers Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt und vom Diebe abgeleitet wirb. So macht ber Gauner Bertuff, wenn er vor einem Schaulaben auffallende Bemerkungen macht, aufsehenerregende Sandlungen begeht, 3. B. wie durch Bufall eine Fenfterscheibe einstößt, damit, im Auffehen auf ihn, sein Ramerad einem Rebenstehenden in die Tafche langen fann. Bertuff macht ber Gauner, ber ben Freier an irgenbeinem öffentlichen Ort wie einen alten Befannten umarmt, halt und befchäftigt, mahrend sein Kamerad jenem ober auch einem nahen andern die Uhr ober Dose nimmt; ober ber Gauner, ber fein Rind öffentlich mishandelt und bie Aufmerksamkeit auf fich und bas Rind gieht; ober ber mit Jemanben auf öffentlichem Wege Streit anfangt, ober evilevtische Bufalle simulirt, ben Betrunkenen spielt, als scharfer Reiter sein Pferd ftraft u. f. m., ohne baß jedoch gerade ein Bebrange babei nothwendig mare. Freilich wird oft versucht, ein Bebrange zu bewirken, namentlich bei Bufammenfluß einer größern Menschenmenge, was auf Jahrmartten, im Theater und bei öffentlichen Berfammlungen befonders ber Fall ift, vorzüglich wenn fein specieller Bertuff verabrebet ift, und ber Dieb, ber einen guten Freier in ber Rabe hat, ploblich ben Bint jum Bertuff gibt. Bei bem Bertuff mit Gebrange fallen häufig arge Brugeleien vor, und ber bienstaefällige Bertuffmacher muß bie alte filberne Spinbeluhr, die sein Ramerad babei ftiehlt, meift immer mit schmerzhaften Beulen und aufgelaufenem Gefichte bezahlen, wenn er nicht gar

<sup>1)</sup> Der Schrefener wird ja auch Bertuffer genannt, und wird schwerlich in einem Gewölbe ober Laben Gelegenheit und nothig haben, ein Gebrauge zu machen. S. weiter unten "Das Schrefenen".

überdies noch als Sandelmacher jur Saft und Untersuchung gezogen wird. Der Dieb fann aber auch felbft, ohne Beihulfe eines Dritten, Vertuff machen, & B. burch Simulation von Trunkenheit ober Albernheit, ober durch Provocation fonftiger Auffälligkeiten, welche bie lebhafte Aufmerkfamkeit nach einer beftimmten Richtung lenken, wie bies 3. B. burch Feuerruf in Theatern und gablreichen Berfammlungen geschieht. Auf alle galle ift' es flug und geboten, jeben, ber öffentliches Auffehen erregende auffällige Sandlungen begeht, ober Sandel anstiftet, sofort anguhalten, ju untersuchen, und nach Befinden ju ftrafen, wozu fcon . ber bloge Bruch bes Friedens auf Markten und offenen Wegen und Stegen genugsame Beranlaffung gibt, wenn man auch nicht immer im Stanbe ift, bie öffentlich bargelegten Affecte und Bebrechen gleich auf ber Stelle ale Simulation und Bertuff gu unterscheiben. In biefer Begiehung gahlt ichon ber Liber Vagatorum eine Menge Vertuffarten auf, die auch noch heutiges Tages in Anwendung fommen. Dehr als einmal hat wol jeder Polizeimann verfolgte Bettler und Sauseinschleicher bie Rruden wegwerfen und eiligst bavon laufen feben, bag, wie ber Liber Vagatorum fagt, "ein Pferd ihn nicht mocht erreichen". Gin fast täglich und besonders von Kindern gemachter und immer noch nicht fogleich richtig gewürdigter Bertuff ift bas laute - Beinen und Jammern auf ben Strafen unter bem Borgeben, Gelb verloren ober ein Gerath gerbrochen ju haben, um bie Borübergehenden jum Mitleid ju bewegen, die meiftens auch fehr rafc eine oft überreichliche Collecte veranftalten. In biefer Beife gibt es noch ungahlige Bertuffarten, bie jumeift auf bas Mitleib berechnet find, und gegen bie man fich nur burch talte Besonnenheit schüpen fann.

## Sweiundzwanzigstes Rapitel.

#### a) Das Schrekenen.

Dbichon, nach ber bereits angeführten Etymologie 1), bas jubifch = beutsche Wort Schreko gleichbedeutend ift mit bem Worte Binten, fo wird bas bavon abgeleitete Schrefener, fdrefenen ober Grifener, frifenen, boch nur im beschränftern Sinne bes Bertuffere, und gwar auch babei wiederum in ber Befchranfung auf Diebstähle in offenen gaben und Bewolben, und vor ben Mugen Des Berfaufere, befondere beim Schottenfellen und Chilfen, gebraucht. Der Schrefener ober Grifener begleitet ben Labendich (ben Schautenpider) ober ben Chalfen in die Bewölbe und Laben, und hat babei bie Aufgabe, Bertuff zu machen (weshalb ber Srifener auch Bertuffer genannt wirb) bober, wie bas Bertuffmachen speciell in gaben und Bewolben heißt, ju frefenen, b. h. bes Bertaufers Aufmertfamteit zu feffeln, damit fein Ramerab, ber Schautenpider, besto unvermerfter stehlen fann. Ueber bieses Srekenen wird bei bem Rapitel vom Schottenfellen und Chilfen weiter gesprochen werben.

## Dreinndzwanzigstes Rapitel.

#### β) Das Meistern.

Eine sehr schwierige und seine Art bes Bertuff ift bas Meistern. Darunter versteht man die von dem Begleiter eines Diebes, ober von dem lettern selbst bei Berübung eines Diebstahls ausgehende Beschäftigung und Bannung der Ausmerksamkeit des unerwartet herannahenden Freiers oder einer dritten Person, das mit das schop begonnene Unternehmen verborgen bleibe, oder die Bollendung besselben nicht gestört, auf alle Fälle aber mindestens

<sup>1)</sup> Die Ableitung von pri (sorak), werfen, bei Thiele, ift falfch und gibt auch feinen Sinn.

ber Rudzug gefichert werbe. Man begreift, welche Beiftesgegenwart und Bermegenheit bazu gehört, ein fo plobliches Dazufommen ben Aufstoß, nicht nur jur Sicherheit ber Gauner, sonbern auch gur Fortfegung und Bollenbung bes Berbrechens ju paralyfiren. Gerabe hierin enthält bie Geschichte bes Gaunerthums gahlreiche Beispiele von erstaunlicher Geistesgegenwart und Frivolität. 1) Borguglich fällt ben Schmiren bas Meiftern gu, weshalb benn auch die geübteften Gauner ju Schmiren ausgestellt ju werben Außerhalb bes Saufes ift es ben Schmiren meiftens nicht fehr schwer, ben in spater Racht vielleicht aus frohlicher Gefellichaft jurudtehrenden Freier burch Fragen, Bemerfungen u. bal. aufzuhalten. Auch lagt fich bie Aufmerkfamteit ber Rachtwachter leicht auf Rebenbinge lenken, indem nach ber Uhr gefragt und ein Befprach angefangen, in einiger Entfernung vielleicht von einem andern Rameraden Beraufch als Bertuff gemacht wirb, um die Aufmerkfamkeit der Wachter borthin ju giehen. 2) find neuere Kalle befannt, daß mit einem aus bem Fenfter blidenben hausmadden ein Liebesgesprach begonnen murbe, mahrend um die Ede bes Saufes ber andere Dieb die Renftericheibe ausschnitt. In einem andern Falle wurde bei einem Standchen mit Guitarrebegleitung im Rachbarhaufe eingeftiegen, um bem bas Rouleau aufziehenden Freier die Begenwart zweier als Schmiren aufgestellter Personen auf ber Strafe ju motiviren. Sehr bebentlich ift bas Meiftern beim Aufftog im Saufe, namentlich gur Racht-

<sup>1)</sup> Als Lips Tullian nach bem großen Brande in Burgen in die Domefirche gebrochen war und die Wächter auf das Gerdusch, welches beim Aufbrechen der Sakristeithür entstand, herbeieilten, den im Fenster sitzenden Lips Tullian jedoch nicht bemerkten, sich aber dem Fenster gegenüber unter einen Baum setzen, trat Tullian's Ramerad Zimmermanu, der Schmire gestanden hatte, herau, spielte den schwer Betrunkenen und hockte dicht bei den Wächtern nieder, indem er seine Nothdurft verrichtete, worauf sich die Wächter lachend und murrend zurückzogen. Bgl. "Lips Tullian", I, S. 165 u. 166.

<sup>2)</sup> Die Rheinischen Banben hatten ein befonderes Geschick, die Aufmerts samfeit ber Rachtwachen auf Stadttheile zu richten, welche gerade in entgegens gesetter Richtung von ben Stadttheilen lagen, wo ber Maffematten gehandelt werben follte.

zeit, in welchem Falle meistens bie Flucht versucht, wenn nicht jur Gegenwehr und Gewalt gegriffen wird. Um Tage ift bie Begenwart eines Fremden, ber beim Aufftof fogleich nach einem Berrn Muller, Mener ober Fischer u. f. w. fragt, einigermaßen unverbachtig anzusehen, namentlich wenn er fich als Geschäftsmann zu irgenbeinem Gewerbe, als jum Bahnausziehen, Frifiren. Rastren, Rlavierstimmen, Tapeziren, Uhrenaufziehen, oder bie weibliche Gaunerin als Bebamme, Lavementsegerin, Bughanblerin bestellt. in Gafthofen auch wol sich fogar für eine bisponible Berfon ausgibt. Selbft im ichon aufgeschloffenen Bimmer tann ber Dieb beim Aufftog fich als fur ein folches Gewerbe beftellt geltend machen und fein Eintreten burch die offengefundene Thur artig entschuldigen. 1) Aus gleicher Borsicht geht ber schon mit geftohlenen Sachen bepadte Dieb ftete rudmarts bie Treppen hinab, indem er bei herannahendem Geräusch fofort bie Treppen binanfteigen fann, als ob er Sachen an herrn Muller, Deper, Fischer u. f. w. bringen will, wobei er benn meiftens von bem Bestohlenen felbst als in eine falfche Wohnung gerathen, aus bem Saufe gewiesen wird, bas er benn auch mit einer flüchtigen Entschuldigung rafch verläßt. Undere feste Regeln konnen kaum angeführt werden. Die jedesmalige Situation gibt bie Rorm, beim Aufftog ben Freier zu meistern, bamit ber Maffematten vollftanbig "gehandelt" werbe.

<sup>1)</sup> Einen folden sehr vikanten Fall erzählt Thiele, a. a. D., I, 37. Strich Salomon Wohlauer, ber im Jahre 1830 bas Logis eines in Berlin anwesenden fremden Leinwandhanblers aufgeschloffen, aus einer Schublade 62 Thaler entwandt hatte, und schon im Begriff war fortzugehen, wurde vom unerwartet dazu kommenden Bestohlenen noch im Bimmer betroffen. Dhne die mindeste Berlegenheit redete Wohlauer jenen an, wie er so unvorsichtig sein konne, die Thur offen zu lassen, die er offen gefunden habe, als er gekommen sei, um Leinwand zu kaufen. Wohlauer kaufte hierauf dem Bestohlenen noch ein Stud Leinwand ab, bezahlte es mit dem gestohlenen Gelde und entsernte sich unangefochten.

## Vierundzwanzigftes Rapitel.

## y) Das Zuplanten.

Mit ber Bollenbung bes Diebstahls ift ber Befit bes gestohlenen Guts noch nicht gleich gesichert und bie Gefahr ber Entbedung noch nicht gleich befeitigt. Der Bauner weiß, baß ber Besit einer gestohlenen Sache ein schweres Indicium gegen ihn ift. Deshalb ift feine erfte Sorge, bas Beftohlene fofort aus feinen Sanden in die ber Genoffen ju geben, beren Gegenwart ober Betheiligung beim Diebstahle gar nicht ober boch schwieriger zu beweisen ift. Dieses rasche und heimliche Fortgeben in' die Bande ber Benoffen heißt juplanten 1), und geht außerft bebende und rafch von ftatten, ba bei allen gewagtern Unternehmungen, die ein Buplanten nöthig und nutlich machen, fich bie Genoffen jedesmal bagu bereithalten, bas Geftohlene bem Diebe rafch abzunehmen. So ist oft schon eine Uhr ober Dofe langft aus bem Theater, ebe ber noch bei bem Diebe figenbe Beftohlene (Balhei) biefelbe vermißt. Der Balhei bat nun felbft bei bem bringenbften Berbacht feinen Beweis gegen ben Dieb, und fest fich bei einer Unschuldigung ben gröbsten Beleidigungen ober jogar einer laftigen gerichtlichen Brocedur aus. Oft ift aber auch ber Berbacht fo rafch und bringend, bag ber Gauner bas Geftohlene nicht schnell genug ben Genoffen gufteden fann. Sier tommt es nun barauf an, bem Balbei felbft ober bem erften beften in der Rabe befindlichen Unbefannten unvermerft bas Geftoblene aujuplanten, mas häufig bei ber erftaunlichen Fertigkeit ber Gauner glanzend gelingt, und bann ben anschuldigenden Balbei in bie peinlichste Situation versett. Frappant find die Kalle, welche Thiele bei Gelegenheit ber Lowenthal'schen Untersuchung erzählt. 2)

<sup>1)</sup> D. h. zupflanzen, in die hand eines Dritten pflanzen. Dies Bort fteht der Bebeutung nach mit der Kawure in enger Beziehung, f. das Kapitel Kawure. Die spanische Gaunersprache, Germania genannt, hat Plantar, eingraben, fawure legen.

<sup>2)</sup> In bem einen Falle wußte ber Ganner Bolff Rofes am 18. Mai 1830

Das Zuplanten und das Chilfen erfordert die äußerste Gewandtheit, und gilt daher bei den Gaunern als Bravourstück, dessen sie sich gern und laut unter ihresgleichen berühmen, sobald ihnen ein solches Geschäft gelungen ist. Es ist auch die Hauptgrundslage bei der Taschenspielerkunft, womit eine Unzahl reisender Gauner das Publikum in Erstaunen zu sehen weiß. Das Einverständniß der Gauner zeigt sich aber am gefährlichsten bei den Besuchen, zu denen sich die wirklichen und angeblichen Angehörigen des gefangenen Gauners in die Gefängnisse zu drängen suchen, um letzterm Geld und Fluchtmittel zuzuplanten. Ungeachtet der Gegenwart des Gefängnisseamten und seiner genauesten Aussel

nicht weniger als 30 Thaler, bie er einem Sanbelsmann beim Dechfeln aus bet Belbtage geftohlen hatte, biefem wieber juguplanten, als berfelbe ihn anhielt, ihm ins Quartier folgte und bort auf Bolff Mofes' Berlangen fein Gelb nachgablte, welches er nun mit Staunen gang richtig fanb. In einem anbern Falle wußte Jafob Bernharbt, aus bem lubedifchen Dorfe Doisling, in einem berliner gaben, wo er Debaillen ftehlen wollte, und von bem guvor gewarnten Labenbefiger nebft zwei im Laben verftedten Boligeibeamten fcharf beobachtet wurde, nicht nur bennoch vier Debaillen ju ftehlen, fonbern auch bei feiner Arretirung unvermerft bem ihn begleitenben Bolizeicommiffarius in Die Tafche Bgl. Thiele, a. a. D., II, 111. Unübertroffen bleibt jeboch bie Gewandtheit und Frechheit bee Cartouche. Ale er namlich am meiften in Baris von fich reben machte, außerte ber Ronig einmal bei ber Abenbtafel, er mochte ben Cartouche boch wol einmal feben. Anbern Morgens auf bem Wege nach bem Aubiengfaal, in Begleitung zweier Rammerherren, bemerfte ber Ronig in einem Bimmer einen Menfchen, ber bie filbernen Banbleuchter ju poliren fchien. Die Leiter, auf welcher er ftanb, brehte fich fowie ber Ronig fich naberte, und wollte umfallen. Der Ronig fprang fogleich bingn und hielt fie mit ben Borten: ", Rehmen Sie fich in Acht, Sie fonnten leicht verungluden". Cartouche flieg jest von ber Leiter, machte bem Ronige feine Berbeugung mit ben Borten: ", Gw. Majeftat find ein ju gnabiger Monarch, unter beffen Schut ich nie verungluden werbe." Der Ronig lachelte aber biefe Borte bes vermeinten Leuchterpupers, und ging in ben Aubiengfaal, in welchem er fofort in die Tafche nach feiner Dofe griff. Bu feinem Erftaunen lag in ber Dofe ein Billet: "Cartouche bat bie Ehre gehabt mit Ew. Dajeftat ju fprechen. Er fonnte bie filbernen Banbleuchter nehmen und auch Em. Majeftat Dofe, benn fie maren in feinen Sanben; allein Cartouche raubt feinem Ronige nichte. Er wollte nur Em. Dajeftat Bunfch erfüllen." turlich hatte Cartouche fich fogleich aus bem Stanbe gemacht. Bgl. ,, Reneftes Räubers, Diebes und Gaunerarchiv" (Queblinburg 1812), G. 138.

merkfamkeit fann es nicht verhindert werben, daß ber gefangene Sauner bem ihm vielleicht gang ferne ftebenben, aber burch ben erften Blid und Bint als Gauner nahe verbundenen Befucher weinend mit affectirter Leibenschaft um ben Sals fällt, bag er ihm im unendlichen Schmerze mit ben Sanden an ben Ropf faßt, ihn herzt, und inzwischen ihm aus bem halbtuch, haar, Dhr ober Bart eine feine Feber ober Feile herauszieht, mahrend fein fest auf ben Mund bes Befuchers gepreßter Mund einen Rlamo. niff ober ein Golbftud in Empfang nimmt. Borguglich brangen fich in biefer Beife bie Beiber und Concubinen in die Befangniffe, und bringen auch Rinder mit, die oft bem Gauner gang fremd find, an beren Gegenwart er jedoch gleich bemerft, bag in ber Rlote, Trompete ober bem andern unverbachtigen Spielzeug bes Rindes ein Gegenstand ftedt, ben er im unschuldigen Scherzen und Spielen mit bem Rinde gefchidt herauszuholen weiß. brangt fich haufig ein getreuer Bubel ober Spithund mitherein, fpringt an ben lang vermißten herrn wedelnd in die Bobe, ber ihn gerührt umarmt und liebfoft, babei aber unter bem Schmang, Halsband ober aus bem bichten Saar zwischen ben Borberbeinen bes Thiers die Rlamoniff, Feilen u. bgl. herauszieht, die feine Genoffen baran befestigt haben. Die hunde spielen überhaupt eine wichtige Rolle bei ben Gaunern. Abgesehen von bem mertmurbigen, fast hiftorisch geworbenen hunde bes Bairischen Siefel, ber in ber That bie tapferfte und gefürchtetfte Begleitung bes Siefel war, findet man die bestdreffirten Sunde bei Baunern, die ja auch häufig mit ihnen zur Schau umherziehen. Die Sunde find nicht nur baju abgerichtet, alles, mas ber Berr hinwirft, aufaugreifen und an niemand als an biefen abzulaffen 1): fie rennen

6

<sup>1)</sup> Ale ber Gauner Tom Gerhard am 24. August 1711 ju Thburn gehenft wurde, lief fein fehr hubicher Bologneferhund bem presbyterianifchen Beiftlichen Dr. Burges gu, welcher fich bee verwaiften Thieres annahm. Bum Schreden bes geiftlichen herrn zeigte ber hund jeboch balb bei ben Bangen burch bie Strafen, bag er fehr gefchictt ben Leuten bie Belbbeutel aus ber band wegzuschnappen wußte, welche er feinem herrn brachte. Diefer ließ nun aus Furcht, bag auch im Berfammlungehaufe einmal bas bebenfliche Talent Ave: Ballemant, Gaunerthum. II.

auch auf einen Wink bes Herrn bavon, wenn er ihnen bei einem Taschendiebstahl bas Gestohlene hinwirft, ja sie springen, auf einen Wink des Herrn, hurtig auf einen bezeichneten Gegenstand zu und rennen damit fort, während der Gauner hinter seinen Hund herläuft, als ob er ihm das Gestohlene abjagen wollte, und mit ihm verschwindet. Ueber andere Arten des Zuplantens wird gelegentlich weiter gesprochen werden.

#### Sanfundzwanzigftes Rapitel.

#### d) Das Brennen.

Der innige Zusammenhang bes Gaunerthums, bie gemeinfame Renntniß ber gewerbemäßigen Runftgriffe, ber geubte Blid, ben unter bem Schein burgerlicher Chrlichkeit einbergebenden gaunerischen Genoffen alsbalb unter ber Maste zu erfennen, bas rafche Auffinden aller geheimen Schlupfwinkel im fremben Orte, und ber fcharfe Ueberblid bes Berfehrs in bemfelben, befähigt ben Gauner, nicht nur fehr balb, alle ihm verwandten Glemente auszuspaben, sondern auch rasche Runde von allen vollführten Unternehmungen au erlangen. Die Ganner, welche einen gludlichen Sandel gemacht haben, erhalten baber fofortigen Bufpruch von Benoffen, bie an bem handel selbst nicht theilgenommen haben, und werben theils begludwunscht, theils erhalten fie Binfe und Anerbietungen. bas Geftoblene beiseite zu bringen und That und Thaterschaft au verhehlen, theils endlich sucht die geschäftige Gigennütigfeit eine brobenbe Befahr barguftellen, Berfcwiegenheit und Beibulfe ju geloben und fonft fich wichtig ju machen. Deiftens find biefe Gratulanten Gauner, bie am Orte felbft wohnen, und baber an biesem nicht leicht felbft ein Unternehmen wagen burfen, banfig

jum Ausbruch fommen möchte, bas verfängliche Erbftud auf biefelbe Beife aus ber Welt beforbern, wie bem Erblaffer geschehen war. Bgl. Smith, a. a. D., S. 373.

auch bestechliche Vigilanten, oft aber auch fremde Gauner, benen die Runstreise misglückt ist, indem sich ihnen keine günstige Geslegenheit zu einem Handel barbot. Besuche der Art sind den glücklichen Gaunern so lästig wie gesährlich, da diese rührige Beswegung des Gaunerthums dem scharfen Blicke des geübten Polizeimanns nicht leicht entgeht, weshalb denn auch ein Grund mehr für den Died vorhanden ist, zur Sicherheit seiner Person und des Gestohlenen sich so rasch wie möglich aus dem Staube zu machen. Oft können sedoch die glücklichen Gauner der lästigen Gratulation dennoch nicht entgehen, und müssen daher die durch Hersommen eingeführte, nach Umständen unverschäut dreist und hoch gesorderte Gewerdssteuer, das Branntweingelb drennen. §)

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

#### e) Das Maremokum.

Das geheime Verständniß und die verstedte Verbindung bes Gaunerthums wird auch selbst im Gesängnisse nicht unterbrochen, so sehr alle Mittel von der Behörde angewandt werden, die Versbindung zu verhindern. Das gesammte gaunerische Interesse ersfordert, den gesangenen Gauner sobald als möglich wieder ans freien Kuß zu bringen. Wo diese Befreiung nicht durch äußere Gewalt, durch Bestechung der Gesangenwärter, oder durch Zuplanten von Besteiungsmitteln erreicht werden kann, wird der Weg des Allibibeweises eingeschlagen. Der harmäckig leugnende

<sup>1)</sup> Jubifchebeutich Schibbauleff, von rieb, bie Kornahre, wie übers haupt jeber Antheil an ber Diebsbeute genannt wird, ben ein Bertrauter für irgend geleistete Dienste erhalt, ber nicht felbst birect ben Massematten mitgehanbelt hat. Bgl. Schräufen, Cheluke halten.

<sup>2)</sup> Die Etymologie ift wol am richtigften von berennen (insilire), nicht wol von brennen (urere), wofür ber Ansbruck farfenen ber gehräuche liche ift. Das Bort Branntweingelb ift erft eine neuere Ableitung.

Bauner kann bestimmt barauf rechnen, daß seine Genossen baldigst Zeugen stellen werden, welche seine Gegenwart an einem sernsliegenden Ausenthalte zur Zeit des verübten Berbrechens bereits willig beschwören. Dieser gewerds und psichtmäßige Alibibeweis wird das Maremokum genannt, von spiece (1847) Mare, das Sehen, die Erscheinung, persönliche Erscheinung, Gestalt, und prop (mokom), Ort, Wohnort, Ortschaft, Stadt, Oors, in der Composition Maremokum, Ortsanzeiger (auch Buchregister), der salssche Beweis des Alibi und der falsche Alibizeuge 1) selbst; daher die Redensarten: Maremokum dasnen, Maremokum ausse sein, Maremokum geben, Maremokum thun oder machen, ein salsches Alibi einzeugen; Maremokum stellen, die falschen Alibizeugen stellen.

Gewöhnlich wird ichon, vor ber Ausübung bes Berbrechens, auf alle galle im voraus bestimmt, wo ber Bauner fich aufgehalten haben foll, fodaß feine gerichtliche Ausfage mit ber ber Beugen in Uebereinstimmung gebracht werben fann. Meistens ift das die Behaufung bes Gauners felbst, wenn biese nicht allzu weit vom Orte bes Berbrechens liegt. In Diesem Falle stellen bie Beiber und Angehörige fofort und ohne weiteres die Beugen. Un entferntern Orten, wo der Gauner ichon felbst ober auf ber Reise gesehen worden ift, beschwören, sobald die Gefangenschaft und die Zeit bes Diebstahls befannt worden ift, die von ber Benoffenschaft ober Begleitung gefauften Bengen bas Alibi. einziger von ben ungabligen Binten genügt, um ben Gefangenen au einer übereinstimmenden Angabe au befähigen, ober bie bisher nur theilweise Berftanbigung vollfommen zu erganzen. An Beugen fehlt es nie. Es ift eine herbe Bahrheit, daß fich besonders drift. liche Beugen immer bereit finden laffen, fur Geld bas Maremofum ju beschwören, ja daß manche ein ftebendes Gewerbe davon machen, mahrend die Bahl ber Juben bagegen immer nur fehr gering ift. Frappant ift bas von Thiele aus ber Lowenthal'ichen

<sup>1) 72,</sup> Geb ober Gib, ber Beuge; Geb ichefer, ber faliche Benge; Gbuff, bae Beugniß; Gbuff machen, Beugniß ablegen.

Untersuchung, I, 113, angeführte Beispiel, daß sogar der Bürgersmeister zu Betsche zu Gunsten des Moses Levi Altenburger beschwor, daß er denselben am 28. Mai 1830, an welchem Tage Altenburger einen großen Rachschlüsseldiebstahl zu Strehlen des gangen hatte, des Morgens mit einer brennenden Pfeise in Betsche gesehen habe. Gleich überraschend ist Thiele's statitische Notiz, daß in jener Untersuchung achtundzwanzig solcher falscher Zeugen implicirt waren, unter denen sich nur ein einziger Inde besand. Das Maremotum erscheint somit als ein bitteres Kriterium unserer zerfahrenen durgerlichen und christlicher Ausstuß des handwertsmäßigen Gebrauchs des Eides vor den Gerichten.

# Siebenundzwanzigftes Rapitel.

# f) Das Kaffpern.

Das Kasspern, bie Kassperei, von ara (kosaw), jemand belügen, heucheln, tauschen, burchftechen, bebeutet jeben geheimen

<sup>1)</sup> Wie fann man über ben fittlichen Berfall im driftlichen Deutschland fich noch wundern, wenn ber Gib als handwerfemäßiges Beweismittel von Abvocaten und Richtern in fast jedem Civilprocef gebraucht und, hochstens nur nach einer mechanifch von Actuar hergelefenen Bermarnung vor Meineib, ge= leiftet, und fo wenig ober gar nichts von bemfelben Gerichte, bas boch auch ben Meineib als fchweres Berbrechen bestraft, gethan wirb, um bie Erhabenheit und Beiligfeit ber eiblichen Berficherung bem leichtfinnigen ober roben Beugen recht einleuchtenb ju machen und einer gottesbienftlichen Feierlichfeit gu nabern. Bie wenig wird bei ber oft maffenhaften gleichzeitigen Beeibigung einer Menge Beugen bie concrete Inbivibualitat und bie Doglichfeit ihres Berfalls in tiefen Aberglauben berudfichtigt, ber eine Menge gottlofer Mittel an bie Sand gibt, felbft ben miffentlichen Meineib fur bas Bemiffen ohne ftorenben Ginfluß zu belaffen. Die feierlich und murbig ift bagegen bie Formlich: feit bei Ableiftung eines Jubeneibes! Man vergleiche hierzu bie Berhandlungen , bes Thuringer Rirchentage ju Baltershaufen vom 20. u. 21. Juli 1857, bei welchen ber Rirchenrath Schwarz aus Gotha hervorhob: "bag bie Religion nicht im Dienfte bes Staats fiebe, folglich auch nicht ber Gib, ber nicht in ben Banben ber Dbrigfeit ale Untersuchungemittel fein burfe".

## Neunundzwanzigftes Rapitel.

## β) Das Challon-Kaffpern.

Die mannichfaltigste und am schwierigsten zu befämpfende Raffperei ift bie burch bas Kenfter, Challon 1) (7757). Sie geschieht durch Binkenen, Buplanten, Sprechen, Singen, Beten, Pfeifen, Buften, Rauspern u. f. w. Das Zinkenen ift bann möglich, wenn ber Befangene bas Fenfter erreichen ober eine Aussicht auf andere Fenfter, Gebäude oder Baffagen gewinnen fann, von benen her er Binfen befommen und wohin er Binfen wiedergeben fann. Es ift nicht leicht, Befangniffe ber Art berzustellen, welche bas reciprofe Binkenen burchaus unmöglich ober minbeftens schwierig machen. Man follte aber mindeftens ju Untersuchungsgefängniffen nicht jedes abgangige Gebaube hergeben, bas weiter feinen Borgug hat, als daß es fur die Behorde disponibel ift. Auch ift es eine kurgsichtige Sumanitat, die noch nicht überführten Befangenen ohne Unterschied in einem folden abgesetten Bebaube ben vollen Comfort einer burgerlichen Wohnung in einer gur ebenen Erbe2) ober im erften Stod gaffenwarts belegenen Stube nahe an ber Strafe ober Paffage genießen ju laffen, und babei noch bie Belegenheit einer Berftanbigung burch Binkenen, ober gar jum Buplanten von Fluchtmitteln ju bieten, welche von bem Gauner fofort in vollständigster Beife ausgebeutet wird.

Ist aber durch die baulichen Einrichtungen und genaue Bewachung der Rapport durch optische Zeichen und Wahrnehmungen beschränkt und verhindert, so bietet die Sprache das verschiedenartigfte Mittel jum Kasspern durch das Fenster dar. Der in ein

<sup>1)</sup> Blural: Challonim und Challones, wovon corrumpirt: Gallonen und Gallones.

<sup>2)</sup> Es ift nicht lange ber, baß ein im Auslande bestrafter lubeder Bagant auf Schub hier anfam, und bei feiner am Abschube verfaumten Bistation, hierorts im Besitze mehrerer sauber geschnittenen Holze und Anochenmobelle von Schlüsselbarten zu ben Bellen zurudgebliebener Untersuchungsgefangenen befunden wurde, nach benen er hier Schlüssel machen lassen, und in die Fenster ber zur ebenen Erbe belegenen Bellen werfen follte.

Befängniß geführte Gauner hat nicht nur in ber erften Stunde bie Zelle und ihre Lage und Umgebung untersucht, sondern lernt auch fehr balb feine Nachbarschaft tennen. Er tritt an ober unter fein Fenfter, rauspert fich, pfeift ober fingt, und fofort befommt er eine Antwort. Er ruft ben "Nachbar oben, unten, linke, rechts" u. f. w., nennt Rummer ober Ramen feiner Belle, feinen eigenen Gaunernamen ober irgendeine Beziehung, und empfangt bafur bieselbe Ausfunft von bem Unbefannten, an beffen erfter Antwort und Beife er, ohne ju feben und gefeben ju werben, erkennt, mit wem er zu thun hat, und ob jener ein Bittscher ift, ober ob er mit ihm Rochemer schmusen fann. Ein einziges Riesen ober Rauspern ober auch bas Stillschweigen auf eine Frage benachrichtigt ihn, daß bas Gesprach belauscht wird. Schmufen aus ben Fenftern nach ber hausordnung icharf controlirt und bestraft, fo fangt ber Gauner an ju fingen ober ju beten, ale ob er zu feiner Erbauung einen driftlichen Befang ober ein jubifches Gebet anftimmt, und fingt in ber Gaunersprache, nach . Art bes im erften Theil, S. 210, gegebenen Bogelsberger Baterunfer, feinem Genoffen au, was er ihm im profaischen Gesprach nicht mitautheilen magen barf, ober pfeift eine befannte Gaunermelodie. 1) Rudfichtelose Durchführung einer ftrengen Sausorbnung und nach Befinden vorsichtiger Bellenwechsel fann einigermaßen bem Unfug Interessante Challon-Raffpereien werden von Thiele, a. a. D., I, 62-66, mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Auch bas Pfeifen in ben Gefängniffen muß auf bas schärfte unterfagt und bestraft werben, damit nicht mittels bestimmter verabredeter Pfeifignale (wie man fie, in Nachahmung ber Tirailleursignale, unter ben Gaunern üblich finbet) Collusionen vorsommen konnen.

## Dreißigstes Rapitel.

## γ) Die Autsche.

Ift es bem Gauner nicht möglich, ober erscheint es ihm ber Umgebung und Bewachung wegen nicht rathsam, burch Bort, Befang und andere Stimmittel mit feinem Benoffen in Berbinbung au treten, ober hat er ihm fonst irgendetwas zuzuplanten, fo wird bie Buflucht jur Rutsche, Agole, genommen. Die Rutsche ift eine Schnur ober ein Faben, welcher von einem Fenfter jum andern gelaffen, und nicht etwa allein gerade herunter, fondern auch fdrage und jur Seite nach einem Fenfter geführt werben Aus bem Garn ber Strumpfe, aus ben gaben ber Bemben, Strohfade und Deden werben mit großem Befchid leichte und ftarte Schnure jufammengefest; ja felbft von Strobhalmen habe ich feine, fauber geflochtene, lange Schnure gefeben. Studden Brot ober ber Anduel am untern Enbe bes Sabens führt ben gaben fentrecht in bas untere Bellenfenfter, fehr baufig wird ber gaben in penbelmäßige Schwingung gebracht, baß er bas feitlich unten gelegene Fenfter erreicht, zu welchem 3mede auch wol der Faden an einem fteifen Ende Strohfeil befestigt wird, um die Schwingung ju verftarten. Saufig bei hohen Befang. niffen, an beren Mauerflachen ber Luftzug icharf vorbeiftreift, flattert ber lofe Faben feitlich meg, namentlich wenn ein Blatt Papier aus bem ftete geforberten Erbauungsbuch am untern Ende befestigt ift, wobei benn die mittels eines Strobhalms ober Splitters mit Blut martirten Buchftaben zugleich bie Mittheilung erhalten. 1) Ift bie Rutiche erft von einem Fenfter jum anbern geführt, fo dauert die Berbindung der Gauner fo lange, bis die Rutiche entbedt wird, mas bei ber Keinheit und meistens dunkeln

<sup>1)</sup> Mir find Stude Leinwand vorgekommen, die eine Gaunerin von ihrem hembe abgeriffen und mie Blut beschrieben hatte. Auf einem Butterbrot waren einzelne aus einem Erbauungsbuch geriffene Buchstaben zu einer Rotiz zusammengeflebt und im Gefangenhof unter einen Biegelftein gelegt; ebenso in Becken und kleinen Brotchen auf Papier geschriebene Notizen.

Farbe des Fabens und bei ber Bobe ber Befangniffe oft erft ipat geschieht, ober bis die Rutsche reißt. Die Enden der Rutsche werden fo lang in jedes ber correspondirenden Fenster geführt, daß sie nachgelaffen werden konnen, wenn ein Rassimer ober eine Megerre ober Begire nach bem anbern Fenfter gezogen wird, fodaß alfo ber mitzutheilende Gegenstand in ber Mitte ber Rutsche mit einer Schlinge fest gebunden wird, und beständig ale Bemeingut hin = und hergezogen werben fann. Die Enden ber Rutiche werden gewöhnlich außerhalb bes Fenfters an einem Kenfterhaten befestigt, auch fonft verftedt unten um eine Gitterftange gelegt, bamit fie ber Aufmerksamteit ber visitirenben Ronde womöglich entgebe. Es ift faum glaublich, mit welcher Dube und Gebuld die Rutschen gearbeitet werden, und welche Sorgfalt angewandt wird, um bas Ausreißen ber Kaben an Strohfaden und Rleidung der Wachsamfeit der Beamten ju verbergen. habe mehrere mal gange Rnauel unter Bellfenftern im Gartenraume gefunden, die mahrscheinlich beim Buschnellen abgeriffen waren, und bie aus einer erstaunlich großen Menge gang furger, murber Garns und Bollenfaben bestanden, und mit außerordents licher Muhe gusammengefnotet waren. Die Dube wird aber auch reichlich belohnt burch die ungemein großen Erfolge, welche Die einmal bergestellte Berbindung burch bie Rutsche liefert.

## Einunddreißigftes Ravitel.

# δ) Die Raffiwer.

Bei der schon oben, S. 86, Note 1, angegebenen Etymologie des Wortes Kassiwer ist angebeutet worden, daß das Wort Kassiwer sede schriftliche Mittheilung der Gefangenen unter sich und mit dritten außerhalb des Gefängnisses bedeutet. Nur bei grober Nachlässigkeit ist es möglich, daß dritte Personen dem Gefangenen von außen her Kassiwer durch die Kutsche zukommen lassen können. Aber in anderer verschiedenartiger Weise können dennoch Briefe

von außen in die Gefängniffe gelangen, und zwar gerade burch bie Befangnigbeamten felbft. Solange es elend befoldete Beamte gibt, folange wird es auch pflichtvergeffene, bestechliche Gefangnißbeamte geben, bei benen fur Gelb viel zu erlangen ift. 1) auch ber ftrengfte Beamte wird häufig getäuscht, und gegen seinen Willen jum Bermittler ber Berbindung gemacht, wenn er julagt, baß bem Befangenen Bafche ober Speifen u. bgl. von angeblichen Bermanbten ober sonftigen Glaubensgenoffen zukommen. 2) Besonders bevorzugt find hierin judische Berbrecher, welche grundfählich alle driftliche Gefangentoft als treife verschmähen, und fich barauf verlaffen, Rofcher von ihren Glaubensgenoffen jugeichickt zu bekommen, sobald ihre Gefangenschaft bekannt ift. Man follte überall feft barauf halten, bag burchaus feine andere Berpflegung und Bafche geliefert murbe, ale unmittelbar burch bie Sausverwaltung felbft. Bei ber genaueften Befichtigung ber Bafche fann noch immer in einer Raht ober Falte irgenbein eingenahtes Papierftreifchen unbemerkt bleiben. 3m Brote, in einer Kartoffel, einem Rloße, unter bem Mart eines Fleifchfnochens, im Maule eines gebadenen Fisches, in einer Rube, Birne u. f. w. fann irgendein geoltes Papierrollchen ober ein Rugelchen eingeschoben sein; unter bem metallenen Teller, ber Schuffel, auf bem Grund ber Suppenschale konnen Rotigen gefrigelt fein; felbft unter bem Boben bes porzellanen Suppentellers fann mit mafferiger ober öligter Tinte etwas geschrieben fein, welches ber Befangene, sobalb er es gelefen, leicht mit bem Finger wegmischen fann. Auf bem Boben, ober unter bem Boben

<sup>1)</sup> Der vollsommenste Sieg, ben je ein Gauner über einen Gefangenswärter burch Bersprechungen und Bestechungen bavongetragen hat, ift bie von Thiele, a. a. D., II, 245 fg., frappant bargestellte Reise bes Marcus Joël mit seinem Gesangenwärter von Frehenwalbe nach Berlin am 5. Nov. 1826.

<sup>2)</sup> Nicht einmal weißes ober sonft scheinbar unverfanglich beschriebenes Papier barf, als Umschlag um fleine Gegenstände, von außen in die Bellen gebracht werben, ba ben Gaunern zu viele Arten ganz einsacher sympathetischer Tinten bekannt find, welche burch einfache Erwarmung am Dfen ober über Licht sichtbar werben. S. bas weitere beim Fleppemelochnen, Rap. 88.

bes Speisetragforbes, ober unter bem Geflechte bes Bentels, auf ber innern Seite bes Tragriemens fonnen Rotigen ins Gefang-3wifden die Sohlen ber Fußbefleibung niff getragen werben. werben besonders gern Briefe und Auchtmittel genaht. Ja, mir ift ein Kall bekannt, bag ein Gefangener fein noch gutes Fußzeug absichtlich zerriß, um sich nur anderes Fußzeug zuschiden laffen zu fonnen. Es find soviel Möglichkeiten ba, bag man burchaus feinerlei Bulaffungen von außen bulben barf.") Sat man Rudfichten zu nehmen, fo reinige die Berwaltung bie Bafche in ber Anstalt, ohne fie aus berfelben ju geben, und niemale laffe man andere Egbeftede und anderes Eggeschirr zu, als bas ber Anftalt, in welches bas jugeschidte, forgfaltig untersuchte Effen unerlaglich übergefüllt werben muß. Der Runft, die beständig operirt und fich täglich vervollfommt, fann nur bas principielle Mistrauen, ber Glaube an jede Möglichfeit und unerschütterlich feste Consequenz entgegengestellt werben, wenn man sie einiger= maßen mit Erfolg befämpfen will. Ein genaues Augenmert ift auf Briefe zu richten, welche ber Gauner beständig an feine Angehörige ju fchreiben begehrt. Man follte folche Briefe gar nicht erlauben, sonbern nur bas unerlaglich Röthige nach ber Befangenen Mittheilung burch Beamte, und gwar nie nach bem wortlichen Dictamen bes Gefangenen, sonbern nur paraphraftifch, bem Sinne nach, schreiben laffen. Der gefangene Bauner weiß die bedeutfamften Winke in bie unverfänglichften Rebensarten ju fleiben. Das ift fur alle Briefe, auch bie an Gefangene gerichtete, gang befonbers au beachten. Borguglich bebenklich erscheinen Briefe von jubifchen Gaunern, einmal, ba fie besonders gern in der bislang von Christen schwer ober gar nicht zu verstehenden, und baber in und aus Gefängniffen gar nicht augulaffenden judifch = beutschen Currentidrift geschrieben werben, und ferner, felbft auch wenn fie in beutscher Currentschrift geschrieben find, boch eine Menge

<sup>1)</sup> Bgl. Kap. 88, vom Fleppemelochnen, wo von fympathetischen Trodenbrud auf bem weichen holz eines Stods, Kaftchens ober einer Schachtel u. bgl. bie Rebe ift.

jubischer eigenthumlicher und ritualer Terminologien 1) enthalten, in benen fast burchgebenbs eine bestimmte Deutung verftedt liegt. So ift a. B. bie ichon gang von ber driftlichen abweichenbe jubifche Zeitrechnung baburch noch schwieriger zu verstehen, bag bie Juden noch jest häufig ihre Data in Briefen und Documeinen nach ihren Festtagen berechnen und anführen, und fogar babei bie Monate weglaffen. So 3. B. ift bas Datum Schwuoff (Bfingftfeft) ber fechste Tag bes Monats Siwan; bas Beffach (Dftern) fällt auf ben vierzehnten Tag bes Monate Rifan; vom ameiten Oftertag an bis jum Schwuoff werben 49 Tage gerechnet, und biefe Beit, Sphiraff Aumer genannt, bient ebenfalls als Bafis für bie Berechnung ber Daten, fobag es also mit Auslaffung bes Mongte beift: am fünften, vierundzwanzigften, breiundvierzigften Tag nach ber Bahlung bes Aumer; außerbem wirb auch noch (wie bas entsprechend auch bei bem Laubhüttenfest ber Kall ift) nach ben sogenannten Mitteltagen gerechnet, ba bas achttagige Ofterfest nur an ben zwei ersten und zwei letten Tagen gang gefeiert wirb, mahrend bie vier Mitteltage, Chol Sammoeb, nur halb gefeiert werben, fodaß alfo g. B. ber zweite Tag nach ber Sphiraff Aumer auch ber erfte Tag bes Chol Hammoeb gengnnt wird u. f. w. Mit Sulfe biefer eigenthumlichen und ichwer zu verstehenden Berechnung läßt fich fehr leicht vom jubiichen Gauner ein Maremofum ginfenen, gumal burch andere theils jubifch beutsche Terminologien, theils burch bestimmte Wendungen, Rebensarien und Umschreibungen, sich ein vollkommen flares Berftandniß mit bem Abreffaten erreichen läßt. Schon aus einer frummgeschriebenen Beile, entweber auf ber Abreffe ober im Briefe felbft, erfieht ber Abreffat, bag er ben Inhalt nur als eine aus 3mang geschriebene Mittheilung anzuseben bat, ber verschiebenen Zeichen und Buge im Briefe und felbst auf ber Abreffe nicht ju gebenfen, welche unter einzelnen naher

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. ben bei Rebmann, "Damian Deffel", S. 89 (britte Anflage), abgebrudten "Brief aus bem Gefängniß mit bem Schluffel aus bem Juben-beutsch überfett".

verbundenen Mitgliedern einer Einzel = ober Verwandtschaftsgruppe verabredet find.

Wibersteht auch ber Gefangenwärter aller Berlodung burch Schmeichelei, Bertraulichkeit, affectirte Rummernig, Gefälligkeit, Bersprechungen und Gold, so wird er boch oft gegen seinen Billen und ungeachtet aller Wachsamfeit jum Trager ber Beheimniffe bes Gauners gemacht. Der geriebene Gauner frigelt auf bem Trinf = und Eggeschirr, sei es von Metall ober Solz, mit leichten Bugen feine Rotigen bin, und benutt felbft bas Rachtgefdirr bagu, in ber Berechnung, bag bies Gefchirr von einer Belle gur anbern gewechselt werben fann. 1) Um bes Barters Aufmerksamfeit ju täuschen, reinigt er alles Geschirr felbst vor beffen Augen, bamit jener es nicht weiter ansieht, sonbern forglos weglegt und weiterbringt. Selbst auf bem Bolg zwischen ben Borften eines Sanbfegers ober einer Burfte fann ein Bapierfügelchen mit Brot angeflebt fein. Immer follte baber jegliches Gerath und Gefchirr einer Belle mit ber Bellennummer verfeben, und nur fur ben Bebrauch biefer Belle, niemals aber für ben Gebrauch einer anbern Belle hergegeben werben. Undere Beifpiele ber Ueberliftung einfältiger Gefangenwärter find in nicht geringer Bahl vorhanden, und aus bem Umftande ju erklaren, bag ber Gauner ebenfo gut ben Gefangenwärter ftubirt ale ben Inquirenten, und oft schon vor ber perfonlichen Berührung mit ihm weiß, mit wem er es ju thun hat. Gin guter Inquirent und ein guter Gefangenwarter erwirbt fich bei weitem rascher unter ben Gaunern einen Namen, ale in ber Beamtenwelt.

Ift die Beförderung der Briefe ein Gegenstand ber raffinirtessten Schlauheit und gewandtesten Benutung der Gelegenheit und Personen, so ist doch auf alle Fälle auch stets der Inhalt der Briefe an sich so fein und mystisch gehalten, daß es einer gesnauen Kenntniß der Gaunersprache und Gaunergeheimnisse bedarf,

<sup>1)</sup> Befonders wird dabei darauf gerechnet, daß bequeme Beamte fich von Gefangenen allerlei Dienfte und handreichungen leiften laffen, wobei dann durch Bermittelung ber dazu verwandten Gefangenen ber Kaffperei Thur und Thor geöffnet ift.

um burch ben dichten Schleier bes Geheimnisses zu bringen. Jeber Brief eines Gauners ist bes Studiums werth, und gerade Briefe, wie sie von Rebmann ("Damian Hessel", S. 89 fg.) und von Thiele (I, 35 fg.) angeführt sind, verdienen die genaueste Beachtung, weil man namentlich mit den hinzugefügten Noten und Schlüsseln den Ton und die Bedeutsamkeit dieser gefährlichen Schriftstellerei daraus recht anschaulich kennen lernt.

Bislang ift vom Raffpern in Isolirhaft geredet worden. follte faum die Rede fein burfen von mehreren jufammensigenden Untersuchungsgefangenen. Denn in feiner Beise ift es zu bulben, baß überhaupt mehrere Untersuchungegefangene in einer Belle gufammengehalten werben. Schon ber tiefe Ernft ber Ginsamfeit mit bem Bewußtsein bes Berbrechens, und bem Bewußtsein, in ber Sand ber ftrafenden Berechtigkeit fich ju befinden, ubt auf ben Berbrecher einen gewaltigen Ginfluß, ber haufig viel zu wenig beachtet wird, ber aber auch auf ben routinirten Gauner einwirft, weshalb biefer ja benn auch sogleich mit allen Mitteln eine Berbindung in ber unerträglichen Ginsamkeit herzustellen sucht. Der mit anbern Befangenen zusammengesperrte Inquisit verfürzt fich bie Zeit im Befprach, und benkt nicht über feine Sandlungen und Lage nach, erholt fich vielmehr von seinem Kameraben Rathe, flicht mit ihm durch, und fteht somit für alle wichtige Momente ber Untersuchung völlig gerüftet ba, wenn er fich ihr überhaupt nicht schon burch bie Flucht entzieht. Noch weniger zu rechtfertigen ift es, bag man auf furge Saft verurtheilte Strafgefangene mit Unterfuchungegefangenen zusammensperrt. Bang abgefeben von ber fittlichen Corruption, ber man ben einen ober ben andern baburch ausseht, so ift es als gewiß anzunehmen, daß der zuerft entlaffene Befangene mit Auftragen verfeben wirb, welche bie Flucht bes Burudbleibenben forbern, minbeftens aber hochft nachtheilig auf ben Bang ber Untersuchung einwirfen fonnen. 1) In biefen Taftlofigfeiten ift weit mehr ber Grund

<sup>1)</sup> Bistationen ber Straffinge bei bem Austritt aus ber Anstalt find baber ebenso nothwendig, wie bei Einbringung von Berbrechern. Wie wenig wird dies beachtet, und was bringen folche Entlassen, außer ihrer moralischen Berberbtheit, noch sonst mit in ihre heimat!

ber Erfolglosigkeit von Gaunerinquisitionen zu suchen, als im Genie bes Gaunerthums, bas in seiner Parasttenwüchstgkeit immer nur an ber Schwäche emporwuchert. 1) Welche Fülle ber trausrigsten Ersahrungen liegen in dieser Weise vor! Man könnte ganze Untersuchungen wieder zur Untersuchung ziehen, die als Berbrechen gegen den Staat, aus Unwissenheit, Sorglosigkeit und Nachläsigseit von Beamten begangen sind.

## Sweiunddreißigftes Rapitel.

#### e) Das gakefen.

Ein sehr gefährliches, in allen Gefangenanstalten, namentlich in Untersuchungsgefängnissen, schon sehr lange bekanntes und prakticirtes Communicationsmittel ist das Hakesen, Klopfen der Gefangenen. Es ist von jeher der geheimnisvolle Schlüssel zu vielen und feinen Intriguen besonders judischer Gauner gewesen. Alle Bersuche, durch umständliche und kostspielige Baueinrichtungen dieses Communicationsmittel zu beseitigen, haben zu keinem Resultate geführt. Delbst die vielgerühmteu Scheckschen Zellen, in welchen die Gefangenen durch drei Steinwände mit Iwischen-

<sup>1)</sup> Auch bas Jusammensepen eines verläftigen Individuums mit einem andern zur Aussorschung und zum Berrath ist unwürdig, und bei der Borssicht des Gauners meistens zwecklos, aber auch insosern für die Untersuchung verderblich, als der Gauner bei diesem unwürdigen Mittel auch bald merkt, daß der Inquirent mehr dem Berrathe traut, als seinem eigenen Blick und Geschick.

<sup>2)</sup> Bahrend meiner Studienzeit in Jena 1833 zeigte mir der verdiensts volle Criminalrath Bengel im Criminalgebaude zu Beimar eine eigenthamsliche Borrichtung gegen das hatefen der Inquistien, das in der sonst trefflichen Lokalität überhandgenommen hatte, und nicht durch neu angedrachte Schallsthuren paralysirt werden konnte. Es war nämlich mitten in dem Corridor ein großes Thurmuhrwerf aufgehängt, deffen lauter Pendelschlag beständig weithin durch das Gebäude ibnte. Indeffen bewährte sich auch diese Einrichstung sehr bald nicht weiter, und mußte beseitigt werden.

räumen voneinander getrennt sind, können das Hakesen nicht paralystren. Eine der überraschendsten Erfahrungen der neuern Zeit war die während des großen Polenprocesses in Berlin gemachte Entdedung, daß zwei Gesangene in der mit ausgezeicheneter Umsicht und mit genauer Berücksichtigung strenger Isolirung eingerichteten, neuen königlichen Strafanstalt aus den Zellen versichiedener Etagen miteinander in solcher Berbindung standen, daß sie sogar Schachpartien unter sich spielten. Bei der ausgezeichneten Berwaltung und Aussicht in dieser Musteranstalt scheint kein anderes Berbindungsmittel als das Hakesen möglich gewesen zu sein. 1)

So alt und bekannt biese Art ber Raffperei ift, fo oft fie mahrgenommen, und so eifrig fie beobachtet worden ift, fo wenig ift boch bas unleugbar ju Grunde liegende formliche Syftem biefes Berbindungsmittels entbedt worben. Der hauptgrund, marum biefe Renntniß nicht erreicht ift, liegt wol barin, bag man, nicht mit Unrecht, es ftete fur wichtiger gehalten hat, Die Berftanbigung felbft zu unterbrechen, ale bas Syftem mit Bulaffung einer vollftanbigen und ungeftorten Communication jum Nachtheil ber Untersuchung zu erforschen. Wer aber, fo weit thunlich und möglich mar, Beobachtungen angestellt hat, wird bei bem Rlopfen entweder einen gleichmäßigen Schall mit rafcher ober langfamer combinirten Schlägen ober auch einen Bechfel gwifchen leifen und lauten, ober auch zwischen hellen und bumpfen Schlägen gefunben haben, gleich bem unterschiedlichen Schall, ben bas Rlopfen mit bem Anochel bes gefrummten Fingers und bem fleischigen Theil ber untern Fauft, ober eines Schuhes ober Bantoffels und ber nur mit bem Strumpf bekleibeten Ferfe gegen ben Sußboben, gegen eine Thur ober gegen eine Wand hervorbringt. Die betailirteften Berftanbigungen beweisen auf bas bestimmtefte bas Borhandenfein eines vollständigen alphabetischen

<sup>1)</sup> Bei einem fpatern Befuche ber Anftalt zeigte mir ber wadere Director Bormann jene beiben Bellen, welche nicht einmal unmittelbar übereinanber, sonbern seitlich voneinanber im erften und zweiten Stod liegen.

Spftems, bas wieberum in verschiebenartiger Beise ansgebilbet fein tann. Das bocumentirt am intereffanteften Frang von Spaun. welcher im Marg 1826 gu Munchen ftarb. Spaun war bis gum Jahr 1788 vorberöfterreichischer Regierungsrath und gandvogt im In biefem Jahre wollte Spaun, bamals 35 Jahre alt, als neugewählter Reichstammergerichtsaffeffor nach Beblar abreifen, ale er wegen einer für ftaatsgefährlich gehaltenen Schrift verhaftet wurde, und als Staatsgefangener guerft nach Mungatich, bann nach Rufftein tam, in welcher Gefangenichaft er gehn Jahre lang gehalten murbe, ohne Bucher und Schreibmaterial erlangen ju fonnen. In ben letten Jahren feiner Gefangenschaft befam Spaun einen Ungludegefährten gum Rachbar, von bem ihn jeboch eine bide Mauer schieb. Da fiel er anf ben gludlichen Gebanken, fich burch Bochen verftanblich zu machen. und erfand zu biefem Behufe eine Bochzeichensprache, bie nach ber Mittheilung eines feiner langiahrigen Freunde überaus finnreich Das Schwierigste blieb aber hier immer, bem Rachbar, ber vielleicht gar nicht ber beutschen Sprache fundig mar, ben Schluffel mitzutheilen. Spaun fing damit an, vierundzwanzig mal an die Mauer ju flopfen, und feste bies Manover fo lange unverbroffen fort, bis ber Unbefannte endlich merkte, bag die vierundzwanzig Buchftaben bamit gemeint seien und zum Zeichen feines Berftandnisses bas Klopfen erwiderte. In wenig Wochen konnten fie fich fcnell und fertig mittheilen, und fich gegenseitig ihre Schickfale ergahlen. 1) Leiber hat Spaun, soviel erfundet ift, über jene feine Rlopffprache und beren Schluffel nichts hinterlaffen, und mehr als vorstehende Rotiz feines Freundes - & ift barüber nicht befannt geworden. Selbst ber Ausbrud Safesen ift nur fpecififc

<sup>1)</sup> Bgl. "Morgenblatt für gebilbete Stänbe", Jahrg. 1826, S. 320. Der Nachbar war herr M., spater französischer Staatssecretar und herzog von B., ber auch ebel genug war, seinen Ungludsgefährten nicht zu vergeffen, und, früher in Freiheit geseht als Spaun, diesem eine Benston auswirkte, von welcher Spaun bis zu seinem Tobe lebte. "C'est Spaun ou le diable!" rief ber Minister zehn Jahr spater, als bei seiner Anwesenheit in München Spaun ihn zu besuchen kam, und vor ber Jimmerthur das alte Manover begann.

judisch-beutsch und kaum weiter als unter ben judischen Gaunern bekannt. Es ift vielleicht von הבים, im Hiphil הבים, im Piel
הבים, Nacho, hikko, hakko herzuleiten, wovon auch Maffo,
(ber Schlag) herstammt, und bedeutet schlagen, haden, klopfen,
besonders zu einer bestimmten Form, prägen, was auch aus bem
wahrscheinlich bavon abzuleitenden Hafer (auch Chafer), der Dufaten 1), noch beutlicher wird 2), während maffeinen, mekajinen, schlagen, prügeln, mishandeln bedeutet. 3)

Daß nun in neuester Zeit bei bem Hakefen ein bestimmtes alphabetisches System vorhanden und sogar schon von dem Gaunerthum ausgebeutet ist, das ist seit ber Einführung und seit der, durch die Unzahl von Eisenbahnbeamten und Telegraphisten bis zur Popularität gediehenen Kenntniß und Berbreitung der Morse's schen elektromagnetischen Telegraphie eine unbestreitbare Thatsache. 4) Für die sinnliche Auffassung sindet zwischen dem Hakesen und ber

<sup>1)</sup> Leicht kann man versucht werben, bas Bort haker (Dukaten) welsches gewöhnlich mit hagri (ungarische Münze, Dukaten), in Verbindung gebracht wird, von hikko ober hakke abzuleiten, zumal Rabbi Mair bas schon sehr früh gebrauchte Chaker als durchaus falsch verwirft, und Rabbi Abarbanel dies Wort ebenfalls nicht gebraucht, sondern dafür ausdrücklich Dukote sohof seht. Die Vezeichnung der Münzen ist überhaupt im Jädische Deutschen außerst künstlich und gesucht. Bgl. "Jüdischer Sprachschap von 1742", S. 67—69.

<sup>2)</sup> Die Worter Sadfeune (Art) und Sadfenche (Beil) find unmittelbar von bem beutichen haden hergeleitet, bas aber boch wol auch mit bem hebraifchen in Beziehung fieht.

<sup>3)</sup> Bgl. Stern, "Mebrasch Sepher", S. 22; Selig, "Lehrbuch ber jubisch-beutschen Sprache", S. 218; "Brager Hanbleriton ber jubisch-beutschen Sprache". S. 98.

<sup>4)</sup> Schon längst ist aber auch bas Hakefen zum vollsthumlichsten Gebrauch gebiehen, wenn auch ein förmlich alphabetisches System babei nicht ausgebildet wurde. Bei vielen handwerkern, namentlich Metallarbeitern, wird ber im hause entfernte Meister, Geselle oder Lehrbursche durch bestimmte Schläge mit dem hammer auf den Amboß u. dgl. herbeigerufen. Auch mitten in der Arbeit werden mit dem hammer Weisungen gegeben. In Straßen, wo solche Arbeiter nahe zusammen wohnen, wissen sie auf eine rasche und gesschickte Art durch hammern eine Nachricht rasch und allgemein unter sich zu verbreiten.

Telegraphie eine auffallende Analogie ober fogar volle Gleichmäßigfeit ftatt. Obicon nämlich in ber eleftromagnetischen Lelegraphie für die finnliche Wahrnehmung primar bas Gefühl burch die elektrische Stromung, ober burch bie freilich sehr fleinen aber boch beutlichen eleftrischen Funten bas Auge, in Anspruch genommen wird, so ift boch bie nachfte beutlichfte finnliche Wahrnehmung die durch bas Gebor, indem burch bie Bewegung bes magnetisch gemachten Ankers fo beutlich hörbare Schläge hervorgebracht werben, bag geubte Telegraphiften, ohne bie funftliche secundare, mit ber Bewegung bes Ankers verbundene, graphische Darftellung ju feben, aus ber blogen borbaren Bewegung bes. Anfers, im Dunkeln, ben Inhalt einer Devefche allein burch bas Behör vollkommen beutlich auffaffen fonnen. Gine Unterscheibung bes monotonen Schalles ift nur burch bie rhythmische Combination mehrerer Schläge möglich, und in biefer Beise ift bas allgemein befannte, und im gangen beutsch softerreichischen Telegraphenverein übliche Morfe'sche Syftem ebenso einfach wie finnreich zusammengeset, welches fur bie finnliche Auffaffung burch bie secundare graphische Darftellung nur noch beutlicher gemacht wirb 1), als bie primare atustische ichon an und für fich ift.

Das System mag hier nach S. 152 bes untengenannten Werks von Dr. H. Schellen Plat sinden. Die Striche und die Punkte deuten graphisch die langere oder kurzere Dauer der Zeit an, in welcher der magnetisch gemachte Anker angezogen ift.

<sup>1)</sup> In der Steinheil'schen Nadeltelegraphie geschieht die graphische Darsstellung nur burch die Combination von vier Bunkten in zwei Linien, in der französsischen Telegraphie durch Combination von 1—3 Strichen (ohne Bunkte), in der Morse'schen Telegraphie durch Combination von Strichen und Bunkten, die bei den Buchstaden nicht über vier, bei den Zahlen nicht über fünf, und bei den Interpunktionszeichen nicht über sechs Zeichen (Bunkte und Striche) hinausgeht. Man vergleiche das treffliche, sehr klar und vopulär gehaltene Werk von Dr. H. Schellen, "Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwickelung" (zweite Ausgabe, Braunschweig 1854), S. 78, 107 n. 149 sa.

#### a) Die Buchftaben.

| •       |         |       | -     |   | • ••• |
|---------|---------|-------|-------|---|-------|
| а       | b       | c     | ch .  | d | e f   |
|         |         | •• •= |       |   |       |
|         | h       |       | <br>j |   | l m   |
|         | -       | •     |       |   | ••• — |
| n       | 0       | p     | q     | r | s t   |
| • • ••• | • • • • | • ••• | ****  |   |       |
| u       | v       | W     | x     | y | Z     |
| •       |         |       |       |   |       |
| ae      |         | oe    | a     |   | •     |

b) Die Biffern.

| 1 | • ***  | 2 • • • • • | - | 3 • • • | - | .4 •••• |
|---|--------|-------------|---|---------|---|---------|
| 5 | •••• 6 | mm • • • •  | 7 |         | 8 |         |
| 9 | -      | 0           | _ |         |   |         |

#### c) Die Interpunctation.

| ٠ | Punti •••••        |
|---|--------------------|
| ; | Semifolon — • — •  |
| , | Romma • •          |
| : | Rolon ———••        |
| ş | Fragezeichen • • • |
| ! | Ausrufungszeichen  |
| , | Apostroph • •      |
|   | Bruchstrich        |

Man erkennt hieraus, daß biesem System 1) dieselbe rhyths mische Bemessung zu Grunde liegt, wie dem musikalischen Roten-

<sup>1)</sup> Die überhaupt die Geschichte der Telegraphie, ist insbesondere auch die ihres Schreibspikems interessant. Es liegt diesem vielleicht die hebraische Bocalisstrung zu Grunde. Morfe gebrauchte anfänglich für sein Schreibspikem 26 Drabte, die er später auf 6 Drabte reducirte, die er später auf einer Reise von New-Port nach Liverpool auf sein jeziges System gerieth, zu welchem es nur eines Drabtes bedarf. Nicht minder interessant ist die Bergleichung mit

fuftem, wonach j. B. ber Buchftabe a ( --- ) in Roten fich ausdruden läßt: A, ober b (----) J AA, ober c (----) I I u. f. w., ober auch mit metrischer Begeichnung a: . .; b: \_\_\_\_; c: \_\_\_\_ u. f. w. Geht man babei gurud auf die einfachen Behelfe in ber phonischen und graphischen Darftellung bes Tones, wie fie in ben erften Stabien ber theoretischen Entwidelung ber Mufit bei Alppine und Boethius 1) vorliegen, so findet man, bag bas musikalische Streben wefentlich mit barauf hinausging, Wort begriffe burch Zone auszubruden, wie benn auch Boëthius, a. a. D., Buch 1, Rap. 9, gang eigenthumlich bas Thema behandelt: "Non omne judicium dandum esse sensibus, sed amplius rationi esse credendum", während auch er, nach bem griechischen Borbilbe, Die funfzehn erften Buchftaben bes Alphabets zu ebenfo viel Roten verwendet, um die Modulationen barguftellen. Fast man bagu die gleichzeitig mit Boëthius im 6. Jahrhundert entstandene hebraische Bocalis firung und Accentuirung in bas Auge, fo begreift fich leicht, wie nabe man Bortbegriff und Tonzeichen aneinander zu bringen fuchte, wie leicht minbeftens ber erftere burch bie lestern, felbft im Monoton, mit blogem rhuthmifden Bechfel gegeben werben fonnte, und bag bas Morfe'fche Schreibfpftem ebenfo gut für einen mertwurdigen Balimpfeft, wie für eine hochft geistreiche neue Erfindung gelten fann.

ber, nach Absterben ber hebraischen Sprache als lebenber Bollssprache, von jübischen Gelehrten erfundenen und von den Grammatikern des Mittelalters vervollstandigten hebraischen Bocalifirung, welche bekanntlich durch Striche nud Punkte dargestellt wird, z. B. \_ (a, Pataoh), \_ (o, Zoro), \* (o, Segol), . (i, Chirek und o, Cholom), . (u, Kidduz) u. s. w. und vielleicht auch dem Steinheil'schen Nabeltelegraphiespstem (der Combination von vier Punkten in zwei Reihen), wie gleichfalls dem Morfe'schen zum nächsten Grunde gedient haben kann.

<sup>1)</sup> Boëthins, "V libri do musica" (Bafel 1546—50). Die "Isagoge musica" von Alppius ift von Marcus Meibom 1652 am vollständigsten im griechischen Urtext mit lateinischer Uebersehung und Anmerkungen (11 Bogen und 3 Tabellen) herausgegeben worden. Biel Belehrendes hierüber enthalt noch bas "Dictionnaire de musique" des wackern Sebastian Broiffard (1660—1790), S. 80 fg. u. 155 fg.

Aus biefen einfachen Bahrnehmungen erscheint es erflärlich. wie in ber Ginfamfeit und Roth ber wuchernbe menfchliche Beift. bei ber Entbehrung aller fünftlichen Mittel zu einem geiftigen Rapport, burch die kummerlichsten Mittel, wie bas bei Krans von Spaun ber Fall mar, auf bie einfachften Formen gewiesen werben fonnte, um burch fie geiftiges Leben mit anbern auszutaufden. Gin Schuh ober Bantoffel, ein bolgernes Erinigefaß, ein Löffel, eine Burfte, ober ber gefrummte Ringer genügt, um ben Gebauten Form und Sprache zu geben. So alt bie Klage über bas hatefen ber Gefangenen ift, fo alt und fo einfach ift bie Runft. Aber eben biefe unscheinbare Einfachheit war ber geschicktefte Deckmantel ber Runft, die vom verfünstelten Leben gerade in Gefangenzellen und in biefer ihrer Ginfachbeit nicht eber geahnt wurde, als bis ber funftgewandte Gauner bie glanzenden Erfolge bavongetragen hatte. Dan findet nur biefe Erfolge, niemals aber bas Syftem ber Berftanbigung in ben Buchtbausannalen verzeichnet, und die wieder ergriffenen Gauner find hochftens über ben gemeinschaftlichen Ausbruch und Berbleib, felten ober gar nicht uber bas Spftem ibrer vorgangigen Berftanbigung inquirirt worben, bas faum bemerft und nie begriffen wurbe, immer aber mit ber Bufalligfeit forperlicher Bewegungen entschulbigt und verbedt merben fonnte, wenn je ber forfchenbe Scharfblid bes Inquirenten auf bas Gebeimniß gefallen war. Es ift fehr möglich, bag es ichon mehrfache Syfteme auf biefer Bafis gegeben hat. 1) Seitbem aber bas Morfe'iche Schreibinftem fo allgemein befannt und unter Tausenben von Telegraphisten und Eisenbahnbeamten, und burch gahlreiche Schriften und Inftructionen bis zur Popularität in gang Deutschland verbreitet ift, feitbem ift jene einfache Grundlage aller afustischer Berftandigung in ihrer

<sup>1)</sup> Auch finbet man S. 86 u. .87 ber "Actenmäßigen Belege und Beislagen" jur anonymen Broschüre: "Der Tob bes Pfarrers Dr. Friedr. Ludw. Beibig" (Burich und Binterthur 1843), mehrere Alopsphrachen erwähnt, mittels welcher politische Gefangene in einem beutschen Gefängniffe unter fich communicirten, und beren sich sogar ber Inquirent zur Aussorschung und Tausschung eines ber Gesangenen bemächtigt hatte.

ureinfachen Anwendung von neuem wie eine eigene Kunst hervorgetreten und, wie die Sprache, eine gemeindeutsche Berstandigungsbasis geworden, die noch weit über den Bereich des Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereins hinausreicht. So ist dem gesammten Gaunerthum eine geheime Sprache erhalten, die jest nach ihrer spstematischen Organisation nicht mehr zum Schweigen zu bringen ist, man müßte denn jenen scheußlichen vor hundert Jahren in wirklichem Ernste gemachten Borschlag, "allen gesangenen Gaunern das Trommelsell in den Ohren zu durchbohren" 1), zur Aussührung bringen und damit die ganze mittelalterliche Barbarei der Körperverstümmelungen wieder einführen!

Wie in allen Begegnungen bes Gaunerthums, fo auch hier gilt es, die genauefte Aufmerksamkeit und Borficht anzuwenden. Scharfe Beobachtungen werben gludliche Erfolge liefern, und ben Fingerzeig zur Berhutung von Collusionen geben, bie auch bei ben besten Einrichtungen boch immer noch möglich bleiben. Um bemjenigen, welcher noch feine eigenen Beobachtungen hat anftellen konnen, ein Beispiel zu geben, wie nach obigem Syftem etwa ber aus bem Berbor jurudfommenbe Gauner, welcher bem neben, unter ober über feiner Belle befindlichen Complicen mittheilen will, bag er nichts eingestanden habe, sich burch Rlopfen verständlich macht, stehe hier zum Erempel die hier einschlagende Rebensart : "Ich bin unschulbig". Dies brudt ber Gauner entweber im unterschiedlichen Wechsel von weichen Schlägen (mit bem untern welchen Theil ber Fauft), wozu als Bezeichnung ber Strich (-) bient, und von harten furgen Schlägen (mit bem Kingerknöchel), wozu ber Punkt (.) bient, burch Rlopfen an die Thur, an die Wand ober auf ben Fußboben fo aus:

| ••, |            | -          |         | • • |      | • • — | • | • • • |
|-----|------------|------------|---------|-----|------|-------|---|-------|
| i   | ф)         |            | б       | i   | n    | u     | n | f     |
|     |            | • • —      | • • • • |     | • •• |       | • |       |
|     | <b>d</b> ) | , <b>u</b> | ĺ       | ъ   | ť    | g     |   |       |

<sup>1)</sup> Bgl. ben erften Theil , S. 81, Rote 3.

ober auch, ohne weichen und harten Bechsel, mit monotonen Schlägen eines und besselben harten Gegenstandes, wie eines Stud Holzes ober bes Bantoffelabsates gegen Fußeboben, Wand, Thure, ober mit bem Finger gegen die Fenstersschebe, sodaß zwei einander rasch folgende Schläge den weichen Schlag ersetzen:

| • •      | ** ** ** ** |     | • • | •• •  | • • •• | 4. • | ••• |   |
|----------|-------------|-----|-----|-------|--------|------|-----|---|
| i        | ď)          | ь   | i   | n     | u      | n    | f · | ф |
| <b>.</b> | • •• ••     | • • | • • | ··· • |        |      |     |   |
| u        | ı           | þ   | į · | 8     | •      |      | •   |   |

Man erkennt hieraus, auf wie mancherlei andere Weise eine Berftändigung durch das Klopsen möglich ist, wie aber auch aus der Ferne her, in das Gefängniß hinein, durch weitschallende Tonmittel, z. B. durch eine Trompete, Pfeise, Trommel, Glode oder Metallzungeninstrument eine Communication eröffnet werden kann, und welche genaue Ausmerksamteit man anwenden muß, um in Untersuchungs und Strafgefängnissen und in deren weitester Umgebung Collusionen zu verhüten.

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

### 3) Das Baldowern.

Baldower (von >>=, Baal, Herr, Besitzer, Mann, Sachstundiger, Künstler, abgeleitet von >>=, er hat besessen, geherrscht [geheirathet], und >>== Dabar, Wort, Sache n. s. w.) bedeutet zunächst den Herrn einer Sache, der eine Sache in der Gewalt hat 1), der ein Unternehmen leitet, baher den Anführer eines

<sup>1)</sup> So faßt auch bie toburger Defignation (als Borläufer bes jubifchen Balbobers) bas Wort Balbower richtig auf, mahrend im lettern, den act. crim., das Wort Balbower als "Anführer ber Achproschen" aufgefaßt ist. Dagegen figurirt im "hilbburghauser Wörterbuch" Baldofer schon allein als "Angeber" der Diebstähle. Die "Rotwelsche Grammatit" von 1755 faßt

Unternehmens, der die Rollen austheilt, die wesentlichste Thatigkeit übernimmt und die Beute vertheilt. Da aber diese Leitung
eine genaue Kenntniß des Orts und der Gelegenheit voraussetz,
so hat Baldower auch ganz besonders die Bedeutung des Ausspähers, Kundschafters erhalten, und baldowern bedeutet daher
vorzüglich eine Diebstahlsgelegenheit ausspähen, erkunden und
ben Gaunern mittheilen. Zu dieser Bedeutung ist der Ausdruck
"baldowern" so wesentlich übergegangen, daß für den primitiven
Begriff des Baldowers der eigene Name Balmassematten")
(von >22, Baal, und ynd nam Masse Mastan, Diebstahl,
Diebstahlsobject, als Herr, Leiter und Ordner des Diebstahls,
Anführer der Genossenschaft und Bertheiler der Beute) aufgekommen ist, und Baldower? jest nur noch den Ausspäher, Gelegenheitsmacher zum Stehlen bedeutet.

Das Baldowern ist die Einführung der praktischen Gaunerkunft in das Berkehrsleben. Es ist der seinste Theil der Kunst;
es ist die Psychologie und Logist der Gaunerei, die beobachtet und
Schlüsse zieht, um dann handeln zu können. Eine genaue Kenntniß der Dertlichkeit, der Personen und Berhältnisse, des Terrains,
auf dem der Gauner seine verderbliche Thatigkeit entwickeln will,
ist daher seine erste Aufgabe. Schon del Rio, an der schon angeführten Stelle, wundert sich über den Zigeunerhäuptling, den
er in Spanien traf, welche genaue Kenntnisse aller Personen
und Berhältnisse, aller Hülfsquellen und aller Schlupswinkel

wieder bei de Begriffe auf, und übersett: "ein Mann von der Sache, Angeber, Director oder Anstister der Diebstähle" n. f. w. Seit den Riederlandisschen Banden steht aber der Sprachgebrauch fest, daß der Baldower nur der Auskundschafter, Diebstahlsgelegenheitsmacher ift.

<sup>1)</sup> Im gleichen Sinne wird auch bas Bort Bahnherr (corrumpirt Bohnherr) gebraucht, b. h. ber Führer, ber bie Bahn bricht, bas wefents lichfte thut beim Diebstahl.

<sup>2)</sup> Bollommen gleichbebeutend mit balbowern ift noch der Ausbruck ausstochen, richtiger wol austochemen, von Chochom; ein ausgekochter Maffematten ift gleich dem balbowerten Maffematten, ein vollstäns dig ausgekundschafteter Diebstahl. Auch wird austochen noch speciell für Blindemachen gebraucht. Bgl. weiter unten, und Thiele, a. a. D., I, 228.

Spaniens dieser hatte, und wie er sogar das Spanische trot dem geborenen Toledaner sprechen konnte. Welche Geheimnisse, Dertslichkeiten und Personalverhältnisse lernt nicht aber noch heutzutage der Polizeimann gerade durch das Gaunerthum kennen, die unster andern Umständen ihm durchaus unbekannt geblieben wären. Er wird in eine ganz neue Welt eingeführt, die Willionen ganzelich verschlossen und fremd bleibt.

Es gibt feinen beffern Topographen und Statistifer als ben Richt nur jebes Land, jeben Ort, an welchem er nur furze Beit verweilt hat, kennt er genau; er weiß auch alle feine Schlupfwinkel, kennt bie Ginrichtung jebes Saufes, welches er betreten hat, und hat genaue Runde von den Berhaltniffen feiner Bewohner. Er fennt bas Berichtsverfahren, bas Magiftratopersonal, die Inquirenten, die Bolizei und wie viel ober wie wenig er von ihnen zu fürchten bat, die Gefangenanstalten, Befangenwarter, die hausordnung, Behandlung ber Gefangenen u. f. w. Denn niemals unternimmt ber Gauner irgendetwas, wenn er nicht ficher ift, bag ihm bie That vollständig gelingt, und er felbft unentbedt bleibt, bis er fich gurudgezogen hat. Bas ber eine Gauner erfundet hat, bas weiß auch feine Genoffenschaft, benn bie Kenntniß bes einen ift Gemeingut bes Bangen. Ungablige Bormanbe bienen ihm, biefe und jene Kenntniß zu erlan-Sowie ein Gauner in einen Ort fommt, so erfundigt er fich nach allen Bersonen und Berhaltniffen, die er ausbeuten fann. Gine ber erften Fragen im Birthshaus ift bie nach bem Abrefibuch ober Staatshandbuch. Faft alle fremben Bauner, Die ich verhört habe, hatten nach fehr turgem Aufenthalt schon eine gange Lifte biftinguirter Berfonen notirt; manche Wohnung war nach einer alten Ausgabe bes Abregbuchs mit ber fruhern Straße ober hausnummer aufgezeichnet. Saufig tommen Gauner ichon mit folden Liften an, die fie bereits auswarts nachgewiesen erhalten hatten. Reine Schmache ift fo unbefannt, bag fie, von einem Gauner entbedt, nicht auch von mehreren gefannt fein follte. Der vornehme alte Wolluftling, ber eine Maitreffe bezahlt hat, fann barauf rechnen, baß er auch von fahrenden Dappel-

schickfen heimgesucht und betrogen wird, die fich ihm als pauvres honteuses, ungludliche Beamten - ober Offizierswirmen, burchreifende Gouvernanten ober Runftlerinnen vorftellen. Stellen, wo junge Mabchen als Bonnen, Erzieherinnen und Befellschafterinnen erzogen, und mit guten und gefälschten Papieren und Empfehlungen fortgeschickt werben, um in weiter Ferne ein Unterfommen zu erlangen, bem Sauptzwede nach aber, um Daffematten zu balbowern, bie benn auch burch ihren Rachweis und mit ihrer Bulfe gehandelt werben, ohne bag auch nur ber Schein des Berbachts auf die verfappte Gaunerin im Sause fallt. menschenfreundliche driftliche Bertthätigfeit ber innern Diffion ift jum Gegenstand einer eigenen Speculation geworben. Lieberliche Dirnen verlaffen bas Borbell, spielen bie Reuige, werfen fich ber innern Miffion in die Arme, werben balb als gebeffert entlaffen, und erhalten nun Empfehlung und Unterfommen in driftlichen Familien, wo fie balb ihren Genoffen die alten Dienfte burch Balbowern leiften, und auch wol gar endlich mit ihnen verschwinden. Der Colporteur, ber Bettler, ber Rruppel, ber Sieche, ber Blinbe mit sehenden Augen, ber fich von einem Rinde fuhren läßt, geht in bie Baufer, um bie Lofalitat und die Schlöffer ju befeben, ob biefer ober jener Rlamoniff anzuwenden ift. Das weinende Rind bas von ber Roth ber Aeltern ergahlt; ber fede Knabe, ber mit schlauem Lacheln ben Fremben im Gafthofe fragt, ob feine Schwefter ober Coufine ihn besuchen barf; bas schüchterne junge Mabden, bas ihn um Beifgeugnaberei ober Bafche bittet, um eine alte Mutter und bie Geschwifter burchzubringen, balbowert, felbst auch wenn ihre Schuchternheit ploplich in Preisgebung umschlägt. Der vertappte Bolizeibiener, ber nach ber Legitimation Des Reisenden fragt; ber Commissionar, ber feine Bermittelung gu Geschäften, ber Lohnbiener, ber seine Dienste anbietet, will nichts weiter als ben Plat erspähen, wo Roffer und Raffe bes Fremben fteht. Das alte Mutterchen, bas beim Wechsler einen Raffenschein umfest, erfieht fich, wo und wie bie Gelbladen ftehen, und gablt im Davontrippeln bie Schritte von bem Fenfter nachft ber Labe bis jur Thur. Der Sanbelsreifenbe, ber mit breiften

Manieren bem Geschäftsmann im Comptoir ober Berfaufelaben Broben anbietet; ber Sandwertsburfche, ber halb erftarrt beim Birthe um Quartier bittet; ber fleifcher ober Biebhandler, ber bei bem Landmann Bieh erhandelt; ber Auftaufer, ber mit bem Müller ober Guisbefiger Rorngeschäfte entrirt, balbowert unter bem Schein bes täglichen Berfehrs, Sanbels und Banbels u. f. w. Richt minder weiß ber Gauner alle Jahrmartte und Deffen, wo es besonders Gelegenheit jum Sandeln gibt. Er weiß auch bie . Sebungs = und Bablungstermine, ju welchen Bachter, Forfter, Raffenführer und andere Beamte größere Summen bereit halten; er weiß auf Woll- und Kornmartten, welche Bantiers vorzüglich viel Gelb zum Bahlen ftehen haben, und wer bavon Gelb mit in bie Beimat bekommt; er erfpaht, wer mit ber Boft und ben Dampffdiffen Contanten empfangt, und weiß, wo eine Bochzeit nabe ift, und wo die Aussteuer dazu liegt, da, wenn er nicht felbst beimlich die Beobachtung gemacht hat, feine vertrauten Genoffen und Befannten, platte Leute, meiftens am Orte ober in ber Rahe wohnende Gaunerwirthe, alte abgeftumpfte, jum Stehlen nicht mehr taugliche Gauner und beren Angehörige und Befannte, ihn bavon unterrichten, wo ein Maffematten fteht. bowern gehort auch die genaue Erspähung, wie viel mannliche und weibliche Bewohner bas zu bestehlende Gebaube hat, ob junge Cheleute, bie zeitig bas Bett fuchen und balb einschlafen, ober ob unruhige kleine Rinder oder alte Leute, welche an Schlaflofigfeit leiben, barin wohnen; ob Widerftandswaffen gur Sand find; wo bie Schlafftuben liegen; wie weit biefe vom Blat, wo bas Gelb ober bie Baare liegt, ober von ben gelegenften Ginbruchftellen entfernt find; wo Anechte und Magde fchlafen; ob Sunde im Baufe ober in beffen Rabe find; ob und welche Rachtwächter im Orte, und ob fie jung ober alt find; ob im Orte viel und fpater Wirthshaus - ober Gefellichafts - und Boftvertehr ift u. f. w.

Ungahlig sind die verschiedenen Formen des Baldowerns; fie find dazu so unscheinlich, wie die meisten Ereignisse des alltagelichen Lebens, und behalten um so mehr die Unscheinlichkeit, je fester der Grundsat steht, daß der Baldower selten oder niemals

ben balbowerten Massematten selbst handelt, und daß er zwischen Balbowern und Handeln längere Zeit, oft Jahre verstreichen läßt, um allen Berbacht schwinden zu lassen. Dafür geht der Gauner denn auch bei seiner Kunst so sicher, daß er oft einen schon erreichten Massematten längere Zeit liegen läßt und davongeht, bis er versmuthen kann, daß er sich gebessert hat und der Mühe mehr verslohnt. Beispiele der Art sind nicht selten; eins der merkwürdigsten sührt Thiele, a. a. D., I, 37, vom Gauner Wohlauer an.

Häufig wird auch beim Balbowern fcon ein indirecter Anfang des Diebstahls selbst unternommen, a. B. ein Schluffel abgezogen ober ein Wachsabbrud von ihm ober vom Schluffelloch gemacht, ein Ueberfallhafen vor irgendeinem Fenfter abgehängt, eine jum Ginfteigen gelegene Fenfterscheibe wie burch Bufall ober Ungeschicklichkeit eingestoßen, um balb barauf ben frischen Ritt ber neueingesetten Scheibe befto leichter mit bem Meffer lofen ju tonnen, ein Sund vergiftet, Entfernungen mit Auge ober Schritt gemeffen. Um eine möglichft genaue Renntniß ber gangen Belegenheit und bie möglichfte Sicherheit bes Unternehmens ju gewinnen, wird unmittelbar vor ber Ausführung bes Diebstahls ein Mitglied ber Chawruffe, oft auch eine nach bem anbern, an ben Ort bes Diebstahls gefchidt, um eine Blinde ju machen, d. h. nochmals überall genau nachzusehen, und eine Brobe abzuhalten, wie nun unmittelbar vor der Ausübung die gange Situation ift. Der Ausgeschidte beginnt ben Scheinangriff, um ju seben, ob alles fur bas Unternehmen gesichert ift, bricht und flopft leife an ber Einbruchstelle ober an ben Fenfterschaltern (Blinden), ob jemand erwacht ober bei ber Sand ift, und wie es überhaupt augenblidlich mit ber Bewachung bes Saufes und feiner Umgebung burch Bachter ober hunbe aussieht. Ift bie Ueberzeugung bes Gelingens gewonnen, fo wird rafc an bas . Werk gegangen. Ift die Gelegenheit bedenklich, fo machen fich mehrere ober wol auch alle Genoffen ber Chawruffe nacheinanber daran, die Blinde zu machen. Gewöhnlich entscheibet barauf bie Majoritat für ober gegen die Ausführung bes Sandels. gefaßte Befdluß binbet bann auch bie Minorität, obicon nicht

selten ein heimliches Davonschleichen Einzelner vorgekommen, ims mer aber auch dann schwer gestraft ist. Ein in solcher Beise sicher gestellter und als ausführbar erkundeter Diebstahl heißt "ein ausgekochter (ausgekochemter) Rassematten". 1)

## . Dierunddreißigftes Rapitel.

## 4) Die Kawure.

Die Kawure (jubifch = beutsch kwuro, von \zp, keber, Grab, Grube) bebeutet im Jubisch = Deutschen bas Begrabniß, Grab, Grabmal, wird aber in ber Gaunersprache für jeden Berfted, Berftedort und für bas Berftedte selbst gebraucht. Kawure legen heißt daher: versteden, verbergen, verscharren; die Kawure erheben heißt: bas Berftedte, Bergrabene hervorholen, herausgraben.

Dem Gauner muß natürlich baran liegen, die That mit ihren Anzeigen zum minbesten bis zur Beseitigung ber Gesahr zu verbergen. Da er die Gewichtigkeit ber Anzeigen vor, bei und nach der That kennt, so richtet er besonders seinen Scharsblick barauf, daß er sich aller seiner Diebsinstrumente entaußert, und in gleicher Beise auch das Gestohlene kawure legt. Dies Kawwurelegen geschieht auf die verschiedenartigste Beise. Reinen

<sup>1)</sup> Thiele, a. a. D., I, 80, hat hierfür bie nicht befonders in sein Borterbuch ausgenommene, sondern nur nebenher, I, 235, unter "Blinde machen" ausgeführte Redensart: "Erst eine Blinde, dann eine Schande machen". Diese Redensart ist mir niemals, weder in meiner Untersuchungspraxis, noch sonft in einem Wörterbuch vorgesommen. Wahrsscheinlich hat Thiele auch den Ausbruck nicht aus Gannermunde selbst gehört, sondern entweder incorrect geschrieben gefunden oder falsch gelesen. Das Wort Schande sommt nirgends in der Gaunersprache vor. Wahrsscheinlich wird in dieser Redensart "Schande" oder "Schaute" sur Schande gelten sollen, was allerdings Sinn hat und die specifische Thätigsteit der Gauner beim Blindemachen verdentlicht, auch im Schautenpiden beim Schottensellen eine analoge Erklärung sindet. Bgl. Kap. 57.

Theil bes Saufes von ber Krone bes Schornfteins bis jum Brunnen im Reller, feine Band, feinen Stein, feinen Balfen, feinen Fußboben, feine Fußplatte, feinen Abort, feinen Stall. feine Scheune, feinen Stroh= und Mifthaufen, feinen Graben. feine Brude, fein Sausgerath, fein Rleibungeftud, ja faum eine Rörperöffnung ober Körperhöhlung gibt es, welche nicht gur Ras wure benust werden tonnte. 1) Man befommt einen Begriff von ben taufend und aber taufenb Gelegenheiten, wenn man erft mehrere Recherchen mitgemacht hat. Die Gelegenheit ber Ramure ift meistens so scheinlos, bag man ebenso oft kaum begreift, wie ber Gauner einen folden Berfted mahlen mochte, als man fich wundern muß, daß man bod an jenem Ort bas Berftedte finden fonnte. Aber aus ber Gelegenheit bes Fundes und Berfteds begreift man faft immer die gange Situation bes Berbrechers beim Diebftahl. Man fann auch aus ber Combination ber bei bem Berbrechen und bem Orte bes Berbrechens hervortretenben Umftanbe ziemlich fichere Schluffe auf die Thaterschaft und Rawure gieben, obwol fich babei feine Regeln geben laffen, als ben fcharfen Blid auch auf bas Unicheinliche ju richten und fich teine Dube verbrießen zu laffen.

Die auffällige Gegenwart eines fremben Menschen auf einem Borplate ober in einem verschlossen gehaltenen Raume gibt Bersbacht gegen ihn, und sogar wol Anlaß, ihn zu visitiren. Das weiß der Makkener und hat daher den Grundsat, seine Klamos

<sup>1)</sup> Unlängst wurde hier in Lübed eine Gaunerin nach gestohlenen schwebischen Banknoten vergeblich vistlirt, bis sich bieselben bei ber Bistation ihrer viersährigen Tochter in beren Mäntelchen eingenäht fanden. Ein Fälscher hatte hier in Lübed an ber lebhaftesten Passage hart am Holsteinthor unter einer Birke in einem Gartenbeet sein Gerath und eine bedeutende Menge gefälschter Kassenscheine verstedt. Löwenthal hatte unter bem Schieber eines Bogelbauers und unter der Erde eines Blumentopfs gestohlenes Gold verkeckt. Ein aus einem benachbarten Buchthause ausgebrochener Räuber gestand mir, daß er die bei ihm gefundenen Klamonist sofort nach seiner Entweichung aus der Nähe seiner schon längst verkausten väterlichen Dorfwohnung, wo er sie mehrere Jahre vorher sawure gelegt hatte, wieder hervorgeholt habe, um sie abermals in Gebrauch zu sehen.

niff, sobald er damit einen Berschluß geöffnet hat, kawure zu legen. Die Durchsuchung der dem geöffneten Berschluß nachsten Umsgebung, der hohlen Füße unter den Schränken, der Gurten unter Stuhlpolstern, der Tischschubladen u. s. w., wohin der vorsichtige Gauner die Schlüffel für den Fall des Aufstoßes hinlegt, um sie beim ungefährdeten hinweggange wieder mitnehmen zu können, ift daher ebenso nothwendig wie die persönliche Bistation.

Die Ramure an feinem Rorper ift bem Gauner bie nachfte und behenbefte. Sie gewährt ihm zugleich ben Bortheil, in ber bringenoften Gefahr bie verbachtigen Sachen am unscheinlichsten versteden zu tonnen, ohne auch barum bie Soffnung auf bie Wiebererlangung aufgeben ju burfen. Der lettere Umftanb macht baber ben Transport von Gaunern, bevor fie visitirt find, namentlich im Dunkeln, fehr bedenklich, da fie auf bem Bege jum Gefängniß, fobalb fie nicht ju entfommen hoffen konnen. heimlich alles Berbächtige von fich werfen. 1) Man fann baber nie genug die Aufmerksamfeit ber Subalternen auf die fcbleunigfte und grundlichfte Bisitation gefangener Gauner lenten. Durchfuchen ber Tafchen eines Rleidungsftude genügt nicht allein: bas Kutter, jebe Raht, jeber Rodfragen und jebe Kalte, Stiefelober Schuhsohle, jeder Strumpf, Sanbichuh, Sut und Muge, besonders aber die jum Berfted von Reilen, Gagen und Ramoniff fehr geeigneten Bruchbanber, muffen auf bas forgfaltigfte burchsucht werben, ba namentlich Belb und bie gur dußerften Feinheit gearbeiteten Gagen und Reilen barin verborgen fein fonnen. Besonders wichtig ift eine genaue Untersuchung ber Anopfe, ba fie bas Mittel find, wodurch vorzüglich Gelb und namentlich Gold

<sup>1)</sup> Auf dem Fußtransporte geschieht das besonders in Goffen und Sielen. Meistens stedt der Gauner die hand in die Beinkleidertasche, zerreißt diese mit den Fingern und läßt die verdächtigen Sachen im Beinkleid herunters gleiten. Auf dem Bagen, namentlich bei unedenen Landwegen, ift ein rasches Begwerfen durch eine Armbewegung noch scheinloser und schwieriger zu entbecken; auch bietet der Bagenst oder der Strohsach genug Gelegenheit, etwas fawure zu legen, was vielleicht herabfällt, oder vom Fuhrmann zu spät gefunden oder nicht abgeliefert wird.

gur Bestechung der Gefangenwarter in die Gefangniffe fommt. Ein Louisbor auf einen Rnopf gelegt, ber mit einem Stud Lafting, Seibe ober Ench geschickt übergebunden oder überzogen wird, ift unter Diefer Sulle ficher geborgen, wenn man nicht ben Rnopf aufschneibet. Ebenso find vorzüglich bie Stiefelsoblen, besonbers wenn fie nicht mit Stiften geheftet, sonbern genaht find, fo auch bie Binfennahte und Rappen forgfaltig zu burchfuchen, ba in ihnen meiftens Belb, Feilen, Sageblatter und Rlamoniff verborgen werben. Besondere Aufmertsamteit ift babei auch auf bie Befleibung ber ben verbachtigen Gauner begleitenben Rinber ju verwenden. Auch im doppelten Boben ber Reisekoffer und Tafchen, in boblen Stoden, in Schirmen und Schirmübergugen, in verflegelten Gelb = und Golbrollen, Raftr = und Reifebefteden finden fich vielfache Berftede fur Diebbinftrumente, Die auch in Gelbbeutel und Bortemonnaies angebracht werden fonnen. Bon ben verschiebenen Tafchen mannlicher Rleibungoftude 1) und von ben Fuhren und Golen auch ber Weiber wird beim Schottenfellen weiter die Rebe fein. Rein Widerwille und Etel barf ben subalternen Beamten abhalten, alles, auch bas fcmuzigfte Stud Leibmaiche, nachzusuchen. Ramentlich rechnen Weiber barauf, baß ihre in efelhafter Beife befubelte Leibwafche, welche fie oft monatelang ungewalchen im Gepad ober am Leibe fuhren, aus. Discretion ober Etel nicht icharf genug unterfucht werbe; weshalb fie benn meiftens folche Bafche gur Rawure gebrauchen.

Jeboch nicht die Rleidung allein, sondern auch der nachte Rörper dient zur Kawure. Richt nur unter Toupets, Berrufen, salschen Loden und Flechten wird Geld und Diebsgerathe verstedt, auch im natürlichen Haar und Bart kann im Ru ein feines Laubsägenblatt mit behendem Drehen so gut befestigt werben, daß

<sup>1)</sup> Es ift gar nicht zu verkennen, baß bas Gaunerthum birect und inbirect Einfinß auf Mobe und Schnitt ber Kleibung gehabt hat, namentlich in Bezug auf bie Anbringung ber Taschen und auf beren verschiebenfte Sicherung gegen Taschenbieberei. Bgl. unten bas Torfbruden.

fogar beim Durchkammen bes Saars mit bem Strich haufig bie Sage burch ben Ramm gleitet und unentbedt bleibt, weshalb benn auch immer gegen ben Strich gefammt werben muß. werben folde Begenftanbe in ben Dhrmufdeln, Rafenlochern, im Dunde, unter ben Achselhöhlen, unter ben gefrummten Sugzeben, an und in den Gefchlechtstheilen, besonders in ber Bagina und im After verborgen. 1) Die Nieberlandischen Rauber batten tagelang Schluffel, Feilen und Sagen im After, und besonders Damian Seffel ertrug babei bie heftigften Schmerzen mit ftanbhaftem Muthe. Die besonders jest in Maffe und zu verschiedenen 3weden immer mehr gefertigten Rautschufrohren, besonders bie gang unverbachtig icheinenben Rautschud = Eigarrenspipen bienen für fleinere Feilen, Sagen und Golbftude ju bequemen Futteralen, um eine schmerzhafte Berwundung und Entjundung ber innern Theile ju verhuten. Deiftens verrath fich biefe Berftedweise am gefchrantten langfamern Bange, am jurudgehaltenen Athem, und noch beutlicher beim unbehülflichen Rieberfegen, bas ftets langfam und nach einer Seits bin gefchieht. Diefer Berfted bauert fo lange bis bie Bisitation vorüber, ober im Gefangnig ein Ort ermittelt ift, wo jene Gegenstande ficher verwahrt werben fonnen. Berfted wird jedoch bald entbedt, wenn man ben Gefangenen gleich bei ber Captur nicht aus ben Augen läßt, namentlich sobalb er ein Bedürfniß befriedigt, welches man bei bringenbem Berbachte fogleich durch Anwendung eines Rlyftiers mit etwas Effig ober ichmacher Tabadbinfufion beforbern fann; ein Mittel, welches auch icon Rebmann ("Damian Beffel", S. 81) empfiehlt.

Reisen Sauner mit eigenem Fuhrwert, so haben fie am Wagen unter den Achsen, zur Seite berfelben, zwischen dem doppelten Boben, mancherlei Berftede angebracht, nach denen ebenso gut gesucht werden muß, wie nach denen am Pferdegeschirt.

<sup>1)</sup> Bor nicht langer Zeit fam mir ber Fall vor, baß ein auf Berbacht eingezogener Dieb einen fleinen lebernen Beutel, worin mehreres Courantgelb nebft vier Stud preußischen Thalern fich befand, mit ber lebernen Zugschnur auf eine gefährliche Weise fest hinter bas Scrotum gebunden hatte.

Selbst unter ben häusig zierlich aufgestochtenen Mahnen und in ben aufgeknoteten Schwänzen ber Pferde kann man Klamoniss sinden. Richtsbestoweniger bleibt ber Raum hinter ber Pferdeskrippe immer zu beachten, ba trop ber mannichfachsten Entbedungen boch biese Stelle beständig ihren alten ersten Rang unter ben Kawuren behauptet.

In ben Gefängniffen bieten schlecht gearbeitete ober schadhaft geworbene Fußboben, namentlich an den Enben, Seiten und ba, wo fle gegen die Band ftogen, sowie auch die Rahme und Fuße von Defen, Gelegenheit jum Ramure legen. Befonbere find aber bie Strohlager und Strohsade ben Gefangenen fehr willtommene Berftedmittel. Man follte, abgesehen von bem Material, welches bas Stroh zu Striden bietet 1), alle Strohlager und Strohsade, fcon ber Roftspieligfeit wegen aus ben Gefängniffen verbannen. Bubem ift bas Strob eine ftete Schmugerei im Gefängniß und fehr ichwierig zu burchsuchen, fodaß bequeme Befangenwarter hochftens bie obere Schichte nachlesen und auflodern, mahrend bas Stroh in ben Eden ju bichtem feuchten Dift zusammenfault. Auch ift bas Auftrennen und Durchsuchen ber Strohsade eine gu umftanbliche Arbeit, als baß es taglich vorgenommen werben Ausgezeichnet bewähren fich bie in ben trefflichen hamburger Befangenanftalten ichon feit Jahren eingeführten Sade mit Buchweizenspreu. Diese halb mit biefer gutgefiebten Spreu gefüllten Gade fonnen außerft leicht revibirt und burchfühlt, bei jeber Ronde bes Rachts, wo ber Gauner fich ficher fühlt, umgetaufcht werben, und eignen fich beswegen febr fchlecht jum Rawure legen. Sie find jubem fehr elaftifch, weich, bequem, und das billigfte Material für Gefängniffe, ba fie überaus lange vorhalten und auch fehr wohlfeil herzustellen find.

Bon ber Rawure am Körper anberer Perfonen und an

<sup>1)</sup> Unglaublich ift die Behendigkeit gefangener Ganner, aus bem Strob berbe und dauerhafte Stricke zu flechten. Damian heffel befreite fich aus bem mehr als sechzig Fuß hohen Thurme zu Uerdingen mittels eines von ihm "in den ersten Augenblicken seiner Einsamkeit" zu einer gleichen Länge geflochtenen Strobseiles.

Thieren, welche von bem gefangenen Gauner im geheimen Ginverständniß erhoben wirb, ift schon oben beim Zuplanten gerebet Bon anbern Arten wird noch gelegentlich gesprochen morben. Der Scharfenfpieler und Rochemerfpiege, welche werben. ben Gaunern bas Geftohlene abnehmen, und somit die eigentliche lebendige Ramure ber handelnden Gauner bilben, wird ebenfalls noch besonders gebacht werben. Das Untermaffeln (bas Unterschlagen von Diebsbeute), welches bem Sslichnen gleichgeftellt und bestraft, bennoch aber fast immer entweber fcon beim Diebftahl ober bei ber Theilung ber Beute exercirt wird, beruht mefentlich auf ber Geschicklichkeit, ben Rameraben gegenüber, etwas geschwinde famure legen ju fonnen, ober wenn es, was feltener gewagt wird, im Einverstandniß mit einem andern versucht wird, im geschickten Buplanten. Bon ber blutigen Ahndung folder Bagniffe find icon Beisviele angeführt worben.

## C. Die Gaunerpragis.

## Sünfunddreißigftes Rapitel.

# 1) Die allgemeine Praxis und Terminologie.

Die bisher dargestellten allgemeinen Grunds und Charaktersüge des Gaunerthums geben weniger ein Zeugniß von einer wirklichen Originalität des Gaunerthums, als von seiner Besählsgung und Bestebung, das dürgerliche Leben objectiv ausunsassen und auszubeuten. Dasselbe ist auch mit der Technik des Gaunerthums der Fall. Es gibt eigentlich keine wirklich originelle Technik und keine besondere Kunstoriginalität im Gaunerthum. Die armselige, ohnehin der Bogelleimruthe analoge Stippruthe ist beisnahe schon antiquirt. Das Gaunerthum kann es auch mit technischen Mitteln nicht wagen, in irgendeiner offenen Originalität aus seinem Bersted hervorzutreten. Es beutet nur die Technik des gewerblichen Lebens aus, hat dieselbe aber in vieler Hinssel

fo fein ausgebildet, daß es bieselbe in ihrer burgerlichen Praris weit hinter sich gelassen hat, und daß man gerade nur in dieser Berseinerung die gaunerische Thätigkeit erkennt. Insofern kann aber allerdings von einer eigenen Gaunertechnif die Rede sein. Eine gesonderte Darstellung dieser Gaunertechnif wurde aber auch eine Darstellung der ganzen Gewerbstechnif ersorderlich machen, und somit die dem vorliegenden Berke gesetzte Grenze weit übersschreiten. Die Technif erklärt sich am kurzesten und deutlichsten in ihrer Anwendung bei den einzelnen gaunerischen Unternehmunsgen, deren Darstellung nunmehr erfolgen soll.

Alle praftifche gaunerische Thatigfeit wurde ursprünglich mit bem Ausbrud Fegen bezeichnet. Im Liber Vagatorum finden fich die verschiedenartigften Busammensegungen, als Claffotfeger, Schneiber; Flaberfeger (Pflaftermacher), Baber, Barbier; Schoderfeger, Birth; Rlingfeger, Leiermann; Bofferfeger, Schlachter u. f. w. Die schon von Bott, a. a. D., II, 32, angeführte Ableitung vom lateinischen sacere ift ohne 3weifel richtig. 1) In ber heutigen Gaunersprache ift ber Begriff jeboch fehr beschränkt, indem Fegen nur noch bas Lostrennen, Losschneiben einer Sache au ihrer Sabhaftwerdung ober Bernichtung, alfo schneiben, ftechen, ermorben, abschneiben, gerschneiben u. f. w. be-Statt beffen ift aber bas Wort Banbel als beutsche Uebersetung bes facere aufgetommen, und Sandel heißt baber allgemein jedes Raub. ober Diebstahlbunternehmen, einen Sanbel machen ober handeln, ftehlen. Dazu fommt noch in gang gleicher Bebeutung ber icon angeführte jubifch beutsche Ausbrud Daffematten, ber jedoch, neben ber Bedeutung bes Diebstahls felbft, auch noch die bes Diebftahlsobjects hat, und in ber pleo-

<sup>1)</sup> Auch in der portugiesischen Gaunersprache, Calad genannt, hat das Wort Faxar ganz die Bedeutung des facere und feten. Bon Feten bile bete fich im 16. u. 17. Jahrhundwite der vollsthumliche Ausbruck pfeten, pfiten, mit der Bedeutung zupfen, kneifen, abkneifen, klemmen, stehlen, welche noch spater auf das specissische gaunerische Feten übergegangen zu sein scheint. Bgl. Kap. 66, Rote 1, Stipiten beim Stippen. Bgl. von Stieler, "Sprachschat", S. 1442, u. Schottelius, S. 1873.

naftischen Busammensehung einen Daffematten hanbeln (einen Sandel handeln), ftehlen, am häufigsten vortommt. In eromologifcher hinficht ift noch zu bemerten, bag auch burchgebenbs ber Blural Sandel in biefer Bedeutung bei frubern Juriften gebrauchlich gewesen ift, j. B. bei Steigerwald in ben "Res furciferorum von allerlei Diebshandel"; ebenfo im "Schauplat ber Betrüger", ohne bag ber Begriff von Streitigfeit bamit verbunden ift, ber im Grund genommen auch nicht einmal in ben noch beute gebrauchlichen Ausbruden: Rechtshanbel, Rriegshanbel, politifce Handel u. f. w. liegt, sondern nur allgemein die That und Thas tigfeit bezeichnet. Doch ift ber Blural Banbel als Bezeichnung einzelner Gaunerinduftriezweige in ber Gaunersprache nicht gebrauchlich. Ueberhaupt geht ber Gaunersprache bie substantivische Bezeichnung für ben allgemeinen Begriff bes Metiers faft gang ab. Massematten beißt allgemein ber Diebstahl und bas Diebstahles object, im Begensat von Efet ober Gifet, bas Beschäft, die Arbeit, ber Fleiß, Gewinn, Antheil im ehrlichen Sinne. Jeber einzelne Gauner hat vielmehr nach seinem speciellen Industriezweig besondere Ramen, A. B. Schränfer, Maffener, Rittenschieber, u. f. w. und sein Metter wird paraphraftisch bezeichnet, indem er fagt: Ploni 1) ift Rittenschieber, Maffener, ober handelt als Schranter ober Maffener u. f. w. Gelten ober wol gar nicht handelt ein Gauner in einem Industriezweige allein, wenn er auch einen speciellen Zweig mit befonderer Liebe und Geschicklichkeit cultivirt; er ift vielmehr bereit, alle und jegliche Gelegenheit auszubeuten, bie fich ihm barbietet, und faum gibt es einen Gauner, ber nicht fertig mit ben Rlamoniff umzugeben wüßte und nicht folche faft immer bei fich führte.

Bur Bezeichnung ber gaunerischen Thatigfeit gibt es eine Menge Stammwörter, welche in ber Jusammensehung mit anbern Bortern je nach Zeit, Thatigfeit und Ort eine bestimmte Gaunersindustrie bezeichnen. Dahin gehört: Ganger, Geier, ober jubifch-

١

<sup>1)</sup> Ploni, סלונר, und Almoni, שלפונר, wirb, unferm N. N. entspres chend, gur Bezeichnung einer ungenannten Person gebraucht.

beutich: Saldener, Lefider, Latdener, Springer, Sopfer, 3. B. Chaffneganger, ber mit Sturm einbrechenbe nachtliche Rauber; Laileganger, Sichteganger, ber Dieb gur Rachtzeit; Edillesgänger, Erefhaldener, ber Dieb gur Abendzeit; Trararumganger, Boftbieb; Befiroganger, Dieb gur Dorgenzeit; Schudganger, Marktbieb; Mebinegeier, Lanbhaufirer; Jomlekicher, Dieb bei Tage; Ssuffimlatchener, Bferbebieb; Scheinlatchener, Dieb jur Tageszeit; Schein fpringer, ebenbaffelbe; Golehopfer, ber Dieb, ber bie Roffer von ben Wagen mahrend bes Fahrens ichneibet. Ferner: Sanbler, Feger, Spieler, Macher, Maffer, Melochner, Bieber, 3. B. Schwärzes ober Fichtehandler, Rachtbieb; Jeribs handler, Marktbieb; Jastehanbler, Rirchenbieb; Edilleshandler, Dieb jur Abendzeit; Rracherfeger, Rofferbieb; Reiwechfeger, Schwindler, Beutelichneiber; Stoffenspieler, Scharfen fpieler, Antaufer gestohlener Sachen; Bertuffmacher, der Gauner, ber bem Genoffen Gelegenheit jum Diebstahl macht; Kallmacher, ber jum Spiel anlodt; Jommaffer, Dieb gur Tageszeit; Raffime= ober Fleppemelochner, ber Anfertiger falfcher Baffe; Cheilefgieber, Tafchenbieb. Ferner: Schieber und Stappler (Stabuler bes Liber Vagatorum, von Stab, Steden), 3. B. Rittenfchieber, Sauseinfcleicher; Sochftappler, Bettler von angeblichem Stanbe; Linkftappler, Bettler auf falfche Documente. Endlich wird auch noch jur Bezeichnung ber gesammten gaunerischen Thatigfeit zu einer besondern Bett ober an einem bestimmten Ort ber Ausbrud Abhalten, gebraucht 3. B. ben Schud, ben Berib abhalten, ben Markt ober bie Deffe mahrnehmen, auf berfelben gegenwärtig fein, etwas machen.

In den folgenden Kapiteln folgt nun die Darstellung der wichtigsten Gaunerindustriezweige, wie solche heutigen Tags in Brauch und Blute find.

## 2) Die specielle Pragis.

#### a) Das Schränken.

Sechsunddreißigstes Rapitel.

## a) Der berschluf im weitern Sinne.

Schränken, vom beutschen Wort Schranke, heißt bas gewaltsame Angreisen einer Schranke, um eine durch biese gesgeschützte Sache zu stehlen, baber mittels Einbruchs stehlen, und Schränker ber Einbrecher. Roch ziemlich tief in den Ansfang dieses Jahrhunderts hinein wurden alle Räuber Schränster genannt, weshalb die Einbrecher, welche keine Gewalt an Personen verübten, zum Unterschiede zierliche Schränker genannt wurden. Diese Bezeichnung ist jedoch veraltet. 1)

Das Recht und der Wille des Menschen, sein Eigenthum gegen fremde Angriffe au schüßen, hat ihn dazu geführt, durch technische und mechanische Mittel sein Eigenthum zu umgeben, sodaß jeder dritte von demselben abgehalten werden kann, sodald die schüßende persönliche Gegenwart dazu nicht vorhanden und möglich ist. Jene Mittel werden aber unter dem Begriff Berschluß ih. Bene Mittel werden aber unter dem Begriff Berschluß ih dezeichnet. Berschluß im weitern Sinne ist die technische Umgebung durch Mauern, Wände und Geländer, welche übershaupt den Jugang verhindern; Berschluß im engern Sinne der mechanisch bewegliche Theil des weitern Berschlusses, durch welchen der Zugang zum eingeschlossenen Eigenthum hergestellt wird.

<sup>1)</sup> Bgl. Thiele, a. a. D., I, 811, Note.

<sup>2)</sup> Daher bie alte juriftifche Metapher bes ausschließlichen Befiges. Die Substitution bes Berschlusses für bie personliche Schubgewalt scheint auch ber Grundgebanke zur geschärftern Bestrasung bes Diebstahls mittels Einbruchs und Einsteigens gewesen zu sein. Als Analogon bes Raubes ift biefer qualificirte Diebstahl auch immer ber Strafe bes Raubes annabernd gleich behans belt werben.

#### Siebenunddreißigftes Rapitel.

# 3) Der Einbruch, Untertabber, Aufbruch und die Gilfsmittel bagu.

Riedrige Berichluffe, Mauern, Solge und Plantwerf, Gelanber, welche leicht zu überfteigen und nicht mit eifernen Binken ober Stachelmalzen gefchust find, bieten bem Schranter fein Sindernig. Sohe holgerne gefcutte Blanken bieten ein folches ichon eber, und werden baber, wenn nicht einzelne Breter fich geräuschlos abreißen laffen, mit bem Bohrer und bem Deffer burchschnitten und eingelegt, sodaß icon in biefer Beife vom Ginbruch, Letiche 1), die Rebe fein fann. Ernftern Wiberftand biefen bie Mauern. Die fogenannten Schachtwande (Leim . Chaume, Leim . Rauffel. Leim.Rir), welche besonders im nördlichen Deutschland. namentlich bei Scheunen und Ställen, aber auch bei Bohnhaufern, ber Leichtigkeit und Billigkeit wegen, ju Banben gebraucht werben, bereiten bem Schranker geringere Schwierigkeit. Sie befteben aus holzstäben (Schächten, Staten), welche in die Stander und Riegel bes Gebaubes eingeklemmt und mit einem Anwurf von Lehm und furgem Stroh verseben werben. Sie find Die schlechteften Umfaffungemauern, und verrathen fich, selbft wenn fie mit Ralt übergesett find, durch bie überall hervortretenden

<sup>1)</sup> Lefiche, von nth (lokach), nehmen, vorzüglich von Feinbes Beute, heißt eigentlich jeber Diebstahl, besonders aber ber gewaltsame Diebstahl mit Einbruch, wofür übrigens noch der besondere Ansbruck: Lefiche befau ach, corump, pertvoch, vom judich bentschen nie (kauach), Starfe, Rraft, Geswalt, nie (bekauach), mit Gewalt. Daher Lefiche machen oder auffenen, fiehlen, mit Einbruch stehlen. Ebenso lefichnen, was aber besonders in Compositionen auch nehmen heißt, z. B. Schauchab lefichnen, Gesichenke annehmen zur Bestechung. Leficher Dieb, Lekicher pertvoch, Einbrecher, Schränker. Pessuch von mit, ift gleichfalls die Deffnung, der gewaltsame Einbruch, während Baffung allgemein den Eingang, sei ce durch Einbruch oder mit Nachschlüssel, bedeutet. Bessuch melochnen heißt daher einbrechen, Bessuchen, Bessuchen, Baffung machen, den Eingang auf eine oder die andere Beise herstellen.

Strohhalme, fonnen auch fehr leicht burch bas Wegfragen bes brodlichen und murben Lehms mit einem Brecheifen ober fpigen Stud holz, und burch Berausbiegen ober Berfchneiben ber holgftabe mit bem Deffer 1) eingelegt werben. Diese Banbe find baber immer bie bevorzugten Angriffostellen ber Schranter. Dan follte biefe Banbe gang verwerfen, ba fie obenbrein ber Bitterung fcblechten Wiberftand leiften. Dit faum geringerer Leichtigkeit find bie Fachwande 2), namentlich wenn fie mit ungebrannten Biegelfteinen (Rlutfteinen) hergestellt find, einzulegen. Selbft tuchtig gebrannte Ziegelfteine fichern, befonbers wenn fie mit Lehm ftatt bes Ralfs vermauert find, wenig gegen ben Schranfer, ba ber bundige Busammenhang zwischen dem Holzwerf und ben Steinen fehlt; bas Bolgmert wirft fich, schwindet ober fault que fammen, wodurch an ben Seiten ber Stander und namentlich unter ben Riegeln mehr ober minder breite Fugen entfteben, welche bas herausnehmen ber Steine mit bem Brecheisen wesentlich erleichtern. Fast immer fangt ber Schranter ben Ginbruch einer Fachwand unterhalb eines Riegels an, und nimmt die Steine von oben nach unten heraus, und zwar fo, bag eine Stanberfeite gang frei gelegt wird, und die Einbruchftelle die Beftalt eines rechtwinkeligen, auf einen fpigen Bintel gestellten Dreieds gewinnt. Rur wenn feine Thur ober fein Fenfter von innen gur Flucht ober jum Transport größerer Sachen geöffnet werben tann, und bie Einbruchstelle die einzige Durchgangstelle bleibt, wird ein ganges Fach (Schilb) eingelegt. Der erfahrene Schranker schichtet auch bie behutsam gelöften Biegel neben ber Ginbruchftelle gegen bie Wand auf, theils um bie Aushebung bes Fachs fur ben etwa herzutretenben Bachter ober fonftigen Dritten als bie unvollenbete Tagesarbeit eines Maurers erscheinen ju laffen, theils um bas Poltern

<sup>1)</sup> Im Jubifch = Deutschen: Sfadin; bavon corrumpirt Sadum, Sadem, Saden, Badum, Baden; auch befonders Raut, hertling, herterich, Ranif, oder bas zigeunerische Afchurin und Afchuri.

<sup>2)</sup> Das Tach einer solcher Wand wird Schilb genannt, bas herausbrechen ober herausnehmen eines folchen Faches: Schilb einlegen, was überhaupt auch für Einbrechen genommen wirb.

ber unordentlich übereinander liegenden Steine zu verhüten, besonders aber, um auf der Flucht kein Hinderniß an der Einbruchstelle zu sinden. Rur dann dürsten Fachwände eine größere Sicherheit bieten, wenn man an die gegen Riegel und Ständer zu vermauernden Steine Zapfen anhaut und diese in Ruten des Holzwerk hineinlegt, oder Holzwerk und Steine, da wo sie sich berühren, durch Febern oder Zapfen von tüchtigem Holzwerbindet.

Maffive Mauern (Emen = Chaume, Emen = Rauffel, Emen = Rir) bieten ben meiften Biberftand, befonders wenn fie mit gutem Mortel aufgeführt find. Sind fie jedoch mit Lehm vermauert, fo laffen fich bie Steine fogar mit einem fpigen harten Stud Solz aus ben Fugen lofen. 1) Der Angriff einer gut in Mortel aufgeführten Band erforbert, wenn nicht bas große Brecheifen, ben Rrummtopf2), Reb-Maufche, Reb-Lauweie 3), auch Groß-Rlamoniff, boch minbeftens bas fleine Brecheisen, Shabber, Jabichabber 4), Groß-Burim, Rleinflamoniff. Der Schabber ift ein gewöhnliches fleineres Maurerbrecheisen, ein Stemmeifen, bas besonbers auch bei Aufbrechen von Schranten, Roffern, Riften und fleinern Berschluffen vielfach in Anwendung Der Krummtopf bagegen ift eine berbe bide eiserne Brechftange von verschiebener Größe, 11/2 bis 3 Fuß lang, unten fpibaulaufend, oben im Ropf in breiter hatenformiger Geftalt gebogen, und gewöhnlich in der Mitte des Ropfs mit einem Ginschnitt versehen, ber bem Ropf bas Ansehen einer Rindstlaue

<sup>1)</sup> Ein vollsommen gelungener Durchbruch burch eine in Rall gemauerte ftarte Band mit bem gesvaltenen Stiel eines Sanbfegers ift mir vor nicht langer Zeit wirklich vorgesommen.

<sup>2)</sup> Krummfopf, wahrscheinlich verstümmelt von ber Benennung bes Buchstaben > (7) frumme Roff, welchem ber obere Theil bes Krummfopfs an Gestalt abnlich ift.

<sup>3)</sup> Beibes von 1137 (rabbo), groß, viel; Mausche von bin (moschal), er hat geherricht, und van (towa), er hat mit Gewalt geforbert.

<sup>4)</sup> Schabber, von wi (schobar), er hat zerbrochen, abgebrochen, und Sab, m, bie hanb. Die Etymologie von Alamoniff und Burim, f. bei bem Raffenen.

gibt, weshalb in Rorbbeutschland eine folche Stange 1) auch Rubfuß genannt wirb. Mittels bes Ginfchnittes laffen fich febr ftarte Rägel, Sangen und Rrampen leicht faffen und ausziehen. Rrummfopf in feiner eigenthumlichen Conftruction ift eine furchtbare Baffe; fowol jum Berausbrechen von Steinen, als auch befonders zum Auffprengen von Berfchluffen. Mit Kopf ober Spite lagt fich leicht ein Loch ober eine Spalte bewerkftelligen, woburch ber Rrummtopf einen Stuppuntt für feine ungeheuere Bebeifraft gewinnt. In Seeftabten werben vorzüglich noch bie fogenannten Marmlyfriemen, ftarte, ftablerne, febr fpigzulaufenbe. runde, glatte, gegen 1 Fuß lange, oben 3 bis 4 3oll im Umfange haltende Pfriemen, beren fich bie Matrofen jum Anfpliffen von Rabeln und beim Segelwert bedienen, jum Schranfen gebraucht. Sie find ihrer Spitigfeit, Rundung und Starfe wegen ein hochft gefährliches Schrantwertzeug, mit welchem bangeschlöffer leicht abgewürgt und Breter und Mauern rasch und ficher weggebrochen werben tonnen. Sie find meiftens mit einem Anopf oder Loch am Ropfende verseben, und werden von den Matrofen an einem Banbe getragen, wenn fie bie Takelung bamit befteigen:

Mit folden gefährlichen Inftrumenten beginnt ber Schränker, ganz anders wie bei ber Fachwand, die Ewenchaume von unten, wo am Fundamente die Steine ") gewöhnlich am eheften verwit-

<sup>1)</sup> Bei einem beabsichtigten Einbruch ist mir eine ganz gerade Stange, 18 Boll lang und 3/4 Boll bick, oben etwas breit und ohne haken auslaufend, mit einer scharstantigen, 2 Boll langen und 5/8 Boll breiten Bertiefung in der Mitte, und in dieser wieder mit einem Einschnitt von 1 3/8 Boll Länge und V,4 Boll Breite versehen, vorgesommen. Die Länge und Schwere des Krummfopfs, wie auch seine auffällige Gestalt, macht den Transport, selbst zu Wagen, unbeholsen und bedenklich. Die Schränker wissen aber namentlich auf dem Lande die meistens sehr sorglos in offenen Remisen, Ställen und Hausammern ausbewahrten Brechstangen auszusinden und zu benutzen, und nehmen auch wol die Pflugeisen aus den offen auf Aeckern und höfen liegenden Pflugen zur hand, oder auch einen eisernen Eggenzinken.

<sup>2)</sup> Mit Granitftein fundamentirte Mauern bieten baber größern Biber-ftanb.

tern, au burchbrechen, indem er querft einen einzelnen Stein, bann bie feitlichen Steine beraushebt und nun von unten nach oben bas Loch (Beffuch, Baffung, auch Retef) jum Durchgange erweitert. Ift die Band in biefer Beife burchbrochen, fo bieten etwa vorhandene Panalmanbe - verfrofdente 1) ober verta: melte Banbe - noch einen Biberftand, welcher baburch befeitigt wird, bag mit bem Bohrer, Brunger2), in bas Solzwerf gang nabe nebeneinander Löcher im Umfange ber Einbruchftelle gebohrt und die Zwischenraume awischen ben Bohrlochern mit bem Meffer burchschnitten werben, fobag eine entsprechende Deffnung, Lewone. im Holzwerf jum Durchgange hergestellt wirb. Die Bandle bieten nur bann vollfommen Biberftand, wenn fie, was man niemals in Raffengewölben und Comptoirs vernachläsfigen follte, mit Gifenblech oder Banbeifen gefüttert finb. Die genbteften Schränker haben erflart, bag fie nicht im Stande find, biefe beshalb fehr empfehlenswerthe Sicherung zu vernichten. 3)

Haben die Schränker ben Arummkopf oder Schabber nicht zur hand, oder wollen fie die Band nicht durchbrechen, so vers suchen fie, wenn jene leicht fundamentirt und auf ber andern Seite kein festverbundener Fußboden befindlich ift, einen Unterstabber zu machen oder die Band zu unterkabbern 4), b. h.

<sup>1)</sup> Bon אָרֶשׁ (keresch, Plural kroschim), Bret.

<sup>2)</sup> Von der Brauchbarkeit des Brungers, der übrigens jest meistens als Centrumbohrer angewandt wird, hat schon der berüchtigte, am 6. Januar 1720 zu Frankfurt a. b. D. hingerichtete Kirchenrauber Jafob Neumann durch eine lange Reihe der schwierigsten und verwegensten Einbrüche Zeugniß absgelegt. Der Brunger ift bei der Geräuschlosigkeit, Geschwindigkeit und Kraft seiner Birkfamkeit unbezweifelt eins der furchtbarken Instrumente in der Hand des Gauners, der im Ru jedes Schloß zu umbohren weiß. Ich habe oft die schönsten Mobilien auf diese Art ruinirt gefunden. Bgl. weiterhin Lewone legen.

<sup>3)</sup> Ueberhaupt empsiehlt es sich, die Rahme und Fullungen von Thuren, namentlich in der Umgebung der Schloffer, Riegel u. s. w. mit Eisenblech, Bandeisen, Drahtstiften u. dgl. zu futtern, indem daburch das Ausbohren und Ausschneiden des Holzwerks wirksam gehindert wird. Bgl. hirt, "Der Diebsstahl", S. 4 fg.

<sup>4)</sup> Untergraben. Bgl. bie Etymologie oben bei Rawure, Rap. 34,

mit dem Spaten (Gruber) hart an der Band ein Loch zu graben, um unter der Band hindurch auf die andere Seite zu gelangen. Dies geschieht meistens bei Gartenmauern, die auf der andern Seite mit Spalieren besetzt find, oder bei diden Plank- und Palissfadenwänden, sowie bei Blockwänden, die nur langsam und mit zu großer Anstrengung und zu großem Geräusch zu durchbrechen oder zu durchsägen sein würden. 1)

Soll burch eine Thur gebrochen werben, so wird, wenn sie nur von innen verriegelt oder verknebelt ist, durch Drücken in den dußern Eden untersucht, wo die Hängen und wo die Riegel (Manul, zigeunerisch Glitschin, Glitsch) sitzen. Durch dies Drücken erforscht der Schränker zugleich, ob der Riegel stark oder schwach ist; im letztern Falle wird durch geräuschloses fortgesetzes Drücken?) häusig ein schlecht angenagelter Riegel oder Anebel gelöst, oder auch mit durchgestedtem Kaut oder Schabber zur Seite oder in die Höhe gehoben. Sonst wird der Riegel Lewone gelegt?), d. h. das Holz ringsumher wird mit dicht nebeneinander gesetzen Löchern durchgebohrt und mit dem Messer ausgeschnitten, sodaß der Riegel mit dem Holz, woran er besestigt ist, heraussfällt. Dasselbe geschieht bei Schlössern, Haken und Knebeln, um sie aus der Thür zu lösen. Häusig wird in der Rache der Stelle,

<sup>1)</sup> Einen merkwürbigen Unterfabber, burch welchen ein in Untersuchung befindlicher Rauber seine Flucht bewerkftelligt hatte, habe ich in einem benach: barten Batrimonialgefängnisse gesehen. Der Räuber hatte ben mit Urin gesfeuchteten Breter-Fußböden mit einem Ragel burchschnitten, die Erde unter bem Mauersundament in einer Nacht herausgegraben, und bas außen befindliche Erdreich von unten in die Sohe gehoben, indem er rudmarts in das Loch gefrochen war und mit dem Gesäß gegen das Erdreich gedrückt hatte.

<sup>2)</sup> Im Rieberbeutschen eriftirt bafür ber eigenthumliche Ausbruck 36feln, offenbar vom lateinischen Jocus, ba 36feln besonders ichergen, Albernheiten begehen, bebeutet.

<sup>3)</sup> Lewone, Mond, Mondichein, von ph (lowon), weiß. Birb ein Stud Bret an ber Kante nur von brei Seiten ausgebohrt, so beißt bie ausgebohrte Stelle Balbe ober Choze-Lewone; wird aber mitten im Bret ober Tafel ein meift freisförmiges Loch gebohrt und ausgeschnitten, so beißt die Stelle eine volle Lewone, ober schlechthin Lewone.

wo ein Riegel oder Haken vermuthet wird, eine Lewone gelegt, um mit dem Arm nach innen langen und den Riegel aufziehen zu können. Bei den Rheinischen und spätern Räuberbanden, welche durch ihre Masse offenen Trot bieten konnten, wurden mit dem nächsten besten Stuck Bauholz, Balken oder Hebebaum, dem Drong 1), die Thüren durch heftiges Stoßen auf das Schloß gewaltsam aufgesprengt und ganze Fachwände eingerannt, was jeht, bei der Regsamkeit der Gensdarmerie und bei der Leichtigkeit der Communication, höchstens noch bei ganz abgelegenen Gebäusden und auch nur sehr selten gewagt wird.

Soll das Eindringen durch Fenster, judisch beutsch Challon, Plural Challauness 2), bewirkt werden, so kommt es zunächst darauf an, die Ueberfallhaken von innen abzuhängen. Hat das Fenster Bleisassung, so wird das Blei um die Scheibe, Blöbe, mit dem Messer zurückgebogen und ausgeschnitten 3), die Scheibe herausgenommen und durch die Dessung mit durchgesteckter Hand, oft noch mit dem Stocke, der Ueberfallhaken abgehängt.

Eingekittete Fenfterscheiben werben mittels eines auf bie Scheibe gebreiteten, mit fettigen Substanzen 4), namentlich Schmier-

<sup>1)</sup> Bom beutschen Drang, bringen, impetum facere, cogere. Bgl. von Stieler, a. a. D., S. 336, und Schottelius, a. a. D., S. 1304.

<sup>2)</sup> Auch fonft Gallones, Scheinling, Scheibeling, Feneter und Fenette genannt. Das jubifch-beutsche Eschnob (ユンヤル) ift ein kleines Genfter, Guckloch, kleines Gitterfenster.

<sup>3)</sup> Eine Scheibe herausnehmen heißt überhaupt bie Blobe ausmestochnen. Die Bleifaffung und Scheibe wird von genbten Schränkern so sehr wie möglich geschont, damit die Scheibe nach vollführtem Diebstahl wieder eingesetzt, somit auch der Kunft volltommen Genüge geleistet und auch der Eingang durch das Fenster nicht sogleich bemerkt werden kann. Bei amtlichen Besichtigungen muffen daher vor allem auch die Fenster genau ins Auge gesaßt werden. Sehr leicht kann der Berbacht einer Nachlässigseit oder Schuldbarkeit des Hausgestindes entstehen, wenn nicht einmal eine Spur im Staube der Fensterbant, oder Schmuz, Streisen oder Schrammen von den Fußschlen der Schränker gefunden werden. Das Wiederzustreichen der Bleisasung läßt, namentlich da es immer im Dunkeln und rasch geschehen ift, sich ebenso deutelich erkennen, wie die Schnitte in den Eden der Bleienfassung.

<sup>4)</sup> Talg, Theer, auch wol Lehm, Roth, frischer Rubbung u. f. w. Ters Ave=Lallemant, Gannerthum. II.

feife, beftrichenen-Lappens ober Bapierbogens eingebrudt, um bas Rlirren bes fpringenden Glafes ju bampfen. Erfahrene und geübte Bauner vermeiben jebody bas Einbruden, ba es feineswegs leicht ift, ohne feften furgen Drud, ben man mit ber freien Sand nur febr fcmer bemirten fann, die elaftifche Scheibe jum Springen zu bringen, mas aber immer und unter allen Umftanben von einem dumpfen Rnall begleitet ift, ben man beutlich horen und Diefer Rnall macht es nothig, bag ber unterscheiben fann. Schränker eine Beit lang warten muß, um zu erforfchen, ob nicht etwa ber Anall von ben Sausbewohnern gehört worben ift. Diefelbe Borficht ift auch bei bem herausnehmen ber Glasscherben aus ben Rahmen nothig, ba bie Scherben fast immer lebhaft dabei fniftern und beim Berausbrechen laut flingen. Der routinirte Schränfer gieht es baber vor, die Scheibe gang berauszunehmen, indem er den entweder frischen ober verwitterten und namentlich auf bem Lande besonders nach ber Sonnenseite bin bald murbe und bruchig werbenden Ritt mit bem Raut losfdneibet, wobei ihm bie hochft elende Berftiftung ber Scheiben mit bunnen Drabtftiften faft gar teine Schwierigkeit barbietet. Beim Bal dowern find die Fenfter mit ihrer Berkittung ichon immer ein hauptsächlicher Gegenstand fcharfer Beobachtung. Bielfach werben aber auch die Ueberfallhafen ber Fenfter mit bem Brunger ausgebohrt, mas fich raich und leicht bewerkftelligen lagt.

Werben die Fenster durch Schalter von außen gesichert, die von innen angeschroben werden, so werden die Schraubenmutter, wenn ihre Niete oder Stifte nicht mit der scharfen Rueifzange, dem Beißer, abgekniffen, und mit der Mutter abgedreht werden können, lewone gelegt. Schalter mit durchlochten Querstangen, die mit Bolzen und Splinten von innen besestigt werden, bieten sehr große Schwierigkeiten, namentlich wenn die Bolzen innen

pentinpsiafter habe ich in meiner Praris noch nie gefunden, anch wenig von beten Anwendung gehort. Db etwa der scharfe Geruch, den der Terpentin weithin verbreitet und der die Hunde beunruhigt, die Anwendung unrathsam macht? Mindeftens ift auch Terpentin nicht immer so leicht und unverdächtig zur hand als die obengenannten kettigen Substanzen.

burch gute Schnappfebern gehalten werben, ober wenn bie Stiffe gut gefebert find, ober zwischen Stiften laufen, bag fie nicht burch Drehen bes Bolgentopfe jum Berausfallen gebracht werben fonnen. Der Schränfer hat felten fo viel Beit, unbeachtet unter ber Stange eine Lewone ju legen, die Scheibe einzudruden und die Splinte mit ber hand auszuziehen, obgleich diefe schwierige Operation nicht felten mit rafcher Runftfertigfeit gewagt wirb, fobalb nur ber Schränker fich einigermaßen ficher weiß. Sind die Schalter von innen angebracht, so fonnen die von innen übergelegten Riegel ober Stangen nach Deffnung bes Fenftere leicht mittels einer Lemone, ober mit bem Raut ober Schabber in die Sohe geschoben werben. Ein weit gefürchteteres Sinbernig bieten aber bie auf ben Fenfterbanten befindlichen Blumentopfe, die beim Burudichieben ber Schalter herunterfallen und burch ihr Gerausch bie Schranter verfathen, weshalb man nie verfaumen follte, abende nach Schliefung ber Schalter, bie Blumentopfe wieber auf die genfterbante ftellen zu laffen.

Ift bas Fenster mit Eisenstäben ober Gittern, Barfel 1), Barfeilim, versehen, so werden biese entweder gewaltsam hers ausgebrochen, geschwächt, ober auch, wenn die Zeit und Gestegenheit es erlaubt, mit der Säge, Magseira<sup>2</sup>), Megerre, Mascher, ober ber Feile, Pezire<sup>3</sup>), Barselsschärfe durchsschnitten, gesest; das Schwächen wird besonders dann vorgesnommen, wenn das Gitter außerhalb der Fensterscheiben angebracht ist. Ein tüchtiger Strick 4) — ban, chobel (Kabel), Gewel, Kasbohl, Längling, Regierung — wird durch die Mitte des Gitzers geschlungen, um einen tüchtigen Hebebaum ober Wiesendaum (Drong) geknüpst, und das Gitter durch Wuchten des Baumes herausgerissen, wobei entweder das Gitter aus der Zarge bricht

<sup>1)</sup> בְּרָזֶל (barsol), das Eifen, eifernes Berfzeug, eiferne Feffeln, Gitter.

<sup>2)</sup> מְנְיִים (magsera), eigentlich bie Art jum Bolgfällen.

<sup>8)</sup> הקיביף, eigentlich Stumpfheit, Scharte, fchartiges ftumpfes Schmert.

<sup>4)</sup> Die Stride wideln fich die Schräufer gewöhnlich unter bem Rode um ben Leib, und legen auch wol noch barunter die jum Wegtragen bes geftohs leuen Gutes dienenben Cade, Riffimer (von piechel).

ober bie Barge mit herausreißt. Diefe Brocebur geht bei ber ungeheuern Bebelfraft bes Drong meiftens ohne große Schwierigfeit vor fich, und wird theils durch die haufig schlechte Bermauerung ber Gitter und Bargen, theile burch bie fchlechte Befestigung ber Gitter in ben Bargen felbft febr erleichtert. 1) Einzelne Stangen laffen fich noch leichter herausbrechen. Am ficberften wählt man verbundene Bitter, bei benen bas Gifenwert fich gegenfeitig fleift und tragt, verwirft bie holgernen Bargen gang, mablt bafür eine fteinerne Ginfaffung, ober vermauert bie biden holzernen Bargen wenigstens fo, baß fie gehörig tief und in ber Mitte bes Mauerwerfe zu fteben tommen, um weber nach innen, noch nach außen bewegt werben zu fonnen. Bu aller Borficht ift es gut, bas Eifenwert ftete in Delfarbe ju halten, ba ber geubte Blid bes Schrankers an bem matten faferigten Anfeben bas gute und an bem glangenden glatten Anfeben bas ichlechte Gifen fehr wohl au unterscheiben weiß.

Soll ein Vorhängeschloß, eine Tole (von hin [tolo], aushangen), erbrochen werden, so wird der Schabber oder Krummkopf durch den Hals oder Bügel des Schlosses gesteckt und das Schloß, dessen Riegel und Niete leicht der großen Gewalt nachgeben, abgedreht, gewürgt. Bei sehr starken und schweren Schlössern, welche dieser Gewalt etwa Widerstand leisten sollten, wird der Bügel mit der Säge durchschnitten oder mit der Feile durchgefeilt. Die Billigsteit und Feinheit, mit welcher die Feilen jeht gearbeitet werden, macht es möglich, daß die Schränker, welche früher selbst aus Uhrsedern 2) nur unvollsommene Sägen zurichteten, oder sich mit groben Feilen oder Bruchstücken davon behelsen mußten, mit den verschiedensten Sorten seiner Feilen und Sägen reichlich versehen

<sup>1)</sup> Meiftens werben bie Stangenben umgefchmiebet, burchlocht und von innen gegen bas Bargenholz genagelt, ober auch nur in bie halbe Golzbide eingelaffen, wobei bie Gitter fehr leicht aus ber Barge geriffen werben fonnen.

<sup>2)</sup> Eine folche noch aus einer Uhrfeber hergerichtete Sage wurde hier in Lubed noch vor brei Jahren einem gefährlichen Schranfer abgenommen. Die Bahne waren unregelmäßig angehauen wie bei Feilen, und griffen febr farf in Eisen hinein.

find, welche sie mit großer Leichtigkeit versteden können. Die seinen Laubsägenblätter, die man in vielen verschiedenen Sorten, das . Dupend für drei Silbergroschen und billiger, in jedem Eisenwaarensladen kaufen kann, sind außerst gefährliche Instrumente, da man mit ihnen, wie ich das selbst versucht habe, in kurzer Zeit zollsbide Eisenstangen sehr behende durchschneiden kann.

Jum Aufbrechen von Berschlüssen aller Art bient noch ferner bas ben Arummkopf und Schabber vielsach ersehende Karbem (OTP [kardom], Beil, Art), auch Kotener 1) Karbem, oder Kotener Mühlfracher genannt. Das scharfe, mit einem starken Stiele von Weißbuchen- oder Apfelbaumholz versehene Karbem wird sowol als Hebel zum Einsehen in Spalten und Fugen, als zum Wegbrechen und Wegschneiben von Berschlägen, Schlagleisten u. bgl. gebraucht, und läßt sich viel bequemer führen als Krumm-kopf und Schabber, indem es unter dem Rocke mit dem Stiel durch das Westenärmelloch gesteckt wird, sodas das eiserne Blatt stach gegen die Brust liegt. Dadurch, daß sich das Beil auch leichter und unverdächtiger wegsehen läßt, und auch im Rothfall zu einer gefährlichen Vertheibigungswasse dient, sindet es bei dem Schränken immer größere Aufnahme und Anwendung.

Jum Aufbrechen von Geldisten, beren Transport auf das freie Feld, um sie dort mit der Art ober schweren Steinen zussammenzuschlagen, nicht möglich ober thunlich ist, bedienten sich in früherer Zeit die Schränker (wie Thieke, a. a. D., I, 79, ere zählt) der Kaffemühle, b. i. einer gewöhnlichen Wagenwinde, mit welcher die Deckel der Kisten ausgeschroben wurden. Schon der umständliche und auffällige Transport dieses schwerfälligen Instruments macht seine Anwendung schwierig und bedenklich. Die Kassemühle scheint seit der Beseitigung offener Räuberbanden gänzlich obsolet geworden zu sein. Gilt es, wenn keine Rachschlüssel oder Dietriche zur Hand sind, nach Abdrehung oder Absichnistel der Tolen, den Deckel der Lade zu erbrechen, so wird an einer Ecke der Versuch gemacht, mit dem Schabber, Krumms

<sup>1)</sup> Bon jep (koton), flein; Dublfracher bebeutet bie größere Art.

fopf ober Rarbem unterzufaffen, mas bei febr vielen Gelblaben In die entstandene Spalte wird der Schenkel ber Rneifzange ober ein Schabber, ober auch ein feilformiges Stud Solg, ber Borleger, geftedt, und mit bem Brechinftrumente weiter vorgefaßt. Ift übrigens ber Dedel nur ein wenig auf einer Seite gehoben, fo fonnen Die Schliefriegel und Saten der furchtbaren Sebelgewalt des Krummfopfs schwerlich lange widerstehen. Das von Thiele, a. a. D., S. 85, erwähnte Bufammenbruden ber Belblaben wird von ben Schranfern mit richtigem Blid auf ben Umftand, bag bie eifernen Banber und vielen Rieten bas Holzwerf ber Laben fur ben Drud von außen nach innen eher fomachen ale verftarten, und bag bas bunne Gifen ber Labenmanbe fich nach innen biegen lagt, mahrend es burch ben übergreifenden Rahmen bes Dedels eigentlich nur vor bem entgegengeseten Drud geschütt wird, besto eifriger cultivirt. Das Bufammenbruden mittels eines um bie Labe gelegten und durch Dreben eines eingesteckten Knittels zusammengezogenen Taues fest allerdings eine fcmache Conftruction ber Lade vorans. Reuerbings follen auch ftarte, burch eine mit Striden um bie Gelblabe befestigte Flügelmutter laufende eiserne Schrauben, welche gegen bas Schluffelloch gefest werben, jum Busammenbruden von Gelbladen gebraucht worden fein. Diefe Schrauben habe ich jeboch nicht felbst gefehen. In ziemlich ahnlicher Beife werben die Raber ber Gifenbahnwagen mittels einer ftarten Schraube auf bie Achsen getrieben. Gine eiserne Schraube von etwa 11/2 Fuß Lange und 11/2-2 Boll Dide mußte schon eine unwiderstehliche Gewalt auf eine Gelbladenwand üben. Die Durchziehung einer Mittelwand innerhalb ber Gelblade und die Befetung bes Dedels mit einem innern Rahmen, gegen welche ber von außen bewirfte

<sup>1)</sup> Den Aufbruch einer folchen eifernen Gelbfifte, welche an jeber Seite mit vier Schlofriegeln verfehen war, burch einen geschickten Schloffermeister, bem ber Auftrag bagu ertheilt wurbe, ba ber Schluffel verloren gegangen war, habe ich einmal gesehen, unb die Fertigkeit bewundert, mit welcher ber ganz vortrefflich und funklich gearbeitete Berschluß in einer Biertelftunbe, ohne Dietriche, gedfinet wurde.

Druck der Labenwande fich lehnt, scheint ein ziemlich ficheres Schuhmittel gegen diese neuauftauchende Methode zu sein. 1)

Die vorstehend genannten Geräthschafte werden unter bem Collectivnamen Schränkzeug begriffen. Wahl und Gebrauch des Schränkzeugs nach der dargestellten Methode wird schon bei dem Baldowern bestimmt, und besonders auch noch wenn die Blinde gemacht wird, das heißt, wenn turz vor der Ausführung des Diebstahls eine nochmalige specielle Uebersicht und Durchforschung der ganzen Dertlichkeit und Gelegenheit durch eins oder durch mehrere Mitglieder der Chawrusse genommen wird (s. oben Baldowern, S. 111).

Oft wird das Schräntzeug nur wenig, oder gar nicht gebraucht, je nachdem sich eine andere günstige Gelegenheit darbietet. Die Katenlöcher in den Thüren, besonders auf dem Lande, sparen den Schränkern manche Lewone, da durch diese Löcher mittels eines Stock die hinderlichen Knebel, Riegel und Haken leicht weggeschoben werden können. Die Schränker sinden auch auf dem Lande vielsach Gelegenheit, mit Wagenleitern oder andern Bodenleitern in offenstehende oder schlecht verwahrte Fenster und Speicherluchten einzudringen, oder auf Dachrinnen zwischen Gebäuden zu gelangen, von welchen sie, durch Jurudschieben oder Ausheben der innern Knebel und Haken der gewöhnlich schlecht und lose schließenden Luchten mit dem Kaut oder Schabber, in die Gebäude dringen Luchten mit dem Kaut oder Schabber, in die Gebäude dringen Promit Arbeit und Zeit sparen, und dabei auch der Gefahr der Entdeckung leichter entgehen. Oft werden von den Dachrinnen aus Dachziegel zum Einsteigen ausgenommen.

<sup>1)</sup> Eine folche trefflich conftruirte Gelblade findet man auf Zafel 87 bes Atlas ju Joh. König's "Grundriß ber Schlofferfunft" (Weimar 1856) bars geftellt.

<sup>2)</sup> In dieser Weise gerieth ein Individunm hier in Untersuchung, das einen ganzen Binter hindurch mittels einer Wagenleiter auf einen Kornsspeicher gestiegen war, und durch die Windenluchte mittels Jurucsschiedung des Knebels mit dem Messer den Beg auf den Speicher gesunden hatte, von welchem das Korn sadweise gestohlen wurde. Die Bagenleiter hing beständig an der nahen Scheunenwand.

Dazu wird auch zuweilen ber Weg über bas Dach eines ober mehrerer benachbarter Häuser gewählt, wenn an das zu bestehlende Haus nicht sicher anzusommen ist. Letteres geschieht besonders dann, wenn das Haus von guten Hunden bewacht wird, welchen kein Gift beizubringen ift.

## Achtundbreißigstes Rapitel.

### y) Das Pegern.

Gewöhnlich versuchen die Schränker vor dem Diebstahl, oft schon mehrere Tage vorher, die ihnen hinderlichen Hunde zu pegern, zu vergiften. Der den Hunden vorgeworfene vergiftete Teig, Ruchen und sonstiges Gebäck, namentlich auch Fleisch und am häusigsten Wurft 1) wird Sam, (DD, Gewürz, Gist) oder Peiger genannt. 2)

Das Gift besteht nicht immer aus ber allerdings am leichtes ften von allen Giften aus Droguenhandlungen und Apotheken unter irgendeinem Borwande ) du faufenden Nux vomica, fon-

<sup>1)</sup> Bergiftete Burft fieht am unverfanglichften aus, und wird felten untersucht, wenu ein Gauner bamit angehalten wird, ba fich bie Ausrebe wie von felbst versteht, bag er bas Studchen Burft als feinen Mundproviant bei fich führe.

<sup>2)</sup> Bon peufchen im verächtlichen Sinn für christliche Leichen und crepirtes Bieh gebraucht, wie z. B. von bem Leichnam bes christlichen biebischen Maurers zu Regensburg, in ber Maase; bei Wagenseil, "Indischer Deutsche Belehrung" (Konigsberg 1699), G. 827 u. 828. Das Pegern ber Hunbe läßt sich vielleicht einigermaßen das durch verhindern, daß man ihnen des Nachts dichte Maultorbe umlegt. Aber doch auch auf andere Beise wissen die Schränker die Hunde zu kirren, besonders durch hinwerfen von Lappen mit dem Schweiß hisiger Hundinnen, oder durch mitgebrachte Hundinnen selbst, welche man fast immer bei Gannern sindet und welche sie sogar auf ihre Unternehmungen sehr häusig mitnehmen. Das Halten von Hundinnen auf dem Lande ist jedenfalls rathsamer als das Halten wännlicher Hunde, da sie sich nicht so leicht durch jene gaunerischen Mittel beschwichtigen lassen, wie letztere.

<sup>8)</sup> Bgl. Thiele, a. a. D., I, 78.

bern auch ans Rupferoryd, das leicht aus schmuzigem Messingober Aupfergeschirr zusammenzukraßen ober auch aus trockenen giftigen Farben zu gewinnen ist. Auch ist die tödliche Eigenschaft
ber phosphorhaltigen Streichschwefelhölzer ben Schränkern sehr
wohl bekannt. Häusig werden auch, wenn es nicht auf eine sehr
rasche Tödtung ansommt, die Hunde mit Badeschwamm, der in
Stücke geschnitten und mit Fett und Salz zusammengebacken ist, getödtet, wie man ja denn auch in dieser Beise den Ratten und
Mäusen einen qualvollen Tod bereitet, in deren Eingeweide der
mit den Berdauungssäften durchzogene Schwamm wieder ausgaustlt.

## Nennunddreißigftes Rapitel.

# 8) Die Beit, die Kohlschaft und die goldene Choschech.

Die paßliche Wahl ber Zeit für die auszuführenden Schrantmassematten ist eine wichtige Rudsicht. Es gibt im allgemeinen
eine Gaunerjahreszeit, die Monate nämlich im Herbst und im Frühling, welche lange sinstere Rächte, Stürme und Regenschauer
mitbringen, und wegen dieser ihrer günstigen Gelegenheit die Kohlschaft (hip, kohol, die Versammlung, Gemeinde), d. i. die Versammlungszeit, Gaunersaison, oder auch wegen ihrer Ergiebigseit die goldene Choschech (hip, die Finsternis) genannt
werden. Zum Handeln des einzelnen Massematten wird jedoch
die günstigste Zeit und Gelegenheit mit bestimmter Berückschigung
aller Umstände abgewartet. Rein Moment wird außer Acht gelassen, in welcher der Freier etwa abwesend, frank oder sonst in
einer Lage sich besindet, wo er nicht geneigt und besähigt ist, seine
Ausmerksamkeit auf die äußere Umgebung zu richten 1), wie bei

<sup>1) &</sup>quot;Ein geschickter Dieb muß wiffen, wo die Leute ichlafen, ob fie alt ober jung find, benn alte Leute wachen leicht auf, zumal nach Mitternacht; jungen Eheleuten hingegen tann man eine Stunde nach bem Schlafenlegen ohne Furcht eine Bifite abstatten." Streitmatter im Berhor; bei Rebmann, "Damian heffel", S. 164 (zweite Auflage), ober S. 117 (britte Auflage).

Erkrankungen oder sonstigen trüben Ereignissen, von denen der Balbower Kunde erlangt hat. Mehr als ein mal ist es daher vorgesommen, daß Schränker in eine Wochenstube oder in ein Leichenzimmer gerathen sind. Aber auch dann besonders, wenn freudige Ereignisse oder gesellschaftliche Erheiterungen, wie eine Soirée oder ein Ball, die Hausbewohner und Dienerschaft auf einen bestimmten Theil des Hausbewohner und Dienerschaft auf einen bestimmten Theil des Hauses concentrirt, vorzüglich aber unmittelbar nach solchen Festlichseiten, wenn alles im Hause ermüdet sich zurückgezogen hat, und das Meiste unordentlich und unverwahrt umherliegt, werden die meisten Einbrüche mit Erfolg verübt. Alle einzelnen Situationen und Gelegenheiten, selbst die persönlichen Eigenschaften, Alter und Zahl der Hausbewohner, von denen schon oden beim Baldowern die Rede gewesen ist, werden mit scharfem Blid aufgesaßt, um auch das unscheinlichste Moment ausbeuten zu können.

Selten und nur unter ganz gunstigen Umständen wird bei Tage, bei Schein, ba jom (היר), der Tag), in der Regel bei Rachtseit, ba leile (הוף [lail], die Racht), oder, wie es auch heißt, Baischon lailo (באישרך לילה), in der schwarzen Racht, oder bei Schwarze oder in der Fichte geschränkt.

### Vierzigftes Rapitel.

# ε) Die Schmiren und Campen.

Eine Hauptaufgabe ift, die als gunftig erkannte Gelegenheit so lange gunftig zu erhalten und jede Störung von ihr zu entsfernen oder mindestens den handelnden Chawern sofort mitzustheilen, die der Massematten gehandelt und der Rudzug gedeckt ift. Diese schwierige Aufgabe haben die Schmiren zu erfüllen, zu benen für jeden einzelnen Massematten gewöhnlich die erfahrenssten und gewandtesten Gauner von dem Balmassematten gewählt werden. Die rohe Auffassung des Bortes Schmire — vom jubisch-

beutschen Schmiro 1), Schmiruff (von angi, er hat bewacht, behütet), bie Bache, Bacht, Bachthaus, Bachtpoften, - hat nicht nur die faliche Schreibweise Schmiere, fondern auch die biefem finnverwandten Borter Butter und Ras (auch fogar Chas) mit gleicher Bebeutung von Schmiro gefchaffen, fobag man für ben Begriff Bache ftehen und Bache ausftellen ebenfo wol fagen tann: Schmire fteben, Schmire ftellen, ale Butter ober Ras fteben ober ftellen. Je nachdem Dertlichfeit und Belegenheit es vorschreibt, ftellt fich bie Schmire offen in ber Begend bes Einbruchs zur Beobachtung ber etwa zu befürchtenben Störung auf, und hat dabei bie Aufgabe, die Störung aufguhalten und, wie a. B. burch bas Meistern, wovon icon oben gesprochen ift, zu paralpfiren, aber auch, wenn bas nicht gelingen will, ben verabrebeten Binten jum Rudjug ju geben. Sehr oft muffen fich aber bie Schmiren verftedt aufftellen, namentlich wenn in ber Rabe ein Militarpoften fteht, ober Rachtwachter und Patrouillen häufig passiren; biese verstedten Schmiren werden mit bem Runftausbrud betuchte Schmiren 2) bezeichnet. Bon ben Binten, welche gegeben werben, wenn ein Bachter ober ber Bestohlene, ober ein Dritter, ein Lampen 3) herzukommt, ift icon oben im Abschnitt vom Bintenen geredet worden. Die Binfen werden, wenn fie nicht schon in einer Chawruffe ein für alle mal, ober für eine bestimmte Beit festgefest find, vor Beginn bes Unternehmens verabrebet, fobag ein Binten, gewöhnlich ein Schnalgen mit ber Bunge, ben von ferne nahenden Bachter ober Beftohlenen ale ftillen gampen, ein anderer Binten ben fcon naben und Unternehmen und Unternehmer ernftlich bedrohenden Bachter u. f. w., ben vollen gampen, bezeichnet, bei welchem lettern

<sup>1)</sup> Davon Lailefdmir, ber Rachtmachter.

<sup>2)</sup> Bon nun (betach), Bertrauen, Sicherheit, wovon bas jubifch steutsche Abjectiv nun (betuach), ficher, zuverläffig, geborgen.

<sup>8)</sup> Eigentlich gamben, von whi, er hat fich gewohnt, gelernt, wos von bas jubifch seutsche garb (Lamdon), ber Gelehrte, Geweckte, Aufpaffer; aber auch ber verfolgende Bestohlene (Balbei) und jede andere verfolgende Berfon.

Binken, ber gewöhnlich in bem lauten Rufe ", Lampen!" besteht, alles die Flucht ergreift. Das Gestörtwerben bes Unternehmens in biefer Weise nennt ber Schränker: Lampen bekommen.

### Einundvierzigftes Rapitel.

### ζ) Das Massemattenhandeln.

Sowie der Einbruch hergestellt, durch die Schmiren gedeckt und der Eingang in das Gebäude gewonnen ist, begeben sich die Schränker auf Strümpfen, in Filzschuhen, oder auch wol barfuß in das erbrochene Gebäude. 1) Richt selten, namentlich wenn die Besorgniß vorhanden ist, daß die Schränker im Hause beslauert werden, wird auf einem Stocke zunächst eine Müße durch die Einbruchstelle gesteckt, um zu erwarten, ob etwa ein Hieb auf dieselbe geführt wird. 2) Ist alles soweit sicher, so besteht die erste Sorge der durchgekrochenen Schränker darin, den schleunigen Rüczug auf alle Källe dadurch zu ermöglichen, daß die Haken und Riegel gelegener Thüren oder Kenster abgehängt und zurüczgeschoben werden. Das hat auch den Zweck, daß, wenn ersorderslich, die draußen besindlichen Chawern Eingang sinden, oder die

<sup>1)</sup> Bon ber Behenbigkeit, mit ber grubte Schranker fich unbemerkt neben Schlakern und sogar Hunden vorbeischleichen können, ift das bei Thiele, a. a. D., I, 164, erzählte Beispiel des Meyer Tiller ein erstaunlicher Beleg. Bei einem Einbruch nahe bei Lübeck fand ich, daß der Schranker eine Uhr, welche auf einer Fensterbank gelegen hatte, von dort weggenommen und den Beg zum Fenster und von da zurud durch die ganze Schlaskube zwischen den nur vier Fuß breit voneinander getrennten Betten des bestohlenen Chepaars hindurch genommen hatte. Noch dazu war das Kind des Bestohlenen frank, und eine Barterin schließ im Borzimmer, durch welches der Schränker geben mußte.

<sup>2)</sup> Diefe Borficht, welche ber Konftanger Sans einmal anf ben Rath bes berüchtigten Schleiferbarbele bei einem Einbruch auwandte, bei welcher Geslegenheit im Dunkeln ein schwerer hieb auf seine burchgestedte Rüpe siel, rettete bem Konstanger hans bas Leben. Das war auch ber Anlaß, warum ber bankbare Konstanger hans sich an das Schleiferbarbeie gebunden erachtete, bas auf sein ganges Leben einen fast unbegreiflichen Einsluß übte.

gestohlenen Sachen in Empfang nehmen und nothigenfalls mit ihnen fofort entflieben fonnen. Bum bebenbern Durchgang burch bas Kenfter wird gewöhnlich von innen ein Stuhl unter bie Kenfterbank gestellt. Rabet fich im Saufe ein Biberftand, fo gieben fich bie Schränker gurud, fobalb fie eine Ueberlegenheit ober einen Succurs zu fürchten haben. Fühlen fie fich bem Wiberftande gewachsen, fo wird auch jur Gewalt geschritten, ber Wiberftand Leiftenbe ju Boben geworfen, gefnebelt und ihm unter ichmeren Drohungen Schweigen geboten, und bies auch wol burch Berftopfen bes Mundes mit einem Tuche erzwungen. Obmol der Schränker auf alles gefaßt ift, auch fast immer Waffen führt 1). fo fommen absichtliche Todtungen jest nur felten vor. Die meiften Todesfälle find nur die unbeabsichtigte Folge erlittener Dishandlungen bei der Gegenwehr oder farten Aufregung ber Ueberwaltigten, welche meiftens in leichter Rachtfleibung gefnebelt auf bem Fußboden ober ber Sausflur jurudgelaffen werben. 2) Raum find bie Schranter, wie bas boch früher immer ber Fall war, jest irgendeinmal mit Anebelftriden verfeben. Strumpfbanber. abgeschnittene Uhrschnure, Bafchleinen, Sandtucher, Pferdehalfter u. bgl. werben bei bem unvermuthet gefundenen Wiberftand meiftens im Saufe felbft angetroffen und benutt. Gine oft befolgte Borficht ber Schranter ift, die Schlafftubenthuren leise ju verfegen durch vorgestellte Tifche, Roffer, Riften, ober auch baburch. baß fie eigene Schmiren bavor ftellen, obgleich fie fehr wohl wiffen.

<sup>1)</sup> Fragt man ben Schränfer im Berhör, ju welchem Zwede er bas gesladene Biftol bei fich führe, so bekommt man gewöhnlich jur Antwort: "zum Schreden" (vgl. die Etymologie von Glaseime, S. 19). Ebenso dienen die schweren eichenen handstode dazu, den Angreisern und Berfolgern "eins auf ben Schnabel zu geben". Bei einem Einbruche unweit Lübed bewirfte ein einziger Schlag mit einem solchen handstode sofortige Bewustlosigkeit und nach einigen Stunden den Tod.

<sup>2)</sup> Ein Schranter, beffen hinrichtung ich beiwohnte, hatte mit feinen Chawern in einer talten Rovembernacht eine alte Frau mit ihren Strumpfbanbern geknebelt und im hembe auf die haussur hingelegt, wo sie morgens, wahrscheinlich vom Schlage gerührt, tobt gefunden wurde.

1

baß fie im Saufe bei weitem weniger Gefahr laufen 1) als bei bem Einbruche von außen her, weshalb bann auch die Schmiren mit großer Borficht gewählt werben und zu Werke gehen.

Sobalb nun, die Borbereitungen so weit getroffen find, wird an den Massematten selbst gegangen. Die Verschlüsse werden mit dem Klamoniss geöffnet, mit dem Schabber gesprengt 2), oder mit dem Brunger lewone gelegt. Meistens sind die Verschlüsse schon bei dem Baldowern den Schränkern genan bekannt geworden. Die bei den Riederländischen Räubern durchgängig gedräuchliche Besteuchtung der Gebäude mit eigens dazu vorgerichteten Lichtern, Reiress ist mit dem offenen Ueberfall und Sturm jeht beinahe gänzlich aus der Praxis der Schränker verschwunden, und kommt nur noch da vor, wo noch offene Räuberbanden eristiren können. Ist etwas seit dem Baldowern verändert oder versett, so wird mit dem chemischen Streichholz behutsam hingeleuchtet, oder auch ein Stümpschen Talglicht 4) angesteckt. Finden die Schränker

<sup>1)</sup> Die Schränker zählen nicht mit Unrecht barauf, daß berjenige, welcher im hause ihre Gegenwart merkt, und in der Dunkelheit über ihre Jahl und Stärke fich nicht unterrichten kann, lieber sein hab und Gut auf das Spiel set, als sein Leben und seine Gesundheit. Raum glaublich erscheinen die manchen auffälligen Jüge von Muthlosigkeit auf der einen und der daburch provocirten übermuthigen Dreistigkeit auf der andern Seite, welche man in der Braxis erfährt. Raum ein hulferuf aus dem Fenker in die Nachbarschaft wurde gewagt, während die Schränker in den Studen sich gutlich thaten mit den Speisen und Getränken, die sie zusammengetragen hatten. Bei einem Einsbruche hierselbst hatten die noch sehr jungen Schränker in einem Schankfeller mit richtiger Schmedersclge zuerst Bordeaur, dann Rheinwein und zuletzt Champagner getrunken, und der eine sogar die Guitarre babei zur hand gesnommen.

<sup>2)</sup> Das Brechen und Sprengen wird foviel wie möglich vermieben und gewöhnlich bann mit raschem Nachdruck vorgenommen, wenn ein Geräusch auf ber Strafe, wie 3. B. burch einen vorüberfahrenben Wagen, entfleht.

<sup>3)</sup> Jübisch s beutscher Ausbruck vom hebraischen -2 (ner, Plural neross ober jubisch seutsch neiress).

<sup>4)</sup> Das Bachslicht verrath zu fehr ben Schranfer, wenn er bamit bestreten wirb. Das Stud Talglicht wird immer als Mittel ausgegeben, um harte Schwielen an ben Füßen zu erweichen, und hat baber bas Bachslicht faft gang verbrangt.

nichts von bem Maffematten vor, fo wird oft aus Rache und Uebermuth alles im Saufe auf vanbalifche Beife gesprengt und ruinirt, auch wol ber Freier mit Drohungen und Mishandlungen Das gefundene sum Nachweis bes Berborgenen gezwungen. wird in Sade, Riffimer 1) verpadt, und ben Chawern jugelanat, welche bamit jum Binfplat eilen, ober es auch fofort tawure legen. Ift ber Maffematten gehandelt, fo wird ber Rudzug angetreten, Thur und Fenfter angelehnt und überhaupt jebe Gpur bes Einbruchs fo gut wie moglich verwischt, um bie Entbedung moglichft lange aufzuhalten, und Die möglichfte Beit gur Bergung ber Berfon und bes Geftohlenen ju gewinnen. Dft wird, wie bas noch im Juli 1856 bei bem obenerwähnten Einbruch im Begirf bes Untersuchungsgerichts Amftetten in Rieberöfterreich ber Kall gemefen ift, ber Binten eines ber hanbelnben Schranter aus Uebermuth ober gur Rotig für bie abwesenben Genoffen bei ber Einbruchoftelle hingemalt. Fur ben Fall, bag ber Schranfer im Saufe gefehen ober beobachtet werben follte, pflegen die Gefichter mit Rohle ober Lampenfcmarze, burch angeflebte Barte, an beren Stelle auch ein bunfles Tuch ober auch ein bunfler wollener Strumpf, wie ein Badenbart vom Rinn bis zu ben Dhren gebunden wird, seltener burch schwarze Bachstuchlarven untenntlich gemacht zu werben. 2) Auch werden bie Stimmen verftellt und wo möglich frembartige Dialefte affectirt, Broden fremblanbifcher Sprachen, auch wol Gaunerausbrude eingemischt, und niemals Ramen, fondern immer die Ausbrude "Ramerad, Bruber, Junge" u. f. w. gebraucht. Doch wird aber zuweilen ein ortsbefannter Rame genannt, um ben Berbacht bes Diebstahls auf nahe Ortseingefeffene zu lenken.

<sup>1)</sup> Auch wol Klumnid, welches eigentlich ben schon mit gestohlenen Sachen gefüllten Sach, Baden bebeutet.

<sup>2)</sup> Am 20. Dec. 1856, abends gegen 7 Uhr, brangen feche zum Theil verlarvte Rauber bei einem Bachter zu Ohang in Siebenburgen ein, und zwansgen benfelben mit schuffertigen Waffen zur herausgabe feiner aus 8000 Gulben bestehenden Baarschaft. Bgl. "Desterreichisches Central Polizeiblatt", Jahrg. 1857, Nr. 2, 39.

### Sweiundvierzigstes Rapitel.

# η) Der Rückzug.

Saben bie Chawern Lampen befommen, fo fluchtet 1) fich ieber fo gut er fann, und fucht ben Binfplat ju erreichen, auf welchem bas Fuhrwerf halt, um ben bort jurudgebliebenen Benoffen ju warnen. Berben bie Schranter verfprengt, fo finden fle fich an einem andern ein fur alle mal ober speciell verabrebeten Binfplat leicht wieder jusammen. Befommen fie Nachjagb. bas beißt, werben fie verfolgt vom Bestohlenen (Balbei), ober von fonftigen Berfonen, gamben, fo halten fich bie Schranter jum Wiberftanbe und zur gegenseitigen Befreiung ausammen, bis bie Berfolgung und Gefahr aufhort. Bu biefem 3mede werben besonders bie Waffen geführt und um jeden Breis für bie Befreiung Die Geschichte bes Gaunerthums enthalt zahlreiche Beispiele sowol ber muthigsten Gegenwehr 2), als auch ber vergagteften Reigheit und gemeinften Treulofigfeit. In allen Bugen erfennt man aber nur ben nadten Egoismus, ber in ber Rameradichaft nur bie eigene Berfon ju fichern fucht und feine Spur von

<sup>1)</sup> Bon Kraut (bas Grün, bas freie Felb; im Gegensat von Gefängnis), die Flucht, ist: Krauten, Kraut piden, die Krautsuppe effen, abkrauten, sich krauten, flüchten, ausbrechen, bavongehen. Bom hebräisichen who (polat), glatt, politt sein, entwischen, entsommen, statt: Polit, Blural Bletim, der Ueberläuser, Deserteur, Entsprungener; Pleto ober Pleite, die Flucht. Pleite treten ober halch enen, davonlaufen, entsliehen, ansbrechen; ebenso Pleite melochnen, bavongehen, Bankrott machen. Das von noch das im Niederbeutschen sehr gebräuchliche Fleiten gahn, sliehen, davongehen, Bankrott machen, sterben. Pleitehandeln, vgl. Kap. 45.

<sup>2)</sup> Eine ber merkwürdigsten Begebenheiten ber Art war die unter Leitung von Abolf Bepers Overtusch, Damian heffel und Karl heckmann bei bem Einbruch zu Daben einer Bahl von 1000 Bauern und französischen Solbaten gelieferte zweistündige Schlacht im Mai 1798, bei welcher zwanzig ber berüchtigtesten Räuber gefangen wurden. Ebenso großartig war die Bertheidisgung bes Bairischen hiesel, als er am 14. Januar 1771 in dem Birthehause zu Ofterzell von fürstlich billingischen Truppen belagert und gefangen wurde. Bgl. "Der Bairische hiesel", S. 126 fg.

wahrer Freundschaft verrath. Die Berhaftung von Gaunern, namentlich durch den einzelnen, nicht weiter unterflütten subalternen Beamten, ist jener oft verzweiselten Gegenwehr wegen außerst schwierig, und sollte vom Borgesetten immer anerkannt werden, der hinter dem Berhörtisch kaum einen Begriff davon hat, wie gefährlich die Berhaftung der ihm vorgesührten Arrestaten war.

### Dreiundvierzigftes Rapitel.

# 3) Die Kamure, der Intippel und die Cheluke.

Das Gestohlene wird so rasch und weit wie möglich vom Diebstahlsorte in Sicherheit gebracht. Häusig erlaubt die Menge und Schwere des Gestohlenen, namentlich wenn kein Fuhrwerk 1) zur Hand ist, keinen weiten Transport. Die nächste Chessenpenne bietet daher die erste Zusluchtsstätte, die die Schränker andersweitige Verfügungen über das Geborgene tressen; häusig wird aber auch das Gestohlene hinter Zäunen, in Strohs und Heusdiemen, in Mist 2), in Waldungen, Buschsoppeln, hohlen Bäusmen, Wegestelen, Gräben, Brücken, Mergels und Sandgruben, Fuchs und Dachsbauten vorläusig kawure gelegt, nicht selten aber auch in Teiche und Sümpse versenst, die Gelegenheit zum Hervorholen und Theilen sicher geworden ist. Der Ort, die Chessens oder Kochemerpenne, Spiese, wohin die Beute geborgen und getheilt wird, heißt der Intippel 3), wovon intippeln,

<sup>1)</sup> Meistens halten bie Schränfer sich auf gemeinschaftliche Koften ein solches Fuhrwerf, Agole, Michsegole genannt, theils zum raschern Reisen und Klüchten, theils zum behenbern Transport bes Gestohlenen. Bgl. weiter unten bas Strabehanbeln, Kap. 68.

<sup>2)</sup> Ein hier oft in Untersuchung gerathener Schränfer hatte fogar eins mal gerauchertes und gepockeltes Rieifch, bas er gestohlen, ohne Emballage in ben feuchten Dift feines Ziegenstalles famure gelegt!

<sup>3)</sup> Bom hebraifden neu (au), tapap, fonell beweglich fein, fleine fonelle Schritte machen, fofett trippeln, besonders von Frauenzimmern, wovon bas

sich mit dem gestohlenen Gute in den Intipp'el oder Eintipspel begeben. Die Theilung, Cheluke 1), geschieht zu gleichen Theilen, wobei auch der Wirth, der Chessenspieß, und der Balbower berücksichtigt wird 2). Gewöhnlich wird das Gestohlene an den Chessenspieß, der saft immer auch Schärsenspieler ist, oder an bestellte Schärsenspieler verschärft, und das Geld getheilt. Seltener ist die Raturaltheilung, bei welcher jedes einzelne Stückabgeschät, auch wol dem Meistbietenden zugeschlagen wird. Häufig entscheidet der Würsel, das Los oder der Messerwurf. Ein größerer Antheil des Balmassematten kommt ihm gewöhnlich nur dann zugute, wenn er beim Baldowern oder beim Handel selbst besondere Dienste geleistet hatte. 3) In den Rheinischen Banden maßten sich freilich die auch von ihren Chawern gefürchteten Koryphäen einen Löwenantheil an.

Ungeachtet ber blutigsten Rache und Strafe wird bei fast allen Massematten, ber von mehreren Chawern gehandelt wird, bas eine oder andere untermakkelt 4), da jeder möglichst seinen Bortheil wahrnimmt. Wird einem Chawer nach der Theelung sein Autheil von Gensbarmen oder Polizeibeamten abgenommen, oder von andern gar gestoblen 6), so wird ihm, oder wenn er krank

jubifch : beutsche nom (tippo), ber Tropfen und bas gaunerische Tippeln, geben, laufen, fallen; Tippel, bie Epilepfie, Dappelfchidfe, bie Luftbirne, Tippen, concumbere, u. f. w.

<sup>1)</sup> Bon port (chelek), Theil, Antheil, befonders an ber Rriegebente; Chelufe halten und chelfenen, theilen.

<sup>2)</sup> Der Chelef, ben ein solcher Chawer erhalt, ber nicht selbst mitgestohlen hat, heißt Schibbauless (rhab, bie Kornahre). Auch bas Branntweins gelb wird so genannt. Bgl. Brennen, Kap. 25.

<sup>3)</sup> Allerdings finden aber auch abweichende Grundsate in einzelnen Gaunersgruppen hinfichtlich ber Theilungsquote flatt, die häufig fehr verschieden und sehr veränderlich find. Intereffant find die Mittheilungen barüber aus ber großen berliner Untersuchung bei Thiele, a. a. D., II, 41.

<sup>4)</sup> Untermaffeln, gleichbebeutenb mit: eine Challe ichlagen, un= terichlagen, einen Theil ber Diebsbeute verheimlichen. Bgl. weiter unten: Challe handeln, Rap. 45.

<sup>5)</sup> In die Bohnung bes furz vorbin ermahnten berüchtigten Schranfers,

(gefangen) ist, seiner Famille, ein verhältnismäßiger Ersas. Der Gewinn wird mit sinnloser Berschwendung und in brutaler Böllerei rasch verthan, sodaß der Schränker sehr bald so arm wird, wie er vor dem Massematten war. Die größten Bortheile von dem Massematten haben die Schärfenspieler, denen das Gestohlene immer um ein wahres Spottgeld zugeschlagen und bei denen, als Chessenspiesen, meistens auch das Geld von den Chawern verthan wird. Bon den Chessenspiesen und Schärfenspielern wird noch besonders gesprochen werden. (Bgl. Kap. 89 u. 90.)

#### Dierundvierzigftes Rapitel.

### i) Specielle Arten und Terminologien des Schränkens.

Uebersieht man nun bie bargestellte, in vollem Flor befindliche Praris der Schränker, so muß man gestehen, daß, wenn
auch die etymologische Unterscheidung zwischen Schränkern und
zierlichen Schränkern obsolet geworden ist, doch in Wesen und
That das ganze alte Räuberthum fortbesteht, nur mit dem Unterschiede, daß, wo früher die Räuber mit offener Gewalt und in
frecher offener Rottirung die Häuber stürmten, jeht der Räuber
heimlich hineinschleicht und heimlich dasselbe Verbrechen gegen das
Eigenthum und gegen die widerstandleistende Person ausübt,
welches die Räuber vor vierzig und sunsig Jahren mit lautem
Getümmel und stürmender Hand verübten. Die auch noch heute
andauernde Eristenz berselben historisch nachgewiesenen Elemente
ist nicht wegzuleugnen 1); diese sind von manchen trefslichen Einrich-

wurde, mahrend er im hiefigen Buchthause saß, von einem andern eingebroschen und feiner Frau die geringe Baarschaft und Lebensmittel gestohlen. Bahrsscheinlich kannte ber Einbrecher eine Rawure im hause seines kochemer Chawer, welche jener aber schon vorher gehoben haben mußte. Denn der gehandelte Maffematten bieses Einbruchs war nicht der Muhe werth-

<sup>1)</sup> So vermag g. B. felbft nicht bie herrliche öfterreichifche Boligei unb

tungen ber Polizei, namentlich von der Gensbarmerie, nur im offenen Treiben behindert, aber nicht aufgehoben, sondern nur versprengt; sie haben sich als Barasiten an das Bürgerthum gehängt, und haben für alle dessen Schwächen ihre augenblickliche Bereitschaft zum alten offenen Ausstand, sodaß man sich nicht wundern darf, wie rasch und wie nachhaltig die Räuberbanden vor unsern Augen zusammentreten, sobald irgendeine große oder stärmische Bewegung den mühsam und mit großen Opfern auszechterhaltenen Gang der gewohnten Ordnung unterbricht. Troß der obsolet gewordenen Unterscheidung zwischen Schränkern und zierlichen Schränkern eristiren, zum Zeugniß der unvergessenen Praxis, alle Räuberterminologien fort, von welchen hier noch die wesentlichsten angeführt werden sollen.

Chassne, eigentlich Chassune, vom hebräischen Inn. Bermählung, Hochzeit und Rofchess, In itialbuchstaben (frumme Rof, I, Krummfopf, und Chess, I), Initialbuchstaben (frumme Rof, I, Krummfopf, und Chess, II) von Chessen oder Chassne, ist der lärmende offene nächtliche Leberfall, wie er von den Rheisnischen Banden verübt wurde, durch Einrennen der Thüren mit dem Drong, mit Erleuchtung des erstürmten Hauses durch Lichter (Reires) und mit Anebelung, Mishandlung oder Ersmordung der Bewohner. Chassneganger sind die Räuber, welche auf diese Weise verfahren. Roochegehen (vgl. oben bestauach) von Kauach, die Gewalt, auf nächtlichen Einbruch, auf Räuberei ausgehen. Perkoochhändler, Pessucher, Einbrecher, Schränker. Gaslan, von Iz, wegreißen, rauben, ist allgemeiner Ausbruck für Räuber, Gasel, der Raub, Gaslonuff, die Räuberei. Kuffer (von Kippe, Kuppe, Schrank, Verschluß) ist allgemeiner Ausbruck für Räuber, aber auch für Rachschlüßleidieb

Gensbarmerie in Ungarn, Kroatien, Siebenburgen, bie mit offener Gewalt in bie einzeln gelegenen Bachthofe und Dorfer bringenben Rauberbanben auszurotten, wie ja benn noch jest im Gentralpolizeiblatte folche Ueberfalle nicht felten angezeigt werben.

<sup>1)</sup> Rach bem Bahlenwerthe von Kofcheff (28) wird ber Einbruch jur Nachtzeit in ber oben angegebenen Beife auch Achtundzwanziger genannt.

(vgl. Maffener, Kap. 47). Dorffuffer ift der Einbrecher auf bem Lande. Rozeach, Rezeich, von nuch, todtschlagen, der Raubmörder; Rezach oder Roziche, der Raubmord; Serfer oder Sarsfener, von now (saras), brennen 1), der Räuber welcher Feuer legt, um im Feuertumult zu stehlen; Rezichesarfener, der Mordbrenner; Stradesehrer, vom niederdeutschen Straat, die Straße, Landstraße, der Straßenräuber; Stradesehren, Straßenraubtreiben, wohl zu unterscheiden von Strabehandeln, auf der Straße handeln und Strabe halten (vgl. Kap. 68) und bgl. mehr.

#### Sunfundvierzigftes Rapitel.

### x) Das Pleitehandeln und das Challehandeln.

Endlich gehört noch hierher bas Pleitehandeln ), welches vorzüglich auf dem Lande und in Wirthshausern geschieht. Finden die Schränker keine Gelegenheit zum Eindruch, so sucht ein Chawer ein Rachtquartier in dem zu bestehlenden Hause zu bekommen. Dieser ist ihnen dann des Nachts behülstich, durch Deffnen der Verschlüsse in das Haus zu gelangen, und geht nach vollzogenem Diedstahl mit ihnen davon. Ift die Diedstahlsgelegenheit der art, daß der Quartiernehmer den Hausbesitzer heimlich und allein bestehlen kann, so geht er erst andern Morgens, mit Wissen des Besigers und mit Zahlung der Zeche sort. Diese Art des Stehlens und Verabschiedens wird eine Challe handeln ) gesnannt.

<sup>1)</sup> Davon farfenen, wofür auch brandftiften, flattern.

<sup>2)</sup> Bon wht (polat), flüchten, bavongeben. Plete ober Pleite, bie Flucht. Bgl. Kap: 42.

<sup>3)</sup> Challe, von right, der Opferkuchenteig. Bon dem Ruchen wird bes kanntlich ein Stud abgebrochen und ins Feuer gelegt zum Opfer, während das Uebrige zum Genusse verbleibt. Im gleichbebeutenden Sinne ist die Redensart: eine Challe backen, gebräuchlich, b. h. heimlich, unvermerkt soviel stehlen, daß es der Bestohlene nicht gleich merkt, also auch: nicht alles stehs

#### Sechsundvierzigftes Rapitel.

### λ) Der Schut gegen das Schränken.

Bei ber Frage nach ben Mitteln, mit welchen bem gewaltfamen lleberfall und Einbruch wirtfam entgegenzutreten fei, moge man, flatt aller Raisonnements über bas offenliegende und vielbesprochene Misverhältniß ber Bolizei jum Burgerthum, einmal einen furgen Blid in Die Geschichte gurudthun. Gehr merfmurbig find die alten einfachen Bauordnungen, welche vorzuglich auf eine berbe und folibe Conftruction ber Saufer hinwiesen, und ichlicht und recht bas Burgerhaus als Burg und Sort ber Kamilie barftellten. Bur Befestigung biefes seines Saufes trug ber Burger nun auch gern bas Seine bei . conftruirte Mauer, Thur und Fenfter massiv und solide, und verfah alles mit berben Schlöffern, Riegeln und Bittern. 1) Der gange burch Concurreng wesentlich veranderte Berkehr, Die billige fabritmäßige leichte Arbeit an Stelle ber alten gunftischen mahren Runft, bas funftlichere Leben, bie große Lebensluft und bie vielen Lebensgenuffe haben jene folibe freiwillige burgerliche Buthat, jum eigenen Nachtheil bes Burgers, bedeutend, ja fast ganglich beseitigt und bamit bem Berbrecher burch bie leichtgearbeiteten Kenster mit großen Kensterscheiben, burch bie behenden Thuren von Köhrenholz mit leichten Kullungen und schlechten Kabrifschlöffern den Weg in das Saus gebahnt, bei beffen Festigkeit in früherer Zeit ber Rauber vorüberging, ohne an Einbruch zu benten. Die heutigen Bauordnungen find mesentlich

len, sonbern etwas übrig lassen. Ebenso gibt es: eine Challe schlagen, gleich untermadeln, von ber Diebsbeute ben Genossen heimlich etwas entewenden, unterschlagen, verheimlichen. — Im Zigennerischen ist der beinahe gleichbedeutende Ausbruck Challu, für Lüge, Betrug, Unterschleif; im Sanstrit tshhala. Bgl. Pott, a. a. D., II, 202. Grolman bezeichnet den oben unter "Challe handeln" dargestellten Diebstahl mit Schrendesegen, von Schrende, Stube, wahrscheinlich nach Schäffer, a. a. D., S. 2, obwol auch Schäffer ben Begriff mit Recht weiter ausbehnt als Grolman.

<sup>1)</sup> Bgl. Guftav Rlemm, "Allgemeine Culturgeschichte ber Menschheit". IX, 118 fg.

auf benfelben alten foliben Grunblagen fleben, aber boch wieber auch im Rudftanbe geblieben. Bon ber einen Seite find bie Bauorbnungen ftrenge, in anbern Beziehungen find bagegen manche alte wohlbebachte Einrichtungen und Rudfichten geschwunden, und für bas Gefcwundene nichts Ausreichenbes substituirt worben. So find mit ber fruhern Berpflichtung jur feften und fichern Conftruction ber Saufer bie ftrengen Rachbarrechte als laftige Beschränfungen fast ganglich aufgehoben worben, ohne baß man bedeutend in Unschlag brachte, daß jene allen gemeinfame Rechte gerabe auch allen gemeinfame Bflichten enthielten und auf gegenseitigen Schut berechnet waren. ein Sausbesitzer jest sein leichtgebautes Saus schlecht in Berfcluß halt, und bem Diebe Gelegenheit gibt, in fein haus und burch baffelbe an und in bes Rachbars Haus zu bringen, fo wird letterer ebenso fehr burch die Rachläffigfeit bes erftern an Sab und But bedroht, wie wenn er felbst nachläffig und feuergefährlich baut und wirthschaftet? Belchen Schut gewährt ber Staat bem Burger gegen bie ichlechte Bewachung feines Rachbarhaufes, bas fur bie gange Rachbarfchaft ebenfo gefährlich fein fann, wie eine allerbinge gemeingefährliche Feuerebrunft, bie boch aber auch immer jundchft erft bie Rachbarn bebroht? Gin Beitergeben ber Bauund Bohnungspolizet, minbeftens in Bezug auf bie außere Solibitat und Bewachung ber Saufer, ift bringend nothwendig, jumal ber Burger, ber fein Saus nicht fest genug gegen ben Einbruch fichert, beständig und ungeftum von ber Polizei Schut gegen ben Einbruch forbert, und fie laut und fcharf in ihren Ginrichtungen tabelt, wenn ein Einbruch geschehen ift. Dit welcher Empfindlichfeit wird aber jebe Warnung ober gar Bestrafung von bemienigen gurudgewiefen, welcher über Nacht fein Saus ober sonftige Verschluffe offen ließ, und fich und bie Rachbarschaft in Befahr feste! Unzweifelhaft barf ber Staat aus benfelben Brunben, mit welchen er gegen ben Berschwender, Trunkenbold und Beiftesschwachen einschreitet, bem Burger zur Bflicht machen, bag er bas ftets von ihm eifersuchtig in Anspruch genommene hausherrliche Recht auch wirklich und minbestens insoweit ausübe,

baß er baburch bas Intereffe Dritter ober bes Ganzen nicht in Gefahr bringt.

Auch der nachtliche Schut bes Burgerhauses und ber ftabtis ichen Gemeinde, welche früher ber Burger felbft fich bringend angelegen fein ließ, ift gegen fruher gang vernachlässigt vom Burger. Seitbem ber Boteftas ju Bologna 1271 bie gunftischen Waffenausschuffe vermochte, fich ber öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt anzunehmen, und jene Fähnlein ber "Lombarben", "von ber Rlaue" und "vom Greiffen" bilbete 1), fand biefe ruhmliche Einrichtung auch in Deutschland rasche Berbreitung und bis in bie neuere Beit eine fo confequente Beibehaltung, bag fogar bie mittelalterliche Coftumirung ber Nachtwachen mit Bellebarbe ober Spieß u. f. w. an vielen Orten fich noch bis auf ben heutigen Tag erhalten hat. Diese birecte Betheiligung bes Burgerthums an ber öffentlichen Sicherheit bat ganglich aufgebort. Dafür forbert ber Burger fogar vom Staate auch ben außern Schut feines ohnehin leicht ober nachläffig gebauten und verschloffenen Sauses, und betrachtet es als eine läftige und unmotivirte Forberung, wenn ihm jugemuthet wird, bag er im Bemeinbeverbande selbst für bie nachtliche Sicherheit forge. Immer genügt er biefer Forberung benn nun auch, jum eigenen Schaben, lässig und unfreiwillig, und nur bann, wenn er ihr nicht ausweichen fann. Rirgends fommen häufiger Ginbruche vor, als in fleinen Städten und Dörfern, nicht fo fehr weil biefe Ortschaften offen liegen, als weil die Nachtwache schlecht eingerichtet ift, und häufig aus einem einzigen alten frumpfen, halb blobfinnigen hirtenknecht befteht, ber fur einen erbarmlichen Lohn fich bagu hergibt, einige male bes Nachts in ber Dorfgaffe auf- und abaugeben. Wie wenig Wiberftand findet bas Berbrechen mit feiner verwegenen Runft, wie reichlich kann es fich nahren von ber fo vielfach gebotenen Gelegenheit, und wie wenig barf bas Burgerthum bie Ausrottung ber überbies allgeit jum offenen Aufftanbe bereiten Berbrechermaffe hoffen, wenn es fich nicht bald mit ber

<sup>1)</sup> Bgl. Sullmann, "Stabtemefen bes Mittelalters", IV, 7 fg.

Polizei verständigt, wozu die schon immer mehr begriffene Roth beider Theile zulest doch noch zwingen wird. 1)

#### b) Das Makkenen.

### Siebenundvierzigftes Rapitel.

a) Der betschluß im engern Sinne. Das Makkepen und seine Terminologien.

Der Verschluß im engern Sinne (d. h. der mechanisch bewegliche Theil des disher dargestellten Berschlusses im weitern
Sinne), durch welchen der Jugang zu der verschlossenen Sache
vermittelt ist, wird vorzugsweise durch das Schloß hergestellt,
bessen Gebrauch man schon bei den alten Griechen und Römern
sindet. 2) Seine allmähliche Berbesserung ist ein interessanter Beweis von dem rastlosen Fortschreiten des Gaunerthums, das gerade
in seiner unablässigen Operation gegen das Schloß wesentlich die
Kunst hervorgerusen hat, die man am Schlosse bewundert. Dennoch ist der Sieg der Schlossersunft, ganz abgesehen von der Gewalt, der jedes Schloß zulest doch unterliegen muß, dis auf die

<sup>1)</sup> Bon biefer alten Berftänbigung hat sich in ben Freien Städten noch manches Treffliche erhalten. So üben z. B. in Lübeck beeibigte, aus der Bahl der Bürger gewählte, sogenannte Medebürger die Beausschichtigung der Grenzen, Gräben, Anpstanzungen u. s. w. in allen Borstädten. Bis vor wenigen Iahren hatte sich nur noch in fünf Dörfern das alte Institut der Feuergreden ershalten, welche zur Bermeibung von Feuersgefahr eine polizeiliche Aufsicht über Feuer und Licht in allen Dorswohnungen ausübten. Diese Feuergreven sind jest vom Polizeiamte in allen lübeckschen Dörfern wiedereingeführt, ohne ben geringsten Biderstand der Dorseingesessen. Ia, das Amt eines Feuergreven wird sogar für ein wichtiges Chrenamt gehalten, und gerne gesucht und übernommen.

<sup>2)</sup> In Bernard be Montfaucon's "Antiquité expliquée et représentée" (Baris 1722), Bb. 3, Tafel 54 u. 55, S. 105 u. 106, findet man eine Anzgahl alter Schlüffel bargestellt, bei benen man beutlich erkennt, daß ben Alten schon bie innere Schlößbesahung und ber Mittelbruch bekannt war.

neueste Zeit noch sehr zweiselhaft geblieben, wie bas aus ber Darstellung bes Rachschluffelbiebstahls erhellen wirb.

Das Maffenen ift ber Diebstahl aus Berfchluffen - ohne Einbruch, ober ohne gange ober theilweise Berftorung ber Berfoluffe - mit Anwendung von Schluffeln, welche bem für bas Schloß ursprünglich gearbeiteten Schluffel mehr ober minder voll-. ftanbig nachgearbeitet find, und baber Rachichluffel, Diebsichluffel ober auch Dietriche genannt werben. Die Runft bes Maffenens hat baber bie zwiefache Aufgabe, bie Berftellung ber Rachfchluffel, und bie heimliche und geschickte Anwendung ber Rachichluffel. Beibe Aufgaben weiß bas Gaunerthum vollftanbig ju lofen. Reine gaunerische Runft ift verlässiger und ergiebiger, feine Runft hat eine einfachere Bafis und eine breitere Cultur als bas Maffenen. Es ift wol bas Gaunerthum gewefen, welches que erft über bas Princip bes Schloffes und feiner einfuchen Bewegung nachgebacht hat, mahrend ber burgerliche Betrieb bas alte, burch viele Jahrhunderte auf bie neuefte Beit gelangte Bewerbe wie eine alte Erbschaft hingenommen hat, ohne es fur die Anforberungen bes inzwischen in materieller und fittlicher Sinficht unendlich fünftlicher geworbenen Berfehrs genau und ausreichend au berechnen und auszubeuten. Gine einfache Befdreibung bes Schloffes, seiner Conftruction und Bewegung wird ben Scharfblid bes Gaunerthums, aber auch die Einfachheit bes Maffenens in ein helleres Licht treten laffen. Borber jedoch eine furze Erläuterung ber wefentlichften, beim Maftenen vorfommenben gaunertechnischen Ausbrude.

Maffenen ift allgemeiner Ausbruck für ben Nachschlüsselbiebstahl überhaupt, sowie für bie Operation des Deffnens von Berschlüssen mit Nachschlüsseln; Maffener, der Nachschlüsselbieb, beides von nach (nakach), Hiphil nach (hikko), er hat geschlagen, davon nach (makko), der Schlag, Streich, Plage, Sünde, Fehler, falscher Stich der falschen Spieler (Freischupper) im Kartenspiel; daher auch im Kartenspiel: maffenen, das Stechen einer Karte, besonders das falsche Stechen. Ferner Jommakener, auch Jommakker (von der sign), der Tag), der Dieb, der bei Tage

(mit Rachschlüsseln) stiehlt, im Gegensat von Lailemaffener, der Maffener zur Rachtzeit; Raubemmaffener, Zefiromaffener, Rachschlüsselbiebe, welche zur frühen Morgenzeit, Erefmaffener, Tchilles maffener, Rachschlüsselbiebe, welche zur Abendzeit hanbeln; Dorfmaffener, Rachschlüsselbiebe, die auf dem Lande, Erntemaffener, Rachschlüsselbiebe, die besonders während der Erntezeit, wo alles auf dem Felde beschäftigt ist, handeln.

Alamoniss, von Ε΄ (keli), das Gerath, und noss), das Handwerf; allgemeiner Ausbruck für alles beim Matfenen gebräuchliche Geräth, besonders Nachschlüssel, Diebsschlüssel, Dietriche, Hafen und Abstecher. Speciell wird aber das große Brecheisen (Krummkopf, Rebmausche, Rebtauweie) noch Großestamoniss genannt, im Gegensan von Kleinklamoniss, dem Schabber, kleineren Brecheisen, Jadschabber, Abstecher, Nachschlüssel; Schassen, Klamoniss das vollständige Bund Diebsschlüssel aller Art durcheinander.

Rlein-Burim, im Gegensat von Groß-Burim (welches bas jum Schränken erforberliche kleine Brecheisen, Schabber, Jabschabber, Kleinklamoniss bebeutet), ist wie das Schasse Rlamoniss, ein Bund Diebsschlüssel, beutet jedoch, ohne Rudsicht auf die Bollständigkeit, mehr die Berschiebengrtigkeit ber Schlüssel an. 2)

<sup>1)</sup> Bon ry (schass), Singular, vom Plural ring, eigentlich Säulen, Pfeiler; baher bas hauptsächlichste, auch hohe und Niedrige zusammen; Groß und Klein.

<sup>2)</sup> Die ganze Etymologie ist frivol. Burim (Plural vom ursprünglich persischen aus [pur], Love) ist das am 14. des Monats Odor geseierte Has manssest, da Haman (Buch Esther, Kap. 3, Bers 7) an diesem Tage das Los geworsen hatte, alle Juden auszurotten. Das Purim ist (nach der Pasrömie: "Radochus ist kein Kränf und Purim kein Jom tov", d. h. das Fiesber ist feine Krankheit und das Purim kein Feiertag), kein gebotener Feiertag, wird aber an genannten Tagen nach Kap. 9, Bers 22, des Huchs Esther (Stücke in Esther, Kap. 7, Bers 7: μετά συναγωγής και χαράς και ευφροσύνης) als lautes Jubelsest geseicrt, an welchem alles bunt durcheinander geht; weshalb man denn auch Purim häusig mit Fasching überseht sindet. In der Böllerei des Burims soll man, nach dem Tractat Wegillo des Talmud,

Taltel, dichal), hin= und herbewegen (bavon Plural achtel, dichal), hin= und herbewegen (bavon Plural achtel. 2 in Johnliebe, 5, 11) allgemeiner Ausbruck für Nachschlüssel. Taltalmisch (win [isch], ber Mann), ber Nachschlüsselbieb, Mattener. Taltel=Netes (27) [nekes], Loch), das Schlüsselboch.

Ein Zeitwort von Taltel gibt es nicht; bafür ift, nach ber treffenden Uebersetung des Taltel mit Drehrum, der Ausbruck: auf Drehrum handeln, mit Rachschlüsseln stehlen; auf Drehrum bei Schwarz handeln, mit Rachschlüsseln bei Rachtzeit stehlen. Dem Taltel entspricht das zigeunerische Glitsch, Schlüssel, Riegel; glitschineskero choachhew, Schlüsselloch, wovon Glitscher, Rachschlüsselbieb, Glitschen, schlüsseln, mit Rachschlüsseln stehlen.

Echober, Echeber— von 7718 (echod), Eins, ber Eine — ist ber am Rohrenbe statt bes Bartes mit einem einsachen Stifte ober Haken versehene Schlüssel, Dietrich; Deutsch-Echeber, auch Aschenas-Echeber, ber Dietrich mit hohlem Rohr; Welsch-Echeber, auch Zarfessecheber, ber Dietrich mit vollem Rohr zu französischen Schlössen. Je nachdem ber Stift in eckigem Winkel nach vorn ober nach hinten gebogen ist, wird er Borberschieber ober Hinterschieber genannt, mit dem Zusaß Welsch ober Deutsch, je nachdem bas Rohr voll ober hohl ist. Ebenso, wenn ber Stift in rundem Haken gebogen ist, Hinterbogen, Vorderbogen, Deutsch-Borberbogen, Welsch-Hinterbogen.

Dalmer und Dalme, allgemeiner Ausbruck für Schlüffel, Rachschlüffel; Dalmerei, bas Schloß; Dalmernekef, bas Schlöß; Dalmernekef, bas Schlüffelloch. Dalme ist weber beutschen noch jübisch-beutschen Ursprungs, scheint aber boch mit bem hebräischen nicht, (tolo), hans gen, ober nig (dolo), ober nig (deless), Thur, zusammenzushängen.

Mafteach, pany, specifisch hebräischer und jübisch deutscher

ben orur Haman uboruch Mordchai (ben verfluchten haman vom gebenebeisten Marbochai) nicht unterfcheiben konnen.

allgemeiner Ausbruck für Schlüffel, ber aber auch in die Gaunersprache übergegangen ist; von rind (possach), er hat aufgethan. Gleiche Ableitung hat Pessach, die Thür, auch der Gelaß, in welchen die Thür führt, Kammer, Stube; Pessiche, das Schlüsselloch, aber auch das Schloß, verdorben: Besiche, Beseiach, auch platte Besiche; Mistoch, die Definung, Schlüsselloch; posschenen, schließen, besonders mit dem Nachschlüsselsch; Posschener, Nachschlüsseldieb; Maszer und Miszer, das Schloß; Passung, der durch Einbruch ober durch Nachschlüsselbewirkte Zugang; Passung machen, den Zugang durch Einbruch ober durch Nachschlüssel bewirken; vgl. oben unter Schränsken: Pessuch.

Bon Sfauger sein (135 [ssogar], er hat geschlossen), zusschließen, verschließen: Massger, der Berschluß; Messager, der Schlosser, wosür meistens Barselmelochner, Taltelmes lochner und Duffemelochner gebraucht wird. Zigeunerisch von duklo, Schloß: buklengero gatscho, der Schlosser.

Tole, von הֹבְּה, er hat gehangt, bas Borhangeschloß. Duffe, bas Schloß, Hängeschloß; buffen, schließen; Duffemelochner, ber Schloffer; Chozer (eig. bas Borhaus), bas Schloß.

Abstecher — jübisch-beutsch zur (marzea) — ist ein Spitzbohrer ober stählerner Pfriemen, der meistens als Pfeisenräumer an Taschenmessern oder Feuerstählen angebracht ist, und zur Sonde der Schlösser, vorzüglich aber zum Schieben des Schloßriegels von außen am Stulp gebraucht wird, wenn die Zuhaltung des Schlosses durch den Echoder ausgehoben ist.

Endlich find beim Makkenen zu bemerken die judische beutsichen Ausbrude Dron, auch Drum ober Drehm, ber Schrank, Kaften, die Truhe, Lade, Kifte. Kippe, Kife, Kuppe, Ruffe und Ruff 1), ber Kaften, Koffer, Kramladen, Handelsgewölbe.

<sup>1) 3</sup>abifche beutich ribr (kippe, kippo, kuppo). Davon bie niebers beutiche Bezeichnung Ruf fur fleines Birthebaus, Borbell, Bett, befonbers bas Schrantbett; in be Ruf gan, ju Bette geben; vgl. M. Kramer, "Ribers

Mooskuppe, der Geldfasten. Auffer, der Nachschlüsselbieb. Chenwene, der Kram, die Kramkiste, Kramladen, besonders die Jahrmarkisbude. Tiefe, Schrank, Kasten, Kiste, Kosser. Schilchemer, Schrank, Kasten, Schublade. Lesfinne, der Lavenschubkasten, in welchem sich das Geld besindet, Ladenkasse.

Schon aus ber weiten und unbestimmten technischen Termis nologie erfieht man, daß von einer genau bestimmten Angahl von Rlamoniff beim Daffenen nicht die Rebe fein tann, und daß es fein doctrinares vollftanbiges "Schafftlamoniff von 28 ober 80 Schluffeln" gibt. Die Große ober Rleinheit ber Schlöffer, ihre Conftruction und Befagung find bie wefentlichften Grundlagen, nach welchen bie Rlamoniff angefertigt werben. Ebenfo apofroph ift die Erifteng von eigenen cheffen Taltelmelochnern, welche ausschließlich die Rlamoniss anfertigen und-sich ihr Fabrifat mit Gelb aufwiegen laffen follen, wie benn ja in Rordbeutschland ber Glaube herrscht, daß namentlich in Pofen und Stuttgart ausgezeichnete Barfelmelochner eriftiren follen. Maffener von Kach macht feine Rlamoniff felbft aus alten abgezogenen ober bei bem Trobler erhandelten, ober auch aus den in ben Gifenwaarenhandlungen nach allen Größen für ein fehr billiges Gelb verfäuflichen Schluffeln mit unausgearbeis teten Barten, beren Berfauf nicht allein ber Schlofferfunft gro-Ben Abbruch thut, sondern auch die Bersuchung überall wedt, und bie Sicherheit bes Eigenthums fehr bebeutend gefährbet. 2Ber bie Feile und Laubfage nur einigermaßen führen tann, begreift am besten, wie leicht jene feineswegs fünftlichen, sonbern bochft einfach gestalteten Rlamoniff sich herstellen laffen. Es genügt aber auch ichon ein Blid auf bas Bund Dietriche, welche jeder

tentsches Dictionarium von 1719", I, 165. Riffe, ein schlechtes elendes Sauschen; vgl. Richen, "hamburger Ibioticon": Horn-Rippe, Bordell; angelsächstich Cip, und cambro-britisch Cip ob. Der ebenfalls in der nieders beutschen Bolfs : und Gaunersprache gebrauchliche Ausbruck Kabuf, für ein kleines schlechtes Sauschen, kleinen Laden, auch Bett und Bettschrank, hangt wahrscheinlich auch mit dem jubisch seutschen nur zusammen, oder auch mit dem hebraischen ang, gewolbt, hohl sein.

Schloffer führt, um mit biefen einfachen Inftrumenten seine fünstlich und muhfam gearbeiteten Schlöffer behende zu öffnen und bamit selbst seine eigene Runft zu paralysiren.

#### Achtundvierzigftes Rapitel.

# β) Das Schlof, der Schluffel und feine Bewegung.

Der Mechanismus des Schloffes besteht in der horizontalen oder verticalen Bewegung des Schlofriegels, um die bewegliche Thur oder den Deckel eines Berschlusses mit dem ganzen Berschlusse zu verdinden. Die Kunft dieses Mechanismus besteht aber darin, die durch den Schlussel bewirkte Bewegung des Riesgels für jede andere Bewegungskraft außer dem dazu bestimmten Schlüssel unthunlich zu machen. Um hiervon einen klaren Begriff zu bekommen, bedarf es einer nahern Kenntniß der Construction und Bewegung eines Schlosses. Auf umstehender Tasel II. besindet sich Figur 1 die Zeichnung eines von einem tüchtigen Meister versertigten gewöhnlichen, sogenannten eingesteckten ih Zimmersthürschlosses mit abgehobener Decke; Figur 2 ist der dazu geshörige Schlüssel.

ABDE ist das Schloßblech, auf welchem der ganze Mechanismus befestigt ist. Das Schloßblech ist von BAED mit einem Blechrahmen, dem Umschweis umgeben, um Staub und Holzsplitter vom Schlosse abzuhalten. An dem vordern Streif CC, dem Stulp, ist das Schloßblech befestigt. Der durch Schrauben bei zz in das volle Holz des Nahmens geschrobene Stulp dient zur Beseitigung des Schlosses, und läßt durch eine entsprechende Dessnung die Falle F und den Schloßriegel K durchlausen, damit diese in die entsprechenden Dessnungen des in der Thürzarge besestigten Schließbleches eingreisen können. Auf das Schloßblech wird zu gleichem Zwecke vorn ein entsprechendes Blech, die Decke,

<sup>1)</sup> Im Gegenfat vom Kaften follog, welches nicht in bas Bolg einges laffen, fonbern gegen baffelbe geschroben wirb.

Tafel II.



aufgelegt und aufgeschroben. Bur Einführung des Schlüffels besindet sich in der Decke ein Schlüffelloch, welches dem Schlüffelloch
im Schloßbleche L entspricht.

Der obere Theil des Schlosses enthält die Vorrichtung zum Deffnen der Thure durch Jurucziehen der Falle F. Die Falle bewegt sich im Stulp und in dem Einschnitt des sestgenieteten Hinterstudels G. Sie wird durch die unter dem Riegel und der Zuhaltung flach auf dem Schlosblech lausende Feder if stets nach außen gedrückt und durch Orehung der Ruß, durch welche in der Deffnung I die Stange des Thürgriffs läuft, nach der entgegengesetzten Seite geschoben. Die Bewegung der Falle enthält also nichts besonders künstliches, und kann selbst dann durch ein bei I eingeschobenes eckiges Eisen oder Stück Holz hervorgebracht werden, wenn der Thürgriff gänzlich abgenommen ist.

Defto fünftlicher ift aber ber Dechanismus bes untern Theils. Der Riegel K läuft burch ben Stulp CC und außerbem mittels ber in ihn gefeilten Deffnung OO auf ben Bapfen P, welcher auf bem Schlogblech festgenietet ift, fodaß ber Riegel frei feitwarts hin- und herbewegt werben fann. Diese Bewegung wird nun burch bie girfelformige Bewegung bes burch bas Schluffelloch L gestedten Schluffels, ober vielmehr bes Schluffelbarts, hervorgebracht, ber in ben Riegeleinschnitt M eingreift und baburch in Stand gesett ift, ben Riegel willfurlich bine und herzuschieben. Um nun aber bem Stande bes Riegels Feftigkeit ju geben, und ju verhuten, daß der Riegel nicht willfurlich bin = und hergescho= ben werben ober schlottern fonne, ift unmittelbar über ben Riegel die in dem Zapfen S fich bewegende, burch die Feber R fest niebergehaltene Buhaltung q angebracht, die bei x einen in bie Riegeleinfcnitte einfallenden Safen bilbet, und von biefem an abgeflacht in einer Bogenlinie hinter bem Riegel ausläuft, welche bie wom Schluffelbart beschriebene Rreislinie fcneibet, sobag alfo ber Bart, indem er in ben Ginschnitt M bes Riegels K eingreift, um biefen wegzuschieben, zugleich auch bie Buhaltung q mit bem Saten ober Bapfen bei x, ber burch fein Gingreifen in ben Ginschnitt x bie Bewegung bes Riegels hindert, in die Sobe hebt

und somit der Bewegung des Riegels freien Spielraum geswährt. Diese zwiefache Operation kann demnach ohne besondere Borrichtung von jedem Schlüssel verrichtet werden, dessen Bart lang genug ist, um in den Einschnitt M hineinzureichen und mit seiner außern Kreislinie den Bogen der Zuhaltung q bei qq zu schneiben. Es würden dazu eine Menge Schlüssel im Stande sein, die nöthigenfalls schon nach bloßem Augenmaße der Form des Schlüssellochs mit leichter Mühe angepaßt werden könnten. Die in ihrer Weise geistreiche Ersindung der sogenannten Besaung verhindert jedoch, wenn auch nicht absolut, doch meistens, die Anwendung jeglichen Schlüssels, dessen Bart auch die soeben dargestellte außere Form und Länge hat.

Ehe jedoch von der Besatung geredet werden darf, mussen bie Bestandtheile des Schlüssels demerkt werden. In Kigur 2 ist b die Reithe, welche beim Schließen mit der Hand gesast wird. Die Länge a — b b ist das Rohr, das entweder hohl 1), oder, wie in Kigur 2, dicht (voll) ist. Das Ende des Schlüssels a heißt der Knops. Der Theil codd heißt der Bart, dessen Länge von d dis zum Rohr die Höhe, und von c — c die Breite genannt wird. Die Einkehlung des Rohrs bei i, das Gesenk, ist mehr Zierath und nicht so wesentlich, wie bei den sogenannsten englischen Schlüsseln der Ansah, das heißt die in einiger Entssernung vom Bart am Rohre angebrachte Verstärkung des Rohrs, um das zu tiese Eindringen des Schlüssels in das Schloß zu verhindern.

An dem Barte des Schlüssels, Figur 2, bemerkt man mehrerlei Einschnitte. Zunächst ist er in der Mitte bei h, bis an das Rohr, der Höhe nach mit einem geraden Einschnitte, dem Mittelbruch, versehen. Sodann sinden sich zu beiden Seiten des Mittelbruchs die Einschnitte (Kreuze) ee und gg. Diese

<sup>1)</sup> Reuerbings tommen mit ben beut ich en Schlöffern auch die hohlen Rache fchluffel und Echober mehr und mehr außer Brauch. Selten haben biefe Diebsichluffel eine vollständige gange Röhre, sondern find nur rinnenformig gearbeitet, sodaß bas Schluffelrohr wie ein Löffelbohrer gestultet ift, und sich mit der Hohlung behende um die Schloßborne bewegt.

fammtlichen Ginfchnitte bienen bagu, ben Schluffel fur bie burch bie Befatung gegebene befondere Conftruction bes Schloffes geeignet ju machen. 'Um namlich bie Bewegung jebes ber außern Form nach jum Schloffe paffenden Schluffels ju verhindern, wird ein zu beiben Seiten rechtwinkelig gebogenes Stud Blech U in ber Sobe einer halben Bartbreite über bem Schluffelloch angebracht und bei W an bem Schloßblech vernietet, auch über bem Schluffelloch L in geeigneter Beite (bhh) ausgeschnitten, sobaß. wenn ber Schluffel in bas Schloß gestedt und gebreht wirb, bies fo angenietete Blech, ber Mittelbruch genannt, in ben mittelften langen Ginfchnitt bes Barte, welcher auch Mittelbruch genannt wird, gerath, ber fo zweigetheilte Bart fich zu beiben Seis ten biefes Blechs bewegt, und bas zwifchen biefem Mittelbruch und ber Dede befindliche Bartftud ben Riegel in bem Ginschnitt M fast und hin = und herschiebt. Der Mittelbruch hindert alfo fcon ben Gebrauch jebes Schluffele, ber nicht mit bem ihm angepaßten Ginschnitt (Mittelbruch) versehen ift. Da nun aber biefer Einschnitt fehr leicht mit ber Bogenfeile ober Laubsage in ben Bart zu machen ift und somit nur ein geringes Sinderniß bietet, fo hat man ben Mittelbruch mit noch anbern Borrichtungen verfeben, welche bie Bewegung jedes fremben Schluffels verhindern. Diefe Borrichtungen, Befatungen, find überaus gablreich und funftlich, und laffen ber Erfindung einen reichen Spielraum. Da es fich aber hier nur barum handelt, einen Begriff von ber Beftimmung und Conftruction ber Besatung zu geben, so wird bier nicht einmal die allgemeinfte Gintheilung ber Befatungen angeführt, sondern nur einfach bie Besatung ber Figur 1 beutlich gemacht. Auf und unter bem Mittelbruch U find nun die freisrunden Studchen Blech e und g fo genau aufgelothet, bag bie Rreuze ee und gg bes bewegten Schluffels in fie eingreifen. Somit wird für jeden fremden Schluffel. ber nicht mit bem Mittels bruch und mit ben Rreugen genau nach ber gangen Befatung eingerichtet ift, die Bewegung im Schloffe unthunlich gemacht. Diefe Befatungen werben nun auf hochft mannichfache und gum

Theil fehr funftliche und sinnreiche Beise 1) angebracht. Auch find sowol auf bem Schlofbleche felbst, als auch auf ber Dede ahnsliche Besahungen aufgelöthet, sodaß außerlich auf beiden Breiten bes Schluffelbarts entsprechende Einschnitte sich besinden.

Eine andere Borrichtung, ben Eingang eines fremben Schluffels in bas Schloß zu verhindern, befteht barin, bag man bie Rigur bes Bartes, vom Knopf aus gefeben, fo geftaltet, baß Die Barte mit geraben, in Winfeln gebogenen Linien, ober mit rundgebogenen Linien geschweift werden. 2) Die Schlüsselbarte erhalten baburch eine bunte Form, und bie Spielerei hat auch hier fich barin gefallen, ben Barten bie Beftalt von Bablen und von Buchftaben ju geben. Diese Be= ftaltung hat jedoch nur Werth in Bezug auf bas Ginbringen bes Schluffels burch bie Dede ober burch bas Schloßblech, burchaus aber nicht fur feine Bewegung im Schloffe felbft. Schloßblech und Dede werben ber form bes Bartes entsprechend ausgefeilt, und bieten in ihren Schweifungen ein nur beschrankteres Sinderniß, bas fich leicht burch Ausbiegen ober Wegfeilen befeitigen läßt, wenn gar biefe eigenthumliche Form bem Gingang bes Echeber, Rlamoniff ober Abftechere überhaupt ein wirkliches Hinderniß ift. Endlich hat man noch für die hohlen beutschen Schluffel, welche mit bem Rohre über einem auf bas Schloßblech bes, felbftverftanblich nur von einer Seite fchließenden. Schloffes aufgenieteten Stift, bem Dorn, fich breben, außer ben einfachen runden Dornen, auch noch runde und überdies noch edige, befonbere breiedige ober achtedige Röhren, nach benen bas Schluffelrohr entsprechend eingefehlt ift. Diese edigen Röhren breben fich mit bem eingebrachten Schluffel herum, und bieten, ebenfo wie

<sup>1)</sup> So hat man unter anderm bas gange lateinische große Lapidaralphas bet in die Schlaffelbarte eingefeilt und die Befahungen bauach entsprechend conftruirt, anderer Spielereiem nicht zu gedeuten.

<sup>2).</sup> So wurde Tafel II, Figur 1, ber Bapfen f im Schluffelloche L ben Eingang bes Schluffels Figur 2 verhindern, wenn nicht ber Bart bei f entsprechend zu einer sogenannten Rippe eingefeilt ware, was auch in entgegengefester Belfe bei ber Decke ber Fall ift.

bie Dorne selbst, bei weitem nicht solche Hindernisse wie tuchtige Besatungen, ba sie leicht mit einer Drahtzange ober einem Abstecher ober Jabschabber ausgebrochen werben können.

Das in Tafel II, Figur 1, bargeftellte Schloß ift von beis ben Seiten Schließbar. Die ju Schränken und Raften u. f. w. bienenben Schlöffer find naturlich nur von ber einen Außenseite her verschließbar. Ihre Ginrichtung entspricht aber ber in Figur 1 bargeftellten Conftruction. Rur hat bas Schlofblech nicht ben Einschnitt bes Schluffellochs wie bei ber Dede, fonbern nur ein rundes Loch, in welchem ber Schluffel mit bem Rnopf fich brebt, ober auch, wenn ber Schluffel ein hohles Rohr hat, einen Dorn, über welchen ber Schluffel greift und fich bewegt. Auch bie Borhangeschlöffer haben im allgemeinen bie entsprechende Conftruction, obgleich auch bei ihnen vielerlei Runft angewandt wird, bie aber in Bezug auf ben Gauner insofern verschwendet ift, als ihr burch Rrampen, Stangen ober Riegel gezogener freiliegenber und felten über einen halben Boll Dide hinausgehender Bogen ober Sals ftets mit ber Laubfage behende und rafch burchgeschnitten werben fann, wodurch bas oft muhfamere und zeitraubendere Aufschließen gespart wird.

## Neunundvierzigftes Rapitel.

## y) Die Aunft und die Aunstmittel der Makkener.

So fünstlich und sinnreich auch alle oben angebeuteten Borrichtungen sind, so können sie doch sämmtlich durch die einfachften Rittel vom Makkener paralysirt werden. Der Grund dazu liegt barin, daß die Bewegung des Schloseriegels immer die alte einfache geblieben ist, während die Schloserkunst einseitig darauf sich besonders beschränkt hat, die Einbringung und Bewegung des Schlüssels im Schlosse durch die kunstreichsten Constructionen zu erschweren. Der Schlüssel ist ein einsacher Hebel, dessen Stüßpunkt im Rohre a — bb (Fig. 2) und bessen Endpunkte in der Reithe bei bbb und am Ende der Barthobe bei dd liegen. Die

Buhaltung q wird burch ben Schlüffelbart gehoben und zugleich ber badurch völlig frei und beweglich gemachte Riegel hin- und herbewegt. Um nun die Zuhaltung zu heben, bedarf es nur eines Druck von unten. Diefer Druck wird am leichtesten durch ben Echeber (Dietrich) bewirkt. Der Echeber ift eine in einen rechten Winkel gebogene Eisendrahtstange welche sich leicht in das



Schlüffelloch und durch die Befatung hindurch gegen die Zuhaltung bringen läßt, um diese zu heben und dann zugleich durch Drehen den Riegel zu bewegen. Oft aber reicht der Echeber nur dazu aus, die Zuhaltung allein zu heben. Dann wird gewöhnslich mit dem Abstecher entweder im Schloffe selbst oder außerhalb desselben durch die Thürspalte, welche sich bei dem Stulp besindet, der durch Aushebung der Zuhaltung beweglich gemachte Riegel zurückgeschoben, während die eine Hand mittels des Echebers die Zuhaltung in die Höhe gehoben hält. In dieser Weise können auch die tüchtigsten Thürschlösser ungemein behende geössnet werden. Ich habe Echeber ganz vorzüglich aus dünnen Fensterstangen (Windelsen) ohne besondere Reithe improvisitt gesehen in der Gestalt:



Auch läßt sich jeber Sturmhafen ober, sehr unverdächtig, jeber Stiefelshafen sehr leicht zum Echeber umgestalten, während bei kleinern Kastenschlössern häusig schon ein Nagel ober bloßer Eisendraht auszeicht, ber meistens erst bei bem Diebstahl selbst vor bem Schlosse mit ber Drahtzange zurechtgebogen wirb. Das Heben und Halten

ber Buhaltung erforbert ben beim Mattenen überhaupt wichtigen Sandgriff, bag- man ben mit ber rechten Sand gefaßten und in bas Schluffelloch eingebrachten Echeber in bas erfte Belent bes hart an bas Schluffelloch gebruckten Zeigefingers ber linken Sand legt und mit biefem Beigefinger ben Echeber feft in bie Bobe gegen ben obern Theil bes Schluffelloche brudt, woburch ber Echeber eine feste Lage und feine Bewegung große Sicherheit gewinnt, auch die einmal gehobene Buhaltung fteben bleibt, fodaß Die rechte Sand frei wirb, und mit bem Abftecher ober schmalem Stammeisen frei operiren und ben Schliefriegel gurudichieben Diefer außerft fichere Sandgriff läßt fich ichon burch geringe Uebung erwerben, und macht auch bie Echeber mit hohlem Rohr (beutsche Echeber) immer entbehrlicher und seltener, ba bie Dorne mit leichter Dube mittels einer fpigen und inwendig platten Drabtzange weggebogen werben fonnen, wenn nicht ber Echeber schon allein ben Dorn beim Einbringen umgeht, wegbiegt ober wegbricht. Sat das Schloß feine befondere Buhaltung, fonbern, wie meistens bei fleinern und namentlich Fabriffchlöffern ber Kall ift, eine einfache Feber über bem Riegel, fo schließt schon ber Echeber allein bas Schloß mit volltommener Leichtigfeit auf, und es bedarf des Abstechens und einer andern Operation nicht weis ter. Der Echeber hat auch noch ben Bortheil, bag mit ihm befonbere leicht ber Riegel auf halben Schluß geftellt, b. h. nur fo weit jurudgeschoben werben fann, bag bas Schloß zwar geöffnet wird, bie Buhaltung aber nicht in ben zweiten Riegeleinschnitt fallt, indem der Riegel nicht völlig bis jum Ginfallen bes Buhaltungshafens jurudgefchoben wirb. Somit fann nach vollendetem Diebstahl die Sauptaufgabe des Matteners, bas Bieberzuschließen bes Schloffes burch einfaches Borschieben bes Riegels leicht bewirft und die Entbedung des Diebstahls fehr hingehalten und erschwert werben.

Kann ber Echeber nicht selbst zum Heben ber Juhaltung ober zum Schieben bes Riegels verwandt werben, so bleibt er boch immer die beste Sonde eines Schlosses, mittels welcher man sich durch das bloße Gefühl ziemlich genau von der innern Construc-

tion und Besatung eines Schlosses unterrichten kann. Zum Sonbiren ist schon ber Abstecher ober auch ein bunner Echeber von Draht am geeignetesten, um zu bestimmen, welcher Rachschlüssel zur Anwendung kommen kann. Geübte Makkener wissen jedoch schon gleich mit dem bloßen Echeber hinlanglich zu sondiren, und überlassen die Drahtsonde den minder Geübten, die indessen sehr bald die Construction des aufzuschließenden Schlosses begreifen und überhaupt auch schon bei dem Baldowern sich möglichst genau davon zu unterrichten suchen.

Hat der Maffener sich überzeugt, daß nur der Mittelbruch eine Besatung hat, so schließt er schon mit dem Echeber das Schloß auf. Ift der Echeber aber vielleicht zu furz oder zu dunn im Bart, Winkel oder Rohr, oder überhaupt nicht anwendbar, so wählt der Schränker bei dieser Besatung den Hauptschlussel Englisch=Belsch, Haupter. 1)



Der Bart eines Haupters ist inwendig ausgefeilt, und hat nur Seitenschenkel, die auf der Höhe des Barts im Winkel zusammenstoßen und nur für den Mittelbruch durch einen Einschnitt d getrennt sind. Beim Drehen greift der Schlüssel durch den Einschnitt (Mittelbruch) zu beiden Seiten des Mittelbruchs, geht mit dem ausgeseilten Raume c über die ganze Besahung des Mittelbruchs fort, hebt mit der Höhe d die Zuhaltung und schiebt den Riegel mit großer Leichtigkeit hin und her. Die Verbindung zweier Hauptschlüsselbarte an einem Rohr, die sich gegenseitig zur Reithe dienen, ist sehr bekannt und üblich:



<sup>1)</sup> Bgl. Tafel II, Figur 3, ben haupter jum Schloß Figur 1.

Die sehr beliebten, mit Ausnahme von Kunft = und Gaunerhand nicht leicht zu öffnenden billigen Schlöffer ohne Mittelbruch jedoch mit Besahung auf dem Schloßblech und der Schloßdecke, die einen Schlüsselbart, etwa von der Gestalt der Figur erfordern:



find, wie man steht, durch den Echeber nicht leicht zu öffnen, da die durch o laufende Besatung des Schlofblieche durch die Besatung der Decke bei d gedeckt wird. Es bedarf daher eines eigenen Nachschluffels, der folgende Gestalt hat, also dem



Barte der obigen Figur im Aeußern gleicht, jedoch die Einschnitte c und d bedeutend erweitert hat, wodurch er aber auch für mehrerlei Schlöffer ähnlicher Größe anwendbar ift. Liegt die Besatung



ber Dede höher als die des Schlofbleche, so hat der Klamoniss bie umgekehrte Gestalt:



hat nun ein Schloß ohne Mittelbruch bie Besatung nur auf einer Seite, so ift zu unterscheiden, ob bie Besatung auf ber

Dede ober auf bem Schlogblech ift. Im erftern Falle wird ber hinterschieber gebraucht von biefer Form, ber gleich bem



Englisch : Welsch in bem ausgeseilten Raum o über die Dedenbesatung sich wegbreht. Hat bas Schloßblech allein die Besatung, so wird ber Borberschieber gebraucht, bessen leerer Raum o über



verben auch in sehr praktischer Weise an einem und demselben Rohr vom Makkener construirt. Der nachstehende Klamoniss ab hat nämlich durch das Rohr bei c ein rundes, besser vierectiges, Loch. Das Rohrende ac ist mit einem Schraubengewinde verssehen, in welches die Schraube a—c past, die im Knopf a



einen Einschnitt zum Schrauben hat. Der Winkel (Bart) de c wird in das Loch o gestedt und mit der Schraube sestgeschroben, und bildet so den Vorderschieber. Umgekehrt kann er auch in der andern Figur ce'd eingestedt und sestgeschroben werden, und bildet so den Hinterschieber. Die wesentlichsten Vortheile hierbei sind, daß die Bärte mittels Hin= und Herrückens durch o ver= längert und verkuzt werden können, soweit der obere Theil des Schlüssellochs beim Einschieben des Schlüssels dies gestattet. Ferner erspart man sich baburch bas verrätherische Führen eines größern Schlüsselbundes, ba sich in dieser Weise eine Menge Barte, die leicht im Gelbbeutel oder in den Uhrs und Westenstaschen zu verbergen sind, auf ein einziges Schlüsselrohr andrinsgen lassen. Selbstverständlich läßt sich durch Einsegung eines bloßen Stifts jeder beliebiger Echeber an diesem Rohr herstellen. Man hat auch Schlüssel, welche vorne am Anopsende mit einem Schraubengewinde versehen sind, in das sich die einzelnen Barte



hineinschrauben lassen. Sie haben bei dem Transport und Bersted der Schlüssel dieselben Bortheile, die oben gezeigt sind, bei der Anwendung aber den Uebelstand, daß sie zwar die Schlösser aufschließen, nicht aber (wenn jene nicht sehr leicht schlössen), daß sie die Schlösser wieder ebenso leicht zuschließen, da, je nach dem Schnitt der Schraube, die Bärte rechts oder links sich leicht abschrauben. Auch bedarf es stets zweierlei solcher Schraubenschlüssel mit den passenden Bärten, je nachdem die Schlösser links oder rechts schlössen. Uebrigens habe ich gerade in dieser Art äußerst sauber gearbeitete Schlüssel gefunden.

Hat ein Schloß gleichzeitig Befanungen auf dem Schloßblech ober der Dede, und den Mittelbruch, oder alle drei zugleich, so wird dem Nachschlüssel immer die Grundsorm des Hauptschlüssels gegeben, und dabei die Form der Bartschenkel nach den Besahungen geschweift. In solcher Weise können die mannichsachten Schlüssel hergestellt werden, je nach Beschaffenheit der Schlösser, deren genaues Studium eine Hauptausgabe der Maktener ist. Dazu werden alle möglichen Schlösser zum Studiren ihres Mechanismus und ihrer Jusammensepung ausseinandergenommen, wie z. B. Damian heffel und Feter fich tagelang übten, Schlösser mit Dietrichen, Rägeln und haten zu öffnen. Ja, heffel rühmte von seinem Kameraden, Johann Müller, gegen ben er sich einen Lehrling nannte, baß Miller ein Schloß nur "anzublasen" brauche, um es zu öffnen. 1)

Die Anfertigung folder Schluffel, über beren Ginfachheit man erstaunen muß, wenn man fie mit ber funftlichen und muhsamen Arbeit bes Schloffes und Schluffele, ben jene paralpftren, vergleicht, ift fehr leicht mit einigen guten Feilen und einer Laubfage zu erreichen. Die Sauptrudficht beim Anfertigen von Rlamoniff ift : bie Barthohe ale Endpunft bes einen Bebel bilbenben Schluffele, muß nothwendig in fester Berbindung mit bem Stuspunkt und bem andern Sebelenbe fteben. Es tommt nur barauf an, biefen, wie gezeigt ift, leicht ju findenden Berbindungsgang ju ermitteln, ber bei allen Schluffeln vorhanden ift und fich leicht paffend herftellen lagt. Deiftens findet man, wie ichon oben erwähnt, bei ben Tröblern eine Menge alter Schluffel vorrathig 2), bei beren paffender Auswahl man ichon viel vorgearbeitet finden Auch fann man bei jebem Gifenwaarenhandler Schluffel aller Größen mit nicht ausgearbeitetem Bart, bie in ben Fabrifen unter Drudichrauben zu vielen Taufenben hergestellt ober gegoffen werben, fur geringes Gelb befommen, um fie jum beliebigen Bebrauch zuzurichten. Bei ber Billigfeit und flüchtigen Arbeit ber Kabriffcbloffer bedarf es oft nur weniger Feil ober Sagenftriche, um die Nachschluffel zu verfertigen. Die Ginformigfeit ber Schloffer

<sup>1)</sup> heffel öffnete zum Belege feiner Fertigfeit mit einem Binbfaben und einem Studien holz bie innere ftarte Thur feines Kerters, wie Rebmann, "Damian heffel" (2. Ausg.), S. 15, erzählt. Das ift schwer zu glauben; und boch habe ich ebenfalls von einem Raubmörber gesehen, daß er mit einem zusammengebrillten Binbfaben ein sogenanntes Schnedenschloß an feiner Kette wie im Ru öffnete, sobaß er in Fesseln geschmiebet werden mußte.

<sup>2)</sup> Es ift bemerkenswerth, daß man unter ben bei Schränkern angetrof: fenen Schlüffeln felten andere als alte Schlüffel finbet, mit vorne bunn gefeiltem Rohr und eigens zugefeiltem Bart. Ich habe in meiner Praxis im ganzen nur wenig Schlüffel gefunden, die gleich von Anfang ber zu Rach: schlüffeln gearbeitet zu fein schleinen.

und Schlüssel, die in den Fabriken zu Tausenden nach einem und demselben Modelle gemacht werden, spart dem Makkener viele Mühe, und erleichtert ihm den Weg in unglaublich viele Berschlüsse. Die Rachtheile, die somit auch in dieser Rücksicht aus den Fabriken für die Sicherheit des Eigenthums und für die Moralität entstehen, sind außerordentlich groß, und schon scheint es zu spät zu sein, durch eine rege Begünstigung und Körderung der Schlosserfunft, und durch ihre Wiedereinsehung als wahre Kunst gegen den leichtsertigen und demoralisirenden Behelf der massenhaften Fabrikproduction dem Unheil zu steuern. Die Schlosserei hat ihren wesentlichsten Berlaß nur noch in ihrer reellern Arbeit, und ihre Hauptkunst besteht nur noch in Andringung von Beriren und andern Künsteleien, die jedoch vom Scharsblick des prosessionirten Makkeners bald durchschaut werden. 1)

Endlich fei noch eines praktikablen Klamoniff erwähnt, ber bei einer Untersuchung in Lübeck einem Makkener abgenommen wurde; ber selbsk Barselmelochner war. Dieser Klamoniss hatte biese Gestalt:



Durch die viereckige, mit einer Flügelschraube b versehene Ruß a liegen zwei nach außen abgerundete, inwendig platt gegeneinanderslausende Stangen od und es, die dei o und e in einen rechten Winkel zu Echebern, bei d und f ebenfalls in rechte Winkel gesdogen, mit einem nach innen gerichteten Haken versehen sind, und beliebig nebeneinander geschoben werden können, sobald die Flügelsschraube b gelöst ist. Die Stange od ist bei 1 etwas geschweift, ebenso die Stange of bei m, damit die Winkel respective bei o und f in gleicher gerader Linie mit den Winkeln e und d stehen.

<sup>1)</sup> Ueber biefe Kunftichlöffer gibt icon Safob Bipper in feiner "Anweisung ju Schlofferarbeiten mit Beichnungen" (Leipzig, ohne Sahreszahl) fehr hubsche beutliche Beichnungen und leichtfaßliche Erflärungen.

Es kann badurch auf beiben Seiten ber Bart zu einer Menge von Hauptschlüsseln von verschiedener Breite, z. B. g hik, geschoben werden. Außerdem können die Stangen cd und ef aus der Ruß herausgenommen und auf den Enden c oder e zu Echedern, auf den Enden d und f zu Vorder= und Hinterschiedern gebraucht wers den. Dieser Klamoniss ift 6½ Joll lang, und schließt, wie ich das oft selbst versucht habe, eine sehr große Menge Schlösser. Einsacher ist der praktisable Hauptschlüssel. In der hohlen Röhre



ab, welche unter a mit dem festen Bartschenkel g und bei b mit dem Handgriff hi versehen ist, lauft die Stange od, welche bei c in den Bartschenkel co und bei d in den Handgriff dk gebogen ist, aus dem Ausschnitt of herausragt, und in diesem Ausschnitt durch Hin und Herschieben bei d bewegt und zu verschiedenen Breiten eines Hauptschlüssels gestellt werden kann.

Auf ahnliche Weise laffen fich noch eine Menge anderer Rlamoniff je nach ber Form und Ginrichtung ber Schloffer berstellen. Die Klamoniss werden nach ber Beschaffenheit bes Schlosses gewählt, auch vorher eigens ju einem bestimmten Schloffe ju-Der Maffener läßt fich nicht verdrießen, bas ju begerichtet. ftehlende Lofal vorher ju besuchen, ehe der Maffematten felbft ge= handelt wird, um feinen Rlamoniff gehörig jugurichten. Er fonbirt babei bas Schloß viel lieber mit bem Echeber, als bag er vom Schluffelloch einen Abbrud in weichgefnetetem Bachs nimmt. Dies Abdruden bes Schluffelloche in Bache ift fehr untergeordnet, und bient hochftens nur ju Deffung ber Sobe, Breite und Schweifung bes Schluffelbarte. Der erfahrene Gauner weiß, daß bas Blech des fünftlich ausgefeilten Schluffelloche, wenn es nicht von ungewöhnlicher Dide ift, fich leicht jurudbiegen ober fonft beseitigen läßt, und daß es wesentlich nicht barauf ankommt, bie Schweifung bes Schluffelbarts ju copiren, ba man aus ber bloßen Schweifung auch nicht entfernt auf ben Mittelbruch und bie verschiedenen Befatungen folgern fann. Bermag ber Maffener nicht bas Schloß mit bem Echeber gehörig zu sonbiren, und fich burch bas Gefühl von ber Conftruction beffelben au unterrichten, fo übergieht er ben Bart eines in bas Schluffelloch paffenben Schluffels mit Bachs, ober fcneibet, nachbem er bie Tiefe bes Schloffes fonbirt hat, einen paffenden hölzernen Schluffelbart, übergieht benfelben mit Bachs, und breht biefen in bas Schloß gestedten hölzernen Schluffel gegen bie Besatung, welche fich nun beutlich auf bas Bachs abbrudt. Gludt es aber bem Schranker beim Balbowern fogar ben Schluffel bes ju öffnenben Berschluffes auch nur einen furgen Moment in die Sand gu befommen, fo wird ein rafcher Abdruck auf eine in der handflache verborgene weiche Bachsplatte 1) genommen, was ichon burch einen leichten Drud möglich wird, ba es nicht auf ein vollständiges Modelliren. fondern nur auf ein leichtes Martiren ber Form und ber Ginschnitte bes Barts ankommt. Es ift baber unvorsichtig, wichtige Schluffel frei hangen zu laffen, ober gar jemand auch nur einen Augenblid in bie Sand ju geben. Oft genügt fcon ber bloge Blid auf ben Schluffel, um ben geubten Maffener ju geis gen, wie bem Schloffe beigutommen ift.

Wie bet den Schränkern die Alugheit und die Aunstehre erfordert, die Spuren eines Einbruchs möglichst zu verbergen, so auch leidet die Makkenrehre nicht, daß der aufgeschlossene Berschluß, nachdem der Massematten gehandelt ist, unverschlossen bleibe. Die Schlösser werden daher vom Makkener soviel wie möglich geschont und wieder zugeschlossen. Jum raschern Wiederzuschließen sucht der Makkener, wenn er mit dem Echeber operirt hat, soviel wie möglich jedes namentlich größeres Schloß auf halben Schluß, d. h. den Schließriegel so zu stellen, daß die Zuhaltung beim Ausschließen nicht in den letzten Riegeleinschnitt (Tasel II, Figur 1 x) fällt, worauf sich der Schließriegel viel

<sup>1)</sup> Es werben bagu auch wol auf Leinen ober Leber gestrichene unb baher unverbachtig erscheinenbe harzige Pflafter genommen.

rascher und leichter mit dem Echeber wieder zuschieden läßt. Wie endlich die Schränker immer mit Klamoniss versehen sind, so sühren auch die Makkener, namentlich wenn sie belaile hans beln, mindestens einen Jabschabber, oder auch einen Brunsger, Vorleger, oder Pezire und Magseire bei sich. Auch haben sie meistens um den bloßen Leib oder unter dem Rock Leilekissimmer gewickelt und noch andere Schränkerrequisite, welche bei Baldowern als etwa nüglich erkannt worden sind.

## Sunfzigstes Rapitel.

## 8) Die berbefferungen von Chubb, Gramah und Mewell.

In bem Bettfampf, in ben bie Schlofferfunft mit bem Daftenen gerathen ift, hat fie in neuester Beit endlich eine Berbefferung gemacht, welche, ftatt ber bisherigen auf Die Erschwerung ber Schluffelbewegung beschranften Runft, nunmehr auch bie Bewegung bes Riegels felbft genauer berudfichtigt, und bei junehmenber Bervollfommung einen immer vollständigern Sieg über bas Gaunerthum verheißt. Es find bie Schlöffer, welche bie englischen Mechanifer Chubb und Bramah, sowie ber Nordamerifaner Remell (mit feinen Permutation bitt-keys) erfunden haben. Alle brei Arten Schlöffer haben gang vorzüglich die Runft auf bie Bewegung bes Riegels verwandt, wobei ber Schluffel in bochft einfacher Construction erscheint. Die nebenftebenbe, mit ber Beichnung (Taf. III) aus bem "Grundriß ber Schloffertunft", von Johann Ronig, G. 78, entlehnte Befchreibung gibt einen beutlichen Begriff von ber trefflichen Conftruction bes von Chubb erfundenen Schloffes.

"Das Chubbschloß besteht aus sechs verschiedenen und genau boppeltourigen Sperrungen (tumblers), mit Hinzufügung eines Angebers, durch welchen jeder Bersuch des Rachschlüssels beim Gebrauche des rechten Schlüssels verrathen wird. Die umstehende Abbildung ist eine Darstellung eines nach folgenden Principien gebauten Schlosses.

"A ist der Riegel, B die vieredige Studel, welche inwendig vernietet ist und einen Theil des Riegels bildet; C sind die Sperrungen, sechs an der Jahl, welche sich auf dem Centralkegel D bewegen; sie sind eine über die andere gelegt, aber vollständig isoliet und gesondert, um jeder Sperrung zu erlauben, in verschiedener Höhe emporgehoben zu werden; E ist eine getheilte Feder mit sechs verschiedenen Sprüngen, die auf die Enden der sechs Sperrungen treffen; F ist die Anzeigeseder. Es muß bemerkt werden, daß der Grundsperrer einen Jahn nahe der Anzeigeseder hat; G ist eine Studel oder Schraube, inwendig besestigt und einen Theil der untersten Sperrung bildend, und O ist der Schlüssel.





Run ist es ersichtlich, daß alle Sperrungen genau zu ber verschiedenen erforderlichen Höhe gehoben werben mussen, um der vierestigen Studel B zu erlauben, durch die Längendurchschnitte der Sperrungen zu passuren, so, daß der Riegel fortgezogen werden kann. Wir brauchen nicht zu sagen, was geschieht, wenn eine oder die andere Sperrung zu hoch, oder nicht hoch genug gehoben wird; noch weniger kann die Combination dieser seche Sperrungen entbeckt werden, und wenn ein falscher Schlüssel eingebracht wird, und eine der Sperrungen sollte übermäßig gehoben werden, so fängt die Anzeigeseder F den Grundsperrer C und hält ihn fest,

sodaß ber Riegel nicht passiren kann, und bei ber nachsten Anwendung bes wahren Schlüssels, wird man also bald sehen, daß
ber Bersuch einer widerrechtlichen Dessnung des Schlosses gemacht
wurde, da man mit dem richtigen Schlüssel das Schlos nicht mit
dem gewöhnlichen Bersahren auf einmal öffnen kann. Dreht man
jedoch den Schlüssel in umgekehrter Beise, so wird der Sperrer
wieder in seine vorige gewöhnliche Lage kommen, dem Riegel erlauben sich vorwärts zu bewegen und die Studel B in die Kerbe I
zu sassen. Der abgeschrägte Theil des Riegels A wird sodann
die Anzeigeseder F ausheben, und dem Bodensperrer C erlauben,
in seinen alten Platz zu fallen. Das Schlos ist nun zu seiner
gewöhnlichen Stellung zurückgebracht und kann wie sonst geschlossen
und geöffnet werden. Es ist ersichtlich, daß, wenn das Schlos
angezeigt hat, es sei falsch berührt, nur der wahre Schlüssel dasselbe wieder in den gewöhnlichen Justand bringen kann.

"Bei Schlüffeln, nach dieser Art construirt, können ungemein viele Wechsel ber Formen angewandt werden. Der klein gezeichenete Schlüffel L, welcher aus sechs Stufen und Einschnitten besteht, ift 720 Abanderungen fähig, während, da bei den größern Schlüffeln diese Zacken 30 mal und die Riegeleinschnitte 20 mal verändert werden können, sich die Summe von 7,776,000 mögslicher Abanderungen ergibt."

Das Chubbschloß ift 1846 und noch später vom Ersinder verbessert worden, wie aus der von König gemachten Beschreibung, S. 80 und 81, und aus Tasel 40 des dazu gehörigen Atlas ershellt. Die Berbesserung besteht zunächst in einem, aus vier versschiedenen Schlössern zusammengesetzen Schloß, das durch einen mit vier verschiedenen Barten versehenen Schlössel geschlossen wird, und ferner in der Andringung einer Metallblende, welche im Innern hervortritt, und Schlüsselblech und Werk beckt, sobald ein salscher Schlüssel eingebracht wird. Das von Bramah erfundene Schloß ist der Kleinheit wegen besonders zu Schreibtischen, Kastechen, Porteseuilles, Borhängeschlössern u. s. w. geeignet, und hat eine ganz eigenthümliche Riegelbewegung und Juhaltung, auf welcher letzern die großen Borzüge des ganzen Schlosses wesents

lich beruhen. Eine Beschreibung ift bei König, a. a. D., G. 82 fg., enthalten.

Auf ähnlicher Grundlage hat Newell seine Permutation bittkeys construirt, zugleich aber dadurch, daß er auch den Schlüsfelhart theilweise beweglich machte, das Bollsommenste erreicht, was bis dahin die Schlosserkunst auszuweisen hat. Der Bart des Schlüssels, Sig. 1 u. 2, a c, b d, ist vorn am Rohre



festgeschweißt. Durch den Borderzapfen b d geht bei e eine Schraube bis in f auf den Zapfen a c. Die mit einem Schrausbenloch versehenen sechs Zapfen von verschiedener Länge find zum Herausnehmen, und können zwischen o und f in den verschiedens

ften Combinationen willfürlich verfest und festgeschroben werben, wie g. B. in Figur 3. Das mit einer bestimmten Bartgapfenftellung geschloffene Schloß, wie z. B. in Figur 3, lagt fich auch nur mit berfelben Bapfenftellung aufschließen. Bei bem Berfuche mit einer anbern Bapfenstellung aufzuschließen, fpringen bie Febern (indicators) por und vereiteln nicht nur bas Auffchließen, fonbern schließen auch nicht einmal mehr auf bie richtige Bapfenftellung bes richtigen Schluffels, wenn nicht mit biefer bie Drehung bes Schluffels fo gemacht wirb, ale folle bas jugeschloffene Schloß nochmale jugeschloffen werben, worauf bie Febern in bie richtige Lage fpringen und somit bas Aufschließen möglich wirb. Die Combinationen biefer Schlufweise find wie bei ben Chubbfcluffeln außerorbentlich zahlreich, namentlich ba es Schluffel gibt, bie ftatt ber bargestellten feche Bapfen, acht und gehn Bapfen enthalten, also um so mannichfacher gewechselt werben können. Selbft ber völlig gleich nachgebilbete Rachschluffel vermag nicht, bas Schloß zu öffnen, wenn nicht babei bie Bapfenstellung bekannt ift, bie ber Schluffel beim Bufchließen hatte. 1)

#### Einundfunfzigftes Rapitel.

#### e) Das Makkenen auf Kittenschub.

Allerdings sind diese wichtigen Berbesserungen noch zu neu und zum Theil noch zu wenig bekannt, auch wol noch zu theuer, als daß sie schon die verdiente allgemeine Berbreitung gefunden hätten. Dabei wuchert das Makkenen benn auch noch immer als eine ber lucrativsten Kunste fort, die ihren Jünger vollauf ernährt und ihn häusig zum reichen Mann macht. Die Leichtigseit, mit welcher die Klamoniss herzustellen und anzuwenden sind, hat das Makkenen zur populärsten Gaunerkunst gemacht, und den

<sup>1)</sup> Eine nabere Beschreibung bieser wichtigen Erfindung, die auf ber lons boner Industrieausstellung großes Aussehen erregte, findet man in "The illustrated London News", 1851, S. 182.

Mattenern von Fach in ber Berfon von Gefellschafterinnen, Ergieherinnen, Sausgefinde, Comptoirleuten, ja fogar Gleven und zehnjährigen Kindern, eine Concurrenz gefchaffen, bie ben Mattener zwingt, fein fo verfummertes tägliches Brot mit mehr Bagniß. aber auch mit mehr Meifterschaft ju verbienen, und fich auf ben Rittenschub (vgl. bas folgende Rapitel) zu legen, um im Berkehregetummel bei lichtem Tage bie Sorglofigkeit auszubeuten, bie meiftens nur fur bie Rachtzeit ernfterer Sorgfamteit und Borficht weicht. In Gafthöfen, und namentlich mahrend ber Meffen und mahrend ber Babefaifon, findet ber Mattener benn noch bie meifte Belegenheit, feine Runft ju üben. Deiftens fleigt er in ben erften Gafthofen ab unter bem anftanbigen Meußern eines Rittergutsbefigers, Offiziers, hohen Beamten ober eines Banfiere, mahrend feine Chawern unter ahnlichem Scheine in andern Sotels logiren und fich bort ebenfalls nach Belegenheit umsehen, auch ihn besuchen und mit ihm viel aufgeben laffen im Gafthofe, um die Umgebung ju blenden. Ift ein Maffematten balbowert, fo fucht ber Maffener, meiftens unterftust von einem Bertuffer ober einer Schmire, Die besonders ben Freier ju meiftern hat, bie Zimmerthure bes balbowerten Daffematten au öffnen. Bird er babei von einem Gafte ober Rellner betroffen, fo weiß er fich bas Ansehen eines ber im Gafthofe logirenben Fremben zu geben, von beren Berfon bei bem großen Berfehregetummel felten genauere Rotig genommen wird, fobaß faum einmal eine bloße Anrede vorkommt. Hat er noch nicht bas Bimmer aufgeschloffen, und bemerkt er Aufmerksamkeit auf fich. jo geht er bem Aufmerkenben entgegen, thut eine Frage, g. B. nach bem Bewohner bes Bimmers, beffen Rame und Stand er vorher erkundet hat u. f. w. und entfernt fich fur bies mal (er geht fofder ober fafdert fich). Ebenfo verfahrt er, wenn er gleich beim Eintritt in bas Saus Berbacht bemerft. Er geht bann in bie Etage ober an bas Bimmer, wo er ftehlen will, jedoch wo= möglich ohne Rlamoniff, falls er angehalten und visitirt murbe, und begibt fich, ohne irgendetwas zu unternehmen, wieder fort, sucht aber sobalb als möglich heimlich wieberzukommen, sobald

er ben Berbacht geschwunden glaubt. Ift die Thur aufgeschloffen, fo legt er mit berfelben Borficht die Rlamoniff hinter ben Füßen ber meiftens auf ben Borplagen ftebenben Schrante ober auf ben Befimsen berfelben, ober auch in Tischschubladen oder fonft in ber Nahe kamure, bis ber handel gemacht ift, worauf die Thure wieder verschlossen wird. Bekommt er im Bimmer Aufftoß, so hat er die Thur nachlässigerweise unverschloffen gefunden und fragt nach irgendeiner Berfon, die hier logiren foll. Bei dringenber Gefahr ift hier auch wol eine glangende Gelegenheit jum Buplanten oder Berfarfenen. Beim Beggange beobachtet ber Datfener alles, mas ihm etwa begegnet, ob er etwa selbst beobachtet wirb, wobei er auch auf ber Strafe nach ben gegenüberliegenben Baufern blidt, ob er von bort aus bemerft ift. Ift bas ber Fall, fo fleibet er fich in feinem Quartiere ober in einer Cheffenpenne um, ober entfernt fich wol gar mit bem Geftohlenen aus bem Drte, wenn er es nicht platten Leuten anvertrauen ober fawure legen fann. Sandelt der Maffener ohne Bertuffer oder Schmire, ober hat, mas felten ber Kall ift, ber Bertuffer ben Freier nicht meiftern fonnen, und befommt ber Maffener nun Aufftoß, fo hilft er fich mit großer Beiftesgegenwart in ber Beife, wie oben unter bem Rapitel von Meiftern angeführt ift, bis er-fich bann fa= schern fann.

# c) Das Littenschieben.

Sweiundfunfzigftes Rapitel.

# a) Definition und Terminologien.

Rittenschieben, einen Rittenschub halten, von 200 (kisse), Seffel, besonders bebedter Sig, Thronfessel, tectum, Dach, Saus 1) (von 100, bebeden) und schieben (200, schuf, zu-

<sup>1)</sup> Im Nieberdeutschen ist Kit, Femininum, ein gangiger Ausbruck für ein Krughaus, Borbell. Bgl. Matth. Kramer, "Hoch Ribers und Ribers Goch Eeutsches Dictionarium" (1719), S. 146, Gol. 3. U.

rücklehren, wiederkehren, umkehren, sich wenden), gehen, schleichen, bebentet allgemein das Hauseinschleichen der Gauner in der Absicht zu stehlen, ohne specielle Rücksicht auf eine bestimmte Weise wie der Massematten dabei gehandelt wird, und zu welcher Tageszeit dies geschieht. 1) Ein Kittenschub kann daher zu jeder Tageszeit, mit und ohne Schränken und Makkenen gehalten werden, und Kittenschieder ist der Tosen (vom deutschen Hausenschleicher. Gleichbedeutend ist der Hosen (vom deutschen Haus, Hausern), Hauseinschleicher, welches Thiele, a. a. D., I, 257, vom leisen Tritt (?) ableitet und unrichtig auf den Kücheneinsschleicher beschränkt. Endlich ist noch gleicher allgemeiner Bedeutung mit Kittenschieder und Hosen der Ausdruck Zgocker, eigentslich Jugucker, vom deutschen Gucken, Sehen, Jusehen, zu unterscheiden von Ichock, Spieler (vgl. Kap. 76).

#### β) Arten des Rittenschiebens.

Dreinnofunfzigftes Rapitel.

# 1) Die Zefirgänger.

Rach ber Beit, ju welcher ber Kittenschub gehalten wirb, unterscheibet man verschiedene Arten von Kittenschiebern. Die Kaubemhalchener<sup>8</sup>), Kaubemganger, ober Zefirhalches ner<sup>4</sup>), Zefirganger, sind Diebe, welche besonders zur Morgenzeit sich in die vom Gesinde offen gelassenen Hausthuren schleichen,

<sup>1)</sup> Thiele bezeichnet Rittenschieber als Diebe, welche zur frühen Morsgenzeit im Sommer als Einschleicher stehlen, währenb Grolman bas Kittensichieben als Küchen biebstahl mittels Einschleichens bezeichnet, wofür Thiele wieder ben Ausbruck hohfen gebraucht. Beibe Restrictionen find aber nicht richtig. Für beiberlei Art und Zeit des Einschleichens eristiren bestimmte techensche Terminologien.

<sup>2)</sup> Synonym ift ber Ausbrud Scheinfpringer, Scheinfewecher.

<sup>3)</sup> Bom hebraifchen DIP, (kedem), vorn, Dften, Oftwind, Sonnenaufs gang, Morgen.

<sup>4)</sup> Bon Tir (Zeliro), Ropfichmud, fruhe Morgenzeit.

und, mahrend bas Gefinde auf bem Bange jum Bader ober fonft innerhalb und außerhalb ber Wohnungen beschäftigt ift, und bie herrschaft noch im Bette liegt, aus ben Bimmern, oft auch mit Mattenen ftehlen. 1) Befonbere operiren die Zefirganger, welche wie alle professionirte Rittenschieber mit leichtem Fußzeug befleibet find, in Gafthofen, namentlich zur Defizeit ober Babezeit. ber frühen Morgenzeit ift in ben Gafthofen bie wenigfte Controle. Somit gelingt es bem Befirganger leicht auf einen Corribor ju gelangen, und entweder an eine Thur, wo ein Maffematten balbowert ift, oder an die erfte befte Thur anzuklopfen. fein hereinruf auch auf bas wieberholte Anklopfen, fo öffnet er bie Thure und tritt mit leifem Morgengruß herein. Den Blid beständig auf ben Schlafenden gerichtet und mit gedämpfter Stimme ben Morgengruß wiederholend, rafft er Gelb, Uhr, Ringe, Bruftnabeln, welches ber Reisende gewöhnlich auf bem Tische neben bem Bette liegen hat, jufammen, burchfucht auch die Rleibungsftude, auch wol bie offene Schreibklappe ober Rommobe, und geht, rudwarts, langfam und mit beständigem Morgengruß und Blid auf ben Schläfer aus bem Bimmer, beffen Thur er jedes mal wieder in die Kalle flinkt. Der Reisende, ber etwa im Salbschlummer und bei herabgelaffenem Rouleau ben Gintretenden hort, ift gewohnt, daß fruh morgens ber Sausfnecht bie Rleider jum Reinigen abholt und wiederbringt 2), weshalb er meiftens unbefummert um bie eintretende und breift guten Morgen munschende Person bleibt. Ift der Reisende mach, und fragt er nach bem Begehr bes Gingetretenen, fo gibt er fich fur einen bestellten

<sup>1)</sup> Im verfloffenen Binter wurden hier in Lubed fogar mehrere mal bintereinander Theefeffel mit bem fiebenben Baffer vom Feuerherb, in verschiebenen Strafen, geftoblen.

<sup>2)</sup> In Privatwohnungen figuriren bie Raubemganger vielfach als Stiefelputer mit Alopffted und Burfte in ber hand. Dabei ftehlen fie ben im hause schon befindlichen wirflichen Stiefelputern die oft nachläsig auf ben haussturen und Borplagen abgelegten Stiefel und Aleidungsftude, und fallen auf ber Strafe nicht besonders auf, ba fruh morgens manche Leute ber Art in ben Strafen zu finden sind.

Barbier, Leichbornschneider, Lavementfeger, Bahnargt u. bgl. aus, und führt auch wol beshalb Scherbeutel, Befted ober Sprige bei fich. Bielfach figuriren Frauengimmer als Befirgangerinnen, ba nicht leicht von einem vorübergebenben Rellner ober Fremben angenommen wirb, bag ein Frauenzimmer, ohne bestellt zu fein, ju fo früher Zeit in ein Frembenzimmer tritt, namentlich wenn fie bie Attribute einer helfenben Runft halb verhüllt bliden läßt, ober wo die Lieberlichkeit eines Orts ober die Schamlofigkeit eines Wirths soweit gerathen ift, baß feile Dirnen ungescheut in bie Frembenzimmer gehen und fogar fich anbieten burfen. Unglaublich ift es, wie beständig und wie viel burch bas Zefirhalchenen in Gafthofen geftohlen wird, und wie die Sorglofigfeit ber Wirthe fo wenig auf ben Ruf ihrer Gafthofe, auf ben fie fonft fo überaus eifersuchtig find, in biefer Beziehung Rudficht nimmt, und fo wenig für ben vollständigen Schut des Gaftes thut. brudten Affichen in ben Gaftzimmern, mittels welcher ber Wirth fich von seiner haftung aus dem receptum cauponis bequem ju befreien fucht, indem er fich als besonderer Depositar anbietet und nur als solcher haften will, konnen ihn rechtlich nicht von ber all= gemeinen Saftung befreien, ba ber Gaft ihm nicht allabenblich im Rachtfleibe auch feine ihm fur bie Racht unentbehrliche Uhr, ober seinen Gelbbeutel und andere Werthsachen übergeben und von ihm einen Empfangschein bafür forbern fann. Gine eigene fichere Bache auf minbeftens jebem Corridor, und bie ftrenge Berpflichtung berfelben, jeben einlaßbegehrenben Fremben gu beobachten und bem Inhaber bes Bimmere ju melben, burfte icon beffere Abhulfe gewähren, und namentlich gegen bie Gauner schüten, welche vertappt in bemfelben Gafthof logiren, bes Rachts ober fruh morgens Besuche abstatten und sogar babei ben Rachschluffel anwenden, wie bas bie Erfahrung häufig gezeigt hat. Am ficherften ift es in Bafthofen, die Stube von innen abzuschließen, ben Schluffel im Schloffe fteden zu laffen und burch bie Reithe bes Schluffels bie Spipe bes mit einem Bindfaben an ben Thurgriff ju befestigenben Stods ober Schirms ju fteden, bamit nicht ber Schluffel von außen her mit einem Echeber ober

einem geharteten boblen, inwendig ausgezahnten Schluffelrohr, bas von ben Maffenern fest auf ben Anopf bes von innen einstedenben Schluffels gefest wird, herumgebreht und aus bem Schlüffelloch in bas Bimmer gestoßen werben fann, um bem Sirt 1) empfiehlt, G. 107 feines Rlamoniff Blat zu machen. trefflichen Werfchens über ben Diebstahl, ben auf Fußreisen in zweifelhaften Dorfgafthofen logirenben Reisenben, einen eisernen Reil und eisernen Winkel mit Schrauben jum Anschrauben an Stubenthuren, welche fein Schloß und Riegel haben. Go zwedmäßig diese Borrichtung auch erscheint, so umftändlich ift boch immer bie Anfertigung und ber Transport. Dhnehin ift man nicht vor ber Reise von ber Rothwendigkeit ihrer Unwendung unterrichtet, um biefe Dinge aufertigen ju tonnen, und jum 3mprovisiren von Berschluffen ober Mitteln jum Beden ift in jeder Lotalität genug Gelegenheit vorhanden, wie man ja benn burch Berfeten ber Thure mit Stuhlen, einer Bant, die man mit bem Schnupftuch ober einem Band ober Riemen fest an ben Thurgriff binbet, und vielleicht eine Flasche ober Waschschale auf Stubl ober Bant ftellt, um burch beren Berabfallen aus bem Schlaf gewedt zu werben, feine Beforgniß als Aufreisenber einigermaßen beschwichtigen fann. Will man eine einfache mechanische Borrichtung für aus = und einschlagende Thuren, fo genügen zwei eiferne Ringschrauben von ber Geftalt und Große nachstehender Figur:



bie man bas Stud für einen halben Silbergroschen in jedem Eisenwaarenladen und sogar bei jedem Landframer vorrathig findet, und in der Westentasche oder am Schlüsselbunde bequem führen fann. Die eine Schraube wird in die Thürzarge, die andere nahe babei in die Thur selbst geschroben, und durch beibe ein starker

<sup>1) &</sup>quot;Der Diebftahl, beffen Berhutung und Entbedung", f. b. Literatur.

Binbfaben gezogen. Fürchtet man ein Zerreißen ober Durchschneiben bes Bindfabens, so biegt man durch die eine Schraube einen kleinen eisernen Haken, ber bei einschlagenden Thüren als Riegel sich steift, bei ausschlagenden Thüren als Haken bindet. Zebenfalls ist diese Borrichtung viel leichter herzustellen und auch behender zu transportiren, als die von Hirt vorgeschlagenen eisernen Keile.

#### Dierundfunfzigstes Rapitel.

## 2) Die Erefgänger.

Die Erefhaldener 1), Erefganger, Erefhandler ober Thilleshaldener2), Thillesganger, Thilleshandler find Rittenschieber, welche gur Abendzeit in die Saufer ein-Mit Eintreten ber Dunkelheit pflegt man porfichtefcleichen. halber die am lichten Tage bewachten und leicht zu beauffichtigenden Sausthuren minbeftens in bie Falle ju legen, und fich bei Gintritt eines Fremben auf die Sausthurglode zu verlaffen. Sauptaufgabe und Uebung ber Erefhalchener ift baber, Die Sausthur fo leife und vorsichtig ju öffnen, bag ber oben an ber Sausthur befindliche eiserne Urm an ber in schwingender Keber bangenben Sausthurglode vorbeiftreicht, Die Blode langfam jur Seite biegt, und daß nach Borüberführen bes Armes die Thur mit bem Arm gegen die Glode gebrudt wirb, um die beim Abgleiten bes Armes entftebenbe Schwingung ber freigeworbenen Glode ju verbinbern. Bei ber ichlechten Beschaffenheit und Befestigung ber in ben gaben feilgehaltenen Glodenfebern ift bas geschidte un= borbare Deffnen ber hausthuren auf diefe Beife mit nur geringer Uebung zu erlernen. Auch wird bies Deffnen noch fehr baburch erleichtert, bag ber Erefhalchener mit bem Stod unten in Die Glode faßt, fie auf die Seite brudt und badurch auch ihren

<sup>1)</sup> Bon בכב (erew), Abend und הַלַך (halach), gehen.

<sup>2)</sup> Bon norm (techillo), ber Anfang, namlich bes Abends, ber Racht.

Schall bampft. Um biefem Runftgriff zu begegnen, hat man bie Febern von Sausgloden in einem platten Schloffaften, über melchem die Glode feststeht, fo angebracht, daß die Feber in einen hervorragenden Arm ausläuft, ber von einem andern an ber Sausthur befestigten Arm geftreift und jum ftarten einmaligen Burudichlagen an die Glode gebracht wird. Allein auch biefe Borrichtung reicht nicht aus, ba ber Feberarm am Schloffe mit einem Draht ober Stochhafen gefaßt und nach Deffnen ber Thur langfam gurudgefest werben fann, fobag bie Feber nicht auf bie Glode fpringt. Aber auch abgesehen hiervon gibt biese Borrich= tung immer nur einen eingigen, haufig auch noch mit bem Stode ju dampfenden Rlang, ber namentlich bei bem Gerausch eines vorüberfahrenden Wagens ober bei sonftigem garmen fehr leicht überhört werben fann.

Bur weitern Borficht pflegt man abende bie Sausthurkette überzulegen, um das willfürliche und heimliche Eintreten in das Saus zu verhindern. Diese Retten haben soviel Spannung, baß fie eine Bewegung ber Sausthur julaffen, bamit die Sausthurglode jum Klingeln gebracht werben und ber Eintretenbe fich bemertlich machen fann. Saufig find biefe Retten an fich fo fcwach ober fo fcmach befeftigt, bag fie bei einem feften Drude nachgeben; auch laffen fie fich oft mit ber burchgeftedten Sand abhaten, ober find zu lang, fodaß eine fchlanke ober fleine Berfon bebenbe unter ber Rette weg burch bie flaffenbe Thur in bas Saus gelangen und die Rette von innen abhangen fann. Man findet beshalb, baß die meiften Thillesganger junge Dirnen und Buben find, bie übrigens auch vielfach von Erwachsenen jum blogen Durchfriechen und Abhängen ber Rette verwandt und dann fortgefchicht werben. Sehr oft werben biefe Rinber aber auch unter bie Retten burchgeschoben, um jundchft zu erfunden, ob und welche Personen ju Saufe find, und ob mit ober ohne Gewalt ein Diebstahl ausauführen ift. Die Anwesenheit folder Rinder hinter jugehangten Sausthuren erheischt baber ftrenge Aufmerksamkeit. Aufftoß geben fich bie Thillesganger meiftens fur verschamte Arme aus, ober fragen nach einem Rechtsanwalt, einem Argt,

einer Bebamme, irgendeinem Beamten, Beiftlichen u. f. m., und find ted und verwegen genug, wie bie Befirganger auf bas Berathewohl an Stuben = und Ruchenthuren ju flopfen, und, wenn feine Antwort erfolgt, einzutreten und zu ftehlen. Die bemährteften Indicatoren an Sausthuren werben baburch hergeftellt, baß man zwei hölzerne Scheiben von 6-8 Boll Durchmeffer mit 4-6 Boll langen Stabden zu einem Cylinder verbindet, in den man einige gegoffene Metallichellen legt, ben Chlinder über eine Belle ftedt und eine an ber Sausthure befestigte Lothschnur über ben Cylinder laufen lagt. Bet jeder noch fo langfamen Bewegung ber Sausthur rollen die Schellen durcheinander und machen ein lebhaftes Geräusch, bas bann erft besonders laut wird, wenn bie Schnur bei ber Sausthur abgeschnitten werben follte, wogegen man fich übrigens burch ein Drahtenbe an ber Sausthur vermahren fann. Diese Schellencylinder haben noch ben Bortheil, daß fie nicht unmittelbar an ber Sausthur, wo fie mit einem Saten ober Stod gehalten werben fonnten, befeftigt gu werben brauchen, sonbern weit nach ber Mitte und hinten im Saufe, ober burch Bermittelung von Rollen in jedem andern Theile eines Bebaubes angebracht werben fonnen. Ueberbies laßt fich die Lothschnur, falls am Tage bas Schellengerausch läftig fein follte, beliebig abhangen, und abends, oder wenn es gilt, wieder überlegen.

## Sünfundfunfzigstes Rapitel.

## 3) Die Regler.

Eine besondere Art der Kittenschieber find ferner die Regler, richtiger Gacheler, Gachler 1), auch Gadler, Rafler, die

<sup>1)</sup> Das Wort ist wol nur von bem hebraischen Stammwort (gachal), er hat Feuer angezündet, wovon " (gocholim), brennende Kohlen, abzus leiten; im Rieberbeutschen ift ber Ausbruck takeln, mit Licht ober Feuer kas kein, für "pielen mit Licht, leichtfertig mit Feuer umgehen", sehr gebrauchlich. Bon ben Schriftfellern über Gaunerthum hat nur Falkenberg, a. a. D.,

besonders in die Ruchen und Domestikenstuben zu gelangen suchen, um das dort von den Domestiken nach dem Frühstud, Mittagssoder Abendessen zum Reinigen hingelegte Silbergerath zu stehlen, während die Bedienung noch mit dem Abhub in den Speisezimmern oder sonst außerhalb der Küche beschäftigt ist. Da offendar hier fast immer eine Nachlässigkeit der Bedienung zu Grunde liegt, so muß darauf gehalten werden, daß der Domestik, dem das Silbergerath anvertraut ist, dasselbe nicht aus den Augen läßt, bis er es gereinigt und an seinen angewiesenen Ort ausbewahrt hat.

### Sechsundsunfzigstes Rapitel.

# 4) Die Merchiter.

Die verwegenste Art ber Kittenschieber sind die Merchiger (von Merchaz, das Waschen, die Wäsche, und dies von progenataz], er hat gewaschen), auch Margiger, Marchener, das heißt Hauseinschleicher, welche sich durch das ganze Haus hinaufsschleichen die auf die Böben, wo sie vorzüglich die zum Trocknen ausgehängte Wäsche stehlen. Gewöhnlich wird die vorn an der

<sup>1, 74</sup> fg., ben Begriff Regler mit speciellem Bezug auf bas Einschleichen in bie Rüchen richtig aufgefaßt. Der Ausbruck Gactler mag vielleicht auch ber Anlaß sein, baß ber Suppenlöffel mit ben kleinern Eflöffeln in ber Gaunersterminologie als "Glucke mit Rücken" (Rüchlein) bezeichnet wird. Die Rittensschieber jedoch, welche in Cases, Restaurationen und Wirthshäusern für ben Fall einer Bistation, die von ihnen gestohlenen Löffel, Messer und Gabeln mit einem Studt weichen Bachses oder einem Streisen Bechs oder heftpslatter unter die Tischplatten oder Stuhlpolster kleben, um sie bei späterm Wiederstommen mitzunehmen, dürften jedoch wol nicht zu den Reglern zu rechnen sein. Das Ankleben solcher gestohlenen Sachen kann schon unbesehens durch Rücken der nicht mit Rollen versehenen Tische, oder durch einen Faustschlag auf den Tisch entdeckt werden. wobei die angeklebten Sachen leicht herunterfallen. Ueberhaupt möchten sich aber auch schon in dieser Rücksicht durchsichtige Rohrsgessechte aus Stühlen und Bandbanken in Cases empsehen.

Treppe hangende Basche an ihrem Plat gelassen, damit man die hinten weggestohlene Wasche nicht sogleich vermissen kann. Die gestohlene Wasche wird in Bettsace gepact und vom Merchiger rückwärts die Treppe hinuntergetragen, damit er bei einem Ausstoß sogleich die Treppe hinunstergetragen, damit er bei einem Ausstoß sogleich die Treppe hinunssteigen kann, als ob er einen Packen bring en wolle 1), wobei er denn auch nach irgendeinem Namen fragt und sich als irre gegangen gerne zurecht und aus dem Hause weisen läßt. In den Bettsack wird denn auch alles mit hineingepackt, was im Hause dem Merchiger sich darbietet und der Mühe verlohnt. Die höchst verwegene Art, das ganze Haus zu durchgehen bis auf den Boden, hat den Namen Merchiger zu einem allgemeinen Ehrennamen gemacht, mit welchem der Gauner jeden raffinirten und besonders geschickten Genossen belegt, wenn er auch nicht speciell das Wäschestehlen betreibt. 2)

Wie endlich der Kittenschub, je nachdem er in der Stadt oder auf dem Lande gehalten wird, als Kittenschub in Mokum, oder auf der Medine unterschieden wird, so gibt es auch Kaudems halchener, Zesirgänger, Tchilleshalchener, Erefgänger und Kegler in Mokum oder auf der Medine, je nachdem zur Morgensoder Abendzeit in der Stadt oder auf dem Lande, in einer oder der andern Weise, Kittenschub gehalten wird. Im Uebrigen

<sup>1)</sup> Rur in Bezug auf biese Beise über die Treppen zu gehen und aufzuhalten wird ber Kittenschieber auch Sodweiler genannt. Eine eigene Klasse
von Kittenschiebern bilben aber die hodweiler nicht. Einen pikanten Kittenschub verübte einmal der Gauner William Getting bei einem Arzte in WilsElose. Getting hatte ein kostbares Bett aus einer Bobenkammer des Arztes
zusammengepadt und fiel damit die Treppe hinunter. Er hatte, obgleich
schmerzhaft gequetscht, die Geistesgegenwart, dem mit seinem Sohn auf das
Geräusch herbeieilenden Arzte ein Compliment von einem Mr. Hugh hen auszurichten, um ein Packet im Hause des Arztes einzulegen, wurde aber von dem
Arzte, der den Mr. hen nicht kannte, in vollem Borne zur Thur hinansgewiesen, nachdem der Arzt dem Gauner den schweren Backen noch auf die
Schulter geholsen hatte. Bgl. Smith, "Straßenräuber", S. 567 fg.

<sup>2)</sup> Daher im norbbeutschen Boltsmunde, jur Bezeichnung vorzüglicher Befähigungen und Eigenschaften, die Rebensart: "Der (bas) hat fich gewaschen", bas heißt, ber ift ganz vorzüglich, tuchtig, gerieben.

vergleiche Rap. 68, vom Stradehalten, und S. 121: Schud: abhalten, sowie bas Worterbuch.

## Siebenundfunfzigftes Rapitel.

#### d) Das Schottenfellen.

Schottenfellen (Schautenfällen) — von nach (schoto), närrisch werden, wovon Schote, Schaute, der Rarr, und dem wahrscheinlich aus dem Lateinischen fallere herzuleitenden fällen 1) (wovon Falle), herabwerfen, fangen, betrügen, also eigentlich Narrensbetrug — ist das Stehlen von Waaren aller Art 2) in offenen Hansbelsläden, Gewölben, Buden, Boutiquen vor den Augen des Verkäufers und während des Besehens und Behandelns von Waaren; Schottenfeller, der Dieb, der auf die angegebene Weise stiehlt.

Das Schottenfellen ist eine schwere Steuerauslage, unter deren Druck die Kausleute und Detailisten ganz außerordentlich leiden. Die jährliche Ausbeute der Schottenfeller ist ungeheuer, obschon die von den Schottenfellern mit dem keineswegs schmeichelhaften Ramen "Schante" belegten Kausleute ungern gestehen mögen,

<sup>1)</sup> Bgl. Stieler, "Sprachschat", S. 424 u. 425, und Schottelius, a. a. D., S. 1312.

<sup>2)</sup> Thiele, a. a. D., I, 87, beschränft irrig das Schottenfellen auf die Entwendung von Schnittwaaren. Aber auch das Stehlen von allen andern Baaren, Gold: und Silbersachen, furzen Baaren, Lebensmitteln u. s. w. aus Läden und Buden ist Schottensellen, wenn es im Laben vor den Augen des Berkäusers während des Behandelns geschieht. Falkenberg, a. a. D, I, 48, Rap. 3, von Marktdieben, hat diese Beschränkung nicht, sons dern bezieht das Schottensellen auf das allgemeine Stehlen von Baaren auf Jahr: und Bochenmärkten, besonders in Kausmannsläden. Derselbe führt auch noch die im Publisum gedräuchlichen, jeht veralteten oder nur noch an einzelnen Pläßen üblichen bezeichnenden Ausbrücke Weiskäuser und Freiskungelnen Pläßen üblichen bezeichnenden Ausbrücke Weiskäuser und Freiskauser schottenseller an, welche jeht in der Uebersehung Lowensch urer unter den Gaunern aussommen; vom Jüdischen Deutschen lowon, weiß, und dem Zigeunerischen tschorr, Dieb.

daß fie in ihrer unmittelbaren Gegenwart und vor ihren Augen fo arg bestohlen werben, wobei fle ben unleugbar vorhandenen Lagerbefert bei ber Jahresinventur auf jegliche anbere Urfache fcieben, als auf bas Schottenfellen. 1) Rein Induftriezweig bes Gaunerthums hat fich in bas Sanbelsleben fo tief und unfcheinbar eingeburgert wie bas Schottenfellen, bas ebenfo gut unter ber Maste einer ichlichten Burgerfrau und manierirten Gouvernunte betrieben wirb, welche Leinwand ju einer Schurze ober ein feibenes Meib kaufen, als von ber Baronin ober bem Grafen, welcher in ber Equipage vorfahrt und um die theuerfte Baare handelt. Das Schottenfellen hat feinen fichtbaren technischen Apparat, feine Bewaltthätigkeit, feine andere Manipulation als bas geschickte, beimliche Berschwindenmachen unter bem Gange bes alltäglichen Scheins, Gesprächs und Handelns. Diefer Umftand gerabe ift es. ber' bem Bertaufer noch immer Bertrauen ju rechtlicher Rund. schaft und bem Schottenfeller fo große Sicherheit gibt, bag er schon bei einiger Uebung und Erfahrung ben Bertuffer ober Schrefener gang beifeite laft, und auf eigene Sand und Gefahr Schabe aus ben Laben bebt, die in bas Unglaubliche gehen, und von beren Große man eine Ahnung befommen fann, wenn man auf die Spottpreise fieht, fur welche eine Ungahl ber verschiebenften Baaren aus ben Laben wie auf ber Hauftrkarre, "unter ber Sand, burch besonbere Belegenheit, unter Ginfaufspreis, im Ausverfauf, als Bergegut, aus Affecuranzauction", ober wie fonft Die Rebensarten lauten, verfauft wirb.

Besonders wird von Frauenzimmern bas Schottenfellen be-

<sup>1)</sup> Oft haben mir Raufleute mit großer Zuversicht ausgesprochen, daß es ganz unmöglich sei, in ihrem Laben bestohlen zu werben, da fie mit ihren Commis bestimmte Beichen verabrebet hätten, um gegenseitig die besondere Aufmerksameit auf verdächtige Individuen zu lenken. Dahin gehort das Zurufen einer scheinbaren Backignatur, wie z. B. D. C. , "Die Canaille stiehlt!" ober P. A. D. C. , "Paß auf die Canaille!" u. dgl. Aber die raffinirten Schottenfeller geben sich gerade das unverdächtigke Acubere, wiffen sehr genau, was alle jene Zuruse zu bedeuten haben, und verdoppeln dabei nur ihre Gesschäftlichkeit erft recht aus lebermuth.

trieben. Die meiften weiblichen Gauner find Schottenfellerinnen. Doch vernachläffigen die Manner feineswegs bies ergiebige Gewerbe. Gewöhnlich geht ber Schottenfeller in Begleitung eines oder mehrerer Genoffen in die Laben. Der Routinirte ift fich indeffen felbft genug. Sein Meußeres ift minbeftens ehrbar und anftanbig. Er begehrt bies ober jenes zu taufen, läßt fich vom Raufmann bie Baaren in verschiebenen Qualitaten und Duftern vorlegen, pruft, macht Ausstellungen, lobt, handelt, fauft, und bezahlt auch etwas, verlangt noch mehr, und beschäftigt bie Aufmertfamfeit bes Bertaufere, ber fich bei Borlage ber verschiebenen begehrten Bagren von einem Bagrenfache zum andern tummeln. balb fich buden und balb bem Raufer ben Ruden auwenden muß. Diesen Moment nimmt ber Schottenfeller wahr, um unvermerft Waaren vom Labentisch in seine Tafche gleiten zu laffen, was um fo unvermerkter und leichter gelingt, je mehr er ben Tifc zwischen fich und bem Berfaufer voll Baaren hat aufhäusen laffen,

Jum Berbergen ber Waaren an seinem Leibe hat ber mit einem Mantel, Sadrod, Baletot, ober langem Ueberrod besteibete Schottenfeller in bem Untersutter bes Brusttheils und ber Schöße seiner Oberkleibung weite und lange Taschen (Golen, Fuhren) in welche sich eine Menge Padete verbergen lassen. Um bas schwere Herunterhangen ber Oberkleibung zu vermeiben, woburch Berdacht entstehen konnte, fangen die Schottenfeller an, wie die Matrosen, um den Leib einen Gurt mit einem kleinen Ringe an der Seite zu tragen, in den ein an der Tasche besindlicher Hafen gehängt wird, sodaß der Rock frei und leicht herunterfallend bleibt und vorne sogar aufgeknöpft werden kann, wenn auch die Tasche schwer gefüllt ist. 1) Die weibliche Kleibung ist noch geeigneter,

<sup>1)</sup> Somit braucht ber Bertuffer nicht mehr wie früher hinter ober gur Seite bes Schautenpiders zu geben, um feine baufchenbe und hangende Obersfleidung vor ben Augen bes Nachblidenben zu verbeden. Diefe früher burchs gebends gebrauchliche Weise, welche zu bekannt und baber zu gefährlich geworben ift, mag befondere auch barum abgefchafft sein, weil bei der Krnuts

folde Golen zu verbergen. Gewöhnlich werben jur Gole gufammengenaht und vorne im faltenreichen Derfield? und im Unterrode wird ein langer Schlit gelaffen, um bie Baare einsteden zu konnen. Doch tragen auch erfahrene Beiber, befonbers wenn fie Rachjagb fürchten, febr häufig eine eigene facartige. aus einer boppelten Schurze gufammengenahte, mit einem Schlit und oben mit einem farten Banbe jum Borbinden um ben Leib versehene Gole, weil biese ben Bortheil hat, baß fie rasch abgeworfen, verfartent werben tann, wenn bie Schottenfellerin fich bei Berbacht ober Berfolgung koschern will. Meiftens flauriren bie Schottenfeller als Stanbespersonen, laffen bie behandelten Baaren, von benen fie haufig, namentlich wenn fie meinen, verbachtig angesehen zu werben, einen Theil bezahlen, anr Aufbewahrung bis auf den andern Tag, oder zur Absendung in einen anständigen Gafthof jurud, entfernen fich mit aller Unbefangenheit, versprechen bas Gelb bem Ueberbringer ber Waaren im Gafthofe auszuzahlen; und ersuchen bazu immer, eine quittirte Rechnung mitzuschiden.

Um ganz sichern Bertuff, namentlich in größern Handlungen, zu machen, wo mehrere Berkanfer hinter bem Laben ftehen, geht der Schottenfeller mit einem Chawer, zu dem auch, je nach Geslegenheit, noch ein dritter oder vierter nach und nach, wie durch Jufall, hereintritt, ohne daß einer die Bekanntschaft mit dem andern irgendwie verrath, in den Laden. Bei dieser Berdindung macht der eine den Bertuff, indem er des Kaufmanns Ausmerksamkeit sesselt, weshalb er auch Vertusser oder Schrekener 1), Sristener, Schmuser (Sprecher) genannt wird, während der Ber

licifeit bes gelungenen Diebstahls die Schottenfeller gewöhnlich fogleich von Scharfenspielern und Brennern auf zubringliche Weise beläftigt und ber Gefahr sofortiger Entbedung ausgesett wurben.

<sup>1)</sup> Die Ableitung bei Thiele, I, 299, von py (sorak), werfen, ift nicht richtig. Bgl. oben bas Binkenen, Kap. 13. Auch wird bas Beitwort fristenen niemals als Transitivum gebraucht; vgl. Thiele, S. 311, sowenig wie ber Gauner fagt; Jemanden vertuffen.

afeiter ale Schautenvider 1) hanbelt, b. h. bie jur Sand liegenben Baaren fliehlt und verbirgt. Sat ber Schautenpider ben Raffematten gehandelt, fo gibt er bem Schrefener einen Bint, worauf fich beibe auf gute Manier entfernen. Bielfach nehmen die Schottenfellerinnen außer manplicher Begleitung auch wol eine Gefells ichafterin, Rammerjungfer, ober am liebsten eine als Amme coffumirte Genoffin mit einem Rinbe jum Bertuffen mit. Die Amme hat häufig die Aufgabe, burch geheime Mishandlung bas Rind jum Schreien ju bringen, damit die Aufmertfamteit bes Berfaufere auf Rind und Amme gerichtet wird und die augebliche Bettschaft unterbeg als Schautenpider agiren fann. Das spielende ober weinende Rind wird von der Amme tanbelnd auf den Labentifch gesett, wo es mit feinem langen Rleibe ein Baarenpadet bebect, bas bann mit bem Rinde aufgenommen und von beffen weiten Rleibe vollfommen bebedt wirb. Auch größere Rinber werben zu Unarten, Albernheiten und Unfug abgerichtet, um baburch Bertuff ju machen. Bon ber Schottenfellerin wird auch wol in gleicher Absicht eine verabrebete Ohnmacht affectirt, wie Denn die Berfchlagenheit ber Gaunerei ungablige Situationen berbeizuführen und auszubeuten versteht, die immer neu und originell find. 2) Rleinere Badete werben auch in die wie unabsichtlich

<sup>1)</sup> Bon Schaute, Rarr (f: oben), und piden ober biden, aufpiden, wie bie Bogel bie Rorner aufpiden, effen, verfpeifen, genießen.

<sup>2)</sup> Bu ben schon früher angeführten Beispielen nur noch einen Bug von einer ber größten Gaunerinnen, die mir bissett vorgekommen sind. In einer bebeutenden Seidenhandlung hatte sie elnmal als Baronesse — n — für nahe an 300 Thaler gekaust, eine Kleinigkeit bezahlt, und gebeten, die Baaren bis zum andern Tage zurüczusegen, wo sie mit ihrem Manne, dem Baron, kommen und bezahlen wolle. Andern Tags kam sie allein wieder, gab vor, daß sie noch einiges kausen wolle, ehe sie morgen mit dem Baron komme, und erhandelte noch so viel, daß die Rechnung auf 300 Thaler completirt wurde. Bei diesem letzern Besuch daüte es dem Kausmann, als ob die Baronin ein Packet Seide unter dem Mantel habe. Er saste die Dame schäfter ins Ange, und da einer der Ladendiener auch einige auffällige Bewegungen in der Haltung der Käuserin bemerkt hatte, näherte sich diese auch geschah, so entging es doch der Käuserin nicht. Mit Empsindlichkeit redete sie den Kausmann an: "Ich

auf ben Labentisch gelegten Muffe, ober in Schachteln und Rorbe mit boppeltem Boben gestedt. Auch werben in ben gegen bie Labentifche gefetten Regenschirmen, feitbem ftatt ber außerlichen runden Schiebringe jum Bufammenhalten bes Schirms, oben unter bie Griffe Schnappfebern angebracht find, welche in ben Schieber fpringen und bas Auseinanberfallen bes Schirms verhindern, wahrend ber schlotternbe lebergug eine Menge faltiger Diebetafchen bilbet, unglaublich viel Baaren weggetragen, wie mir benn ein Fall vorgefommen ift, in welchem eine Schottenfellerin gwei gange Stude Wollmuffelin, jebes von einigen breißig Ellen, in ihrem Regenschirm aus einem Ausschnittlaben bavongetragen batte. Die neuere Mobe ber weiten Roddrmel, mit loder gehefteten weiten Manschetten, bient ebenfalls ben Schottenfellern gu geheimen Tafden für fleinere Baare, namentlich Golde und Silbersachen. Bu gleichem 3wede bienen fleinere Tafchen innerhalb ber Salsbinden, unter bem Rodfragen, innerhalb ber Wefte, binter bem Borhembe, und zwischen ben gefütterten Sofentragern. Rleinere werthvolle Gegenftanbe werben von Schottenfellerinnen auch wol heimlich auf bie Erbe geworfen, mit ben Behen geschickt gefaßt und in ben Schuh gelegt. Biele Schottenfeller befiten

weiß nicht, wie man bagu fommt, mich fo verbachtig zu betrachten und gu bebanbeln. Gie find ichon ein alterer Mann, und weil ich ale Frauengimmer mich offener gegen fie aussprechen fann, als gegen bie anwesenben jungen Leute, ober in beren Gegenwart, fo muß ich Sie bitten, mich in ein befonberes Bimmer ju fuhren, wo ich mich offen gegen Sie aussprechen werbe." Der Raufmann führte bie Dame höflich in ein Bimmer, wofelbft fie ihm entbedte, bag fie fich augenblicklich in einer Situation befinde, in ber bas Reifen einer Leibbinde fie boppelt verlegen mache. Rach einem flüchtigen Arrangement erbot fich bie Dame ihre Rleiber vifitiren ju laffen, bob einen Theil auf, reichte ben abgenommenen Mantel bem Raufmanne bar, ber mit vielen Entichul: bigungen und unter Ablehnung ber weitern Untersuchung bie Dame aus bem Saufe begleitete, jeboch noch immer nicht ben Argwohn unterbruden fonnte und furge Beit barauf bie Gulfe ber Boligei in Anspruch nahm, die noch ben: felben Abend ermittelte, bag bie verschlagene Schottenfellerin vor ben Augen bes Raufmanns nicht nur bas unter bem Mantel erblidte Stud Seibenzeug, fonbern auch brei verichiebene anbere Stude Seiberzeug und ein ganges Stud Mouffeline be laine gestohlen und in ihre Gole prafticirt hatte.

auch die angendte besondere Geschicklichkeit, mit einem zwischen die Schenkel gesteckten Backet nicht nur behende gehen, sondern auch sogar laufen zu können. Die Schottenfeller, welche auf diese Weise Waaren transportiren, werden Rachwener (Reiter) genannt, von and (rachas), er hat geritten.

Je lebhafter ber Berfehr in einem Laben, je bichter bas Gebrange vor Deg. und Sahrmartisbuben ift, befto leichter gelingt es bem Schottenfeller, Wateren von ben Berfaufes und Schautischen berabzulangen und in die Bole zu fteden. Man fann nun vom Raufmann, beffen gange Aufmertfamteit beim Bertaufe begreiflich nur eine febr materielle Richtung hat, nicht verlangen, baß er pspchologische Beobachtungen auftellt: inzwischen muß ihm boch jeder geschwäßige Fremde, ber viel zu fuchen und gu mateln hat, als verbächtig erscheinen, namentlich wenn er bie erhandelten Baaren nicht gleich bezahlt, sondern gurudlegen läßt. Gewöhnlich zieht ber Schottenfeller gleich anfangs, fobalb er fich Waaren vorlegen läßt, ben oft mit Rupfermungen ober Jetons fart gefüllten Gelbbeutel, und legt ihn auf ben Labentifc, theils um mit einer wohlgefüllten Borfe ju prablen, gang befonders aber, um nicht beim Sineingreifen in bie Beinkleibertaschen, wenn er etwas bezahlt, ben Rod zurudichlagen zu muffen und bie gefüllten Bolen im Unterfutter zu zeigen. Meiftens führen bie Schottenfeller baher auch bas Portemonnaie ober ben Gelbbeutel in ber Brufttafche, und bas hervorlangen beffelben aus letterer macht icon immer verbachtig. Die niedrigen, hochftens 36-42 Boll hoben Labentische begunftigen aber auch bas heimliche Wegziehen ber Baaren ungemein, indem mit Sanden, Unterarm und Einbogen beim Ueberbeugen über ben Labentisch leicht ein Stud Baare awischen bie Schenkel, ober gar ichon birect in bie Gole bes Schottenfellers geschoben werben fann. Reichen bie Labentische nur etwas über bie Einbogenhohe eines erwachsenen Menschen hinaus, was ohnehin bas Buden erfpart, und bas Befeben ber Baare erleichtert, so kann ber Unterarm nicht leicht ohne augenfällige Bewegung bes Oberarms agiren. namentlich ift bann ber Mantel Bem Schottenfeller hinberlich. Aus einer Erhöhung

ber Labentische entspringt fur ben Raufmann Die Bequemlichkeit, bas er unter ihnen weite und geräumige Fächer einrichten fann jur Aufnahme von Waaren, welche mit ben in ben hoben Wandfachern gegenüber befindlichen correspondiren, sobaß er fich nicht nach ben Wanbfachern umzubreben braucht, fonbern bas in lettern Bemerkte und Berlangte fogleich auch unter bem Labentisch bervorlangen fann, ohne ben verbächtigen Raufer aus ben Augeu Unerlaglich ift aber an Labentischen bie Anbringung eines Gefimses, einer Leifte ober eines kleinen Gelanbers von etwa 1-2 Boll Bobe, auf ber Seite, wo ber Kaufer fieht. Die . etwaige Unbequemlichkeit läßt fich burch geschmacvolle Bierlichkeit ber Anlage ausgleichen. Der Schottenfeller hebt niemals ein Stud Baare vom Labentifch, fonbern bringt es mit ber Sand ober bem Unterarm jum Gleiten auf ber glatten Glache, indem er es leife gupft ober fchiebt. 3ft eine fleine Leifte vorhanden, fo muß er bas Stud heben und feine Manipulation ichon bemertbarer machen. Gehr zwedmäßig ift es, bie Stude aller weichen Stoffe, wie bas meistens auch fcon bei ben frangofifchen Seibenftuden geschieht, auf bunne Bretchen ober ftarte Bappen ju wideln, weil bann bie Stude, anftatt auf ber Rauferseite ichlaff herunterzuhängen, beim Berabgerren, ber Steifigfeit megen, aufschlagen, und viel schwieriger vom Tifch in die Gole zu bringen find. Baffend an ben Banben angebrachte und nicht burch Waaren verbedte Spiegel und Spiegelftreifen, wie man folde mit Gefchmad und Geschid in ben Befimfen ber Wandrepositorien anbringen tonnte, fodaß ber Raufmann ben Raufer mit feinen Bewegungen im Auge ju behalten vermag, wenn er ihm auch ben Ruden zuwendet, burften bem Raufmann manchen Berluft erfparen. Garbinen an Labenfenftern find geradezu Lodungen für Schottenfeller, die am licbften folche Laben auffuchen, beren Fenfter mit Garbinen und jur Schau geftellten Stoffen verbunkelt find. Erfahrene Raufleute laffen minbeftens die obere Salfte ber Fenfter frei, und hangen babei nur bunne burchfichtige Stoffe nach oben. Wer übrigens feine Baaren auf ber Rauferseite, oft fogar an, ober in und außerhalb ber

Thure aufhängt, bem möchte es eine nicht unverdiente Strafe seiner Nachkässigseit sein, wenn er bestohlen wird. Die erfahrenen Schottenseller wenden solchen bis zur Thur drapirten Läben mit besonderer Borliebe ihre Ausmertsamkeit zu, nicht so sehr um die braußen hängenden, oft unbedeutenden Baaren zu stehlen, als darum, weil sie in dieser Ausstellung, oft wol nicht mit Unsgrund, einen sorglosen Verkäuser erblicken, bei dem schon etwas zu unternehmen ist. In der Messen und Jahrmarktszeit, oder wo ein lebhafter Ladenverkauf ist, sohnt sich die Anstellung eines Portiers und anderer Bedienung im Laden, zur Ausbewahrung von Schirmen und zu sonstigen Handreichungen auf der Käusersstelle überreichlich, wie mir das auch schon mit Dank für den gegebenen Rath ausgesprochen ist.

Auch in Gold- und Silberladen, Conditoriaden, Delicatessen- läden 1) n. s. w. wird der Berkaufer hinter seinem Ladentische als "Schaute" behandelt und mit derselben Frivolität und Birtuosistät bestohlen, wie in den Ausschnittläden. Gewöhnlich bietet dabei des Abends die helle Erleuchtung der Läden Gelegenheit, den günstigen Moment von außen durch das Fenster zu erspähen, bevor der Schottenfeller in den Laden tritt.

#### Achtundfunfzigftes Rapitel.

### e) Das Chalfenen.

Chalfenen "), ober Chilfen und Chillefen, jubifch beut- fcher Ausbrud fur wechfeln im gewöhnlichen guten Sinne, ift in

<sup>1)</sup> Ramentlich von jungen Burschen und Dirnen wird befonders abends in der Messen, Jahrmarkts und Weihnachtzeit außerordentlich viel Raschwerk gestohlen, während mehrere zugleich in die Läden treten und für eine Aleinigskeit, dieser das und jener etwas anderes, zu kaufen begehren. Mir sind ganze Banden von Burschen dieser Art vorgekommen, die auch in die Jahrsmarktsbuden geschickt um die Eden langen konnten, während der Genosse den Berkaufer mit dem Ankauf einer Kleinigkeit beschäftigte.

<sup>2)</sup> Bom hebraifchen phi; (obalaf), er hat gewechselt, vertauscht, von Rlei-

ber Gaunersprache das Stehlen von Gelo bei einem Geldwechselgeschäft vor den Augen des Wechslers, entspricht also dem Schottenfellen. Chalfan, Chalfen, Chilfer ift der Wechsler, jedoch
in der Gaunersprache nur der Wechsler, welcher beim Wechseln
stiehlt, nicht etwa der bestohlene Kaufmann oder der Bankier, obwol
Chalfen im Judisch-Deutschen immer auch der Wechsler im guten
Sinne ist. In der deutschen Gaunersprache wird auch der Ausdruck linkhalfenen, Linkhalfen gebraucht, wobei die Silbe
link den Betrug, den Diebstahl besonders bezeichnet. Auch ist
der Ausdruck Linkwechseln, Linkwechsler als deutsche Uedersehung von Chalfenen, Chalfen, unter den Gaunern gebräuchlich.

Das freche Manover bes Chalfen besteht barin, bag er ben Wechsler bahin bringt, ihm einen Saufen Gelb, besonbers Golb, vorzulegen, aus welchem er vor bem Auge befielben beimlich Golbstüde herausstiehlt. Bu biefem 3wede geht ber Chalfen als ehrfamer Landmann, Biebhandler, als anftanbiger Raufmann, Offizier, Baron u. f. w., jum ertorenen Raufmann an bas Comptoir ober vor ben Laben, und bittet, ihm ein beftimmtes Goldftud, Dufaten, Louisbor, gegen Silbermunge, Die er, oft mit bem Anerbieten eines guten Agios, fofort aufzählt, wechseln zu wollen. Gine bescheiben und freundlich vorgebrachte Bitte folagt man nicht füglich ab; ber Kaufmann gibt bas gewünschte Stud Gold her, bei beffen Anblid der Chalfen bittet, ihm boch ein anderes Boldftud, etwa einen Imperialen, Rapoleondor, hollandischen ober banischen Dufaten u. f. w., furz ein Stud Golb von anberm Beprage ale er erhalten hat, ju wechseln. Der gefällige und arglose Raufmann burchfieht seinen Borrath und schüttet bie Raffe aus auf ben Tifch, um bas bezeichnete Golbftud zu fuchen. Dies ift gerade bas, was ber Chalfen will. Im scheinbaren Suchen nach ber verlangten Munge fahrt er fortirend und emfig forschend im Goldhaufen mit bem Zeigefinger umher, und weiß burch rafches

bern, Gelb. Davon gechalfent, gewechselt; einchalfenen, einwechseln; verschalfenen, verwechseln; Chalfan, Chalfener, ber Bechseler; Chilluf, ber Bechselverschreibung.

und geschicktes Schnellen ein Goldstüd nach dem andern gegen den Daumen, und mit Hülfe des lettern gegen den halb und beweglich gekrümmten Mittelfinger und sodann unter den, lose geschlossenen vierten und fünsten Finger zu beingen, welche die in die Hand geschnellten Gelbstüde sesthalten. 1) Uedung und Geschicklichkeit machen dies Manöver so behende wie unmerklich. Eine wesentliche Körderung dabei ist aber die Stellung des Chalfen, der stells so sich hinstellt und die Hand so halt, daß der Beschohlene ihm nicht in und unter die Hand sehen, sondern nur die obere Handsläche von der Seite des kleinen Fingers her überblicken kann. 2) Hat der Chalfen auf diese Weise gestohlen, so leert er die Hand in eine Tasche, zum Schein nach der Börse,

<sup>1)</sup> Das Manover, bas eigentliche Stippen, ift gang einzig in feiner Art und gar nicht zu befchreiben. Dan hat fruher wohl geglaubt, bag bie Chalfen Bulver von Rolophonium ober Gummi grabicum in ber Beftentafche führten, ober auch die Fingernagel eigenthumlich fchnitten. Dem ift aber nicht fo. Die Finger find gang frei und bie Ragel gewöhnlich gefchnitten. ftiehlt ber Chalfen nie ein Stud, bas flach auf bem Tifch liegt, sonbern immer aus bem Saufen, wo alfo bas Belb hoch ober hohl liegt. Die gange Fertig: feit befteht in ber Schnellfraft bes Beigefingers und bes Danmens und in ber helfenben Bewegung bes Mittelfingere, welcher ber nachfte eigentliche Empfanger bee Gelbftude ift, und mit bem Daumen auf einen Moment aufammenfallt. Rur ein einziges mal ift es mir mit unfaglicher Dube, und wefentlich burch Stimuliren ber Eitelfelt eines gefangenen Chalfen gelungen, bas Manover gu feben, bas mit Bligesichnelle gefchieht und außerorbentliche Uehung erforberu muß. Mertwurdig ift, bag man niemale von andern ale fubifchen Chalfen hort. Es gibt Chalfen, bie fogar mit beiben Banben chalfenen fonnen. Der 1707 gn Conbon gehenfte John Sall dilfte in ber Beife, bag er fich gegen Bolbftude fleine Silbermungen geben ließ und beim Aufgablen ber lettern mehrere Stude in bie flache Sanb zu fleben wußte. Berfuche ber Art fint auch neuerbinge vorgetommen und entbedt worben.

<sup>2)</sup> Mir ift ein Chalfen vorgefommen, ber auf fehr verwegene Beise in einem Materialwaarenlaben hannoverische Thaler mit gutem Agio gegen klein Courant wechselte. Der Kausmann öffnete bereitwillig seine Kaffenschab- labe unter ber Platte bes Labentisches. Der Chalfen lehnte sich über ber breiten Labentisch hinweg über bie offene Schublabe und flaht, wie später heraussam, in dieser gewagten Stellung, in welcher ber arglose Kausmann mindestens doch ben Daumen theilweise erblicken mußte, inbem er fich ebenfalls über die Schublabe bengte, vier Thalerstücke in einem Momente.

ber Uhr, Dose, bem Taschentuche ober bem Schnupftuch greis; fenb. 1)

So verwegen und gefährlich biefer Diebstahl ift, fo häufig gelingt und fo gewinnbringend ift er. Die Sicherheit bes Chalfen wird aber noch gesteigert burch bie leichte Möglichkeit fich' au fofchern, indem er bas Gestohlene bem Raufmanne behende wieder zuplantet, b. h. wieber in ben Belbhaufen fallen läßt, über melchem er die Sand halt, in bem Augenblid; wo ber argwohnschöpfende Raufmann rudfichtslos und rafch bie Sand bes anftanbig gefleibeten Fremben fefthalt; welches bas einzige, aber auch bei ber angegebenen leichten Möglichkeit bes Buplantens gewagte und compromittirende Mittel ift, ben Chalfen zu entlarven, ber fonft fcon langft fort ift, wenn ber Raufmann feine Raffe überschießt und feinen Berluft bemertt. Wird ber Chaffen angehalten, und kann er ben Diebstahl nicht versteden, fo hat er in ber Regel vergolbete Jetons gur Hand, bie er bem Raufmann vor die Fuße ober gar int Gesicht wirft, ber nun lieber fein Geld aufzusammeln, ale ben fich loereißenben und bavoneilenden Chalfen zu verfolgen fucht.

Sieht ber Chalfen, daß der Raufmann eine Geldrolle zum Wechseln andricht, also die Stückahl in der Rolle weiß, oder merkt er, daß der Kaufmann den Bestand seines herbeigeholten Geldbeutels kennt, so bittet er ihn, das Geld zu zählen und absgezählt und eingestegelt für seine Rechnung bis zum andern Tage, wo er seine Kasse bringen will, aufzuheben. Geht der Kaufmann darauf ein, so weiß der Chalfen bei dem Zuzählen, der Zwiere<sup>2</sup>), des einzuwechselndes Geldes einen Theil wegzuchalsenen, sei es,

<sup>1)</sup> Falkenberg, I, 64, erwähnt noch von eigenen Taschen, innerhalb ber Rockarmel, in welche bie Golbstücke geschnellt werben. Diese Beise ist jedoch unzuverlässig und zu gewagt, auch beshalb wol nie recht in Gebrauch gekommen, wie bas plumpe Hineinwersen in hut ober Stiefel; mindestens habe ich bavon nie etwas selbst erfahren ober gelesen.

<sup>2) 3</sup>wiere, verborben, von Sffire, auch Sfippur, jubifch beutsch bie Bahlung, von bo, er hat gezählt, wovon ffippern, gippern, zwiesren, zahlen.

daß er bas Gelb felbst nachschießt, ober auch nur sonft hulfreiche Sand beim Einwerfen in den Gelbbeutel leistet.

Erfahrene Kaufleute, namentlich Wechsler, wiffen ichon, wen fie vor fich haben, wenn ein Frember nach einem bestimmten Goldftud fragt. Sie laffen fich baber nicht auf bas Gefchaft ein. ober fie nehmen bas Gilbergelb mit bem Agio, geben bas Bolb ab und zeigen ihren Borrath weiter nicht. Defto ichlimmer ergebt es aber ben Unerfahrenen, namentlich Frauenzimmern, welche in Bus - und Mobelaben, Conditorlaben u. bgl. als Bertauferinnen bie verschiedenften Gelbsorten einnehmen, und nebenbei nicht gleichgultig gegen bie Galanterien höflicher Chalfen bleiben. Auch ben Landleuten und Biehhandlern auf den Rorn-, Boll- und Biehmartten werben von Chalfen oft gang bedeutende Summen abgechilft, ba auch fie bas angebotene hobe Agio nicht gern verschmaben. Der Bewinn, den ber Chalfen von feinem Sandel giebt, ift enorm, weil er meiftens in Gold Gefchafte macht, obwol er, je nachdem er bie Belegenheit dazu findet, auch in Silbergelb, vom Biergroschenftud bis fogar zu Doppel- und Kronthalern, arbeitet, von welchen größern Mungforten er oft eine beträchtliche Menge in ber hand bergen fann, wie benn Thiele, a. a. D., I. 139, aus ber großen berliner Untersuchung ben Fall ergablt, bag Mofes Simon Bernhardt am 22. Rov. 1819 bem Rruger Soffmann ju Beterwit beim Gelbzählen nicht weniger als 18 Thaler in ein paar Secunden weggechilft hatte, welchen Diebstahl, als er nach Jahren gur Sprache tam, ber Bestohlene gar nicht bemertt haben und zugeben wollte. Die Chalfen find fo gewandt und ficher bei ihrem Betriebe, bag gerabe bas Chalfenen auf Retfen und bei augenblidlicher Berlegenheit bas erfte und ficherfte Bulfe: mittel ift, rafch ju Gelbe ju fommen.

Haufig nehmen endlich die Chalfen noch einen Chawer als Bertuffer, Schrefener ober Schmuser mit, ber bann ganz die interessante Rolle zu spielen hat, die dem Schrefener beim Schottensfellen zugewiesen ist. Da jedoch in diesem Falle Cheluse gehalten werden muß, so operirt der nur einigermaßen routinirte Chalsen lieber auf eigene Hand, um die Früchte seiner Aunst allein zu

genießen. Ueber bas Berwechfeln von verflegelten Beuteln und Rollen mit Gelb, Chaffimedalfenen, febe man bas folgenbe Rapitel.

#### Neunundfunfzigftes Rapitel.

# f) Das Ennevotennemachen oder Chaffimehandelu.

Das Ennevotennemachen - von Pluralis 77 (Duglis מינוס), en, von בין (ajin), bas Auge, und rim (ot,oss); Reis den, Abzeichen, auch Chaffimehanbein, von oph (chassam) 1), er hat gefiegelt, auch ein Bubbelche2) handeln - ift der heimliche Umtausch versiegelter Werthsachen gegen werthlose ober geringfügige Gegenstanbe, welche von gleichem Meußern, ober mit gleichem Berschluß und Siegel wie jene verseben find. Bu biefem 3wede geht ber Ennevotennemacher, oft mit einem Schrekener, Bertuffer ober Schmuser, ju einem Jumelier ober Gelbwechsler, behandelt biefe ober jene Baare, ober wechselt eine Mungforte ein, thut folche in ein mitgebrachtes Raft= chen, Beutel ober Papierrolle, verfiegelt biefe Berfcbluffe in Gegenwart bes Bertaufers, und bittet unter irgendeinem Borgeben, bag 2. B. seine Raffe nicht reiche und er nicht erft bas Gelb heute aus bem Gafthofe holen wolle (wobei er jenen oft noch burch Bahlung eines Angelbes ober Agios ficher macht), bie fo verfiegelten Werthsachen bis jum andern Tage juruchulegen. Bei der Berbandlung weiß ber Ennevotennemacher bie verfiegelten Gegenftanbe mit bereit gehaltenen, an Form, Padung und Siegel gleichen Behaltern, welche mit werthlofen Dingen gefüllt find, geschickt ju verwechseln und jene Werthsachen an fich ju nehmen. Manoper, bas allerbings fotgfältige Borbereitung und große Beschicklichkeit erforbert, ift, ba es fich oft um bedeutende Schmud-

<sup>1)</sup> Davon Chafimenen, fiegeln; gechafiment, gefiegelt; Chaffime, bas Siegel, bie Beglaubigung, Unterfchrift; Chaffom ober Chaufiom, bas Betichaft; Chauffomwachs, Siegellad.

<sup>-2)</sup> Bubbelche, mahricheinlich verborben vom Stammwort big (bodal), er hat abgetheilt, ausgeschieben, gesonbert, wovon Bebil, Binn.

sachen und mehrere Goldrollen handelt, sehr lucrativ, und wird weit mehr als das Chalfenen von Frauenzimmern und zwar immer in sehr eleganter Tollette und fast jedesmal mit Anwensung von Siegelringen, auf welchen adeliche Wappen gravirt sind, besonders in Gold und Silberhandlungen ausgeübt. Die Ennesvotennemacher sühren im Reisekosser oft ganze Sätze von Kästschen oder Schachteln (jüdischseutsch Schedele), in Doubletten bei sich, deren Besitz bet einer Recherche sinmer mit der Benutung zum Ausbewahren von Seide, Radeln, Band u. del. von Beisbern gerechtsertigt wird, während die Kasten von Männern geswöhnlich für Probekasten ausgegeben werden.

Stiehlt ber Ennevotennemacher baares Gelb in biefer Beise, so wird dieser Handel mit dem Ausbruck Chassime chalsenen bezeichnet, ba er ja auch mit dem Chalsenen viel Achnlichkeit hat. Abgezählte Gold- und Silberrollen find während des Geschäfts am geschickteften zu chatsenen. Richt felten sind aber Gauner, namentlich wenn sie von einem Bertuffer gut unterflütt werden, verwegen genug, ziemlich schwere Gelbbeutel mit Silbergeld gegen gleichgesiegeite mit Kupfergeld zu verwechseln.

Auch andere Privatpersonen, namentisch Wirthe, welche sich in argloser Gutmüthigkeit dazu hergeben, Geld als Depositum aufzubewahren, werden auf diese Weise oft um bedeutende Sammen geprellt, wenn sie über die ihnen zugestellten Geldbeträge Empfangscheine ausgestellt haben, da der verübte Betrug naukrlich vom Gauner sogleich bei der Rückieserung dem Depositar zugeschoben, und die vollwichtige Valuta nach dem Empfangschein gesordert wird. Man thut daher am besten, sich in keiner Weise zum Depositar eines Fremden herzugeben, ohne das deponitie Geld sesnau nachzugählen, zu prüsen und in Gegenwart von Zeugen oder mit einem Beamtenstegel oder aber auch mit des Fremden Siegel, jedoch immer nur selbst zu versiegeln und sosort sicher zu verwahren, niemals aber dem Fremden das Siegeln zu überlassen, und niemals nach der Versiegelung ihm das Versiegelte in die Hand zu geden.

# Sechzigstes Rapitel.

## g) Das Atppen.

Das Reppen ift eine ber altesten Gaunerkunfte, beren ber Liber Vagatorum umftanblich erwähnt, indem er Rotabilie 7 vor ben Wiltnern 1) warnt, welche "fingerlin von kunterfen gemacht",

<sup>1)</sup> Auch icon bie altefte Ausgabe ber "Rotwelfchen Grammatif " von Deff, warnt vor ben "Bilinern" und hat bas Bort in ben Bocgbular aufgenommen. Es entspricht vollftanbig bem beutigen Repper. Die Etymologie ift untfar; vielleicht ift Biltner mit bem mitfelbochbeutichen wildenaer (Bager) wegen ber unfteten Rebensweife, in Berbinbung ju bringen. Das Biltner ift ganglich obfolet geworben. Dafür tam aber fpater ber Ausbrudt Feling (Rramer) bes Liber Vagatorum auf, welches Bott, a. a. D., II, 37, von feil ableitet. Die Felinger fpielten als umbergiebenbe Sabulethanbler ober Saufirer icon am Schlug bes Mittelaltere eine angerorbentlich große und gefährliche Rolle, bis tief in bas 19. Jahrhundert hinein, weshalb benn and Schaffer, S. 84-132, fich weitlanfig über fie ausläßt. Ramentlich trieben bie Felinger im 17. u. 18. Jahrhundert ben argften Betrug als Quadfalber, Bauberer und Befchworer, und tauchen auch jest noch auf, obicon eine Menge trefflicher Berordnungen, namentlich in medicinal polizeilicher hinficht, gegen fle gum Borfdein gefommen find. Das Bort Reppen tommt guerft bei Rrunis (Encyflopabie, CXXVIII, 39), und bei Grolman (Borterbuch, S. 51) vor. Letterer bezeichnet mit Reppes Roftbarteiten, Balefchmud, Berlen, wonach es wol mit bem frangofischen nippes und nipper zu verbinden fein murbe. Grolman bezeichnet aber bas Bort ale jubifch beutschen Urfbrunge, obwol es im Sabifch Dentschen überall micht zu finden ift, wenn man micht die fchmuzige Bebeutung bei Krunis aboptirt, und Rebbe, freilich mit Amang, ibentifch mit Raffe nimmt, welches im Jubifch Deutschen bie gemeinfte Sorte ber Profituirten bebeutet (vgl. bas Borterbuch). In ber fraugofischen Saunersprache gibt es nop ale Bezeichnung einer gewiffen fubifchen Gauners forte, welche Francisque Michel in feinen "Études de philologie comparée sur l'argot" (Paris 1856), G. 291, erwähnt, ohne felbft flar barüber ju Der fonft unterrichtete Barbieur, im "Antibarbarus ber frangoffichen Sprache" (Frankfurt a. 29. 1853), fennt ben Ansbruck nicht. wenig tommt bas Bort in einer anbern lebenben Sprache, ober in ber Bigemer. der irgenbeiner Gaunersprache vor. Reppen fcheint aber birect aus bem Sochbeutfchen bergeleitet werben gu muffen und ibentifc mit bem befonbere auch im Schwäbifchen gangigen Rippen, neden, plagen, gu fein; bavon bas fdwabifde nibpig, nedfüchtig; Rupen, verftedte Bosheiten; Geneff, Gaber, Rederei; vernefft, genedt.

dum Berkauf als Silber anbieten, "besselben gleichen pater nofter ober ander zeschen, die sie vnber den mentlen tragen", und welche sie besonders den "einseltigen hutin" andieten. Reppen ist die betrügliche Beräußerung unechter werthloser Gegenstände, Reppessisch aure 1), als echte, werthvolle Gegenstände, sei es durch Berskauf, Bersah, Berpfändung, Deposition oder Tansch. Repper ist der Gauner, welcher in dieser Beise betrügt. Auch das Zeitwort neppen ist gedrüchlich, odwol der Ausdruck eine Reppe hans deln geläusiger ist.

Bahrend bie bisher bargeftellte Gaunerinduftrie wefentlich auf bie gewaltsame ober heimliche Entwendung fremben Gigenthums gerichtet ift, erscheint bas Reppen als offenes Dargebot von Gegenständen bes täglichen Bebarfs und Gebrauchs. Gegenstände find jeboch an fich werthlos und nicht zu bem vollen Gebrauche geeignet, ju welchem fie nach ber ihnen betrüglicherweise gegebenen außern Form geeignet scheinen, und vom Repper hergerichtet und ausgeboten werben. Der Betrug liegt alfo in ber Falfdung bes bargebotenen Gegenstandes, und findet feine häufigste und gewöhnlichfte Bermittelung im Schachers ober Saufirhandel, wie biefer benn ja auch feit Jahrhunderten von ben Wiltnern, Felingern und Baschfusenern in ausgebehntefter Beise betrieben worben ift. Die Feinheit und Sauberfett, mit welcher, namentlich in gegenwärtiger Beit, eine Menge Gegenftanbe bes täglichen Bedarfs und Luxus angefertigt werben, besonders bis ausgezeichnete Berarbeitung von Bronze und Reufilber, bazu bie behende falte und galvanische Bergolbung u. f. w., gibt bem Repper, namentlich ber immer mehr auch auf bem Lande und in

Schmid, "Schwedbisches Borterbuch" (Stuttgart 1831); Schweller, "Bairisiches Wörterbuch" (Stuttgart u. Tübingen 1828), Ahl. 2, die Reihe Rap und Mey, S. 699 fg. Schweller führt auch noch, S. 700, noppen und noppeln an, und allegirt aus einem Ingolftäbter Druck von 1588: Hausnopper, als "Cumpan ber Diebe, Mörber und Maustapf".

<sup>1)</sup> Sich ore ober Sich aure, Baare, von hing (ssochar), im Lanbe ums herziehen, befonders in Sandelsgeschäften; bavon Siocher ober Siaucher, wib, ber Kaufmann, Sandelsmann.

8

ben untern Bolfsichichten um fich greifenden Bus - und Glangfucht gegenüber, reichliche Gelegenheit, zahllose Betrügereien auszuüben, beren Entbedung nur burch ben Sachkenner und meiftens erft bann gelingen fann, wenn ber Betrug icon vollenbet ift. Die unglaublich vielen und mannichfaltigen Taufchungen, Die faft bei allen nur benkbaren Sanbelsgegenftanben mit ebenso viel Berschlagenheit, wie mit Gefahr für Gefundheit und Leben seit Jahrhunderten betrieben werben, und bis auf die neuefte Beit in gang ungemeiner Brogreffion jugenommen haben, find ber Sauptanlaß jur Berfolgung und Unterbrudung bes fo überaus fcablichen Haufirhandels geworben, namentlich auf bem Lanbe, wo bie polizeiliche Controle und die fennermäßige Prufung ber angebotenen Baare am schwierigsten ift. Die raffinirten Betrugereien haben sogar eine eigene Literatur hervorgerufen, in welder auch die Biffenschaft mit beutlicher Aufflarung und Belehrung fich bem Betruge gegenüberstellt und ihn befampfen hilft. Bur vollständigen Burdigung bee Betruge, und um einen Begriff ju bekommen von ber Feinheit und Mannichfaltigfeit ber Taufchungen im Sanbel und Wandel, muß man fich mit biefer Literatur 1) forgfältig vertraut machen, und bazu bie bem Polizeimann noch immer häufig genug gebotene Belegenheit nicht vorüberlaffen, ben bunten Inhalt eines Tabuletkaftens ober einer Jahrmarktsund Gludebube genau ju burchmuftern. Wie man aber erftaunen muß über die reißenben Fortschritte, welche die Runft gemacht hat, schlechte, werthlose und unbrauchbare Gegenstände aller Art in einer glanzenden bestechlichen Form und Sulle barguftellen,

<sup>1)</sup> Besonders ist zu bemerken: 3. B. Friedreich, "Ueber handels- und Gewerds-Objecte in Beziehung auf Berwechselung, Berunreinigung, Berfälsschung ind Betrug" (Ansbach 1853); Dr. A. B. Perch, "Allgemeines chemisch-technischsedschnisches Recept-Lerikon" (Rürnberg 1856); M. A. Chevallier, "Wörterbuch der Berunreinigungen und Berfälschungen der Rahrungsmittel, Arzueiförper und handelswaaren, nehft Angabe der Erkennungen und Brüfungsmittel. Frei nach dem Französischen bearbeitet und mit Jusähen verssehen von Dr. A. h. L. Bestrumb" (2 Thle., Göttingen 1856—57). Lehsteres Werf ist besonders für den Polizeimann brauchbar und empsehlenswerth.

so muß man aber auch gerade beim Reppen vollsommen überzeugt davon werben, daß ber Hausirhandel, abgesehen von allem andern Borschub, ben er fast aller übrigen Gaunerindustrie leistet, niemals strenge genug überwacht und bestraft werben kann.

## Einundfechzigftes Rapitel.

# a) Der biafdmahandel oder bas Polengehen.

Ungeachtet ber Gauner weiß, daß es ihm leicht gelingen fann, bem Unfundigen und Unerfahrenen eine Tombaduhr ober eine vergolbete Silberuhr fur eine golbene, einen Löffel von Reufilber für einen filbernen, einen in Golb gefaßten bohmifchen Stein für einen Brillanten aufzuschwaßen und für echt au verfaufen, so gebraucht er bennoch, um jedem möglichen Argwohn entgegenzutreten und bas Berbot und bie polizeiliche Controle bes Saufirbandels zu umgeben, eine Menge foftematischer Intriquen. bie ihm bas Gelingen seines Betrugs erleichtern. Dahin gebort bas unter mehreren Gaunern verabrebete Auftreten unter ber Maste eines ungludlichen, reifenden ober verfolgten Mannes, meift von höherm Stande, ber in Alucht und Roth ein ihm theures und werthvolles Rleinod bem Bitthe ober Landmann verfaufen ober verfeben muß, um weiter zu fommen und bas Leben zu friften. Bei notorischen großen, und namentlich ungludlichen Ereigniffen findet fich fur ben Gauner reichliche Gelegenheit, als eines ber gahlreichen Opfer biefer Begebenheiten zu figuriren. Gin in Begleitung eines angeblichen Dieners, mit eigener Equipage ober Extrapoft, voraufgereifter Chawer, welcher ben reichen Mann spielt, und bem jum Opfer erforenen Wirth ober Landmann burch sein Auftreten zu imponiren weiß, trifft mit bem Ungludlichen, bem fpater nachkommenben Repper, ben er natürlich gang fremb behandelt, jufammen, und erflart bas jufallig erblidte falfche Stud bem beiseite gezogenen Wirth fur ein werthvolles Rleinob. Gewöhnlich wird ber Landmann ober Wirth, bei bem die Scene

gespielt wird, überrebet ober von Gewinnsucht verlodt, bas angebliche Rleinod zu faufen, oder gegen Darlebn in Bfand zu nehmen, wobei er ju fpat, wenn bie Ermittelung bes bavongereiften Gauners fcwer ober unmöglich ift, seine thorichte Leicht-Diefes Mandver, ber Biafchmagläubigfeit bereuen lernt. hanbel 1), tam besonders feit ben frangofifchen Rriegen biefes Jahrhunderts in Schwung. Die Biafchmahandler traten besonbers als volnische Offiziere ober Ebelleute auf, und wurden beshalb Bolenhanbler ober Bolenganger genannt. Rach Stublmuller, a. a. D., G. xxui u. 85, foll ber in ber Plaffenburger Untersuchung figurirende Baruch Benjamin ber Erfinder ober Sauptverbreiter bes Biaschmahanbels gewesen sein, wie benn auch Stuhlmüller fogar bas Coftum beschreibt, in welchem bie Biaschmabandler besonders in Baiern und Burtemberg aufzutreten und gu prellen pflegten. 2) Einen intereffanten Biafchmahanbel ergablt Thiele, "Judische Gauner", II, 1, aus dem Bericht des Polizeibepartements bes Cantons Thurgau gu Frauenfeld in ber Schweig.

## Sweiundfechzigftes Rapitel.

β) Das Merammemoossmelochnen oder Linkemesummemelochnen.

Die Falschmungerei als Inbegriff mehrerer Berbrechen gegen bas Mungregal ober gegen öffentliche Treue und Glauben ) ift,

<sup>1)</sup> Das Bort Biafchma ober richtiger Biasma ift polnischen Ursfprunge und bebeutet Beugnis, Befcheinigung.

<sup>2)</sup> Einen folden Betrug, fagt Stuhlmuller, a. a. D., S. xxiv, neunt man eine Biaschma, ober auch eine Reppe; ben, welcher ben Kausmann spielt, ben Chaium (Juben); ben, welcher mit ihm ist, seinen Meschores (Anecht), und benjenigen, welcher ben Deferteur spielt, und bazu einen eigenen Anzug, nämlich gewöhnlich eine weiswollene Jade, eine Gattien von ungebleichter ober gebleichter Leinwand, eine Holztappe hat, und einen leinenen Bundel unter bem Arme ober auf bem Ruden trägt, in welchem seine andern Kleider sich bestaden, neunt man ben Balmachonen (Soldaten).

<sup>3)</sup> Den neuern Gefetgebungen liegt wol burchgebenbs bie 3bee bes

threr Ratur nach, nur jum Theil und nur in untergeordneter Weise zu ben gaunerischen Fertigkeiten zu gablen, ba namentlich bie unbefugte Anfertigung von Gelb, bei ber eigenthumlichen umftanblichen Beife ber herstellung bes Gelbes, und bei ber fehr genauen und ftrengen Ueberwachung bes Mungregals, eine fortgefeste gewerbmäßige Betreibung bes Falfchmungens nicht bebenbe genug macht, und baber nicht leicht thunlich und möglich, und immer zu gewagt, auch ber Entbedung zu fehr preisgegeben ift. Rur bie Dungfalfdung, b. h. bie taufchenbe Beranberung echten Gelbes, um biefem einen hohern Werth ju geben burch Berfilberung ober Bergolbung, und bie Berfilberung und Bergolbung von Bahl- ober Rechenpfennigen, um fie als Silber- ober Golbstüde auszugeben, ober bie Entwerthung echten Gelbes mittele Befchneibung, Durchbohrung ober Aushöhlung, um biefes fo entwerthete Gelb ju currentem Rennwerthe auszugeben, ift Begenstand ber Gaunerfunft, welche in Diefem Umfange mit ben jubifch = beutschen Ausbruden Derammemooffmelochnen 1) ober Linkemefummemelochnen 2) bezeichnet und von ben Gaunern in großem Umfange und mit gludlichem Erfolge betrieben wird. Selbft bie plumpfte Art ber Mungfalfchung, bie leicht berauftellende Bergolbung echten Rupfer- ober Silbergelbes und beffen Berausgabung als Golbgelb gelingt bem Gauner nur ju gut, obschon ber Werth bes Studes immer beutlich in ber Brage angegeben ift. Roch mehr gludt ihm bie Berausgabung vergol=

Berbrechens gegen öffentliche Treue und Glauben zu Grunde. Man vergleiche die Criminal Gefethücher von Preußen, §. 121—124, 340; Desterreich, §. 118—121, 325, 329; Sachsen, §. 268—274; Baiern, §. 341—346, 428—431; Hannover, §. 200—204; Mürtemberg, §. 206—215; Baben, §. 509—532; Geffen: Darmstadt, §. 204—217; Beimar, §. 260—268; Braunschweig, §. 126—129; Rassan, §. 198—211.

<sup>1)</sup> Bon Meramme fein (ריביי [romo], er hat hingeworfen), betrügen; rrow (mooss), baares Gelb, und melochnen (ronden [melocho], bie Arbeit), machen, bereiten, bearbeiten.

<sup>2)</sup> Mefummon, vom chalbaiftrendem Stamme pr (somman), im Piel pr (simmen), er hat zubereitet (zum Gericht citirt), zubereitet, baar, abgezahlt, und melochnen (vgl. Note 1), machen, arbeiten.

beter Rechempfennige als Goldgeld. Der gemeine Mann oder ber Landmann, dem weniger Goldgeld als Silbergeld vor die Augen kommt, weiß den Werth des erstern nicht abzuschähen und läßt sich durch die glänzende Bergoldung eines solid geprägten Zahltpfennigs nur zu oft irre leiten. Besonders werden seit einisger Zeit die in Größe und Dide eines Louisdor geprägten Zahlspfennige mit dem Bildniß und der Umschrift Victoria regina und auf der Aversseite mit dem heiligen Georg 1) und dem Lindwurm mit der Umschrift to Hannover, sehr viel vergoldet und starf in Eurs geset, wie man das leider nur zu oft bei dem Koneshandel wahrnimmt.

#### Dreiundsechzigstes Rapitel.

# γ) Der Konehandel oder das blütenschmeißen.

Erscheint die Berausgabung solcher falscher Münzen nun im täglichen Handel und Berkehr, wo man schon ausmerksamer zu sein pflegt 2), und bei der Ruchtbarkeit des viel geübten Betrugs allerdings gewagt und bedenklich, so hat die Gaunerindustrie ein eigenes Manover ausgedacht, diese vergoldeten Zahlpfennige, Blüten 3), sicherer an den Mann zu bringen. Das Manover

<sup>1)</sup> Bei näherm hindlick auf biese Sahlpfennige erkennt man freilich, daß ber heilige Georg eine Königsfrone trägt und in einer Dragouerunisorm mit Epanletten stedt. Auch hat die Aversseite die Jahreszahl 1837, während die Borberseite die Jahreszahl 1849 hat. Was übersteht aber der unkundige gesmeine Mann nicht, wenn die äußere Bergoldung neu und schon erscheint?

<sup>2)</sup> Dennoch ift mir vorgekommen, daß ein Metallarbeiter, welcher hams burger und lübeder Bierschillingsftude, Sechslinge und Dreilinge in Beißblech auf echte Munzen dieser Art so geschlagen hatte, daß die Pragung zwar verkehrt, aber doch ziemlich deutlich in das Blech abgebruckt war, mehrere solche Stude wirklich verausgaben konnte.

<sup>3)</sup> Das Bort Blute wird in der Saunersprache aber auch für das echte Golbstüd, befonders für den Dukaten (haker, Chaker) gebraucht. Das in Nords beutschland volksbrauchliche Plattiren, b. h. das leichte Berkilbern von Meffing ober Bronze, scheint mit Blüte zusammenzuhängen und aus blutiren ober plittren entstanden zu sein.

wird Blutenfdmeißen, auch Blutenfteden (Blitefteden fogar Bleiteftechen), ober Ronehandel ober Raunehandel 1) genannt, und besonders in Dorfern an dem unerfahrenen Landmann, und auf ben Lanbstragen an Fugreifenben, vorzüglich reisenden Sandwertsgefellen, versucht. In Wirthshäusern, befonbers auf bem Lande, sucht ber Konehandler, unter bem Borgeben, baß fein Silbergelb verausgabt fei, mit einem Golbftud ju begahlen und fich ben Ueberfchuß feiner Beche in Silbergelb auswechseln zu laffen. Der Wirth, welcher ben Berth ober Cure bes Golbftude nicht fennt, wird gewöhnlich vom Konehandler, welcher gleiche Unkenntniß vorschütt, gebeten, ben Curs eines vom Ronehandler bargereichten echten Golbftude bei bem Ortegeiftlichen, Schulmeifter ober Landframer erfunden zu laffen. bies geschehen, fo weiß ber Ronehanbler bas echte Golbftud mit einem vergolbeten Zahlpfennig geschickt umzutauschen, und prellt somit ben Wirth in zwiefacher Sinsicht. Bietet ber Ronehanbler einen fleinen Abjug von bem angegebenen Werthe bes Golbftuds. fo ift ber gewinnluftige Wirth ober Landmann gern bereit. auch noch mehrere Golbftude ju wechseln, wie benn folche arge Unwissenheit namentlich in Nordbeutschland noch häufig genug ausgebeutet wird. In anderer Beife handelt ber Gauner auf Rone baburch, bag er auf ber Lanbstraße sich einem fußreisenben Bandwertsgesellen anschließt, und einen entweder von feinem ihm poraufgegangenen Chawer ober von ihm felbst heimlich hingeworfenen Gelbbrief von ber Strafe aufrafft, für guten und gangen Kund 2) erklart, und endlich auf Bitten bes Reisenben bagu fich

<sup>1)</sup> Bon nap (kono), erwerben, taufen, weil ja bie Blute wirklich ver : fauft wird vom Sauner, Konehanbler.

<sup>2)</sup> Das Blitenschmeißen ift namentlich in unserm Nordbeutschland, und ganz besonders in der mit so vielen verschiedenen Grenzen umgebenen Gegend von Lübed, vorzuglich in früherer Zeit, so arg im Gange gewesen, daß die gaunerische Fundsormel: "Fund's hehl, Fund's behl, geit nir vun af!" (Der Fund ift heil — ganz, untheildar —, es geht nichts davon ab!), ehe der Bescheiter fagt: "Half af, half af!" (Halb ab!), noch immer im Munde aller Bauers und Gassenjungen ift, wenn sie irgend etwas sinden.

versteht, ben Fund mit ihm zu theilen, wobei er ihm aber steits bas im Briefe eingeschlossene Goldgeld, vergoldete Jetons, gegen Zahlung des Halbparts in Silbergeld ganz überläßt. In gleicher Weise werden auch unechte Ringe und andere kleine vergoldete unechte Schmucksachen in Briefe und Kästchen gelegt und als Kund von der Straße aufgenommen und auf Halbpart verkauft. So abgeschmackt und abgedroschen dies platte Mandver ist, so unglaublich oft wird es noch immer mit Erfolg ausgesührt. Oft sucht der Betrogene dei seiner Ankunst auf der nächsten Bistrstation Auskunst und Hülse bei der Polizei, ohne zu bedenken, daß er sich selbst als Theilnehmer an einem Funddiebstahl strasbar gemacht hat. Rur dadurch, daß man seden Kläger der Art als Funddieb consequent und unervittlich bestraft, scheint dieser unbegreisticherweise noch sast täglich vorkommende Betrug mehr und mehr beseitigt werden zu können.

### Dierundsedizigftes Rapitel.

#### δ) Das George-Plateroon.

Die Entwerthung eines Golbstücks burch Beschneiben cultivirt ber Gauner von Fach wenig ober gar nicht. Die Operation ist zu mühsam und zu wenig lohnend gegen bas behendere und lucrativere Bergolden von Zahlpsennigen. Auch bringt der lebensslustige Gauner lieber bas ganze Goldstück in Böllerei und Lieberslichseit durch, als daß er sich mit dem kümmerlichen Betrage des abgeschnittenen oder abgeseilten Randes begnügen möchte. Indessen gibt es auch sparsame und nüchterne Gauner, die sich in den Ferien oder in stiller Zeit noch immer nühlich zu beschäftigen wissen. Die Beschneidung geschieht namentlich dei Goldstücken mit scharsen Ragelscheren aus freier Hand. Mit der Feile wird nachgeholsen, und durch schage Striche ober auch mit einem stähzlernen Durchschlag der Rand angestoßen. Große Silbermünzen ohne Randgepräge werden im Schrandstod mit grobgehauenen

Feilen bearbeitet. Die Berausgabung folder entwertheter Gelbftude ift jeboch, besonders bei geringen Bahlungen oder im Einzelwechsel, immer schwierig, ba bie Berkleinerung bes Bolumens fcon immer für bas prufende Auge auffällig ift, und somit bas entscheibenbe Rachwagen taum noch nothig wirb. Diefe Schwierigfeit hat nun aber wieber auf eine alte Operation gurudgeführt, vermöge welcher bie beiben Bragefeiten eines größern und biden echten Silbergelbftude in fehr bunnen Blatten abgeschnitten, und nach Berausnehmen bes Mittelftude auf eine entfprechenbe Scheibe unebeln Metalls befestigt und mit einem Silberblechrand umlöthet werben. Durch die geschickte Behandlung der Mungen wird die Taufchung volltommen, und es befindet fich eine fehr große Menge Müngen ber Art im Umlauf. 3wei ber bebeutenbsten beutschen Polizeiblätter haben gleichzeitig im Sommer 1856 auf biefen rafc aufgekommenen Betrug aufmertfam gemacht, welcher jeboch keineswegs eine neuere Erfindung, sondern schon fehr alt ift. in seinen "Lebensbeschreibungen berühmter englischer Strafenrauber" (vgl. die Literatur) ergablt S. 221, bag ber am 22. Sept. 1704 ju London gehenkte berüchtigte Gauner Tom Sharp mit einer Falfcmungerbanbe, außer ber Anfertigung falfcher Dungen von englischem Binn ober "Compositum", auch noch eine Runft, George-Plateroon, betrieben habe, Müngen (black dogs) herqus ftellen, welche "inwendig lauter Rupfer feien und auswärts nur ein bunnes Blechlein hatten" u. f. w.

Diese alte Kunst scheint entweder vom Gaunerthum langere Beit uncultivirt liegen geblieben, ober von der Polizei unbeachtet gelassen worden zu sein. Bei den behendern technischen Mitteln der Reuzeit ist sie aber wieder lebhaft in Schwung gekommen, hat aber trothem in der deutschen Gaunersprache noch keinen bessondern Ramen erhalten. In keiner mir bekannten Gaunersprache habe ich einen speciellen Namen für das George-Plateroon sinden können. Es scheint daher im Wesen und Ramen eine specifisch englische Ersindung zu seine

Bu biefer Operation werben durchaus nur echte und neue Silbermungen mit breitem Rande gewählt. Wahrscheinlich wer-

ben fie auf ber Drechselbant burchgefägt, an welcher fie fich leicht, wie bei allen Abbrechselungen von Scheiben aus harten Substanzen, mit Bech auf die Batronen befestigen laffen. abgeschnittenen Blechscheiben mit bem Geprage find fehr bunn, fodaß man beim Biegen berfelben ben eigenthumlichen fnatternben Laut bort, wie bei bunnen Beigblechftuden. Bei einem in meinem Befit befindlichen Fünffrankenstud von 1830 find die beiben Brageplatten von bem innern Rupferftud abgeloft. Unter bem beutlich mahrnehmbaren Schnellloth und ber fettig anzufühlenden Schmugschichte ber Silberplatten, welche mit Alfohol und Salmiakgeift löslich ift, und also auf bie Anwendung von gothwaffer fcbließen läßt, find fogar beutliche Feilftoge von ben verschiedenften Richtungen her sichtbar, fobag unvertennbar mit ber Reile nachgeholfen ift, weil vielleicht bie Scheiben noch ju bid abgeschnitten waren. Die für bas ausgeschnittene Mittelftud ber Munge eingesette runde fupferne Scheibe tragt beutliche Spuren von Löthwaffer und Schnellloth, und hat vollfommen gleiche und glatte Flachen. Die Rupferscheibe wiegt 250 Gran (nurnberger Avothekergewicht), wogegen bie beiben abgeschnittenen Blechplatten ausammen gerabe nur 100 Gran wiegen, woraus man auf bie bedeutende Entwerthung ber Munge und auf ben Gewinn ichliegen fann, ben die auf ber Drechselbank rafch und behende ausauführende Arbeit abwirft. Der um die Rupferscheibe befestigte Rand ift von fehr bunnem Silberblech und außerordentlich fest und gleichmäßig umgelöthet, fodaß er nicht abzulöfen ift, obwol er mit ber Laubsage an verschiebenen Stellen burchgeschnitten wurde. Die Buchstaben ber Umschrift: "DOMINE SALVUM FAC REGEM" find ungleich und unregelmäßig aufgefchlagen. Bei einem preußischen Thaler (ebenfalls von 1830) ift bagegen ber Rand fo schlecht angelöthet, bag er fich als ganzer Ring abnehmen läßt. Sehr beutlich erkennt man hinter bem Borte "UNS" ber Ranbidrift bie nachlässige unebene Busammenlöthung und bes Reifs unter biefem Reife, auf bem Rande ber zwischen bie Brageplatten eingeseten Bleischeibe, Die gange unordentlich ausgeführte Ranbichrift "GOTT MIT UNS" eingetrieben, woraus man fchließen fann, baß

bie Umschrift erst nach Auflothung bes Ringes auf ben Rand der entwertheten Münze aufgeschlagen wurde. Bemerkenswerth ift, daß die ziemlich dicken Blechplatten dieses Thalers so sest auf der innern Bleiplatte sigen, daß sie bei einer dem Schmelzen des Bleies beinahe gleichgebrachten Glühhitze sich nicht lösen. Sehr auffallend ist dabei, daß die Münze auf der rechten Seite des Wappens beträchtlich dunner ist, als auf der linken. Wahrscheinlich ist also das Blei geschmolzen zwischen die ungleich nebeneinander gestellten Blechplatten hinzeingegossen worden.

Bahrend ichon feit mehreren Jahren besonders viele bairifche Gulben 1) in solcher Beise entwerthet und in Umlauf geset morben find, ift biefer Betrug neuerbings gang vorzüglich an preußiichen Einthalerstuden von 1855 versucht worden. Zweithalerstude find weniger bemerkt worben. Die Blatten icheinen auch von biefen größern Mungen schwieriger herabgeschnitten werden zu ton: Jebenfalls laßt fich bie frifche gothung an neuen Dungen beffer verbergen als an altern. Dennoch fann man ben Betrug ziemlich leicht und ficher erfennen. Alle entwerthete Dungen ber Art fallen ichon beim Bablen zwischen ben Fingern burch ihren fehr icharfen Rand auf, ber fich ichon im blogen fluchtigen Gefühl mertlich von bem Ranbe ungefälfchter Gelbftude unterscheibet. Ebenso unterscheibet fich bie ftets unordentlich und unregelmäßig angebrachte Ranbumfdrift entwertheter Mungen febr augenfällig von ber accuraten und faubern Randumschrift ungefälschter Gelbftude. Gin leichter Feilftrich auf ber Ranbede ber verbächtigen Munge, ober ein leichtes Begichleis fen auf einem gewöhnlichen Wetstein, legt ben gefährlichen Betrug unverfennbar bloß, welcher oft fogar von Silberarbeitern erft bann erfannt wird, wenn fie folde Mungen einschmelgen.

<sup>1)</sup> Ganz fürzlich ift mir auch ein Silberrubel (von 1842) vorgefommen. Ein rustischer Jube hatte ihn bei ber Abreise einem Marqueur in einem hiesigen hotel als Trinkgelb gegeben, und soll einen beträchtlichen Borrath Silberrubel mit sich geführt haben, welche wahrscheinlich in gleicher Beise entwerthet waren.

## Sünfundsechzigstes Rapitel.

## s) Der Pifchtimhandel.

Eine ber großartigften und ärgften Reppen wird namentlich auf Jahrmartten und im Saufirhandel, befonbere auf bem Lande mit bem Leinwandhandel, getrieben. Leider verschwinbet Spinnrad und Webstuhl immer mehr aus ber lanblichen Behaufung und ber Landmann, ber höchstens noch ben Flachs baut, ohne ihn noch felbft ju verarbeiten, hort auch bamit auf, Renner ber Leinwand ju fein, sodaß gerade er jest am meisten mit bem Leinenhandel, Bifchtimhanbel, betrogen wirb. Der Betrug geht nicht von ben gabrifen aus, welche gur Berftellung eines billigern Preises Seibe, Bolle, Leinen und Baumwolle miteinander verweben, fondern von den hanblern, welche ben Unfundigen ben gemischten Stoff ale rein und echt verkaufen und fo absichtlich bamit betrügen. Bifchte, Bifchtim wird von ben Bischtimbanblern die reine Leinwand genannt; Defchi, De. fchech, Seibe; Bemer bie reine Bolle, Bemergefen Die Baumwolle, und Schaatnes, Schatnes ober Schetnes, Stoffe, bie aus Wolle und Leinen, Wolle und Baumwolle, ober Baumwolle und Leinen, auch aus Seibe mit Baumwolle u. f. w. gewebt, also gemischt, unrein ober unecht find. In bem Mufter und ber Appretur wird auch ben Schatnes ein glanzenbes und taufchenbes Aeußere gegeben. Daber geht und gelingt benn auch bie Uebervortheilung hierbei aufs außerste, fodaß ber Bischtimhandler seine Schatnes oft jum breis bis vierfachen Breis bes mahren Berthe bei bem Unfundigen anbringt. Die Bifchtimhandler haben meiftens Fuhrwert bei fich, und fpielen babei faft immer bie Auslander, welche ber beutschen Sprache nicht machtig find, während fie auf die unverschämtefte Beise untereinander fochemer schmusen und mit eingestreuten hollandischen und frangofischen Broden ben verbutten Lanbleuten bie Gute und ben Preis ber von ihnen selbst aus ben besten Fabriten bezogenen Baare begreiflich ju machen wiffen. 1) Bei ber beständigen Gefahr, mel-

<sup>1)</sup> So war fürglich ein Bifchtimbanbler, ein holfteinifcher Jube, am

der ber Raufer von Leinwand ausgesett ift, verbienen bie einfachen Mittel gur Entbedung bes Betruge, welche neben complicirtern und baber schwierigern aber vollfommen fichern Prufungemitteln von Friedreich, a. a. D., S. 168, und Bercy, a. a. D., S. 391 fg. übereinstimmend empfohlen werben, hier einer furgen Erwähnung. Um Leinen und Baumwolle in Wollen und Seibenftoffen zu erkennen, ichneibet man von bem Gewebe ein vierediges. 1 −11/2 Boll großes Studchen ab, fabelt es ber Duere und Lange (ber Rette und bem Ginfchlag) nach aus, und verbrennt einen Faben nach bem anbern am Rergenlicht. Die Baumwollen-, Sanf = und Leinenfaben verbrennen mit lebhafter Rlamme, binter= laffen feinen Rudftand und geben ben echten Geruch verbrannten Leinens; die Wollen - und Seibenfaben bingegen brennen ichlecht und bilben an der Spipe eine schwammige Rohle, welche ihre weitere Berbrennung aufhalt; es entwidelt fich babei ein ftarfer und unangenehmer Geruch, ber zu charafteriftisch ift, um auch nur einen Augenblid einen Irrthum jugulaffen. Es laffen fich mithin die Angahl ber Wollen und Seibenfaben und die ber Baumwollenfaben leicht gablen.

Um Baumwollenfaben in der Leinwand zu erkennen, gibt man mittels der Feder einen Tropfen Tinte auf die zu prüfende Leinwand. Fließt die Tinte symmetrisch, das heißt, nach je zwei Richtungen übereinstimmend aus, so ist der Stoff halbleinen; fließt derselbe verworren, das heißt, nach allen Seiten aus, so ist der Stoff ganz leinen oder baumwollen; durch Baumwollenstoffe

Bolizeiamte in Lübeck in Untersuchung, ber unter vielen anbern Waaren auch ein für 11 Mart 8 Schillinge eingefaustes Tischgebeck einem reichen Bauer für 36 Mart verkauft hatte, welcher lettere, obschon er vom Betruge unterrichtet wurde, von dem glänzenden Aeußern des Gedecks verlockt, dennoch den Kauf gelten ließ. Der Pischtimhändler ließ den Handel durch einen gemietheten bestannten Judendurschen vermitteln, der als Kutscher sigurirte und die Pferde halten mußte, und hatte unter anderm zur drastischen Bezeichnung, daß er weither auf der Eisenbahn gesommen, komischerweise mit dem Arme Rad geschlagen und laut dabei gepsissen, während er sowol das ihm vollkommen geläusige Niederdeutsche als auch das Hochbeutsche gänzlich vor den erstaunten Bauern verleugnete.

aber, die es ganz sind, wird sich wol niemand täuschen lassen. Fließt die Linte gar nicht, so hat der Stoff zu viel Appretur, die man erst durch Sieden und Waschen entfernen muß. Macht man statt des Kleckses einen Ring auf den Stoff, so tritt der Unterschied noch deutlicher hervor. 1)

C

Diese einsachen Mittel geben schon eine ziemliche Sicherheit gegen den Betrug, der übrigens noch durch eine Menge anderer, wenn auch umftändlicherer Processe mit Evidenz entdeckt werden kann. Durch das Mikrostop oder auch schon durch eine einsache Lupe läßt sich die Leinenfaser als ein gerader, rundlicher, wenig oder gar nicht hohler Faden erkennen, der bei weitem derber und massiver erscheint als die Baumwolle, welche aus hohlen, dunsnen, durchsichtigen Fasern besteht, die eben, weil sie hohl, zussammengefallen, zusammengedrückt sind, und weil sie keinen sesten Halt haben, bald rechts, bald links gewendet, etwa wie ein Hausen durcheinander geworfener und zusammengedrückter Bänder aussehen.

Ueber ben Markt = und Haufirhandel sehe man bas weitere in Kapitel 89, vom Scharfen.

#### Sechsundsechszigftes Rapitel.

#### h) Das Stippen.

Das niederdeutsche Wort Stip, Stippel, Stipje, bedeutet einen Punkt, Tupf; bavon flippen, tunken, eintauchen, in der

<sup>1)</sup> Nach ben Beitungen ("Hamburger Correspondent", Rr. 158 vom 30. Juni 1857) wird jeht von der dresbener Leinenhandlung R. Winter eine Klüssteit, Linarin, debitirt, von welcher einige Tropsen auf die zu unstersuchende. Leinwand hinreichen sollen, die banmwollenen Fäben sosort weiße und auffallend von den übrigen dunklern und vollkommen durchstigt werzbenden leinenen Fäben erscheinen zu lassen. Reinleinene Waare soll gleichsartig gefärdt und durchstichtig erscheinen wie gedltes Papier. Die Wirksamseit und Bewährung dieses Mittels ist mir noch nicht weiter bekannt geworden.

Gannersprache burch beimliches hineinlangen wegnehmen, namentlich von fleinern Gegenstanben 1); wie benn, auch bas heimliche Wegnehmen bes Gelbes bei bem Chalfenen ftippen genannt Besonders wird mit Stippen bas Stehlen von Gelb aus Labenkaffen, Lesfinne 2), burch die Gelbrite (Retef) mittels ber Stippruthe bezeichnet. Die Stippruthe ift eine bunngeschabte Stange Fischbein, 1-11/4 Fuß lang, die mit Bogelleim bestrichen und in die Gelbrigen gestedt wird, fodag bas in ber Raffe befindliche Geld an ber Ruthe anklebt, welche bann mit bem Gelde herausgezogen wirb. Das Stippen wird oft unter Beiftand eines Bertuffers ober Schmufers vorgenommen, ift aber immer ein gemagtes und wenig lohnendes Unternehmen, ba nur fleine Dungen fest an der Ruthe bleiben, während die größern leicht anftogen und burch ihr Abfallen verbachtiges Gerausch erregen. Die Stippruthe wird baher meiftens nur von unerfahrenen Anfangern angewandt, bis fie bet ber leibigen Operation ertappt und vorfichtiger werben. Im Fall ber Entbedung bleibt bem Gauner nur die rasche Flucht übrig, die er häufig baburch erleichtert, daß er bem Entbeder bie Stippruthe ins Beficht foldat, um ihn fur ben ersten Augenblick zu confterniren. Die Stippruthe ift eine alte Erfindung, die besonders von John Sall († 1707) und von Roch, bem Genoffen bes Lips Tullian, angewendet wurde, wie man benn auch ben Roch in ben gebruckten Acten (vgl. bie Literatur, Live Tullian) mit ber Stippruthe abgebilbet findet. Die Opferftode

<sup>1)</sup> In biefer Bebeutung ift auch ber Ausbruck flipigen in bie Bolksfprache übergegangen, ber vielleicht junachst von bem mittelhochbeutschen pfe =
yen, pfigen, zupfen, kneifen, abkneifen, herzuleiten ist, aber auch wol mit
bem gannerischen Ausbruck fegen und Stip zusammenhangt. Bgl. Rap. 35,
unter bem Ausbruck fegen.

<sup>2)</sup> Finne, corrumpirt von Benne ober Pinne, welches von ing, fich wenden, einkehren, abzuleiten ift, und Behausung, Einkehr bebeutet. Bgl. unsten Kap. 89, das Scharfen. Bielleicht ift das "Les" vom judisch-deutschen lutz 715, auslachen, verhöhnen, abzuleiten, wovon lotz 72, Plural lotzim 22, Spotter, hohnender. Uebereinstimmend ift das beutsche: bie Les. Ergösung, Boffen, Schabernack. Bgl. Schmeller, a. a. D., II, 529.

wurden früher fehr arg mit ber Stippruthe bestohlen, bis man inwendig um die Belbrige eine Schurze von Drahtringen ober Tuch legte, welche man bei allen mit Gelbrigen versebenen Gelbbehältern anwenden follte. In neuefter Beit, nach ber Befanntmachung bes f. k. Provinzialtribunals zu Como vom 17. Nov. 1856, ift ein haufirender Goldarbeiter mit feiner Frau "wegen Rührung von 10 Stippruthen nebft Leberbeutel, worin ein flebriger Stoff enthalten, und wegen Berbachts ber Bestehlung von Opferftoden, in Como gur Unterfuchung gezogen worden" (vgl. ,, Roburger Polizeianzeiger von 1856", Stud 92, Rr. 902.) 1) Das Stippen wird auch wol von Kinbern ohne Stippruthe burch Sineinlangen in bie Gelbrigen mit ben zur fogenannten Schere (vgl. Rap. 67) gebilbeten Fingern ausgeführt, namentlich in gaben, wo die alten Labentischplatten feine mit Metall gefutterte Gelbriben haben, und ungeachtet ihrer Abgangigkeit und Aufweitung nicht erset werden. 2)

## Siebenund fechzigftes Rapitel.

#### i) Das Torfdruchen oder Cheilefgiehen.

Torf — vom hebräischen դיש (toraph), er hat zerriffen, zerfleischt, namentlich von wilben Thieren, wovon դיש (teref), Beute, Speise, und שַׁרֵשְׁ (treso), bas von wilben Thieren Zer-riffene 3) — ist in der Gaunersprache die durch Raub, Ueberfall

<sup>1)</sup> Bgl. Gerharbt, "Allgemeiner Bolizeianzeiger", Bb. 45, Stud 22, Rr. 1003, wofelbft ein anderer in hilbesheim jur Untersuchung und Strafe gezogenen Stipper genannt wird.

<sup>2)</sup> Mir ift ein elfjähriges Kind vorgekommen, das mehrere mal mit ber Spise des Beigefingers und Mittelfingers unter einem auf den Labentisch gesbreiteten Tuche mehrere preußische Thalerstude durch die Gelbrise einen Labentaffe herausgelangt hatte.

<sup>3)</sup> Trefe ober Treife ift bas von wilden Thierm zerriffene Bleifch, beffen Genug ben Inden verboten ift, baber überhaupt alle verbotene Speife: Trefenetelim bas (verbotene) Geschirr, in welchem folches Fleisch ober Effen

und Ueberraschung gemachte Diebsbeute, besonders die aus dem Taschendiebstahl gewonneue Beute. Das Wort drucken kommt einzeln nicht in der Gaunersprache vor, sondern ist nur in der Zusammensetzung mit Torf gebräuchlich. Es ist offenbar nur eine Verstümmelung des niederdeutschen Worts Trekken ) ziehen, was sich auch aus der früher üblichen hochdeutschen Bezeichnung Beutelzieher für Torsdrucker ergibt.

Bon ber behenden Operation werden die Torfbruder auch Cheilefzieher (von In [chelof], Fett, Talg), und in schlechter Uebersetzung auch Seifensieder genannt, ohne daß mit dieset Beneinung eine besondere Art der Taschendieberei bezeichnet wird. In der berliner Gaunersprache heißt der Torfdruder auch Padsbendrücker. 2)

Das Torforuden ist der rasche heimliche Diebstahl gegen Personen an Gegenständen, welche die Person in ihrem unmittelbaren körperlichen Berwahr hat, also nicht allein der Diebstahl aus der Tasche einer Person, sondern auch an allen den Sachen, welche eine Person unmittelbar am Körper halt oder trägt, wie der Diebsstahl aus und nebst dem Armkorbe, aus und nebst der Tragestasche, das heimliche Wegziehen eines Packets unter dem Arme oder aus dem Brustiheile eines Rocks u. s. w. Der Zesirgänger,

aufbewahrt ift. Die Schreibart Dorf ift falsch (vgl. "Balbheimer Borterbuch", unter Gelbbeutel). Bemerkenswerth ift bie in Nordbeutschland volksbrauchliche Rebensart, vorzüglich beim Spielen "ben Torf bringen", b. h. "ben Gewinn bringen". So sagt der übermuthige, bes Gewinnes Kohere Kartenspieler: "he sall mi ben Torf wol bringen!" b. h. "Er soll mir ben Gewinn wol bringen, laffen!"

<sup>1)</sup> Davon das niederdeutsche Tret ober Treet, Bug, Streich, Boffen, Manier, Beise, Redeweise. Jemant eene flimme treet speelen, jemand einen schlimmen Streich spielen (vgl. Kramer, a. a. D., I, 400 u. 401).

<sup>2)</sup> Bon Pabbe, die Gelbborfe. Eine Pabbe bruden, eine Borfe aus der Tasche ziehen. Pabbe ist der Gegensam von Tasel oder Platts mulje, der Bzieftasche. Das lose in der Tasche befindliche Gelb (Pich) wird loses Pulver genannt. Pabbe ist vom Niederdeutschen abzuleiten, wo es Kröte, besonders Schilbkröte bebeutet, daher das Wort Schilbpatt. Ebenso werden im Niederdeutschen die Klappen, welche äußerlich die Rocktaschen bebeden, Pabben oder Patten genannt.

welcher bem schlafenden Reisenden die Taschen seiner auf dem Stuhle vor dem Bette liegenden Kleidung leert, ist so wenig Torstorucker, wie der Räuber, der auf der Landstraße dem Reisenden mit Anwendung physischen oder psychologischen Zwanges die Taschen plündert.

Solange schon und so arg dieser eigentliche gesellschaftliche Diebstahl getrieben ist, so wenig eigentlichen technischen Apparat ersordert er. Die Hauptrequisite sind die unverdächtige Annäheerung, ein behender heimlicher Griff und subsidiär ein rasches Zusplanten des Gestohlenen an die Genossen, salls ein Verdacht rege werden sollte. 1) Eine der Gelegenheit angemessene äußere Erscheinung seiner Person ist daher die nächste Sorge des Torsebruckers, der sich ebenso wol zum seinen Elegant im Theater und andern öffentlichen Orten, als auch zum derben Biehhändler und Bauersmann auf den Märkten herauszustafsiren, oder als soliden Kaufmann auf den Messen, oder als frommen Andächtler in den Kirchen sich darzustellen weiß.

Diese so vollsommen leichte und unverdächtige Annäherung und behende Ausbeutung aller socialen Formen, in deren bunter Zahl und Bewegung die rasche und sichere Unterscheidung immer schwieriger geworden ist, hat auf das gesammte bürgerliche Leben einen bedeutsamen Einsluß geübt, und jene kalte Zurückgezogen-heit und Etikette wesentlich gefördert, die zwar im vertrauten Kreise gern wie ein lästiger Zwang abgeworfen wird, aber doch immer das Gesammtleben beherrscht und sehr häusig den Schein

<sup>1)</sup> Allerbings gehört große Fertigkeit und Uebung dazu. Es mag mögsich sein, daß früher die Bentelschneiberlehrlinge vor ihren Meistern sich mit einem Fuß auf eine Drehschiebe kellen und im herumdrehen einen von der Decke an einem Strick herabhangenden Gelbbentel abschneiben mußten, ohne daß die daran befestigten Schellen ertönen dursten, oder daß des Cartouche Lehrmeister seine Böglinge an Gliederpuppen mit mannlicher und weiblicher Rleidung übte, die in alle Stellungen und Lagen gebracht werden konnten, und aus deren engen Taschen allerlei Gegenstände gestohlen werden mußten, ohne daß eine der vielen Glocken an den Puppen ertönte: — acten mäßig ist nichts davon constatirt, als daß höchstens hier und da ein Gauner mit seiner Lehrschule und Geschicklichseit prahlte.

ber Raltherzigkeit und Fühllofigkeit annimmt. In ber maffenhaft gedrängten Bewegung ber großen Stabte, namentlich Englands und Frankreichs, in welchen ber Taschendiebstahl befanders feine Rechnung findet, tritt jene Abgeschloffenheit gegen alles Fremde am fichtbarften hervor, fodaß ber Unbefannte nirgends verlaffener ift, als mitten in ber großen Daffe von Monfchen um ihn berum. Aber auch einen gang entschiedenen Ginfluß auf die Rleidung 1) und beren Schnitt und Tafchen hat von jeher ber Tafchenbiebftabl geubt. In früherer Beit, wo die Tafden nicht in ber Rleibung befestigt waren, sondern an Riemen und Bandern über bie Schultern ober Bruft, ober um ben Leib getragen wurden, fonnten bie Beutelschneiber ober Schnapphabne 2) mit einem furgen Rud ober Schnitt im haftigen Laufe fich ber gangen Sasche leicht bemach-Seitbem die Taschen aber an und in ber Kleidung befestigt find, ift ber Runft eine schwierigere Aufgabe gestellt, die aber immer mit täglich neuen Runftgriffen, oft jum ichweren Rachtbeil für Gefundheit und Leben 3) bes Bestohlenen, gelöft wird, ba jum Aufschlißen und Abschneiben ber sichernben Taschen vielfach auch scharfe Scheren und Deffer in Unwendung tommen, wie benn auch zum Durchschneiben der feinen Uhr- und Salofetten tleine

<sup>1)</sup> Bgl. die treffliche Darftellung von Gustav Riemm, "Allgemeine Culsturgeschichte ber Menschheit", IX, 100—116. So auch Sullmann, "Städterwesen des Mittelalters", IV, 184 fg.

<sup>2)</sup> Erft gegen Ende bes 17. Jahrhunderts scheint der Ausbruck Schnappshahn für Taschendieb gebränchlich geworden zu sein. Die ursprüngliche Bedeutung ist wol eine andere gewesen. Den altesten Rachweis, den ich sinden konnte, gibt Raspar von Stieler (der Spaten) in seinem "Teutschen Sprachschap" (1691), woselbst er S. 749 fagt: "Schnapphähne dicuntur rustici sylvarum recessus occupantes atque in transountes milites anevientes", also etwa Buschslepper. Im Riederbeutschen heißt Snaphaan eine Flinte, Fiintenbüchse, und danach auch, wie Kramer, a. a. D., I, 358, ankührt, "ein Räuber mit einer Flinte zu Kriegszeiten", also ziemlich übereinstimmend mit Stieler.

<sup>8)</sup> So erzählt Smith, a. a. D., S. 710, bag ber berüchtigte Simon Fletscher einmal einen Laubmann auf ber londoner Brücke, welcher auf seinen Stod vorn übergetehnt, mehreren Sangern zuhörte, ganzlich verstämmnelte, als er ihm die Gelbtasche vor bem Beinkleib wegschneiben wollte.

nnb feine Beißzangen gebrancht, und auch sonft Fingerringe, Brochen und Ohrringe mit rafder Gewalt weggeriffen werben.

Raum irgendeine Gamerindustrie ist mit dem socialen Leben so direct und innig verbunden wie das Torsdrucken, weil das Berbrechen immer erst eine bestimmte Situation und Bewegung dieses Lebens abwartet oder herbeiführt, um sich in sie hineinsudrängen und sie auszubeuten. 1) Daher ist der Taschendiehstahl in allen nur deutsdren Lebenssituationen möglich und wird ebenso wol von Weibern und Kindern, als von Männern ausgeübt: 2) Jeder Taschendiehstahl ist eine pikante social-politische Ausstote, in welcher das Gannerthum frappante Siege seiert. Deshalb

<sup>1)</sup> So benute Jonathan Sympson, ber ein vortrefflicher Schlittschuhläufer war, und das sogenannte "hollandische Laufen" sehr gut innehatte, den
13 Bochen lang anhaltenden Frost des Winters 1683, um sogar auf Schlittsschuhen Taschendiebereien unter dem Bolf auszuüben, welches die Themse zwischen Kulham und Kingkone-Bridge auf dem Eise passitete, wobei Sympson
große Beute machte (vgl. Smith, a. a. D., S. 688). Bu den pikantesten
social-politischen Anekdoten gehören die keden Taschendiebstähle, besonders von
fein gekleideten Frauenzimmern, mit Anwendung des Chlorosorms. Das Wirfen
von Sand, Schutt, Kalk, Pfesser, Schnupstadad u. dgl. in die Augen des zu
Bestehlenden kommt noch immer vor. Das lestere ist auch ein viel verfuchtes
Wagniß gesangener Gauner, um neben dem arglos in die Zelle tretenden Gefangenwärter vorbeischlüpsen zu können.

<sup>2)</sup> Reineswegs gehört bie Betheiligung bes weiblichen Gefchlechts beim Torfbruden erft ber neueften cultivirtern Beit an. Chaffer ergablt, G. 67, von ber 1788 gu Dber. Tifchingen bingerichteten @agnere Lifel, bag fie bei Anmefenheit bes Großfürften ju Lubwigeburg 1782 bem Grafen Schend von Caftell unter ber Thur ber Schloffapelle einen Beutel mit 1700 Gulben aus ber Tafche fahl und gludlich bamit entfam. 3m Theater ju Innebiud ftabl fie an einem Abend vier Laschenuhren, vier filberne Tabactebosen und 13 Schnubftucher. Suubert Jahre vorber zeichnete fich bie Ralfette (Debere) in Lubed, Samburg, Roftod u. f. w. burch abnliche Birtuofitat aus; fo auch in Roln und Spaa bie beutsche Bringeffin, in England bie Mary Samfins, Anna Sollandia, Anna Sarris, Debora Churchill, Mary Frith (Mol Cutpurfe), Anna Bereford u. a. Bon ber Birtuofitat ber umbergiehenden Sapoparbenjungen enthalt ichon bie altere frangofifche Gaunergeschichte eine Menge Beispiele. Befondere wird bas Torfbruden jest auch von Jungen geubt, welche fich vor Schauspielhaufern u. f. w. an bie Bagen brangen und beim Ausund Ginfteigen ihre Sulfe anbieten.

eriftiren diefe ungemein vielen Sammlungen mahrer und falfcher Unefdoten, besonders aus der englischen und frangofischen Gaunerwelt, welche in Erstaunen feten, sobald man fie auf ber Folie des alltäglichen ruhigen Lebens betrachtet, und nicht zugleich dabei auf die Schwachheit, Gitelfeit ober Unbebachtfamkeit ber Betrogenen Wollte man bie verschiedenen Runftgriffe aufgahlen, fo mußte man fle immer mit einer Anefbote verbinden, und fo viel Anefdoten wiebergeben, als ungablige Situationen bes socialpolitischen Lebens schon ausgebeutet wurden. Dennoch wurden jene Aufflarungen wenig nuten; benn wenn auch irgendeine Situation unter diefen und jenen Berhältniffen mit ihren gefahrvollen Momenten beutlich gezeichnet wird, fo fann gerabe baburch, daß Diefe bestimmten Momente nun besonders genau beobachtet werben, eben burch bie Bertiefung in fie, irgendein anderes, neues Moment befto geschickter jum Diebstahl ausgebeutet werben. Die befannten Gaunergriffe, bag ber feinen Nachbar im Theater um eine Brife bittenbe Gauner in die geöffnete Dofe eine fleine Bleifugel mit einem Seibenfaben fallen lagt, an bem er fpater bie Dofe aus der Tafche gieht; ober die Oftentation falfcher Bande mit Sandschuhen, welche fichtbar auf den Anien ruben, mahrend der Gauner seinem Rachbar im Bostwagen ober im Gifenbahncoupé heimlich bie Safchen ausplundert; bas gefällige Abftauben von Schnupftabad, Cigarrenafche ober Staub vom Rode, mahrend ein im Siegelringkaften verftedtes icharfes Ginfcblagemefferden ben Rod über ber Brufttasche aufschlitt u. f. w.: alle biefe Gaunergriffe tonnen noch fo bekannt und veraltet fein, fie kommen boch immer wieder jum Borschein. In Dieser Beise wird fein Runftgriff alt, mahrend noch immer neue Bufate bingufommen. Unlängst war ein fechzehniähriger Buriche am hiefigen Bolizeiamte in Untersuchung, welcher bei einem Bolfefeste vor ben Schaububen ben Buschauerinnen auf bas Rleid trat, und in Dem furgen Moment, in welchem die Buschauerin mechanisch mit ber Sand bas Rleid aufzog, ohne die gange Aufmerksamkeit auf die gefährliche Rachbarfchaft zu wenden, mit außerfter Bebendigfeit in die Taschen bes ftraffgezogenen Rleibes griff und in biefer

Ĉ

Beije reiche Ausbeute machte. Eine Dirne wußte auf den Marktvlaten ben Rauferinnen unter bem gefälligen Anerbieten, ein gelöftes Schuhband wieber zu befestigen, fogar in fnienber Stellung die Rleiber mit einer Sand niederzugiehen und mit ber andern Sand die Bortemonnaies aus den Tafchen zu ftehlen. 1) Roch eine gang junge Dirne beobachtete abends burch bie Labenfenfter, an welcher Seite bes Rleibes die Rauferinnen ihre Beldbeutel in bie Tafche ftedten, und mußte, unter unbefangenem, tans belndem Rindergeschwäß, neben ben ihr gang unbefannten Berfonen eine Zeit lang einherzutrollen, bis fie unvermerkt ben Gelbbeutel aus der Tasche gestohlen hatte. Rennende Jungen wiffen so geschidte Griffe in die Rorbe ober gegen bie in ber Sand getragenen Beutel und Tafchen ju machen, bag ber Diebstahl oft erft fpat bemerkt, ober, wenn der Berluft bemerkt, boch an ben Diebstahl junachst nicht geglaubt, vielmehr, burch Suchen nach bem Berlorengeglaubten, bem Diebe erft recht Belegenheit jur unverbachtigen ober rafchen Entfernung gegeben wird. Unglaublichen Ertrag geben die Taschendiebstähle in den Bordells, in welchen die verworfenen Geschöpfe bei ber Breisgebung mit befto größerer Buversicht ftehlen, als fie miffen, daß ber Bestohlene feinen Berluft, wenn er auch fpater den Diebstahl ahnet, lieber verschmerzt, als feine Ausschweifung ber Bolizei verrath. Befonders fede Tafchenbiebinnen find bie fich in Berfteden preisgebenden Buffendirnen (Dappelfchidfen), die fpater fcmer ober gar nicht einmal aufgefunden werden fonnen. Richt minder frech ift bas Ausplundern

<sup>1)</sup> Der eigenthumliche Griff ber hand heißt bie Schere. Bur Schere bient ber Zeigefinger und Mittelfinger, welche feitlich voneinander bewegt und wie die Schneiden einer Schere zusammengeführt werden, um das in der Tasche bes Freiers besindliche Portemonnaie u. s. w. zu fassen. Der Torsbrucker führt die Hand gewöhnlich so in die Tasche, daß der Rücken seiner hand gegen den Körper des Freiers gewendet ist, damit er besto leichter die Tasche vom Körper abbiegen und jede förperliche Berührung vermeiden fann; der Daumen, der vierte und fünfte Finger liegen leicht in der innern hand, und werden nach Bedürfniß zur Ausweitung der Taschenfalten bewegt, um so den Durchgang und die Operation der Schere zu erleichtern.

auflichtsloser Kinder, welche zu dem Zwede besonders von Weisbern beiseite, in Thorwege, auf Haussluren u. s. w. gelodt, oft aber auch auf der Gasse selbst, am lichten Tage, ihrer Ohrringe, Tücher oder Körbchen beraubt werden. Hierher gehört besonders auch alles, was schon früher vom Vertuß und Meistern gessagt ist, und besonders das Wandmachen, d. h. das verabredete Verdecken des Diebes vor dem Bevdachter oder vor dem Bestohlenen, durch Borschieben einer Personengruppe oder eines andern Gegenstandes, welches, wie schon gesagt ist, auf Messen und Märkten ganz besonders cultivirt wird.

Der Taschendiebstahl ist wegen seiner Heimlichkeit, Apparatlosigkeit, Behendigkeit, seiner ausgesuchten Gelegenheit in der arglosen Lebensbewegung, und besonders wegen der durchgängigen Kleinheit und Gleichmäßigkeit seines Objects, äußerst schwer in Clagranti zu entdeden, selbst wenn der Bestohlene den Muth hat, ben Berdächtigen auf frischer That anzugreisen. Der Torsdrucker weiß im Ru das Gestohlene seinen Genossen zuzuplanten, das rasch von Hand zu Hand geht, und oft schon weit außer dem Bereich der ganzen Umgedung ist, wenn der Diebstahl bemerkt wird. Im Kall der Bedrängnis und des Alleinseins versarkent der Torsdrucker den Massematten oder Kissal.), d. h. er wirst das Gestohlene heimlich fort, damit ihm der Bests besselben nicht nachgewiesen werden

<sup>1)</sup> Bon pri (sorsk), er hat gestreut, gesprengt, geworfen. Kiss (vr) ist ber Beutel, Sakel, Gelbbeutel, baares Geld, Courantgeld, Scheidemunge, 3. B. ben Dalles bekiss sie ist nur durch falsche Aussprache und Schreisbung entstanden und bedeutet nichts anderes als Kiss, odwol Kies ganz besons ders zur Bezeichnung von baarem Geld, Scheidemunge, Courantgeld, dient (vgl. Thiele, I, 265). Man sagt jedoch nicht etwa "tein Kies bekiss haben", sondern "fein Kies bemulje haben". Bon Kiss ist noch abgeleitet Kisler, sür Torstrucker. Das Wort Mulje oder Mulle, Tasche, besonders die ges füllte Tasche, sommt wol nicht vom hebräischen und (wole), voll, die Külle, her, sondern vom hochdeutschen Mulle, Wanne, Trog, zum Ausbewahren von Getreibe, Mehl, Teig und Brot (vgl. dei Schmid, a. a. D., S. 898 u. 394. die Formen: Milbe, Molle, Molle, Molge, Malde, Molter [Malter] und Wulde).

und er also den Diedstahl desto keder leugnen kann. Besteht der Diedstahl in Geld, so wirft der Torsoruder das Behältniß, Beutel, Portemonnaie, baldthunlichst von sich, und ist gewiß, daß ihn der Besig des bloßen Geldes nicht mehr verdächtigen oder überführen kann, als jeden Andern in der Nahe, welcher Geld in der Tasche hat. 1) Werthvolle kleinere Sachen, wie Brillantsteine, Perken u. s. w., werden auch wol in den Mund gesteckt, oder gar versschluckt 2), oder auch wol in die Nasenhöhlen oder in die Ohren und sonstige Cavitäten gesteckt 3), oder heimlich dem wohldressirten Hunde hingeworsen, der damit fortstäuft und nur von seinem Herrn oder dessen bekannten Genossen sich anhalten läßt.

Dem offenen geselligen beutschen Wesen wiberstrebt ber Zwang, ben ihm die Sorge für die Sicherheit der Person und des Eisgenthums im socialen Berkehr auslegt. Es erfüllt den Deutschen vor allem mit Misbehagen, wenn er an Bahnhösen, Mespeläßen und an andern öffentlichen Orten, ja selbst in Gasthösen, die ihm das eigene sichere Haus ersehen sollen, auf den gedruckten Warnungstafeln die Unsicherheit und Schublosigseit des socialen Lebens proclamirt sindet, dessen behaglichen Friedan er gerade von der warnenden Person oder Behörde zunächst verlangt. Aber ebens

<sup>1)</sup> Ratürlich feiert aber auch hier die Kunft ihre Triumphe im Inplanten ber geleerten Gelbborfen. Die fast jedem großen Taschendieb nacherzählte berrühnte Anesdote von der Betwandelung des Geldes in Roth stammt von dem 1707 zu Erdurn hingerichteten John Sall her, der auf dem Biehmarst zu Smithsield einem Biehhandler einen Beutel mit 90 Pfund Sterling stahl, und ihm den darauf, zur Ehre der Kunst, mit Koth gefüllten Beutel wieder so geschielt in die Tasche zu praktielren wußte, daß der Biehhandler hoch und beilig schwur, noch vor einer kleinen Weile 30 Pfund gehabt zu haben, und steif an die Einwirfung des Teusels glaubte.

<sup>2)</sup> Als ber berüchtigte Sawnen Douglas einmal ber Tochter bee Apothefets Knowles in Bestminster 32 Perlen gestohlen und verschluckt hatte, wurde er gezwungen zwei heroische Dosen eines Bomitivs einzunehmen, woburch et benn freilich mit der qualvollsten Anstrengung die Perlen, von demen die letzte besonders hartnackig war, wieder in den Besitz der Damnisscatin brachte (vgl. Smith, S. 714 fg., der die Geschichte mit großem Humor in der Biographte des Douglas erzählt).

<sup>8)</sup> Bgl. Rapitel 24, 34 u. 58.

bies Misbehagen und Berlangen bocumentirt, bag ber Deutsche. ber bie Bolizei mehr in Anefboten ale in ber birecten Berührung liebt, zu wenig von feiner behaglichen Sorglofigfeit opfern mag. und zu wenig felbft fur feine Sicherheit thut. Er tragt bie Uhr, welche vielleicht nur 20-30 Thaler toftet, an einer Rette um ben Sals und feine Brieftafche mit Raffenscheinen und Affignaten von mehreren taufend Thalern Werth in der Rodichoftafche ober in ber flaffenben Brufttafche. Er macht fogar erft Befanntichaft burch Unbietung einer Brife aus feiner filbernen ober golbenen Dofe, die ihm bald nach bem Wegsteden geftohlen wird. für eine Beleibigung, wenn er fogar bem geringen Dann bas Feuer feiner Cigarre abschlägt 1), und bleibt felbft im raschen Beschäftsgange gefällig fteben, mabrend ber Taschendieb ihm die Uhr oder Blattmulje zupft. Die falte Abgeschloffenheit des Englanders, mit welcher er burch bas social-politische Leben schreitet, sichert ihn ebenso sehr vor ber ungewünschten Annaherung, wie bem Frangofen Diefen Schut feine feine Soflichkeit verleiht, mit welcher er felbst bie Entfernung abmißt, welche britte gegen ihn ju Der englische Comfort findet in Deutschland beachten haben. eine ebenso ftarte Rachahmung wie schlechte Uebersetung. prattifche Ruglichkeit bes untleibsamen Sadrods jum Beispiel, mit welchem ber Englander seine Berson und Taschen wie mit einer Schupmauer überzieht, wenn er auf ber Strafe ober auf Reisen geht, ift in Deutschland bedeutend paralpfirt durch die Tafchen, bie noch bazu von außen angebracht, also auch für ben Taschenbieb leicht juganglich find. Der Englander widelt feinen flafterlangen ftarten Plaid fest um bie Suften, ftedt die Enden zwischen die Beine, und warmt badurch sowol ben Körper, als er auch ben Tafchen eine größere Bebedung und Sicherheit verleiht, wenn er im Gifenbahncoupé einschlafen follte. Der angliftrenbe beutsche Sandlungereifenbe legt benfelben Blaid hohl über Die Schenkel und läßt bie Enden hinten gurudschlagen ober gur Seite herab-

<sup>1)</sup> Im Nieberbeutschen hat fich fogar bie Baromie gebilbet:,, Gen Smoter is ben annern Fur fcullig", b. h. "Ein Raucher ift bem anbern Feuer fculbig".

hangen, ohne eigentlichen Rupen von biesem außerft praktischen Reiseftud zu haben u. s. w.

Die Sicherheitsvorschlage, welche hirt in seinem vortrefflichen fleinen Buch, S. 32 fg., macht, find genau nach ben angeführten Rudfichten bemeffen 1), und empfehlen fich als praftisch und nut-Die Befestigung ber Portemonnaies an Schnuren ober Stahlfetten, wie hirt vorschlägt, ift dem Taschendieb gewiß in ben meiften gallen ein Sinderniß. Ebenso ficher find die tiefern Tafchen in Beinfleibern, Weften und Roden. Die burchgebende Befestigung ber hintern Rocktaschen an bas Unterfutter verhindert das rafche Abschneiden. Brieftaschen, Dofen und Werthfachen follte man vernünftigerweise nie anders als in ben innern Brufttafchen tragen, welche unerlafilich mit einer Klappe jum Bufnopfen verseben sein muffen. Begen bas Aufschneiben ber Brufttaschen von außen her im Gebrange schuten bie Wattirungen noch beffer, wenn man fie mit bunnen, elastischen Febern von rund gewideltem Draht quer burchziehen lagt. Dem Fugreisenden, ber erwarten muß, daß er mit fremben Leuten jufammen auf einer gemeinsamen Streu schlafen und vielleicht bas Aufschneiben feines Reisesade fürchten muß, ift allerdinge bie von Sirt vorgeschlagene,

<sup>1)</sup> Freilich laffen fich nicht alle Dagregeln, bie ber Englanber nach Belegenheit in feiner fonberbaren Beife auszubenten weiß, nachahmen und empfehlen, fo praktifch fie auch find. Giner ber größten englischen Safchenbiebe Tom Taylor murbe einmal wirklich geangelt. 3m Drurplanetheater hatte namlich Taylor eines Abends einem neben ihm im Barterre figenden Englanber 40 Guineen aus ber Rochtafche geftohlen, und war verwegen genug, am andern Abend wiebergufommen und, ba er ben Bestohlenen wieber auf beinfelben Plat erblictte, fich ju ihm-ju fegen. Der Englander, welcher ben Tan: lor trop feiner Berfleibung wiebererfannte, ftellte fich gang arglos und ftedte eine bedeutende Menge Buineen in die Rocttafche, in welche Taylor balb barauf seine hand prakticirte. Die Tafche mar jeboch am Gingange mit Fischer: haten befest, bie bas Burudziehen ber Band verhinderten. Rach einer Beile ftand ber Englander, bem ber geangelte Taylor gezwungen folgen mußte, falt= blutig auf und ging über bie Strafe in einen Gafthof, wo er Taplor jum Erfat alles Geftohlenen zwang, ihn berb burchprügelte und bann bem herbeis gelaufenen Bolf überließ, welches ihn fcwemmte und fo arg mishanbelte, baß er einen Arm und ein Bein babei brach.

auf dem bloßen Leibe oder boch mindestens unter dem Beinkleibe zu tragende Gurttasche von sicherm Rupen. Für Markeinkauserinnen sind ebenfalls Ledertaschen mit stählernem Bügel und Kettschen anstatt der leicht abzuschneidenden Schnürbeutel, sowie das Tragen von Leibtaschen unter dem mit einem Schlit versehenen Kleide<sup>1</sup>) zu empsehlen. Für Reisende ist es allerdings noch beachtenswerth, daß der Umhangriemen der Geldtaschen mit weichem Draht beseht wird, um ihn gegen das rasche Durchschneiden zu sichern.

#### Achtundfechzigftes Bapitel.

k) Das Stradehandeln, Golefchächten und Golehopfen.

Das Wort Stradehandeln, richtiger Straathandeln, ift von bem nieberbeutschen Straat 1) herzuleiten, welches Strafe,

<sup>1)</sup> Solche Leibtaschen trugen früher die Gaunerinnen selbst als sicherstes Schusmittel auf bem bloßen Leibe. Marie Agnes Brunnerin, Concubine bes berüchtigten Stanus-Frey, trug solche Tasche, die sie ihren Samelsack nannte, beständig auf dem bloßen Leibe, und hatte immer 100—150 Gulben barin (Sulzer, "Gaunerliste", 1801, S. 67). Dagegen ift das Tragen der Gelbborfen in der hand ober in Korben, selbst wenn letzere mit Deckeln oder Decken versehen sind, in keiner Beise rathsam, da ein Schlag, Griff oder Drud auf die hand ebenso leicht die Borse herausschlendert, wie ein Schlag, Griff oder Stoß gegen den Korb bles vermag. Besonders wissen siesen Angen mit einem eigenen Anlauf unter die Körbe hindurch zu rennen, sodaß sie dieselben im Nu mit dem Rücken ausheben und in eine schräge Lage brinz gen, damit das Geld heraussällt und von den Genossen rasch von der Erbe ausgerasst werden fann.

<sup>2)</sup> Die "Rotwelsche Grammatif" (1755) hat Stroba, einen ber vielen von Sommer in seinem Wörterbuch nachgeschriebenen Drucksehler für Straba, welches auch bas "hilbburghausische Wörterbuch", wol nach bem italienischen strada, hat (vgl. Pott, a. a. D., II, 17); in ber hamburger nieberdeutschen Mundart wird Straat, mit gedehntem o, Stroot ausgesprochen. Im "Waldheimer Wörterbuch" sommt das Wort Strehle und Strahle für Straße vor, welches Pfiber und Grolmann ebenfalls aufführen. Im Althoch-bentschen und Mittelhochbeutschen sommt der Ausbruck nicht vor, so wenig wie

In ber Gaunersprache wirb jedoch Stragt, Baffe bebeutet. Strat ober Strabe ausschließlich fur bie Strafe außerhalb eines Dris gebraucht, und bedeutet somit bie Landstraße, Chausee, Beer-, Land - und Feldweg, im Gegensat von Rechof 1), die Strafe in ber Stadt, und Schud, welches befonbers noch bie belebte frequente Stadtftrage, ben Marftplas und Marft bebeutet. 2) Strades handeln, ober auf ber Strade handeln, ift ber allgemeine Ausbrud für ben gaunerischen Diebstahl auf ober an ber Landftrage 3), im Gegenfat von bem allgemeinen Ausbrud: in Dofum ober auf bem Schud hanbeln, b. b. in ber Stabt, auf bem Marfte Gaundreien verüben. Im gleichen Gegenfage ju bem Ausbrud: ben Soud abhalten, b. b. auf ben Martien erscheinen, um die Belegenheit ju Saunereien mahrzunehmen, verhalt fich die Rebensart: bie Strabe halten, ober furzweg Strabehalten, b. h. auf ben Lanbftragen reifen, um bie Belegenbeit zu Diebstählen auf berselben mahrzunehmen.

im Rieberbeutschen; boch hat Richen im "hamburger Ibioticon", S. 293, Strahlschore als pobelhaftes Scheltwort. Als Ibiotismus in ber Unterpfalz kommt (Bibra's "Journal von und für Deutschland", 1787, Nr. 9, S. 216) Strähl, Ramm, und ftrählen, kammen, vor, welches wol von Striegel (niederbeutsch Strägel) ober ftriegeln abzuleiten ift.

<sup>1)</sup> Rechof (air), in berfelben Etymologie wie πλατεία und platea, ift bie Erweiterung des Raums zwischen hausern zur Straße, und baher besonders eine breite Straße und bei den Morgenlandern der breite Blat außers halb der Stadt, wo Gericht und Markt abgehalten wurde.

<sup>2)</sup> Schud — von pri, Blural prij (sehewokim), vom gleichlautens ben Berbum schud, laufen, ftromen, nachlaufen — bezeichnet eigentlich am bestimmtesten die Strase in der Stadt (vgl. Sprichwörter Sal., K. 7, B. 8), ist jeduch in der Gaunersprache vorzugsweise in die Bebeutung von Markt, Biehmarkt, Krammarkt übergegangen, wie z. B. Schudgänger, der Marktz dieb; den Schud abhalten, den Markt besuchen, um Gaunergeschäfte zu machen. Das Bort 777 (derech) ist der allgemeine Ausdruck Beg auch in metaphorischer Bebeutung; Haliche bagegen ist der Schleichweg, Diebsweg.

<sup>3)</sup> Auch ber Schranfer, ber bie an ober nahe bei ber Lanbstrage belegenen Dorfer, Sofe, Muhlen u. f. w. heimsucht, handelt auf ber Strabe. Das Umsherziehen, namentilch hauffren auf bem Lanbe, wird Mebinegehen, auf ber Mebine gehen (geien) gemannt, wovon Mebinegeier, ber Landshauftrer.

fehrer 1) find bagegen Strafenrauber, welche Fuhrwerfe und Bersonen auf ber Landstraße anfallen und berauben.

Das Stradehandeln ist im Grunde nur die modernistrte Wegelagerei. Die Raubritter des Mittelalters, welche vom Sattel oder Stegreif lebten, hatten an den schlechten Wegen, die kaum etwas anderes waren als unordentliche gewundene Fußsteige oder Reitsteige, und bei den schlechten unbeholsenen Karren, welche langsam und schwerfällig aus den schmalen und niedrigen Stadtthoren auf den holperigen Wegen einherfuhren, allerdings eine leichtere Arbeit, sich ganzer Waarenzüge zu bemächtigen und das bewassnete Geleite niederzuwersen oder in die Flucht zu schlagen. Die schlechten Wege in Deutschland haben dem Straßenraub sehr lange Vorschub geleistet, und erklären auch die vielen Postberaubungen, welche noch die tief in das jezige Jahrhundert hinein so verwegen wie häusig unternommen wurden. Die sehr späte und wol

<sup>1)</sup> Bgl. oben beim Schranten bas analog zusammengefette Schrenbe: feger (bei Bleitehandeln und Challe handeln, Rap. 45). Großes Auffeben hat bie, freilich nur in Beitungen ermabnte, bislang unerhörte Berwegenheit einer Rauberbande gemacht, welche im November 1856 burch Auf: gieben ber Saltfignale einen von Rom fommenben Gifenbahngug gum Steben gebracht und ausgeplundert haben foll; boch scheint die Geschichte wol nur eine Beitungeente gewesen zu fein. Roch andere ichanbliche Berfuche find fcon gemacht worben burch Auflegen von Balten und Steinen auf bie Gifen: bahnzüge, ohne daß bisjest ein vollständiges Gelingen ber babei gehegten Abfichten erreicht worben ware. Jebenfalls mabnen bie bisher gemachten Erfahrungen bringenb bagu, bie Gifenbahnftreden nicht ferner allein ber ungureis chenden Auflicht ber Bahnwarter ju überlaffen, fondern auch einer ftrengen polis zeilichen Ueberwachung zu unterftellen. Am 28. Febr. 1854, abende 6 1/2 Uhr, wurde auf ben Abendzug ber Lubect : Buchen . Samburger Gifenbahn bei bem lauenburgischen Orte Friedricheruhe geschoffen. Eine Rugel fuhr burch beibe Fenfterfcheiben eines Coupes bindurch, jum Glud ohne jemand ju verlegen. Der Thater fonnte nicht ermittelt werben. Bereinzelte Raubanfalle auf Boften fommen noch beute vor. Go murbe g. B. am 24. Jan. 1857, abenbe 9 Uhr, bie von Berona nach Tirol abgehende Mallepoft bei Barona von 14 bewaffneten Raubern angefallen und um 40,000 Gulben beraubt. Die Rauber murben jeboch mit bem Raube bald von ber trefflichen öfterreichischen Genebarmeric entbedt und angehalten. Bgl. " Defterreichifches Gentralblatt", 1857, Rr. 383, **6**. 13.

erst von der Rapoleonischen Zeit her zu datirende Herkellung von wirklichen Kunststraßen, welche mit Chaussees und Posthäusern, sowie mit Gensdarmeriestationen besetzt und gesichert sind, hat auch behendere Gesährte und eine beschleunigtere Bewegung derselben hervorgebracht, sodaß auch die Gaunerkunst ein Uebriges thun mußte, um gleichen Schritt mit diesen Vervollsommnungen zu halten. An Stelle der frühern stationären Wegelagerei ist das Stradehandeln eine ambulante Praxis geworden, deren rührige Bewegung ganz außerordentlich ist und auch außerordentliche Wachssamseit nöthig macht.

Bur raschen Bewegung und zum behendern Transport der von den Fahrzeugen auf der Landstraße gestohlenen Gegenstände dienen den Stradehaltern die Agolen, Michsegolen 1), von deren Ursprung schon oben 2) die Rede gewesen ist. Es sind ges wöhnliche leichte Stuhls, Leiters oder Korbwagen 3) mit einem zum Riederschlagen eingerichteten Leinenplan; nach Art der Frachtswagen, mit einem oder zwei nicht auffällig gezeichneten Pferden, welche von der Genossenschaft auf gemeinschaftliche Kosten untershalten werden. Der Blan wird bald aufs, bald niedergeschlagen, je nachdem die Chawrusse sich sehen lassen zu dürsen oder versbergen zu müssen glaubt. Die Agolen haben meistens einen

<sup>2)</sup> Bgl. S. 87, Rote 1.

<sup>3)</sup> Renerbings fommen auch hunbesuhrwerte auf, welche ihrer Behenbigsteit wegen ein sehr gefährliches Transportmittel find, unter die geschloffenen Chausseebäume durchfahren, und fich schlecht nachspuren laffen. Sie verdienen sehr genaue Ausmerksamteit der Sicherheitsbeamten.

Rorb, verftedten Behalter ober boppelten Boben jum Berbergen bes nothigen Schrantzenges.

An ben Safenfais, Badhofen, Speichern und Birthobaufern erfährt die Chawruffe burch ihre Baldower, welche Baaren auf ben Latichen geladen find. Jedes Mitglied ber Chawruffe fennt die Stauregeln trot bem besten Aubrmann, und weiß baber. welche Baaren in ber Latiche oben, hinten und an die Seiten gelaben werben muffen. Ebenfo weiß fie bie Richtung und nachfte Station, wo ber Fuhrmann übernachtet. Sehr haufig fahrt aber bie Chamruffe auf bas Gerathewohl in ber Dunfelbeit bie Landftrage entlang, und erfieht fich bas weiterfahrenbe ober abgespannte Fuhrwerf und die Gelegenheit, wie ihm beizutommen ift. Bewegt fich der Frachtwagen auf ber Landstraße, und scheint Zeit und Gelegenheit gunftig, namentlich bas Better fchlecht, fo fahrt bie Agole rafch vorbei und läßt an einem verftecten Orte, in einem Graben, Bufd ober hinter einem Steinhaufen, unter einer Brude, einen ober zwei Chawern gurud, fahrt beifeite auf einen Bintplat, während nun einer ber vorher abgesetten Chamern hinter bem Frachtwagen ober an ber Seite auffleigt, auf bie Bole hopft (wovon er ben Ramen Golehopfer hat), ben Blan gerschneibet 1) und so leise wie möglich Baden und Riften auf ben Weg fallen laßt, worauf er felbft vom Bagen fteigt, mit feinem Chamer bie herabgeworfenen Sachen beiseite fcbleppt, und ber mit ber Maole auf bem Biatef wartenben Chawruffe einen Bint gibt, welche nun heranfahrt und die Sachen aufladen hilft, worauf alle auf einem Rebenweg bavonfahren.

Gewöhnlich halt der Frachtfuhrmann die abgerundete, trocene und ebene Mitte der Chaussee, und geht auch meistens neben dem Sattelpferde, an der linken Seite, einher. Die Chawrusse fahrt baher gewöhnlich an der rechten Seite des Frachtwagens vorbei,

<sup>1)</sup> D. i. die Gole (eigentlich die Michfe) fchachtet, wovon der Name Goleschächter. Der Ausbruck feten wird nur vom Aufschneiden der Paden, Waarenballen und Kiften gebraucht. So wird auch hier das Meffer besonders der Kaut genannt. Die übrigen Benennungen des Meffers vgl. Rap. 87, Note 2.

und überzeugt sich durch einen Schlag mit der Beitsche, oder auf sonstige Weise, durch lustiges Rusen und Jauchzen, ob ein Hund in oder bei dem Wagen sich besindet. In lesterm Falle wird eine Strecke voraus auch wol der Peiger (vgl. Kap. 38) für den Hund ausgeworsen. Das dunkle, regnichte Wetter, das Klappern und Rasseln des schwerfälligen Frachtwagens, namentlich auf gepstasterten Dämmen oder neu oder schlecht gebesserten Chaussen, erleichtert das Golehopsen und Goleschächten ganz bedeutend, nament, lich in solchen Gegenden, wo der Weg durch ein coupirtes oder waldiges Terrain läuft.

In folden Gegenden, und befondere noch, wo wenig Runftftragen find, beschränft fich bas Golehopsen und Goleichachten nicht allein auf die Latschen, sondern erftredt fich auch auf alle Reisewagen. Im Dunkeln wiffen die Golehopfer bei maldigen und schlechten Begestellen geschickt binten auf die Pachbreter und Roffer zu fpringen, und die lettern entweder gang abzuschneiben oder boch aufzubrechen, und den Inhalt auf die Chauffee ihren nachfolgenden Genoffen auguwerfen. An Boftwagen werben biefe, im porigen Jahrhunderte fehr viel und verwegen versuchten Diebstähle jest weniger verübt, weil die hinter den Wagen angebrachten Magazine gewöhnlich burch Blechfutterung und fartes Stangen = und Schliefwerf gut gefichert find, mas bei anderm Reifefuhrmert, selbst bei ben Extraposten und Beichaisen, teinesweas immer ber Kall ift. Defto häufiger fommen jedoch biese Diebftable bei Privatfuhrwert vor, namentlich bei Equipagen von Gutsbefitern, sobald fie von ben immer boch burch ben lebhaften Berfehr gefchüttern Chauffeen auf Die Seitenwege abfahren.

Auch die vor den Wirthshäusern haltenden Latschen sind vorzugsweise dem Goleschächten ausgesetzt. Der Fuhrmann hat meistens einen eigenen Hund, den er des Nachts unter den Frachtwagen andindet, oder auch in den Frachtwagen selbst placirt. Sehr oft, muß aber auch der unter den Frachtwagen gedundene Hund des Wirths den Wachtbienst verrichten. Die Latsche wird gewöhnlich dicht vor die Fenster der zur ebenen Erde besindlichen Gaststude, deren Schalter offen bleiben, und in welcher der Fuhr-

mann mit andern Gaften auf ber Streu liegt, aufgefahren und von einem in das Fenfter geftellten Lichte, ober anch von einer Bagenlaterne erleuchtet. Erbliden bie Bolefchachter im Boruberfahren folche Sicherheitsmaßregeln, fo laffen fie in einiger Ent= fernung einen Chawer absteigen und im Wirthshause Quartier nehmen, bamit er bie Sinberniffe wegranmen fann, zu benen übrigens die schlechte, und immer nur von einer Seite fallende Beleuchtung feineswegs absolut gebort. Meiftens befchrantt fich biefe Beihulfe auf bas Begern bes hundes. Sehr oft findet aber ber Chawer bagu noch Gelegenheit, als Torforuder gegen ben Ruhrmann ober beffen Schlaffamerabichaft ju agiren, ober gegen den Wirth eine Bleite ober Challe ju handeln. Ift ein Bachter im Dorfe, fo hat ein anderer Chawer biefen zu beobachten und ju meiftern, mahrend die handelnden Chawern die Latiche ichachten, welches oft mit ungemeinem Uebermuth und mit foftbarem Ertrage geschieht. Für ben Fall ber Ueberraschung wird wol noch bie Sausthure zugebunden ober bas Schluffelloch burch einen Pflod verftopft, bamit ber gewöhnlich auch im jugeschloffenen Schloffe innen ftedengebliebene Sausschluffel nicht gebrebt werben fann, und die Chawruffe Beit findet, mit ihrem Daffematten bavonzugeben.

Die gehörige Bewachung der abgespannten Frachtwagen ers fordert durchaus einen eigenen Wächter, welcher die Nacht hinsdurch bei dem Wagen zu bleiben hat. Auf Hunde ist fein voller Berlaß, selbst auch wenn man sie gegen das Beigern durch einen Maulford sichert, oder sie in einen dichten Lattens oder Drahtsäsig unter oder in den Wagen einsperrt. Bei lebhastem Versehr auf der Landstraße schlägt der wache Hund jedesmal an, wenn ein Wagen, Reiter oder Fußgänger vorübersommt, und macht den Fuhrmann sicher, daß er nicht bei jedem Geräusch aussteht und nachsieht. Die Goleschächter versuchen auch durch wiederholtes Hins und Hersahren, ob ein Hund überhaupt da, ob er wach und ob er eingesperrt, angebunden und mit einem Maulstorbe versehen ist, und nehmen danach ihre Maßregeln, wie schon beim Schränken angegeben ist. Die Dorswächter, wozu verkehrte

Sparfamteit meistens alte, stumpfe, oft halb blobsinnige Hirtenstnechte wählt, welche ohnehin auch von ihrer Tagearbeit ermübet sind, werden überaus leicht gemeistert 1), wie das auch schon beim Schränken erwähnt ist.

Auch während bes Kahrens ber Latichen ift auf ben Landftragen tein Berlag auf die Sunde, fobalb fie amischen ben Bferben ober neben dem Fuhrmann einherlaufen. Um beften ift es noch, ben burch einen Maulforb gegen bas Beigern geschütten hund hinter bem Frachtwagen anzubinden. Biele Sauderer haben beshalb auf ben hinter bem Reisewagen in ben Badforben ftebenben Roffern einen Blat fur ihre fleinen machen Spithunbe eingerichtet, bie aber fur ben Dienft, ben fie leiften, auch manches Läftige für ben Reisenden haben burch ihr beständiges Gefläffe und Beichmuzen ber Roffer und Reisesade. Der befte Schut gegen Die Golehopfer ift ber, daß ber Fuhrmann, bem eine werthvolle Fracht anvertraut ift, einen Fuhrknecht hinter bem Wagen einhergeben läßt, und ebenfo des Rachts einen eigenen ruftigen und auverlässigen Bachter bei feinem Bagen aufftellt. Bei Reisewagen schütt bie Anbringung ber Roffer unter bem Bebientenfit am beften. 2) 3ft ein folcher Sit nicht vorhanden, fo muffen bie

<sup>1)</sup> Somit fommt benn auch jest noch vor, daß so ein Bachter sein horn — wie das ja unter anderm dem Afrom Mey von der Riederlandischen Banbe einmal so vollsommen gelang — an einen Gauner abtritt, der damit in der Rahe bes Birthshauses blaft und den Fuhrmann sicher macht, während vielleicht noch ein Genosse den Bachter mit Zutrinken und Erzählen meistert und die übrigen die Latsche bessachern. Fälle der Art sind auch noch ganz neuerlich bekannt geworden.

<sup>2)</sup> An ben Bostwagen befinden sich die hinten angebrachten Magazine während der Fahrt ohne alle Aufsicht. Der Conducteur, der lettere führen soll, sest sich immer neben den Bostillon oder in das Cabriolet, oder gar, wie das auf gewisen Boststrecken regelmäßig vorkommt, ohne Umstände in den Wagen zu den Bassagieren, mit seiner brennenden, mephitische Dünste verbreistenden Pfeise. Warum wird der Conducteur nicht hinter den Bostwagen placirt, wie das bei Eisenbahnwagen und Omnibus eingeführt ist? Gewis würden dadurch die wenn auch jest nur noch selten vorsommenden Bostdiebs

Koffer 1) unter dem Kutschersitz angebracht werden, wenn nicht im Wagen selbst unter den Sipen, oder in einem mit dem Wagen verbundenen, nur von innen zugänglichen, mit Blech gefutterten Magazin hinter dem Wagenkasten. It die Anbringung der Kosser auf dem Packbrete hinter dem Wagen nicht zu vermeiden, so sind mit spisen Zinken versehene eiserne Gliederstangen, welche über den Kosser gelegt und mit einer schließbaren Duerstange besestigt werden, ein sicheres Mittel, dem Golehopser das Ausspringen und Aussehen unmöglich zu machen, weil das Stoßen des Wagens dem Golehopser keinen sessen Gerwundungen ausseht, ohne daß er seinen Zweck erreicht. 2)

Bum Goleschachten find noch bie Diebftahle zu rechnen, welche auf ben Gifenbahnen mahrend ber Fahrt in ben Gepadwagen an

ftable noch mehr beschränft werben. Ueber bie Sicherheitsmaßregeln gegen Bostrauber sagt Fallenberg, a. a. D., I, 172—184, viel Bortreffliches und Bebergigenswerthes. Bgl. hirt, "Der Diebstahl", S. 88—103.

<sup>1)</sup> Es ift hier nur von hölzernen Koffern bie Rebe. Leberne Koffer laffen fich schwer an ben Wagen befestigen, und find immer leicht abs ober aufzuschneiben. Am besten find für die Unterbringung von lebernen Koffern und Relfesaden hölzerne Magazine, welche an bem Bagen gut befestigt und änßerslich gestächert sind.

<sup>2)</sup> Unter allen Umftanben erfcheint es bebenflich, unterwege Reifenben bie Bitte um Aufnahme gur Ditfahrt auf bem Bode neben bem Ruticher gu gewahren. Bei oftentirter Bulflofigfeit mache man jebenfalls lieber Angeige im Die Gefchichte ber Boft : und Reifemagenberan: nachften Orte ober Baufe. bungen lehrt nur zu einbringlich, bag bie Aufnahme folcher angeblicher Gulf: lofer ober fogenannter blinder Baffagiere nichts weiter mar, ale ein Bertuff, ber gur Forberung eines rauberifchen Ueberfalls burch eine nabe lauernbe Banbe gemacht murbe. Befonbere wimmelt bie frangofische und englische Gauner: geschichte von Beispielen hulflofer Frauenzimmer auf ber ganbftrage, welche fich fpater ale vertleibete Rauber auswiefen. Roch gang neuerlich brachten bie Beitungen einen folchen Fall aus ber Rabe von Paris, in welchem ber Befiger eines Cabriolete bie aus Mitleib von ihm aufgenommene Dame alebalb ale Rauber erfannte, burch liftiges Rieberwerfen feines Schnupftuche jum Abfteigen bewog, und fobann eiligft bavon floh. Bum minbeften fann ein fogenannter blinder Baffagier ben Ruticher meiftern, bag er ben Golehopfer hinten auf bem Wagen nicht bemerkt.

ľ

Reiseeffecten vorkommen. Diese Diebereien, welche namentlich im Jahre 1854 auf der Sächsisch Schlesischen, auf der Main-Besers und der Riederschlesisch Markischen Eisenbahn einige Zeit als spstematisches Gewerbe betrieben, jedoch endlich entdeckt wurden, sind zwiesach strafbar, da sie wol nur von Beamten dieser öffentlichen Beförderungsanstalten selbst verübt werden können, deren Aussicht und Schut der Reisende sich mit seinem Bermögen anvertraut. Die erwähnten wahren gewerbsmäßigen Gaunereien sind denn auch besonders scharf gestraft worden.

Die Schwierigkeit, welche die ftrenge Bewachung ber Bepaciraume auf ben Gifenbahnhöfen und bie geschwinde Bewegung ber Bahnzuge ben Golehopfern bereitet, hat nun aber auch neuerbinge jur verwegenen Beraubung ber Fahrzeuge auf ben Streden von ben Bahnhöfen bis jum Gafthofe ober Brivathaufe Anlas gegeben. Die Bahnhofe liegen meiftens außerhalb ber Borftabte. ja oft noch weit über biefelben hinaus. Die angestellten und vereibigten Bepadtrager geben allerdinge eine Barantie fur bie richtige Ablieferung bes Bepads. Auch die Birthe, welche eigene Omnibus zwischen den Bahnhöfen und ihren Gafthöfen unter Schut eines Conducteurs und Sausfnechts fahren laffen, fichern burch biefe ihre Leute ben Reisenden und fein Bepad. Fur ben Reisenden, der jedoch eilig von einem Dampfichiff ober Bahnhof jum andern ober in ein Brivathaus will, und baju fich ber nachften besten Drofchte am fremden Orte bedient, ift allerdings icon Gefahr für fein Bepad vorhanden, wenn er es burch einen anbern als burch einen Gepadtrager in die Drofchte felbft abliefern läßt, ober wol gar bem nachften ihm unbefannten Bummler übergibt, ber fich hervordrangt, fich auch wol jum Rutscher, einem alten Rameraben, fest, und gelegentlich auf bem langen ober abfichtlich verlangerten Wege jum Absteigequartier mit einem Baden Nur eine fehr genaue polizeiliche Controle ber Drofchfenführer und Dienftleute auf ben Safenfais, Berrons und beren Rahe, und bie Burudhaltung aller Mußigganger unb verbachtigen Bummler tann ben Reisenben gegen biefe Golehopfer

fichern, welche in neuerer Zeit ihr Wefen in höchft verwegener Beife zu treiben angefangen haben. 1)

Aehnliche freche Diebstähle an Postgut find in neuerer Zeit auch auf ben Streden amifchen ben Bofthaufern und Bahnhofen und amischen ben einzelnen Bofftationen vorgekommen. manbte Gauner haben ben Moment mahrgenommen, in welchem bie Boftmagenverschluffe noch offen ftanben und von nachläffigen Beamten ohne Aufficht gelaffen waren, wie bas befonders auch noch auf ben 3wischenftationen ber Kall ift, auf welchen bie Berschluffe geöffnet werben. Jebesmal find jeboch in folchem Falle Rachläffigfeiten ber Beamten, feltener Mangel in ben postalischen Einrichtungen felbft, nachgewiesen worden, welche bei ber jegigen Bortrefflichkeit bes beutschen Boftwesens taum noch hier und ba au finden find, und schwerlich noch irgendwie jene gewerbemäßige Beraubung burch bie Trararumganger ber frubern Beit moglich machen burften, von benen Falkenberg, a. a. D., I, 88-94, eine ausführliche Darftellung gibt, und unter welchen ber 1814 jur Untersuchung gezogene Rarl Grandiffon ober Grosjean einer ber größten Kornphaen war.2) Doch burfte ber Pofterpedient a. D.

<sup>1)</sup> Im Dampsichiffshafen und auf bem Eisenbahnhofe in Lübed führen eigene Bolizeibeamte bie Aufsicht auch über bie Reihenfolge ber Droschsen, welche stets notirt wirb. Außer ben Gepäckträgern wird nur bestelltes Privatzbienspersonal zum Tragen von Reiseesfecten zugelassen, und durchaus nicht das Ausstehe eines Unbekannten ober Unbestellten zum Rutscher auf den Bock gesbuldet. Noch niemals ist bei dieser Einrichtung itgendein Berlust oder Diebssahl auf der ziemlich langen Strecke zur Stadt ruchtbar geworden, wie doch solche anderer Orten nicht selten vorkommen, wo auch durch öffentliche Plazkate, vor Taschebieben gewarnt" wird.

<sup>2)</sup> Die Trararumgänger (bloge Bortimitation bes Bofthornklanges) reiften gewöhnlich als Raufleute ober Sanblungsreisenbe unter falschen Ramen mit der Boft, um in den Posthäusern, auf den Stationen, durch Maftenen, Ennevotennemachen oder Schränken u. bgl. werthvolle Poststücke zu erbeuten. Grosjean war lange Beit als Trararumgänger in Frankreich und Deutschsland gereist, und hatte sehr bedeutende Summen gestohlen, die in heibelberg eine Untersuchung gegen ihn erdfinet und er selbst in Berlin zur haft gebracht wurde, wo er in der Stadtvogtei in der Nacht vom 20.—21. Mai 1814 sich an seinem Schnupftuche erheufte, ehe er noch eigentlich felbst verhört war.

Basserlein, welcher am 2. Aug. 1858 burch sein verwegenes Auftreten als höherer Postbeamter ben niedern Bostbeamten auf der Riederschlesisch Märkischen Eisenbahn so zu imponiren wußte, daß sie ihm zur angeblichen Revision bedeutende Bostcontanten übergaben, schwerlich zu den Trararumgängern zu zählen sein, sondern muß als frecher Betrüger gelten, welcher durch seine verwegene Aumaßung und Ausbentung höherer Beamtenstellung den mehr an unbedingten Gehorsam gegen die Uniform als an eigenes Nachsbenken und Ausblid gewohnten Subalternen zu imponiren verstand, und ein vereinzeltes Berbrechen beging, das weniger wegen der Größe des Betrags als wegen seiner culturhistorischen Bedeutssamseit und wegen seiner raschen und behenden Entdedung durch die eifrige berliner Bolizei merkwürdig erscheint.

#### l) Das Jedionen.

Neunundsechzigstes Rapitel.

# a) Etymologische Erklärung.

Jedioner 1), specififch jubifch=beutscher, aber fehr fruh in bie beutsche Gaunersprache übergegangener Ausbruck, welchen schon

Pfifter, ber die Untersuchung in heibelberg führte, hat den sehr interessanten Fall im zweiten Theile seiner merkwärdigen Criminalrechtsfälle dargestellt. Auch ist der Proces besonders gedruckt unter dem Titel: "Karl Grandisson oder Grosjean, der berüchtigte Postwagendied und Betrüger. Eine criminalistische Rovelle" (heibelberg 1816). Bor dem Titel besindet sich ein schlecht lithographirtes Porträt des Grandisson.

<sup>1)</sup> Bon ni (joda), wissen, kennen, erkennen, merken, erfahren, benken, vermuthen, sich um etwas fummern; euphemistisch: ein Beib erkennen (besichlasen), einsehen, wissen machen, wissen lassen, anzeigen, bestellen, sich zu erkennen geben u. f. w. Davon Jedia und Jediass, bie Kenntnis, Wissenschaft. Deo, Daass, Kenntnis, Wissenschaft. Wobe oder Maube sein, bekennen. Wobia sein und Modich sein, kund machen, bekennen, bekannt machen, wahrsagen. Jedioner (were), ber Wahrsager. Bgl. Callenberg, "Jüdischen Borterbuch", S. 185; Selig, "Jüdischen Deutsches Wörterbuch", S. 185;

ber Bocabular des Liber Vagatorum in ber contrabirten Form, "Joner", Spieler 1), aufführt, ift, im weiteften Sinne, bem fpatern Rochemer ober Cheffen gleich, und bedeutet ben gewerblich ausgebilbeten Gauner überhaupt, im Gegenfat von Wittscher, Richtgauner 2), in engerer Bedeutung jeboch befonbers ben Bauner, welcher unter bem offenen Schein ber Biffenschaft ober Runft feine Betrugereien ausubt. Aber auch biefer Begriff beschränfte fich schon zu Anfang bes 16. Jahrhunderts auf bie specifische Wahrsagerei und schwarze Kunft, welche nach Kap. 7 bes Liber Vagatorum besonbers von ben Bagierern ober Farn Schulern (ein beftimmter gannersprachlicher Ausbrud fehlt), fowie von ben Stabulern und von benen, die "in ber Dumfen ober vbern Songen gangen", als Hochstapplern 3) gelegentlich geubt wurde, mahrend bie Quadfalberei und Schatgraberei und bie bamit verbundenen Betrugereien ben ambulanten Felingern (Tiriafsfremern) 4) und bas Jonen befonders ben eigentlichen Spielern (ben fpatern Freischuppern, Sabberern und Ruwiostoffen) gufiel. Doch find biefe Unterscheidungen nicht fest burchgreifent,

terbuch", S. 191; Prager, "Jubifch Deutschee Borterbuch", S. 64; Bollbebing, "Jubifch Deutsches Borterbuch", S. 41; Ipig Feitel Stern, "Medr. Seph.", S. 133. Bgl. auch ben erften Theil, S. 6 u. 7.

<sup>1)</sup> Das "Baseler Rathsmandat" hat nach ben brei Sanbschriften Rnebel's, Ebener's und Brudner's das Wort Innen, welches Hoffmann, "Beimarisches Jahrbuch", IV, 76, mit Recht als Schreibsehler aufleht und mit Junen verbeffert. Bei bem Abbruck der Brudner'schen Handschrift, Thl. 1, S. 181, ift Zeile 20 u. 21 ber Schreibsehler Innen unverandert beibehalten worden.

<sup>2)</sup> Insofern wurde die Ableitung des Wortes Gauner von Sonen und die Schreibung Jauner gerechtfertigt fein, wenn nicht die zutreffendere Ableitung von Aegytiani und Zigauner historisch nachgewiesen ware. Bulcanius, a. a. D., gibt S. 108 ben Ausbruck Jonen geradezu mit fallere. Bgl. ben ersten Abeil, S. 5 fg.

<sup>3)</sup> Bgl. Rap. 2, 20 u. 21 bes Liber Vagatorum, wo auch befonders in Rap. 2 bie treffende Definition ber Stabuler gegeben ift: "benen ber Bettelftab erwarmt ift in ben Grifflingen" (Fingern).

<sup>4)</sup> Bgl. bie Notabilien bes Liber Vagatorum. Felinger (von feil) Rramer; vgl. oben Rap. 60, u. Rochlim, Rap. 75.

sondern schwanken im Sprachgebrauch der verschiedenen Zeiten. So hatte sich der jest fast ganz außer Sprachgebrauch gekommene Ausdruck Felinger im 17. u. 18. Jahrhundert wesentlich für den ganzen Begriff und Ausdruck des Jedioners im weitesten Sinne substituirt, nachdem die äußere Erscheinung der sahrenden Schüler, Stappler u. s. wor der Bigilanz der Polizei noch rascher verschwinden mußte, als der, seiner scheinbaren Unschädlichskeit oder Rüslichkeit wegen weniger controlirte, ja sogar häusig begünstigte Hausschadel.

Der Liber Vagatorum spricht noch in Kap. 23 über die Beranerinnen, welchen Ausdruck die älteste "Rotwelsche Grammatif" von Rud. Deff, im Kapitelinder, Bl. 4b, D. 3, als "gestausst Judin, Wahrsagerin" übersett, aber sowenig wie der Liber Vagatorum in den Bocabular aufgenommen hat. Der Ausdruck ist eine augenscheinlich gesuchte Verstummelung 1) des im "Baseler Rathsmandat" vorkommenden, in der Ebener'schen und Brückner's

<sup>1)</sup> Freilich ungeschickt genug bem beutschen Bahrfagen mit bem lateinis fchen Ausbruck verus nachgebilbet, gleichsam verum digere, ebenso falfch, wie wenn man in ber Gaunersprache fagt: Emmes bibbern, mahrfagen, fur bie Bahrheit fagen. Das völlig ohne Kenntnig und Kritif ber Gaunersprache geschriebene Borterbuch bes v. Train enthalt unter "Bahrfager" ohne Umftanbe bie beiben Ausbrude Beraner und Rafchperer (von ar [kasaw], Bemanbem lugen, heucheln, trugen, jum Rachtheil ber Bahrheit burchftechen, ngl. oben Raffpern, Rap. 27) nebeneinander, alfo bort: bie Bahrheit fagen, hier: bie Luge fagen. Riemale ift ber Ausbrud taffpern für mahrfagen in ber Gaunersprache üblich gemefen. Schaffer, S. 126, gebraucht ben Ausbruck in gang anberer Begiehung bei bem Chriftophelogebet, in ber Bebeutung betrugen. Roch treffenber bebt fich ber Gegenfat S. 99 hervor, wo Schaffer ben Fentel Cafpar ale "Betrug (Cafpar) mit Bexerei (Fenfel)" barftellt und erlautert. Bahricheinlich ift bei v. Train ber Rafchs perer aus ber Bermechfelung mit pie (koschaph) entftanben, welches beten, Bauberformeln fprechen, murmeln, gleich bem papuaxevechat bebeutet, wovon bas jubifch = beutiche Rifchun, Bauberei, Rifchunmacher ober Defafchen, Bauberer, Defaschen sein und bekafchphenen, bezaubern, beberen. Das Bort Bermerin ift vom beutschen mar abguleiten. Darinn ift auch noch beute im Binggau bie Ausschwäßerin befonders von Liebesverhaltniffen. Bermaren, vermeren, ift: burch Reben, Blaubern, befannt machen, verfunden (vgl. Schmeller, a. a. D., II, 607).

schen Handschrift in gleicher Schreibung enthaltenen, in ber Knebel'schen Handschrift ganz sehlenden Ausbrucks Bermerin. Das Mandat (und nach seinem Borgange der Liber Vagatorum und die "Rotwelsche Grammatif") erklärt Bermerin als "besunder allermeist Frowen, die sprechent, sp stent getoffet Juden und sient Christen worden und sagent den Lüten ob ir Batter oder Mutter in der Helle sient oder nit". 1) Der Ausdruck Beranerin ist jesdoch niemals später für Wahrsagerei gedraucht worden, obgleich alle spätern Auslagen der "Rotwelschen Grammatif", Moscherosch und viele andere Nachtreter der "Rotwelschen Grammatif" ihn ausgenommen haben.

Roch ist bemerkenswerth, daß die zigeunerischen Ausbrücke durker ober durgeaf, wahrsagen, durgepaskro, Wahrsager, und durgepaskri, Wahrsagerei<sup>2</sup>) — obschon gerade die Wahrsagerei, bessonders die Chiromantie, die Hauptvermittelung war, durch welche die Zigeuner des 15. Jahrhunderts sich den Eingang in alle social spolitische Schichten zu verschaffen wußten — in keiner Weise von der deutschen Gaunersprache ausgenommen oder auch nur nachsgeahmt worden sind. So bleibt denn in etymologischer Hinsicht nur der einzige specifisch jüdisch-deutsche Ausdruck Jedionen 3) für den Begriff des Wahrsagens übrig, welcher denn nun gelegentlich

<sup>1)</sup> Rach dieser Erklärung ift die Bahrsagerei der Beranerinnen auch nur sehr beschränkt. Die Ganner des 15. Jahrhunderts verstanden auch die volksbefannte, eigenthümliche, jüdische Lehre von der holle (and), auszubeuten, in welche der Lebende Blicke thun und wo er sogar Gespräche mit den Berzdammten führen konnte, wie die letzte interessante Maase bei Bagenseil, "Jüdischeutsche Belehrung", S. 332, das Zwiegespräch des königlichen Lautenschlägers mit seinem frühern Kunstgenossen (Chawer) in der hölle enthält. Bgl. Eisenmenger, a. a. D., II, Kap. 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Bott, "Die Zigeuner", II, 317; Bifchoff, a. a. D., G. 103, unb "Bentrag jur Rotwelfchen Grammatif", S. 34.

<sup>3)</sup> Doch eriftiren noch bie ebenfalls jubifch beutschen Ausbrude pop, Kauffem, ber Wahrfager, und pop, Keffem, Plural prop, kffomim, bas Wahrfagen, bas Orakel. Bemerkenswerth ift, baß ber bem hebraischen Stammworte pop (kassam) anklebenbe Begriff bes Tabels, ber Berächtlichefeit, bes Verbotenen und bes Verlogenen auch in biesen Terminologien beisbehalten ift.

von Hochstapplern, Medinegeiern, Paschfusenern u. f. w. (wie von den frühern Felingern) betrieben wird, wenn sie den Schuck abshalten oder Strade halten.

## Siebzigftes Rapitel.

# β) Das Wahrsagen.

Der ichon im fernften Alterthum erfennbare, ju einer Menge von Mitteln und Formen ber verschiedenften Art greifende Sang bes Menschen, zufunftige Dinge vorherzusehen und bagu eine vorjugeweise Begabung ju erlangen, welche besonders ben mit ber Gottheit naher in Berbindung ftehenden Prieftern und Briefterinnen zugeschrieben wurde, ift auch schon im altesten beutschen Beibenthume fichtbar, wo nicht nur bie Alrunen'1) aus bem Blute ber geopferten Gefangenen, sonbern auch die Familienvater aus bem Loodwerfen, Bogelflug, Pferdewiehern, Begegnen von Thieren u. f. w. weiffagten. Reben biefem Gottercultus bilbete fich jeboch. wie Grimm, a. a. D., S. 579, treffend bemerft, ausnahms= meise, nicht als Gegensat, die Zauberei aus, welche höhere gebeime Rrafte schablich wirken laßt. Die Zauberei wurde im germanischen Beibenthum vorzugeweise ben Frauen zugeschrieben, welche fich jusammenthaten und in größern Bersammlungen ihr Befen trieben. Das Chriftenthum bilbete biese vorgefundene. burchaus beibnische Erscheinung weiter aus, und gab manche Buthaten bagu. 2) Allmählich brangte fich die bem beutschen Seiden-

<sup>1)</sup> Bgl. Jafob Grimm, "Deutsche Mythologie", S. 224 fg.

<sup>2)</sup> Merkwürdig ist "Lex Salic.", Tit. 67, wo zuerst von Zusammens fünsten ber heren und vom Kochen im herenkessel die Rede ist (1) und wo (III) die stria, quae hominom comoderit, 200 solidi büßen soll. Georgisch, C. J. G. A., S. 126 u. 127. Grimm beweist a. a. D., S. 587 fg., daß bis auf die jüngste Zeit in dem ganzen herenwesen noch ein offenbarer Zussammenhang mit den Opfern, Bolksversammlungen und der Geisterwelt der alten Deutschen zu erkennen ist.

thum fremde Idee des Teufels ein, woraus zunächst seit dem 13. Jahrhundert die Regerverfolgungen und dann die buhlerischen Bündnisse zwischen dem Teufel und jeder einzelnen Here entstanden. 1)

Diefe vom roheften Aberglauben bes Mittelalters geschaffene und getragene Ansicht von den Teufelsbundniffen war der Anlag ju ben scheußlichen Berenverfolgungen, bie erft gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts völlig aufgehört haben. Sie war aber auch bie blutige hemmenbe Schranke gegen bie Ausbildung vieler Wiffenschaften, bei benen man, wenn auch ihre Consequenzen vielfach auf unwichtige, lavische, ja schmuzige und gottlofe Dinge hinausliefen, boch in ber geiftigen Operation felbft vielfach großen Scharffinn, raftlofen Fleiß und tiefe Gelehrfamteit bewundern, aber babei auch bedauern muß, bag fo viel geiftige Arbeit als gang nuplos verloren ging, anftatt - was bei gehöriger Befchützung, Förberung und Lauterung zu erwarten ftanb - fich zur beutlichen Wiffenschaft abgeflart und gebeihliche Früchte getragen ju haben. So haben fast alle unsere heutigen physifalischen und chemischen Biffenschaften, oft fogar ichon im feruften Beitalter, eine oft reiche und viel verheißende Rindheit gehabt, in welcher fie aber, von bem giftigen Miasma bes Aberglaubens umbuftert, langsam babinftarben, ober boch in einem elenden fiechen Buftande hinvegetirten, wo fie aus bem hellen leben flüchten mußten, und in ben Rlöftern und Gelehrtenftuben ein anachoretisches Afpl gefunden hatten. In biefen Afplen und auf jenen frankelnden Grundlagen entftand bas Beer jener speciellen Scheinwiffenschaften, beren Begrunder und Junger bas Unverftanbene noch

<sup>1)</sup> Bgl. Grimm, a. a. D., S. 599. Doch scheint, nach Kanon 24 bes Anchr. Concils, die Idee der Tenselsbündnisse schon viel früher ausgesommen zu sein. Der Kanon 24 lautet: Ol καταμαντευόμενοι και ταις συνηθείαις των χρόνων έξακολουθούντες ή ειςάγοντές τινας είς τους ξαυτών οίκους έπι ανευρέσει φαρμακειών ή και καθάρσει, υπό τον κανόνα πιπτέτωσαν τής πενταετίας κατά τους βαθμούς ώρισμένους, τρία έτη υποπτώσεως και δύο έτη εύχης χωρίς προςφοράς. Das χρόνων mit der alten varianten Marginallesart έθνων ist jedoch wol nur dann richtig zu verstehen, wenn man es sür αιώνων oder geradezu sür δαιμόνων nimmt.

unverständlicher machten durch weitläusige Bearbeitung in mystischen verworrenen Formen, um bemselben menschlichen Geiste Gesnüge zu leisten, der ebenso wol schon vom grauen Alterthum her, in unbefangener Anschauung göttlicher und natürlicher Offenbarung, nach höherer Erforschung strebte, wie er heutzutage der kahlen Empirie der Naturwissenschaften, meist ohne wahres sittliches und religiöses Streben, verfallen ist.

Daraus wird aber auch flar, daß, ungeachtet die zum Bestruge ausgebeutete Wahrsagerei und Zauberei niemals gewerbslich, sondern höchstens nur gelegentlich von dem Gaunerthum betrieben wurde, dennoch so viele Gauner unter dem Schein der Zauberei den schmählichen Herentod sterben mußten. Ein kurzer Blid auf die Ausbildung des deutschen Zauberwesens macht dies noch deutlicher. Nicht allein die deutscheheidnischen und christlichen Ansichten waren die Grundlage zu dieser Ausbildung. Ein sehr wesentlicher, schon vor dem Eingang des Christenthums auf beutschem Boden erschienener und mit geheimem starten Nachdruck wirkender Factor ist wesentlich übersehen oder mindestens nicht in seiner vollen Bedeutsamkeit hervorgehoben worden: die jüdische mystische Tradition, die Kabbala. 1) Die Kabbala hat

<sup>1)</sup> קבלה, Tradition, geheime Lehre, von לבף (kobal), ober אבל (kibel), er hat empfangen, angenommen; wovon bas jubifch beutsche 120 (kablan) und 3mp (mekubol), ber Kabbalift. Die Grundlage ber Rabbala ift ber Sepher Bezirah (כְּמֶר רְצִירְדָה), welcher, trop ber vielen Chalbaismen, fogar bem Abraham jugefchrieben wirb. Spater legte ber megen feiner tiefen fabba: liftischen Beisheit als Bunberthater gepriefene Rabbi Schimon Ben Jochai mit feinem Sohne Gliafar ben Grund ju jener bochft mertwurdigen fabbali: ftifchen Anslegung ber funf Bucher Mofes, bem Buche Cobar (יוֹדֵהר, bie Lauterung). Bu bemerfen ift übrigens, bag bas Bort Rabale ober Cabale jur Bezeichnung von Ranteschmiebereien eine burchans anbere und zwar eine fpeciell hiftorifche Ableitung bat. Der Ausbrud Cabal ift ans ben Anfangsbuchftaben ber fünf englischen Minifter Glifford, Arlington, Budingham, Albe len und Lautenbale unter Rarl II. († 1685) jufammengefest. Rach bem Sturge Clavenbon's fab fich bas Bolf ben Bebrudungen biefes verhaften "Cabalminifteriums" ausgefest, und erfant ben funftlichen Ramen Cabal gur Bezeichnung ber Intriguen und Ranfe biefes Minifteriums. Bgl. Dittmar, , Gefchichte", Bb. 4, Thl. 1, S. 805.

ihren ersten Ursprung wol nur mit einer linguistischen Spielerei begonnen. Schon in den altesten Zeiten hatten die jüdischen Geslehrten eine eigene Chiffresprache und ganz besondere Arten von Alphabeten. Aber auch die 22 Buchstaben des gewöhnlichen hesbrässchen Alphabets wurden auf mancherlei Weise durcheinander, verseht, z. B. im Ath Basch, bei welchem der erste und letzte, der zweite und einundzwanzigste, der britte und zwanzigste füreinander gebraucht werden:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל

also & für n und n für &; serner = für w und w für =; = für b und b für = u. s. w. 1) Aehnlich wird bas Al Bam gebilbet, in welchem ber erste Buchstabe gleich dem zwölften, der zweite gleich bem dreizehnten, der dritte gleich dem vierzehnten, und umgekehrt ber vierzehnte gleich dem britten u. s. w. geseht wird, also:

אבגר הוז חטיכ למנסעפצקרטת

Ebenso wird das Ath Bach des Rabbi Chija 2) aus gepaarten Buchstaben gebildet, je nachdem das Aggregat ihres Jahlenswerths 10, 100 oder 1000 anzeigt; oder es wird aus den Ansfangs oder Endbuchstaben einer Wortgruppe ein bestimmtes Wort gebildet 3), oder auch aus einem oder mehreren Wörtern, nach der Summe des Jahlenwerths der einzelnen Buchstaben ein anderes oder mehrere Wörter, deren Buchstaben in der Summe den gleichen Jahlenwerth haben u. s. w. Diese wunderlichen

<sup>1)</sup> So ift 3. B. nur burch bie Rabbala, speciell burch bas Ath Basch, bie Stelle im Jeremias, Kap. 25, B. 26, erklärlich: בַּיבֶּילְי וְשַׁנִּי וְשְׁנִי וְשְׁנְיִי וְשְׁנִי וְשְׁנְיוֹי בְּיוֹי וְשְׁנִי וְשְׁנִי וְשְׁנִי בְּיִי וְשְׁנִי בְּיִי וְשְׁנְיוֹי וְיִי וְשְׁנְיוֹי שְׁנְיוֹי בְּיוֹי בְּיוֹי שְׁנְיִי בְּשְׁנְי בְּיִי בְּיִי בְּיוֹי בְּיִי וְשְׁיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּייִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּייי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּייי בְּיי ב

<sup>2)</sup> Bgl. בנין שלמה "Sal. Ephr. Blogg." (Hannover 1881), S. 10 u. 11.

<sup>3)</sup> Bie z. B. bas Bort rom (emet), Emmeff, bie Bahrheit, aus ben Enbbuchstaben ber brei erften Worter ber Genefis (vgl. S. 72, Rote 1).

Spielereien find, ganz abgesehen von ihrer mystischen Ausbeutung, für die Gaunerlinguistik sehr wichtig; benn nicht nur in der jüdisschen, sondern sogar auch in der deutschen Gaunersprache finden sich ähnliche Aranspositionen, welche durchaus als analoge kabbaslistische Formationen erscheinen. Im Abschnitt von der Gaunersprache wird näher darauf eingegangen werden.

1

Schon bei einer nur oberflächlichen Renntniß von bem Bau ber hebraischen Sprache begreift man, wie ungemein fügig bieselbe für solche linguistische Spielereien ift, und welche reiche Refultate bie mit ber gangen Gewalt üppiger orientalischer Phantafie vereinigte scharffinnige Forschung ber Rabbaliften erbringen mußte. Die Rabbala war bas geheimfte Studium judifcher Gelehrter, und wurde nur ben jubifchen Jungern mitgetheilt, welche fie immer mehr als traditionelle Myftif cultivirten, und in ihren geiftreichften und scharffinnigsten Forschungen ebenso viele erhabene wie auch fleinliche, ja nicht selten schmuzige und verworfene Anschaus ungen jum Borichein brachten. Bahrend bie fummerliche beutiche Gelehrsamkeit bes Mittelalters mit rober Berachtung auf bas fich ihr gang abichließende geheime Fortleben ber judifchen Gelehrfamfeit herabblidte, wurde boch mit ber auffommenden humaniftischen bes 15. Jahrhunderts mindeftens bie bebraifche Sprache' einiger Aufmertfamteit gewürdigt, obgleich ihr tieferes wiffenschaftliches Studium, und namentlich bie wunderbare Rabbala, specifisches Eigenthum ber Juden verblieb, oder nur hochft wenigen driftlichen Gelehrten theilweise, nie aber ganglich, flar ober überschaulich faslich gemacht wurde. Aus biesen verworrenen Aphorismen, ju benen nun eine Menge Buthaten aus ben griechischen, romischen und andern Alterthumern hingutamen, bilbete fich, in hochmuthiger felbfttrugerischer Beise, mit unverftanbenen und unverftandlichen Formen, die geiftlose, platte und verworrene driftliche Zaubermyftif aus, welche bie flechfte und ekelfte Stelle in der Geschichte ber fonft überall ernft, tief und mahr forschenden beutschen Gelehrsamfeit ift. Selbst bie ungeheuersten Bilber, selbst bie abgeschmadteften Barabeln, Allegorien und Symbole ber jubiichen fabbaliftischen Muftif haben Sinn und Bedeutung, fo gesucht

und gezwungen biefe auch fehr oft erscheint. Die driftliche Baubermuftif war und blieb aber eine ungeheuere Berblendung und Bermirrung, fodaß taum ein einziger gefunder flarer Bedante aus ihr herausgezogen werben fann. Die gange Renge beutscher Bauberbucher, und bie aus biefen entsprungene, ungeheuere, finnverwirrende Literatur ift baher völlig unverständlich. einzelnen Formen und Charafteren erfennt man hier und ba bie fabbaliftifche Form und Eigenheit, aber ohne Beziehung, ohne Busammenhang zu und mit einem Gangen. Gerabe in biefen einzelnen, unverftandenen und verftummelten tabbaliftischen Aphorismen liegt ber Beweis, wie tief bas Beheimniß ber Kabbala von den judischen Gelehrten bewahrt, und wie wenig die Kabbala außer ihnen gefannt und verftanden wurde. 1) . Jene fummerlichen Broden fonnten aber fo wenig ber driftlichen Baubermyftit Salt und Confiftenz, wie bem Gaunerthum eine überall bestimmte Belegenheit geben, fich barin festzuseten und bie ungeheuere Schmache gewerblich auszubenten. Selbst die von den Indiern, Arabern und Chaldern cultivirte, und als fertige Wiffenschaft besonders burch die Zigeuner reprasentirte und ausgebeutete Chiromantie verfiel fo fehr ber verworrenen beutschen Baubermpftif und ihrer breitgelehrten Behandlung, daß fie, obicon fie fogar als befonbere Wiffenschaft auf beutschen Universitäten noch ju Anfang bes vorigen Jahrhunderte gelehrt und in Lehrbuchern, wie g. B. von Chriftian Schalig 2) (1724) als "vom Aberglauben, Banitaten und Teufcheren gereinigte Biffenschaft", ober noch fpater (1769) von C. A. Beufchel 3) mit ber Physiognomie, Retopostopie u. f. w.

<sup>1)</sup> So fehr auch ber "Schem hamphorasch, regis Salamonis" mit chriftlich zaubermpftischen Buthaten versetzt ift, so entschieden nerrath er boch seinen Ursprung aus ber Kabbala und ift baher, minbestens in vielen einzelnen Formen, faßlicher und erklärlicher als jedes andere im 16. Jahrhundert und später zum Borschein gekommene Zauberbuch.

<sup>2) &</sup>quot;Die Bom Aberglauben, Vanitaeten und Teufcheren gereinigte Chiromantia und Physiognomia Christian Schalipene, L. L. A. A. Cultori" (Brantfurt und Leipzig 1729).

<sup>8) &</sup>quot;Abhandlung ber Phyfiognomie, Metopoffopie und Chiromantie" (Leipzig 1769).

.. als Gewißheit ber Weiffagungen" bargeftellt wurde, vom scharfen Blid bes Gaunerthums boch immer als nichtig und unbrauchbar erfannt und misachtet blieb, gelegentlich aber, wie gur Luft, und jur verbienten Buchtigung blobfinnigen Aberglaubens. in verschiedenster Beise ausgebeutet murbe. Biel spater als bas Gaunerthum begriff bie gelehrte Forschung die Richtigkeit ber gangen Zauberlehre, und gerabe bie ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts fich breitmachende rationelle Belehrung und Bearbeitung, wie bas angeführte Werf von Schalit eine folche unternahm. machte fich felbft noch lacherlicher als ben Aberglauben, von welchem fie die Lehre "reinigen" wollte. 1) Merkwurdig und nicht ohne Beziehung ift der Umftand, daß, sobald die unversepte Rabbala und ber auf ihr beruhenbe jubifche Mofticismus in Deutschland befannt und flar wurde, bie driftlichen Zauberbucher in bet Geltung zu finten ?), die Berenprocesse abzunehmen, und an Stelle ber scheußlichen Judenverfolgungen jene milben, wenn auch ungelenken orthodoren Proselytenmachereien aufzufommen begannen, welche lettere wenigstens bas eine gute Beugniß haben, bag man bas Judenthum und feine Sprache und Literatur einer genquern Aufmertfamfeit und Literatur ju wurdigen fich bequemte.

Bon diesem Standpunkte aus wird die bereits ausgesprochene Ansicht deutlicher, daß die Gaunerprocesse vom 15. bis 17. Jahr-hundert saft ganzlich in die Herenprocesse auf- und untergegangen sind, tropdem die Zaubermpftif zuerst bei dem Gaunerthum außer Credit gekommen ist. Somit wird man sich bei genauerm

<sup>1)</sup> Selbst ba, wo man ber Arbeit Rachbenken und Scharffinn nicht absprechen kann, erscheint bie Gelehrsamkeit, um bes faben und unwürbigen Gegenstandes willen, geradezu ekel. Das ift besonders mit den lateinischen Herametern der Fall, welche nach ihren bestimmten Eintheilungen und Berssetzungen ben Schlüffel zu allen beliebigen Prophezeiungen geben, und welche der müßig gelehrte Fleiß aus alten lateinischen Dichtern zusammengesucht hat. Man findet diese Herameter bei Beuschel, a. a. D., S. 396 fg.

<sup>2)</sup> So hat gerade bas in Deutschland zuerft 1684 zu Sulzbach gebruckte Buch Sohar bes Rabbi Schimon Ben Jochai burch seine offene Erscheinung bei weitem mehr zur Aufklarung beigetragen, als solche verhindert.

Aufblid auf die Menge Herenprocesse, Gespenstergeschichten und Zauberbücher klarer, und begreift die vielen abgeschmackten seierslichen und geheimnisvollen Plattheiten, zu welchen das Gaunersthum, wie zum Spott und aus Ironie, sowol gegen den blodsstanigen Aberglauben des Bolks, als auch gegen den lächerlichen Abschluß der geheimen Zaubergelehrsamkeit sich herbeiließ. So darf man sich denn auch nicht wundern, wie äußerst wenige platte und elend kümmerliche Reste aus Dr. Hartlied's (Leibarztes des Herzogs Albrecht von Baiern) "Buch aller verboten Kunst ungelaubens und zauberei" (1455) — vgl. Grimm, "Mythologie", Anhang zviii — und aus der "Goetie" des Arztes Georg Pictor von Villingen (geb. 1500), welcher alle Gattungen der "Ceremonialmagie" auszählt 1), übriggeblieben sind, welche sich aus dem gelehrten mystischen Rimbus heraus endlich in das platte Kartenspiel und in den dicken Kasseesas gestüchtet haben!

Eine Aufzählung aller biefer trivialen und finnlosen Dogmen und Kunststude, bie man bei Hartlieb, Bictor, Schalit, Beuschel und unzähligen andern altern und neuern Schriftstellern sindet, kann nicht die Aufgabe sein. 2) Je platter die ganze Beise ift, besto mehr gefällt sich aber auch der moderne Spott in der unablässigen verschiedenartigsten Darlegung und Ausbreitung des ver-

<sup>1)</sup> Einen furzen Auszug findet man in Scheible's "Klofter", Bb. 3, Abth. 2, S. 615 fg. In forft's "Damonomagie" und "Zauberbibliothet" ift viel Material zerstreut, jedoch fehr untlar und mit wenig Geift behandelt.

<sup>2)</sup> Bgl. auch bie sehr interessante und reichhaltige Sammlung bei Grimm, "Deutsche Mythologie", S. 639 fg., und besonders im Anhange, S. xxix fg., cxxvi fg. u. Cl.1 fg. Unter der wüsten Masse solcher Zauberschriften zeichnet sich das in niederdeutscher Sprache geschriebene, in recht eigenthümlicher Frische, wenn auch im Geiste der damaligen Zeit besangenen Beise gehaltene Bersaus: "De Panurgia lamiarum, sagarum, strigum ac Venesicarum totiusque cohortis Magicae Cacodaemoniae libri tres. Dat ps: Nödige vnd nütte vnderrichtinge I van der Töverschen geschwinden list vnd geschicklicheit quadt tho donde. II Bnde, dat Töverse eine düvelsche Sünde sp, de wedder alle teyn Gebade Gades strydet. III Bnde, wo eine Christlise Duvericheit mit sodanen Fienden Minschlises geslechtes ummerghan schole, durch M. Samuelem Meigerium, Passoren tho Nordtorp in Holstein" (Hamburg 1587). Es bessindet sich auf der lübecker Stadtbibliothes.

berblichen Unfinns burch bie Maffe alberner und abgefchmadter, in immer neuen Auflagen von buchhandlerischer Speculation gum Borfchein gebrachter Traumbucher, Bunftirbucher, Bahrfagebucher u. bgl. Je breiter aber fich ber frivole Spott macht, besto mehr blidt boch auch ber Damon hinter ihm hervor. Denn eben unfere nivellirende Zeit ift es auch gerade, welche ber Rhabbomantie und bem Tifchruden eine Aufmertfamfeit und Anhanglichfeit bewiesen hat, por ber man erschreden muß. So ift es benn nicht au verwundern, wenn der aufmerkfame Blid der Bolizei in den gahlreichen Berfteden, in welchen befonders alte Rupplerinnen und abgefette Luftbirnen bie robe Unwiffenheit, ben perennirenben Aberglauben und die tolle Genuffucht ausbeuten 1), noch immer Die schmählichsten Betrügereien aufbedt, burch welche schon vielfach ber vollftanbige fittliche und burgerliche Ruin und ber Weg in bas Armenhaus, Buchthaus und Irrenhaus angebahnt, und haufiger Selbstmord herbeigeführt murbe. Wo ift ein Polizeibe= girf in Deutschland, ber g. B. infolge ber fcanblichen Prophes zeiung vom Weltuntergang am 13. Juni 1857 nicht minbeftens ein bem burgerlichen ober geiftigen Ruin verfallenes Opfer aufaumeisen hatte ?

Rie ist das Jedionen zur specifischen Gaunerkunst geworden. Das Gaunerthum selbst war niemals eine mystische, sondern imsmer eine durchaus rationelle Kunft. Die rohe Unwissenheit und Habgier des Bolks drängte sich aber zu oft und arg, wie im Bedürfniß zum Betruge, hervor, als daß die Gelegenheit zur Ausbeutung vom Gaunerthum hätte verschmäht werden können. So wird denn auch das specifische Jedionen niemals eine sörmsliche Gaunerkunst werden, aber doch unablässig seine Opfer suchen und sinden, sobald nicht wahre Ausklärung im Bolke herbeigeführt, die geheime Wahrsagerei überall scharf überwacht und bestraft,

<sup>1)</sup> Ein trauriges, aber schlagenbes Rriterium bafür ift bie Thatfache, baß solche Bahrsagerinnen ihren Erben oft unerwartete Ersparniffe aus ben Trisbuten bes Aberglaubens hinterlaffen, obichon fie felbft in ihrer verftecten Beshaglichfeit keineswegs fich Lebensgenuffe zu versagen pflegten.

Ape: Ballemant, Baunerthum. II.

vor allem aber nicht länger geduldet wird, daß auf Jahrmärkten und Bolkssesten öffentlich, wenn auch in scheinbar unverfänglicher Form und Weise, die elende Kunst gehandhabt wird, für welche der große Hause immer noch Glauben und Geld genug hat, welche aber auch für den Spott zu ernst ist, da um ihretwillen schon Millionen auf der Folter und dem Scheiterhausen die schrecklichssen Qualen erlitten haben.

#### Einundsiebzigftes Rapitel.

#### y) Das Relefen.

Die Spielkarten, beren starker Gebrauch und Misbrauch zu Glückspielen und Wetten man schon im 14. Jahrhundert aus den mannichsachsten zu Regensburg, Augsburg, Angers, Avignon, Bergamo u. a. erlassenen Berboten ) erkennt, wurden von den Zigeunern sogleich bei ihrem ersten Auftreten zum Wahrsagen gesbraucht, und dadurch wurde auch das Gaunerthum gelegentlich zum Wahrsagen mit Karten angeleitet, soweit es sich überhaupt zur Wahrsagerei herbeiließ. Bemerkenswerth ist, daß bessenungeachtet die specielle technische Bezeichnung der einzelnen Karten — zigeunerisch Pelcki oder Polski ) — sowol in der Zigeunersprache ), als auch in der specissischen beutschen Gaunersprache sehlt, mindestens nicht im gängigen Sprachgebrauch ist, und nur die jüdischeutschen Bezeichnungen von der Gaunersprache recipirt sind. Auch besschänken sich diese Bezeichnungen ursprünglich nur auf die deuts

<sup>1)</sup> Bgl. Sullmann, "Stabtewefen", IV, 257 fg. ; Guftav Rlemm, "All-gemeine Culturgefchichte", IX, 193.

<sup>2)</sup> Bgl. Bott, a. a. D., S. 861; Bifchoff, ", Bigeunerifches Borterbuch", S. 60.

<sup>3)</sup> Sogar ber zigeunerische Ausbrud kollaf für fpielen scheint aus bem Inbifch : Deutschen aufgenommen zu fein. Bgl. Bischoff, a.a. D., S. 85 und bie folgende Rote.

schen Karten. 1) Die französischen Karten sind erst viel später zum Kartenlegen gebraucht worden, und erst, nachdem sie die deutsichen Karten und meisten beutschen Spiele verdrängt, und seitdem die moderne Industrie und flache Lustigmacherei eine Menge willfürlicher und spaßhafter Methoden im Kartenlegen zum Vorschein gebracht hatte.

So verschiebenartig nun auch ber lächerliche Hokuspokus ift, ben auch noch die heutigen Kartenleger ber alten Schule anwensten, so ift doch die Bedeutung der Karten noch immer ziemlich durchgreifend dieselbe alte geblieben. Die Grundlage bilden die vier Farben. Danach bedeutet:

Grun: Betrübniß, Krantheit und Berbruß, besonders mit - Geiftlichen, was besonders bei bem grunen Daus ber Fall ift.

Roth: Liebe, Berlobnif , Hochzeit. Das rothe Daus ift besonders gludbringenb.

Eder: Glud, gute Freunde, gutes Aussommen, Geschenke. Besonders bedeutet bas Ederbaus Geschenke; Die Behn baares Geld, welches man besommen soll.

Schellen: Falschheit, Betrug, Misgunft. Schellendaus und Behn bedeuten zu erwartende Briefe.

Reben vieser Grundbebeutung der Farben gelten die Könige für hohe Gönner, die Oberbuben für weniger einflußreiche Berssonen und Gönner, die Unterbuben für gewöhnliche Herren ohne besondere Bedeutung. Die Zehnen sind in allen Farben Weiber, die Neunen Witwen, die Sieben junge Mädchen. Die Achten und Sechsen haben keine besondere Bedeutung. Die Sechsen werden sogar beim Kartenlegen nicht gebraucht, sondern beiseite gelegt. 2)

Die Manipulation besteht im Mischen und breimaligen Absheben zu brei Haufen. Dann wird beim Aufschlagen ber zusams

<sup>1)</sup> Die Karte ift Relef, Plural Relofim, von nhp, eigentlich Bas pier, Bergament. Relefen, mit ber Karte fpielen, allgemeiner Ausbruck, aber auch bas Wahrfagen aus Karten. Bgl. bas Weitere Kap. 76.

<sup>2)</sup> Bgl. ben angeführten G. A. Beufchel, G. 384 fg.

mengelegten Karten stillschweigends von Sieben bis zum Daus gezählt. Die beim Aufschlagen zutreffenden Blätter werden nach der Reihenfolge, ohne Unterschied der Farbe, nebeneinander hinsgelegt, und die übrig gebliebenen Karten immer auss neue durchsgezählt und ausgeschiagen, bis alle zweiunddreißig Karten aussliegen, worauf nun der Anhalt zur Beantwortung der gestellten Fragen gegeben ist.

Um dieses Grundthema dreht sich eine Menge willfürlicher Bariationen bis nahe zur völligen Unkenntlichkeit der Grundlage. Der Anhalt an die alte positive Geltung und Bedeutung der einzelnen Farben und Karten hat noch die ganze Kartenwahrsagerei aus dem Ruin der zaubermystischen Wissenschaften gerettet, aber damit auch einen wesentlichen Theil der Zaubermystis selbst aufzrecht erhalten, und somit dem Aberglauben und Betruge das Feld offen gelassen, auf welchem die Habgier und Thorheit noch immer arg ausgebeutet wird. Aber nicht nur der sittliche und bürzgerliche Ruin der Betrogenen ist das Beslagenswerthe 1) bei dem schmählichen Gewerbe: wer in die Verstede und Geheimnisse jener Priesterinnen des Aberglaubens näher eingedrungen ist, dem kann die Wahrnehmung nicht entgangen sein, daß der positive Anhalt, den jene in der sesselt auf die Individualität der Karten sen, eine so unheimliche Gewalt auf die Individualität der Karten

<sup>1)</sup> Bei weitem weniger ist der Berlust an hab und Gut, als die Sterung des gemüthlichen und geistigen Lebens dabei in Anrechnung zu bringen,
welche die viel häusigere und schlimmere Folge der unseligen Propheterei ist.
So wurde noch Ende August 1858 eine Kartenlegerin vom Bolizeiamt in
Lübeck gestraft, welche (für Geld) einem jungen Mädchen aus der Nachbarschaft (welches hier conditionirte und Braut eines wackern jungen Mannes
war) prophezeit hatte, sie werde fort und auf Reisen gehen müssen, worüber
das lebensfrische bestagenswerthe Geschöpf in Tieffun gerieth. Wag es die
unwillfürliche historische Erinnerung oder die eitle hossung von der Zufunst
sein: immer liegt etwas Damonisches in der Wahrsagerei, das unheimlich saßt
und verderblich wirst, weshalb man denn auch die Wahrsagerei nicht einmal
im geselligen Scherz treiben, und weshalb man auch die jährlich neu über das
Bolf strömende Flut von Wahrsagere, Traum- und Punstirdüchern strenge
überwachen und einschränsen sollte.

legerinnen selbst ausübt, daß diese nach und nach ihre Orakel für das Resultat mystischer Offenbarung und für positive Gewißbeit halten, und dadurch fast durchgehends in eine wunderliche geistige Zersahrenheit gerathen, welche sich durch die ausställigsten Kundgedungen im bürgerlichen Leben verräth, und vielsach mit Irrsinn oder Selbstmord der Kartenlegerin endet. 1) Die meistens leichthin angesehenen und daher vernachlässigten Untersuchungen gegen solche Kartenlegerinnen geben merkwürdige Bilder und Beweise von jener eigenthümlichen geistigen Zersahrenheit, deren Erkennung zu den interessantesten, aber auch trübsten Ersahrungen auf dem Gebiete polizeilicher Thätigkeit gehört.

# Sweiundfiebzigftes Rapitel.

## δ) Das Schocher-majim.

Der weit durch das Bolk verbreitete Drang nach positiven Grundlagen in der Wahrsagerei griff, bei dem festen Abschluß der Geheimen Zauberwissenschaften und Künste, schon früh und vielsfach zu den gewöhnlichsten und trivialsten Dingen, und sanctionirte namentlich die so nahe gegebenen Gegenstände des täglichen Hausgebrauchs als Mittel zur Erforschung der Zukunft. Die schon erwähnte "Goetie" Georg Bictor's gibt treffende Belege dafür.

<sup>1)</sup> Bu auffällig ift bie Beobachtung, welche bei naherer Aufmerkfamkeit sich vielleicht auch noch anderweitig bestätigen wird, daß ich bei den vielen von mir vorgenommenen Leichenbesichtigungen und Explorationen der Berhältenisse weiblicher Selbstmorber noch kein Frauenzimmer über funfzig Jahre aus den unterften Bollsschichten gefunden habe, welche nicht Kartenschlägerin, und beren mindestens letzte Lebenszeit nicht von zwar meistens bürgerlich tadelfreier, doch entschieden auffälliger Führung gewesen ist. Auch war der Tod, meistens Bassertob, fast immer von höchst eigenthümlichen mystischen Borbereitungen begleitet. Entsprechende Erscheinungen bieten sich auch noch bei den Duacksalbern und Wundärzten dar, von denen Kap. 75 noch weiter geredet werden wird.

Bon ben vielen speciellen Runften ber Goetie machte fich befonbers noch die Caromantie 1) geltend, bei welcher geschmolzenes Bache in faltes Baffer gegoffen und aus ben burch bie rafche Erfaltung gebilbeten Figuren bie verschiedenartigfte Deutung gegeben wurde. 2) Bahrend bie gange Runft, nur mit Beranberung des Bachses in Blei, sich noch lange vollständig erhalten bat 3), und fogar auch jest noch bas Bachs bei gewiffen Brophezeiungen, 3. B. bei ber Bestimmung ber Lebensbauer, als Material gu brennenben Lichterchen verwandt, und mindeftens in ber Reujahrsnacht auch noch jest von aberglaubischen Bersonen Blei gegoffen wird, gab ber Bufall feit ber Ginführung bes Raffees 4), ober vielmehr seitbem ber Raffee popular geworben ift, ber Langeweile und bem Betruge bas nahe liegende und einfache Mittel an bie Sand, aus ben Figuren, welche fich jufallig aus bem getrodneten Raffeefat bilben, eine bestimmte Deutung ju gieben, und auf biefer harmlofen und wohlfeilen Bafis eine neue Drafelfunft zu begrunden, welche bei bem ungemein großen und namentlich in ben untern Boltsschichten noch weit mehr als in ben bobern Ständen stattfindenden Raffeeconsum noch immer in großem Credit bei dem gemeinen Manne fieht, ungeachtet die Findung und

<sup>1)</sup> Bgl. Pictor, "Goetie", Kap. 21; "Agrippas ab Nettesheym opera" (Lepben 1570), S. 484 fg.; Scheible, "Klofter", Bb. 3, Abth. 2, S. 618.

<sup>2)</sup> Bon bem ftarfen Gebrauch und Begehr bes Bachfes nicht nur zu geweihten Kerzen, bei allen Krantheiten, Bochenbetten u. bgl. fonbern auch zu allem übrigen Sausgebrauch gibt auch schon ber Liber Vagatorum Beugnig, z. B. Rap. 13 u. 15.

<sup>3)</sup> Im russischen Bolfe hat sich bas Gießen mit Bachs noch vollständig erhalten. Besonders an den Beihnachtes und Reujahrsadenden suchen sich die Mädchen, vorzüglich auf den Dörsern, durch Bachsgießen zu vergewissern, ob

im nachsten Jahre verheirathet werben ober minbestens vorläufig einen Brantigam acquiriren. Auch schwangere Beiber erkennen in ben Bache-figuren, ob fie einen Knaben ober ein Mabchen zur Belt bringen werben.

<sup>4)</sup> Der Raffee ift erst weit nach ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland populär geworben. Im 17. Jahrhundert wurde er erst in Frankreich eingeführt, und erst zu Ende besselben Jahrhunderts in Deutschland, wo 1694 ber erste Raffee nach Leipzig kam und 1696 bas erste Raffechaus zu Rürnberg hinter dem Rathhause errichtet wurde.

Deutung der Figuren das Platteste und Geistloseste ist, was es geben kann. Es scheint beinahe, als ob die ganze trügerische Albernheit sich lediglich hinter dem Geheimniß aufrecht erhalten hat, das von keiner Wahrsagerin verrathen wird, weil der Grundsat oben ansteht, "daß die ganze Prophetengabe verloren geht, wenn sie einem andern, der nicht Kunstaspirant ist, offenbart wird"; wobei denn die meisten Wahrsagerinnen vorgeben, das Geheimniß bei Verlust der Prophetengabe beschworen zu haben.

Die platte Operation und bie Auslegung babei verdient faum eine oberflächliche Andeutung: ber Raffee 1) wird nicht filtrirt, sondern gefocht. Das Kaffeemehl muß fein gemahlen fein. Prophetin trinft aus einer gefüllten Taffe ben Raffee bis auf ben geringen Satreft ab, und gießt diesen Reft in die leere Taffe bes Drakelsuchenden, welcher breimal in die Taffe hauchen muß. Dann fdwenkt bie Bahrfagerin ben Raffee in ber Taffe umber, baß fich ber Sat möglichft weit vom Boben aus in ber Taffe verbreitet und fturgt bann bie Taffe um in bie Unterschale. Rach einiger Beit trodnet ber an ben innern Banben ber Taffe berabgelaufene Raffeefat fest. Die Taffe wird umgefehrt, und bie burch bas Abtriefen ber Feuchtigfeit angetrodneten Ueberbleibsel bilben nun allerlei Figuren, aus benen fowol die alberne Phantafie wie ber nuchterne Betrug eine Menge verschiedenartiger Figuren berausjudeuten weiß. Das gange lange Berzeichniß biefer abgefchmadten und finnlosen Figuren und Deutungen findet man bei Beufchel, a. a. D., S. 340 fg., aufgeführt. 2) Die haupteintheilung bafirt

<sup>1)</sup> In etymologischer hinficht ift zu merten: Schocher = majim, wie -ing, jubisch = beutsch eigentlich schwarzes Baffer, Raffee, auch turzweg Schocher, beutsch = beutsch = chwarzling, beibes für ungefochten (Bohne) und gefochten Raffee. Mische, prop von ven, finten, verfinten; hebraisch ber Ort, wo fich bas Baffer geseht hat; im jubisch = beutschen Sprachgebrauch ber Sah, Bobensah. Schocher Mische, ber schwarze Sah, Raffeesah. Schoscherstoll, Raffeemuhle, bei Grolman. Schochersgorbel, Raffeesfesl. Für Raffeetaffe hat Grolman Schochers ein Ausbruck, ber nur bei ihm allein vorsommt; ber gewöhnliche Ausbruck für Raffeetaffe ift Schocherfinschen ober Schwarzlingsfinchen. Bgl. Bischoff, "Choch. Loschen", S. 69.

<sup>2) 3.</sup> B. Bogel = gute Freunde; Sunde = gute Botichaften; Fuchfe =

auf offenen (glückbebeutenben) und geschlossenen (unglückbebeutenben) Wegen. Offene Wege sind die Streisen, welche, ohne zusammenzulausen, bis an den Rand der Tasse gehen; geschlossene Wege: die Streisen, welche zusammenlausen oder durch Querlinien verbunden sind. Je näher dem Rande die Fisquren stehen, desto früher tritt die Erfüllung ein; je näher jene dem Boden, desto später diese. Doch genug von der platten Kunst, welche aber doch, ihres noch immer häusigen Betriebs und ihrer leider nur allzu schlimmen Folgen wegen, ein ernstes Aussehen der Sicherheitsbehörden erfordert.

## Dreiundsiebzigftes Rapitel.

## ε) Der Erbichlüffel.

Noch eine von den Wahrsagereien, welche Bictor in seiner "Goetie", Kap. 21, anführt, die Coscinomantie (To xóoxivor, das Sieb), hat sich genau mit derselben Manipulation, doch mit etwas verändertem Naterial und modernissirtern Formeln erhalten. Bei Scheible, "Rloster", Bd. 3, Abth. 2, S. 621, sindet sich die Operation bilblich dargestellt: eine Schafschere oder Jange, welche von außen mit den Schneiden ein hölzernes Sied faßt, und mit ihrem treisförmigen sedernden Handgriff auf den Spigen zweier Finger schwedt. Der Zweck dieser Manipulation war, desstimmte Personen zu bezeichnen, um sie in Beziehung zu einer gewissen Begebenheit oder Handlung zu bringen, ganz besonders aber Diebe zu ermitteln. Dazu ließen zwei einander gegenzüberstehende Personen die runde Endseder, oder den Handgriff der Schere oder Jange, welche mit den Schneiden oder Armen

hinterlift; Bunkte = Briefe; Weintrauben = Glud und Freude; Rosen = Ehre und Glud; Tauben = Glud im Spielen; Fische = üble Rachrede, Bersleumbung; Anker = gute hoffnung; hohe Thurme = langes Leben, gludliches Alter u. f. w.

ein Sieb gefaßt hielt, auf ber Spite ber gerade gestreckten rechten Zeigesinger schweben, und sprachen bann die völlig unverständlichen seche Borter: "Dies Mies Jeschet Benedoeset, Dovvima, Enitemaus". Dadurch sollte ber Damon in das Sieb getrieben werben, und bewirken, daß, sobald der Name des Diebes genannt wurde, das Sieb, zum Zeichen ber Schuld, sich herumdrehte und mit der Schere ober Zange von den Fingern herabsiel.

Diese geiftlose Bropheterei hat fich noch heute, minbestens in Rordbeutschland, ftart in Gebrauch erhalten. Sie wird aber gerade von ben Gaunern felbft, befonders unter bem aberglaubischen Landvolke, cultivirt, um ben Berbacht ber von ihnen felbft verübten Diebftable befto ficherer auf andere ju ichieben. Die Runft besteht barin, baß man einen großen Schluffel fo in ein Buch legt, bag ber Schluffel mit ber Reithe und etwa bem britten Theil bes Rohres oben aus bem Buche herausragt. Beibe Stude, Buch und Schluffel, burfen aber nicht neu, fonbern muffen alt und ererbt fein, baber ber Rame Erbichluffel. Um bas Buch wird ftillschweigends beliebigemal ein Band gewickelt, und nun laffen zwei Personen, A. und B., auf ber Spige ber unter die Reithe gesetten rechten Zeigefinger ben Schluffel mit bem Buche schweben.' A. fagt nun, indem er ben Ramen bes erften Berbachtigen nennt : "NN. hat den Gelbbeutel (u. bgl.) geftohlen", worauf B. antwortet : "Das hat er nicht gethan." Dies wird bei jedem Berbachtigen funfzehnmal gesagt und beantwortet, bis die gange Reihe ber Berbachtigen burchgemacht ift, ober ber Schluffel von ben Fingern gleitet, wodurch ber beim Abgleiten Benannte als Schulbiger angezeigt ift. Go lappifch biefe gange Brocedur ift, so verdient fie boch, wo fie nach einem Diebstahle porgenommen wirb, genaue Beachtung ber Sicherheitsbeamten, ba, wie erwähnt, meiftens bie biebifchen Bauner felbft bie Erbichluffelpropheten ju fpielen pflegen. 1)

<sup>1)</sup> Wie alt die Metamorphose der Coscinomantie in diese Erbschluffels operation ift, habe ich nicht etmitteln können. Bahrscheinlich war wol zuerst ein Getruden = ober Zauberbuch, oder wol auch ein Gebetbuch dazu erforders

## Vierundsiebzigftes Rapitel.

# ζ) Das Sefelgraben.

In ber icharfen Beobachtung und Erfenntniß ber nichtigen Baubermyftif, fowie ber Sabgier und Leichtglaubigfeit bes Bolfe, faßte bas Baunerthum ichon frube bie thatfachlich bewiesene Möglichkeit auf, Schape ju finden, welche burch Menschenhand ober von ungefähr verborgen maren. Es bilbete bas Schatgraben als eine eigene, mit fümmerlichen und willfürlichen myftis schen Formeln staffirte Wiffenschaft aus, welche es felbst in frivoler Unerkenntnig ihrer Richtigkeit und ihres Trugs mit bem frechen Namen bes Sefelgrabens 1) bezeichnete. Der Betrug geht auf die Berleitung ber burch ben Schatgraber von bem Dasein eines Schapes überredeten und zu beffen Bebung verlocten Berfonen, welche jur gofung bes immer unter ber Bache Belial's ober eines bofen Beiftes ftehenden Schapes, oft bedeutende Summen Beldes ausammenschießen muffen, jum Opfern fur den Beift, jur Bahlung eines Honorars für Nachweisung und Bebung bes Schapes und gur Berbeischaffung nothwendiger geheimnifvoller Bauber- und Drudenbucher, besonders bes Chriftophelesgebets 2) und ber soges nannten Weimarischen Bibel von 1505 mit ben fieben Buchern

lich. Ebenso mochte wol ber Schluffel eine mpftische Allegorie sein für bas Aufschließen ber Bahrheit. Erft. vor wenig Jahren konnte ich mir in einer Untersuchung mit vieler Mühe Aufschluß von einer betagten Inculpatin versichaffen, welche bie Sache außerst ernsthaft und geheimnißvoll behandelte.

<sup>1)</sup> Bon > 1. (sewel), Mift, Koth, Dred, chaldischer im Talmub hausig gebrauchter Ausdruck, ber sehr früh in das Jüdisch. Deutsche und in die deutsche Gannersprache übergegangen ist, wie denn auch der Liber Vagatorum und die "Rotwelsche Grammatit", Kap. 25, schon der Seffer als "gemalt Sieschen" erwähnt, und im "Vocabular" die Ausdrücke Sefel, Sefeln, Sefels boß, anführt, denen die "Rotwelsche Grammatit" noch Sefelgräber als Schahzräber beifügt. Specifisch jüdisch-deutsch ist: Mesabel sein und das auch gaunersprachlich gewordene Sefeln, die Nothdurst verrichten, und Bessell, schwacher Ausdrücken. Endlich heißt im Indisse Deutschen noch Seffel ein schwacher charafterloser Mensch, Binsel.

<sup>2)</sup> Mittels ber Rufung bes beiligen Chriftoph ober bes fogenannten

Moses u. s. w. 1), zu beren Aufsuchung und Ankauf der Schatzgräber mit dem zusammengeschoffenen Gelbe fortreist, um nicht wiederzukommen. Bleibt der Schatzgräber zur Stelle, weil er das zusammengebrachte Gelb nicht eher als bei der Beschwörung selbst in die Hand bekommen kann, so geht er erst bei oder gleich nach der Beschwörung mit dem Gelbe durch, während die Beschwörungsformeln, mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zausberkreise und Amulette dabei, sindet man in Horst's "Zauberzbibliothek" und Scheible's "Kloster" in reicher Menge und Auswahl.

So platt, lafterlich und betrüglich alle biese wiberlichen Formeln sind, und so bestimmt jedesmal ber Betrug aufgebeat wurde, so ist doch die Sefelgraberei noch immer ein oft und mit Glud versuchtes Unternehmen des Gaunerthums. Gerade die aufflärenden, fast täglich neu zum Borschein kommenden Entedungen auf dem Gebiete der Chemie und Naturwissenschaften 2), welche dem gemeinen Manne unbekannt bleiben, geben dem Be-

Christophelesgebets wird ber heilige Christoph "als guter Geist und Schatzhüter" beschworen, dem Beschwörer 99,000 Dukaten zu bringen. Man sindet bas frommelnbe schändliche Gebet mit allen Formeln und dem dreisachen Zauberkreis vallständig bei Scheible, "Kloster", Bb. 3, Abth. 1, S. 343 fg., abgedruckt. Bgl. dazu Schaffer, "Abriß", S. 126 fg.

<sup>1)</sup> Bgl. Schäffer, a. a. D., S. 125, Note, wo von einer aus 30—40 Personen bestehenben Gaunergesellschaft die Rebe ist, welche mit dem Suchen der Weimarischen Bibel und Faust's höllenzwang so bedeutende Geschäfte machte, daß sie in einem kurzen Zeitraum gegen 200 Bauern im Schwarze walbe seden auf einmal um 50 bis 300 Gulben betrog, indem sie ihnen vorsspiegelte, daß der heilige Christoph ihnen 500,000 Gulben herbeitragen musse.

<sup>2)</sup> Denn nicht allein mehr die als Engel, Geister, Teufel, Zauberer und heren vermummten Gauner geben die citirte Erscheinung ab: seit dem Fortsschreiten der Wissenschaft, aber auch seit der praktischen Ersahrung, daß manscher citirte Geist von beherzter Hand durchgeprügelt oder lebensgefährlich misshandelt wurde, wie solche Beispiele bei Schaffer, a. a. D., S. 102—132, genug aufgezählt werden, sind auch die optischen Täuschungen durch die magische Laterne und durch chlinderische und sonische Spiegel zur Lervordringung fatoptrischer Anamorphosen in Praxis und Flor gesommen.

truge immer reichere Mittel und Gelegenheit an die Hand, den Aberglauben und die Unwissenheit des gemeinen Mannes auf die schmählichste Weise auszudeuten. So ist denn die Schapgräberei geradezu als eine besondere Art des Betrugs auch von den meisten deutschen Strafgesetzgebungen, freilich mit verschiedenartiger Auffassung, behandelt worden. 1) Aber gerade weil die Betrogenen die gesetzliche Strafe oder mindestens den Spott bei Kundgebung des erlittenen Betrugs auch ihrerseits zu fürchten haben, wuchert die Schatzgräberei noch immer ungestraft sort, und somit erfährt der eifrig forschende und scharfblickende Polizeimann noch immer Jüge des rohesten Aberglaubens und der stumpfssinnigsten Unwissenheit, welche nachzuerzählen er beinahe Bedenken tragen muß. Sogar auch der Verkauf von Erdmännchen, Geldsmännchen 2), Alraunen u. dgl. kommt noch immer bei dem heims lichen Hausstradel vor.

Roch andere grobe Betrügereien werden mit metallischem Streussand, namentlich mit Binns, Messings und Aupserspänen zum Goldsmachen und Metallverwandeln getrieben; kuum begreislich wurde est erscheinen, wie solche Betrügereien auch in höhern Ständen vorkoms

<sup>1)</sup> Bahrend bas Preußische und Babische Gesethuch bie Schatgraberei ohne besondere Auszeichnung als gemeinen Betrug behandelt, straft bas Sächsische §. 253, bas heffen Darmftabtische §. 345, bas Beimarische §. 240, und Naffaulsche §. 389 die Schatgraberei dann als qualificirten Betrug, wenn — was fast durchgehends bei der Schatgraberei der Fall ift — Religion ober religiöse Handlungen und Gegenstande dabei misbraucht werden. Andere Gesetzgebungen, wie die Bairische §. 263, Desterreichische §. 201, Hannoverische §. 315, Bürtembergische §. 353 und Braunschweigliche §. 226 nehmen schon den qualisieirten Betrug an, wenn durch ihn eine abergläubische ober hinterlistige Berblendung zu Bege gebracht wurde.

<sup>2)</sup> Es werben bazu vorzüglich Kröten, Frosche, Eibechsen und kleine Reptilien, auch große Kafer, besonders die Gryllotalpa benutt, benen man rothes Tuch mit Schaumgold ankledt oder auch durch die haut heftet. Diese Geschmanuchen werden in kleinen phantastisch beklebten Schachteln geführt, welche dem Abergläubigen ein wenig geöffnet wird, sodaß er durch die Spalte das ungehenerliche Geschohf im Dunkel der Schachtel nicht beutlich unterscheiden kann. Nur zu oft gelingt es noch heutzutage, diese Baare für bedeutens des Geld abzusehen.

men, wenn nicht zugleich auch zu Tage läge, daß Aberglaube und Unwissenheit auch in diesen Ständen noch immer den alten Plas hartnäckig behauptet. Die Wünschelruthe hat noch gar nicht aufge-hört, ihre alte Rolle zu spielen; sie ist die Basis der modernen Rhab-domantie, über welche man das Nähere in jedem Conversationslerison nachlesen kann, und welche, wenn sie kein Glück mehr macht beim Aufsinden von Metallen, doch noch mindestens dazu dienen muß, Wasseradern zu Brunnen unter der Erde zu sinden, wie denn Beispiele genug sehr nahe liegen, daß solche Ahabdomanten in weite Ferne zum Wassersuchen verschrieben werden, und von dem Ertrage ihrer frei und öffentlich betriebenen Praxis ihren wesentlichen Lebens- unterhalt ziehen. 1)

<sup>1)</sup> Ein folcher renommirter Rhabbomant lebt in einer ber lubeder Bor: ftabte, und wird viel auf bas Land geholt, woselbft er mit tunbigem Blid in quellenreichen Gegenben, jeboch niemals ohne ben unvermeiblichen gabelformis gen 3weig (Bafferfcofling) eines Apfel: ober Pflaumenbaumes in ber Beftalt eines Y in ben Sanben, Bafferabern ju finden weiß, wofür ihm haufig 5 bis 10 Thaler gezahlt werben. Go wenig Diefer Junger ber Biffenschaft ein Gebeimnig aus feiner Runft und Manipulation macht, fo wenig Salt und Sinn lagt fich in ber mir mehr als einmal bargelegten Theorie und Mani-Der frifchgefchnittene gabelformige 3weig, nieberbeutsch pulation finben. Dweele, wirb an ben beiben Gabelgweigen gwifden bem britten und vierten Finger jeber Band gefaßt, fobag bas lange 3weigenbe nach unten hangt. Die gefcoloffenen Banbe werben auf bie Rnie gelegt, fobag bie Zweigfvite nabe über bem Erbboben ftreicht. In biefer gebudten Stellung fchreitet ber Rhabbomant langfam einher, und will oberhalb einer Bafferaber eine ftarfe Reigung ber Zweigfpipe gegen bie Bafferaber empfinben, und von einem Frofteln, Rittern. Angft und nervofen Brideln befallen werben, von welchem allen ein nichtinspirirter Laie auch nicht bie geringfte Spur empfindet. Eine weitlaufige Befchreibung ber Bunfchelruthe und ihrer Wirfungen findet man in bem reich: lich mit Rupferftichen verfebenen "Reu - auffgerichteten Beughaus ber Ratur" (Grantfurt a. M. 1714), wo im zweiten Anhange, S. 113-228, bie tollften Dinge und Begebenheiten mitgetheilt werben.

## Sünfundfiebzigftes Rapitel.

# η) Die Rochlim.

Das burch bie heimlichen Saufirer, Bafcher ober Bafch = fusener, Mebinegeier (vgl. bie Etymologie, Rap. 89) in Diefem ober jenem Kunftzweige mehr ober minder cultivirte Jedionen wird auch noch ale besondere Quadfalberei von ben Rochlim Rochel ober Rauchel 1), Plural Rochlim, ift ber umbergiehende Rrauter=, Dlitaten = und Spezereihandler, ambulanter Apothefer, Quadfalber, Bunberboctor. Schon im Mittel= alter, und gang besonders spater im 17. und 18. Jahrhundert bis tief in bas 19. Jahrhundert binein, spielten bie ambulanten Tabuletframer unter bem Ramen Felinger (vgl. Rap. 60) eine große Rolle, und trieben ben ärgften Betrug ale Quadfalber, Bauberer, Schatgraber, Beschwörer u. bgl., welchem Treiben freilich feit ber Ginführung einer beffern polizeilichen Aufficht, und besonders durch die neuerliche Einführung tuchtiger Medicinal= ordnungen, allerdings fehr bedeutender Abbruch gethan ift, wahrend noch ju Anfang Diefes Jahrhunderts Die "Staatsfelinger", von Romödianten, Seiltangern, Bauflern, Affen und Sunden begleitet, in Equipagen einherfuhren, und mit Atteftaten und Conceffionen verfeben, mitten in ben Stabten auf offenen Blagen ihre

<sup>1)</sup> Das jübisch beutsche ber (rochel), Plural recken frechlim), ift vom hebräischen ber (rogal), herumlausen, verleumben, zwischentragen, ausfundschaften, abzuleiten und bedeutet zunächst den Berleumber. Zwischenträger, Rlätscher, und davon, weil die Tabuletkrämer in ihrer Beweglichkeit schon frühe als besondere Neuigseitskrämer und Zwischenträger auftraten und angessehen wurden, den Hauster, Tabuletkrämer, besondere Olitätenhändler. Für Mootheter ist im Jüdisch Deutschen das vom hebräischen np? (rokach), würsen, Del, Salben bereiten, abzuleitende Rauseach mit den übrigen Derivasten: Maisse ber ihr auseach, Apothetergeschäft; Rausach und Ristuach, Salsben; Rastach, Plural Rastochim, Salbenbereiter; Ristocho, Winral Ristochoss, Sural Ristochoss, wohltiechende Salben und Mertochim, Apotheterwaaren, Conssituren u. s. w. Bgl. Selig, a. a. D., S. 290 u. 294. Ueber das hausiren vgl. Rap. 89.

markifcreierische Quackfalberei betreiben burften 1), Stadt und land mit ihren schlechten und schädlichen Redicamenten überschwemmsten 2), und nicht nur mit innern und außern Mitteln, sondern auch mit spmpathetischen Curen die leichtgläubige Menge betrogen.

Mit ben scharfen Berboten ber neuern Zeit trat auch bie Rebicinalpolizei als aufflarenbe Wiffenschaft zur Befampfung bes vom Betruge mit ben verberblichften Folgen für bas phyfifche und moralische Bohl bes Burgerthums verbreiteten und ausgebeuteten schweren Uebels rafch und fraftig hervor. Doch ift biese Wiffenschaft noch zu neu, ale daß fie icon, wie noth ift, ganz popular fein konnte, um namentlich bem leicht zu betrügenben und noch immer viel und arg betrogenen gandmanne hinreichend Aufflarung und Schut zu gewähren. Die Apotheten find überall einer weisen und ftrengen Controle unterworfen. Dagegen aber fallen in bem ftete feine volle Freiheit beanspruchenden Sandel bie argften Erceffe gegen bie Medicinalpolizei vor, und besonders find es jest bie Droquiften und Materialiften, welche unter bem Banner und Schut bes Sanbels ihre Baaren und Braparate in Maffen an Saufirer abfeben, welche bamit in geheimem und offenem Sausirhandel bas alte Unheil immer wieder von neuem verbreiten. Dazu fommt noch ber außerft fühlbare Mangel einer Beterinarpharmatopoe und einer ftrengen Aufficht ber Beterinarpraxis, welche in ihrem jegigen Zustande noch immer nicht verhindert, daß Scharfrichter und Schinder mit benfelben Recepten. mit benen fie bas Bieh behandeln, auch mahre Pferbecuren mit ber ihnen zahlreich zuströmenben Menschenmenge vornehmen ton-Unglaublich groß ift bas Ansehen und die Braxis solcher nen. Scharfrichter, nicht allein als Beilfunftler, sonbern auch als Befiber geheimer sympathetischer und Zaubermittel, ju benen nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Schaffer, "Abriß" S. 84 fg.

<sup>2)</sup> Die Medicamente bestanden gewöhnlich aus: Terpentin, Theriaf, Sforspiondl, Gliebers, Lebens und Rägelensbalfam, Schwefelbalfam, Magenstropfen, grüner, schwarzer und gelber Walbsalbe, allerlei Bulvern von Minium, Blanstein und Gorcum, verschiedenen Wurzeln, Assa soetida, Rauchsterzen u. bgl.

nur ber rohe ungebilbete Haufe, sondern auch eine große Zahl aus den sogenannten gebilbeten Ständen noch immer seine Bu-flucht nimmt.

Bahrend so die Scharfrichter, Bieharzte und hirten noch immer bie ftabilen Bertreter ber Quadfalberei find, bilben bie als Dlitatenhanbler, Leichbornschneiber, Bahnarzte, Jager, Rammerjager u. bgl. umberziehenden Rochlim bie ambulante Jungerschaft. Richt nur werben überhaupt ohne alle richtige Renntniß ber von ben Leibenden bargeftellten Rrantheit, und ber Gigenschaft und Wirfung ber vom Sanbler bafur gegebenen Mittel, bie gefahrlichsten braftischen Medicamente verfauft : es werben oft fogar außerliche Mittel als innerliche gegeben. Der auf die Unwiffenheit und ben Aberglauben bes Bolte fich ftupenbe Betrug gibt auch für ichweres Belb häufig bie nichtswürdigften und efelhafteften Mittel, wie Seifenwaffer mit Sanbelholg gefarbt "jum Reinigen bes Gebluts", wie auch eben bagu Branntwein mit Blauftein ober Guyaf =, ober Frangofenholz ober Ragelein; ferner mit einem Stud Placenta uterina gefochtes Bier gur Ordnung ber Menses; Sunde - und Ratenfett, Billen und Latwergen aus ben efelhafteften Sachen 1), von benen man nur bann ben rechten Begriff befommt, wenn man ben Arzneitaften ober die Rieberlage eines Rauchel genau untersuchen läßt.

Die lediglich von den Droguisten und Materialisten, und aus alten medicinischen und Zauberbüchern — wie z. B. dem früher auf allen Jahrmarkten seilgebotenen, bei Scheible, "Kloster", Bd. 3, Abth. 2, S. 489 fg., abgedruckten Romanus Büchlein — in der Heilfunst zunächst unterrichteten Rochlim bieten aber noch dadurch eine besto gefährlichere Erscheinung dar, daß sie nach und nach in den Besitz einer Menge roher und zusammenhangloser wissensschaftlicher Formeln und Flosteln gelangen, deren Geläusigkeit

<sup>1) 3.</sup> B. brei Pillen von Brotteig mit brei lebenbigen Laufen gegen bas falte Fieber; quf geborrte hunbeercremente abgezogenes Gurgelwaffer, welche Mittel in Norbbeutschland (wie in Rugland) beim Bolte febr angesiehen Anb.

thnen bei dem gemeinen Manne ohnehin schon einen immer sich vergrößernden Ruf und Credit verschafft, ihnen selbst aber auch eine so hohe Meinung von sich einstößt, daß sie sich selbst in der That für wirkliche Heilfunstler halten und mit unvertilgbarer Zähigkeit, troß aller Bigilanz und Strafen, doch das alte versbotene Gewerbe, wie aus innerlichem Beruse, immer wieder von neuem beginnen.

Somit bieten fich benn auch häufig bei ben Rochlim biefelben psychischen Abweichungen und Sonberbarfeiten bar, welche man bei ben Kartenlegerinnen findet. In ihrem gangen Befen und Walten erscheinen bie Rochlim heutigentags als bie Hauptträger und Förberer bes, besonders auf bem ganbe, noch immer weit und tief verbreiteten Zauber= und Aberglaubens, in welchem bas stabile Dogma ber Berherung von Menschen und Bieb obenan fteht, und nach welchem Menschen und Bieh mit benfelben Mitteln, faum mit Unterschied ber Dofen, gegen Berherung behandelt Das Beheimniß ber vielen noch heute bei bem ganbmann in Unsehen und Brauch ftebenden sonderbaren, oft unerflarlich scheinenden Sausmittel und Arcana, namentlich bie feltsamften und efelften Raucherungen, welche burch ihre hundertighrige Bererbung eine gewiffe Sanction erhalten haben, beruht mefentlich auf biefem Dogma, soweit entfernt jene auch in ihrer heutigen Form und Unwendung bavon zu fein scheinen.

Auch die unselige Duacksalberei zeigt sich als eine directe verderbliche Folge des überall schädlich wirkenden Hausirhans dels. Eine unerdittlich strenge polizeiliche Controle und Bestrafung des lettern, namentlich auf dem Lande, und eine scharfe Aussicht über das Treiben der Droguisten und Materialisten, welche der bestehenden Aussicht über die Apothesen entspricht, sowie eine strenge Regelung und Beaussichtigung der Beterinars und Scharseichterpraris wird dem nichtswürdigen Betruge mit grösserm Ersolge steuern können, als die nach den meisten deutschen Medicinalordnungen lediglich den Bezirksärzten übertragene, kaum mit einigem Nachdruck, fast niemals aber mit energischer

Rachhaltigfeit, von diesen zu übende Aufsicht auf die Quadsalberei das bisjest vermocht hat.

## Sechsund ftellgigftes Rapitel.

## 3) Das Schokken oder Freischuppen.

Wenn auch schon ber Gebrauch ber Würfel bem fernsten Alterthum bekannt war, so sindet sich doch zunächst erst im 13. Jahrhundert, daß Bürfels und Kugelspiele, für welche es zu dieser Zeit schon Unterrichtsanstalten in Languedoc 1) gab, als verderbliche Glückspiele, gleich den spätern Glückspielen mit Karten, verdoten waren. In Bologna wurde zu jener Zeit dem Spieler mit falschen Würfeln der Daumen der rechten Hand absgehauen. 2) In Zürich wurde der falsche Würfelspieler durch den See geschwemmt, das heißt an einen Kahn gebunden und eine Strecke durch das Wasser gezogen. 3) Das Kartenspiel scheint um jene Zeit jedoch noch nicht so sehr wegen salschen Spieles, als wegen des Hazardirens und Wettens verboten gewesen zu sein. Aber schon die Notabilien des Liber Vagatorum warnen ausbrücklich vor den Jonern, den salschen Kartens und Würfelspielern, die "mit besesser, wurd geen vos den briess (Karten) mit

<sup>1)</sup> Bgl. die bei hüllmann, a. a. D., IV, 247, angeführten Urfunden Eudwig's IX. vom Jahre 1254, und ebenbafelbst, S. 248, die spätern Urfunden Karl's IV. u. VI. aus den Jahren 1319 und 1369. Merkwürdig ist die Bersordnung des Raths von Florenz von 1396, nach welcher der im Bürfelspiel Berlierende drei Jahre lang das Accht behielt, den Berlust zurückzufordern, und nach welcher die nächsten Berwandten zu dieser Rückforderung besugt waren, wenn der Berlierende binnen zwei Monaten nach dem Berlieke seinen Gebrauch davon gemacht hatte.

<sup>2)</sup> Statuta Bononiae, I, 500 fg.; Süllmann, a. a. D., IV, 249.

<sup>3)</sup> Bgl. ben "Richtebriev" bei Sullmann, a. a. D., IV, 249. Bgl. auch ebenbafelbft bie Bestimmungen ber ftabtischen Behörben zu Regeneburg, Frant-jurt a. M., Arnheim unb Roln.

abheben einer bem anbern (Bolte schlagen) mit bem gefesten Brieff (falsche gezeichnete Karte) vff bem Reger (Bursel) mit bem Gebursten (Borsten) mit bem Abgezogen" (Abschleisen ober Abschaben ber Haut bes Daumens und ber Würfeleden) u. s. w., sobaß in der That sast alle heutigen Kartens und Würfelbestrügereien schon mindestens gegen Schluß des Nittelalters in den Hauptgrundlagen bekannt gewesen zu sein scheinen. Bon der außerordentlichen Menge Glücksspieler und Glücksspiele gibt die bei Hüllmann, a. a. D., 1V, 251, angeführte Berfügung von 1386 Zeuguiß, nach welcher, in der Kriegsnoth, das Spielen freigegeben wurde, um nur die Landstreicher und Glückssahrer zu locken, daß sie sich als Soldner anwerben ließen.

In etymologischer Hinsicht sind die technischen Ausdrücke bezeichnend und bemerkenswerth. Freischupper, falscher Spieler überhaupt, ist erst eine spätere Composition. Schupper ist herzuleiten von Schuppe (squama) und Schuppen, Beschuppen; desquamare, abschuppen, den Rock, die Schaube oder Juppe dausziehen, ausplündern, betrügen, und scheint nicht außer Beziehung mit dem bei Hüllmann, a. a. D., IV, 251, erwähnten Berbot des regensburger Raths aus dem 14. Jahrhundert zu stehen, in welchem es den Spielern untersagt wurde, mehr Geld zu leihen als ihre Kleidung werth sei, welche letztere also aushüllsweise als Sicherheitspfand oder Spielschilling gedient haben mag. Die Zusammensetzung mit Frei ist der des Freiklusers analog in der Bedentung von Erwerden ohne Entgeltung, oder auch in dem Sinne, in welchem der Betrogene oder Bestohlene überhaupt als Freier bezeichnet wird.

Allgemeiner Ausdruck für Spielen ist Jonen, deffen Etymologie schon bei dem Jedionen gedacht ist, mit der Rebensbedeutung des betrüglichen Spielens. Ferner Ratschen, eigentlich

<sup>1)</sup> Shaube, Shup, Schuppe, Jop (noch jest im niederbeutschen üblich), Jup, Joppe, Juppe, bie gefütterte Jacke, besonders Frauenjacke, häugt wol genau mit Schuppe zusammen. Bgl. v. Stieler, a. a. D., S. 892 u. 1781. Schottelius, S. 1341 u. 1395.

ragen, wovon Raticher, Rager 1), Spieler, welches Bifchoff "Rochem. Lofch.", S. 51, falfchlich fur ben Rartenfpieler allein gebraucht. 3choffen und Sechoffen 2), vom Bebraifchen pny (zachak) ober pni (sachak), lachen, ichergen, verspotten, jemand in Schande bringen, fpielen, befondere mit lint und fiuf verbunden, falfch fpielen; Lint-Sechotter, falfcher Spieler. Daher bas jubifch bentiche Bachtan und Bachtener, ber Spieler überhaupt, und Siufer Bachtener, ber falfche Spieler. jubifch beutsche Relef (vgt. oben) ift bie Spielfarte, welche im Liber Vagatorum Brief 3) (nieberdeutsch Bref, Brev von brevis) gengnnt wird; Relefen, überhaupt mit ber Rarte fpielen (val. oben Rap. 71). Der alte, auch noch jest gebräuchliche deutsche Saunerausbrud für Rartenfpiel, befonders betrügliches Rartenfpiel ift Sabber; fur Rartenfpielen Sabbern, vom beutichen Sabern b. i. ftreiten, um die Wette ftreiten, welchem anglog für Bürfel bas Bort Ribling im Liber Vagatorum vorkommt, vielleicht vom Bebraifchen =- (rib, riw), welches gang bie Bebeutung bes beutschen Saberns ober Sadberns hat, und wobei, wie bas fo bei außerst vielen bebraifchen Bortern ber Kall ift. bie beutsche Endigung dem hebraifden Stammwort angehangt ift. Für Burfel find noch bie alten Ausbrude Reger (motor, concutiens) und Rührling, beibe beutschen Urfprungs, gebrauch-Im Judifch Deutschen ift noch Ruwio (מַרברא), Plural lid. Rumjooff (קרביאה), mahrscheinlich wegen ber Bohlung ber Burfel ober des Burfelbechers, vont chaldaifchen age, molben, ober auch von קובת, Selm, und Ruwojoftoff (קריובסשוב), ber Burfelfpieler und

<sup>1)</sup> Ratichen (von Rate, ber Rat, ber Rater, ber Itis) gebrauch: licher Bolfsausbrud vorzüglich bes 17. Jahrhunderts, für ftehlen, rauben, an fich bringen. Bgl. v. Stieler, S. 1524.

<sup>2)</sup> Bol zu unterscheiben von 3goffer, Sauseinschleicher. Bgl. Rap. 52.

<sup>3)</sup> Der gestegelte Brief, Senbbrief wird bagegen im Liber Vagatorum mit Bfaffot bezeichnet, wol vom hebräischen ret (sephet; jübisch beutsch sephes), Bech, geschmolzene traufelnde Flüssigseit, Harz, Lad, zum Busammenkleben bes Briefs. Der Sendbrief, namentlich die officielle Depesche, ift Iggeress (ruch), welches aus dem spätern hebraismus vollständig in das Jüdisch Deutsche übergegangen ift.

ber Bretspieler. 1) Der Ausbruck Derling oder Tarling ist niederbeutschen Ursprungs. 2) Dagegen ist Doppelen, nieders beutsch Doppeln, Dobbeln, Duppeln wol mit dem alten Tuopeln 3), aus dem Lateinischen von duplus, abzuleiten. Im Riederdeutschen ist Dabeler, Spieler, besonders Brets und Bursfelspieler, und Dabelsteen 4), Bretstein, noch jest ebenso gesträuchlich wie im Hochdeutschen Doppeler, Spieler. Der Ausbruck Knepperling oder Knöpperling für Bürsel scheint nicht von Knoppeln, sondern vom niederdeutschen Kneep, Knisse, Ränke, herzusommen 5).

#### Siebenundfiebzigftes Rapitel.

# 1) Das Sabbern.

Bei bem Habbern, bem betrüglichen Kartenspiel ber Freischupper (Link-Ichoffer ober Link-Bachkener), haben bie Karten bie alten ursprünglichen subisch-beutschen Benennungen behalten, welche ben beutschen Karten beigelegt wurden. Diese Benennungen find jedoch sowol hinsichtlich ber Farben, als auch ber Geltung ber einzelnen Karten, ebenfalls auch auf die französsischen übergegangen. Die Benennungen ber beutschen Karten sind:

Ab, Chaffer, Ess.
Ronig, Melach.
Ober, Rofri. 9

<sup>1)</sup> Bgl. G. Selig, "Jübifch s beutsches Borterbuch", S. 269.

<sup>2)</sup> Bom nieberbeutschen Tarrel, Burfel. In Tarreln fpeelen, Burfel spielen. Brot in Tarreln fniben, Brot in Burfel fchneiben. Tarreln. Tug, gewurfeltes Beng. Richen, "Samburger Ibiotifon", S. 305.

<sup>3)</sup> Bgl. v. Stieler, "Sprachschat", S. 325; Schottel., a. a. D., S. 1303.

<sup>4)</sup> Richen, a. a. D., G. 32; und Rramer, "Nieberbeutsches Borters buch", G. 67.

<sup>5)</sup> Die Binten ober Bappen ber Freischupper find Rap. 16, S. 61, graphisch bargestellt.

<sup>6)</sup> Bon Rapher, Raffer (-pp), ber Bauer, eigentlich bas Dorf.

Unter, Zacbet. 1) Sechler. Buver. Siebener. Soiener. Cheffer. Achter: Reuner, Teffer. Juffer. 2) Behner. Grün (pique), Schocher. 3) Eichel (trefle), Belem. 4) Herz (coeur), Lef. 5) Schellen (carreau), Efen. 6) Trumpf (à tout), Guttelgeife. 7)

Rarten mischen: magbia sein (von III) [goba], hoch sein, abheben, erheben, erhohen). Karten geben: Raffenen ober Nausse sein (von 1912) [natan], geben, legen, von sich legen). Karten rauben, umtauschen: gaffeln (von 1912) [gasal], wegnehmen, wegreißen, rauben). Die Karte stechen: Makke sein ober mekajenen (von 1912) [nacho], schlagen, vgl. S. 154). Passen: Hivresch sein (von 1912) [porasch], trennen, unterscheiben, sich absonbern). Draußen sein (seine Jahl Boints haben): Dasene haben (von 1912) [dai], genug, die Wenge, das Bedürknis).

Burbe man es unternehmen wollen, alle Betrugereien barzustellen, beren fich bie Icholfer bei ben verschiedenen Kartenspielen bedienen, so mußte man eine weitldufige Beschreibung

<sup>1)</sup> Bon Tachat, Tachas (rng.), unten.

<sup>2)</sup> Die französischen Karten werben auch mit ben einsachen Bahlen bernannt, also: Zwei = Beß; Drei = Gimel; Bier = Dollet; Fünf = Heh; Sechs = Bov; Sieben = Sojin; Acht = Cheff; Reun = Tesff; Zehn = Jub; Bube = Kaffer; Dame = Malka; König = Melach; As = Cff ober Chaffer (Irr.), [chasir], Schwein, wovon bie Redensart: Schwein haben, für: Glüd haben).

<sup>3)</sup> Schochor (יחש) fchwarz fein.

<sup>4)</sup> Belem (Dhy) Bilb, Gogenbilb, Rreug.

<sup>5)</sup> Lef (=2) bas Herz.

<sup>6)</sup> Ewen (13%), Stein , Ebelftein , Fele, Bewicht.

<sup>7)</sup> Guttelzeife, corrumpirt aus בָּל בֶּבֶל (godel zewa), bie große (befte) Farbe.

aller Kartenspiele geben, welche nicht nur in ben verschiedenen Ländern Deutschlands, sondern auch in den einzelnen Städten und Odrfern, in den mannichsachsten Bariationen üblich sind. Es gilt hier nur vorzugsweise, die wesentlichen technischen Mittel barzustellen, deren sich die Ichoeffer bedienen.

Das Bolteschlagen, eigentlich nichts anderes als ein betrugliches Difden 1) ber Rarten, ift bie betrügerische Fertigfeit, bestimmte Rarten, welche ber 3choffer fich gemerkt bat, beimlich an die Stelle im Kartenspiel ju bringen, wohin er fie haben will. Man findet die Beschreibung ber Bolte in ihren verschiebenen Arten, mit zwei Sanden, ober mit einer Sand, welche lettere Art jeboch bie merklichere ift, in allen Rartenfunftlerbuchern, in welchen fich aber jede Beschreibung unbeholfen macht 2), wenn man bie eminente Praris biefes, felbft bei angeftrengter Beobachtung faum in einer unscheinlichen furgen Sanbbewegung mahrnehmbaren, ungemein geschidten Runftftudes fieht. Doch entgeht bem aufmerkfamen Blide jene leichte Sandbewegung nicht in dem Domente, wenn ber 3choffer gleich nach bem Abheben bie beiben Rartenhaufen aufeinander legt und bie Rarten in bie Sand nimmt. Beniger Uebung toftet bas verschiebenartige fünftliche Mischen, bei welchem bie von bem 3choffer gemablten Rarten mit bem Bintel bes Daumens und Zeigefingers por ober hinter ben jum Difchen bewegten Rarten festgehalten und nach oben und unten gelegt, und nach bem Abheben mittels ber Bolte an die beabsichtigte Stelle gebracht werben. Bei icharfet Aufmertfamteit, namentlich in bem Moment, wenn ber Spieler bie Rarte nach bem Abbeben wieber in bie Sand nimmt, wird auch biefer Trug nicht unentbedt bleiben fonnen. 3)

<sup>1)</sup> Das falfche Mifchen: Siuf magbia fein; ein eigener Ausbrud fur Bolte eriftirt in ber Gaunerfprache nicht.

<sup>2)</sup> Am beutlichsten ift fle in bem anonymen Berke: "Der verrathene und von allen seinen Geheimnissen entblößte falsche Spieler" (zwei Theile; ohne Drudort 1776), und befonders in dem kleinen Buche: "Der Kartenkunftler" von Christ. Ludwig Hoffmann (Hamburg 1843) beschrieben.

<sup>3)</sup> Bie überhaupt in Bezug auf alles falfche Spiel, fo auch auf bie

## Achtundstebgigftes Rapitel.

#### n) Das Kelofim-Binkenen.

Aus den Andeutungen der Rotabilien des Liber Vagatorum fieht man, daß bie noch heutigen Tages unter ben 3choffern angewandten Methoden die Rarten zu zeichnen 1), fehr alt find. Dahin gehört beim Sagarbfpiel 2) bas Beichnen, Bintenen, ber Sauptfarten mit feinen Rabelftichen in ber rechten obern Ede ber Rarten. 3) Bewöhnlich pflegt nur ein Stich in biefer Bintelede gu ftehen; boch werben, je nach ber Beltung ber Rarten, auch zwei bis brei, ja bei manchen Spielen sogar fünf bis seche Stiche angebracht, welche fur bas Auge faum fichtbar und nur burch ein fehr feines geubtes Gefühl auf ber Rudfeite ber Rarte gu entbeden find. Bu biefem 3wede schaben bie 3choffer bie Saut bes obern Gliebes an bem Daumen mit einem scharfen Federmeffer bis auf die unter ber Epibermis liegende feine Sautlage ab, wodurch ber Daumen außerft feinfühlig wirb. Diefe Operation wird ben Daumen abgieben genannt. 4) Der Daumen ruht beim Salten ber Rarten mit bem Ballen auf ben Rarten, und somit tann ber 3choffer leicht an ben Stichnarben fublen, welche Rarte oben aufliegt. hat ber Gegenspieler eine Rarte zu

Bolte und auf die nachstehend bargestellten Betrügereien mit Karten, ift die schon im vorigen Kapitel angeführte Stelle aus ben Notabilien bes Liber Vagatorum: "Item hut bich vor ben Jonern" u. f. w. höchst merkwurdig.

<sup>1)</sup> Relofim (Plural von Relef, vgl. Rap. 71), Bintenen (vgl. Rap. 13).

<sup>2)</sup> hagarb, bas italienische Zara, Zarda ober Azerra. Bgl. Gullmann, a. a. D., IV, 247.

<sup>3)</sup> Doch geht ber Stich nicht burch bie Karte, bamit er nicht burchscheint. Es sommt nur barauf an, ber Karte auf bem Ruden eine kleine merkliche, burch bie Punktirung noch mehr verbedte, feine leichte Erhöhung zu geben.

<sup>4)</sup> Diese Operation scheint icon febr früh betrieben worben zu fein, und bie schon oben Rap. 76 ermanten "Statuta Bononiae", I, 500 fg., scheinen auch gerade mit Beziehung auf biese betrügerische Burichtung und Fertigfeit bes Daumens bie Strafe bes blogen Daumenabhauens für ben falfchen Kartensspieler festgesetzt zu haben.

fordern, so wird die obere gunftige Karte mit Behendigkeit etwas zurudgeschoben und dem Gegner eine andere weiter unten liegende Karte gegeben.

Eine andere Art bes Kelosim - Zinkenens besteht barin, daß ber Ichoster seingepulverten Bimsstein in ein Beutelchen von Leinwand thut, damit den Rūden der geringen Karten bestäubt und nun mit dem Finger oder einem Läppchen die Karte etwas rauh auf dem Rūden schleift, ohne daß dadurch die punktirten Bersierungen auf dem Rūden angegriffen werden. Dadurch wird die Karte besonders für den abgezogenen Daumen leicht kennbar. Die Hauptkarten: Aß, König u. s. w., werden hingegen auf dem Rüden mit guter trockener venetianischer Seise gerieden und mit einem Glättsolden geglättet. Mit der Bolte kann der Ichosten nun auch beim Abheben die leicht kennbaren Karten hindringen, wohin er will.

## Neunundfiebzigftes Rapitel.

## 2) Das Relofim - Mollen.

Endlich ift noch das Mollen 1), b. h. Beschneiben ber Karten, zu bemerken. Der Ichoffer schneibet von allen Karten bis auf die Hauptkarten entweber an der schmalen oder an der langen Seite, jenachdem er weiß ober merkt, daß sein Gegenspieler die Karten beim Abheben an den Breitseiten oder Langseiten faßt, um eine Linie breit mit einem scharfen Messer oder einer Schere ab. Durch das Beschneiben der Karten kommt es, daß die Hauptkarten etwas hervorragen, also beim leichten Abheben als untere Karte des abgehobenen Haufens gesaßt werden, und somit dem Karte

<sup>1)</sup> Die Kelofim mollen, ober eigentlich bie Kelofim manbel fein, bie Rarten beschneiben, vom hebraifchen bem beschneiben; mohel ober Manhel fein ober mollen gilt von allen Arten bes Berschneibens, auch sogar vom Berschneiben bes (füffigen) Weines.

gebenden Ichoffer zugute kommen. 1) Endlich werden auch noch bestimmte Karten, wenn sie nicht schon in der Kartenfabrik bessonders dazu hergerichtet sind, durch Radiren oder Ausmalen so gesällscht, daß sie für zweigrlei Karten gebraucht werden können. Der Ichoffer radirt z. B. von der Pique Drei das untere Pique weg, sodaß die Karte das Ansehen gewinnt:



Soll diese Karte für eine Drei gelten, so zeigt ber 3choffer die Rarte beim Abziehen so vor, daß er den Daumen auf die radirte Stelle bei c halt. Soll sie für ein Aß gelten, so zeigt er die Karte vor mit dem Daumen auf a. Ebenso wird die Sechs in



eine Bier verwandelt, wenn die auf b radirte Karte mit bem

<sup>1)</sup> Je nach bem Spiele, welches vorgenommen wird, z. B. in der Comorre beim Baffet, werben an ber schmalen Seite alle Piques und Carreaux, also Rarten, beschuitten. Beim sogenannten Riegeln im Pharo werben die Karten jedoch mit ber Rabel gezinkt.

Daumen auf a gehalten wird. Diese Betrügerei erforbert jedoch große Borsicht bes Ichoffers, daß er nicht die ganze Karte offen hinlegt oder aus ber Hand gibt.

So alt und bekannt diese zum Theil platten Betrügereien sind, so sehr sind sie doch noch, namentlich in Wirthshäusern niedern Ranges, und vor allem auf Dorsiahrmarken, im vollen Gange. Sie sind aber auch da, wo sie angewandt werden, den Wirthen bekannt, welche sehr oft gefälschte Spiele aller Art im Borrath bei der Hand haben, wenn der Ichoster, um seine Mitspieler durch den Wechsel ganz arglos und sicher zu machen, ein neues Spiel Karten sorbert. Dereiftens können diese Betrügereien nur bei Hazardspielen in Anwendung kommen, deren es leider eine Unzahl gibt, und welche, trop aller Verbote und so mancher unglücklicher Opfer, noch ungemein start im Geheim von Leidenschaft, Habsucht und Vetrug getrieben und gefördert werden.

# Achtzigftes Rapitel.

## 3) Die neue Fahrt.

Die Schen vor Berlust und Strafe, von welcher sich noch manche abhalten lassen, auf verbotene Spiele einzugehen, wird von den Ichostern weniger durch directe Ueberredung, als durch fünstliche Bersührung überwunden. Diese systematische Berlodung wird "die neue Fahrt" genannt. Gewöhnlich ist eine ganze Chawrusse Ichawrusse Ichawru

<sup>2)</sup> Diefer Bechfel geschieht aber vorzüglich banu, wenn ber Schoffer besmerft hat, baß sein Gegenspieler bie Rarten beim Abheben entweber in ber Breite ober in ber Lange fast. Danach verlangt er von bem mit ihm eins verftanbenen Wirth biefe ober jene Art gemoliter Rarten.

ein Fallmacher zum Schelne Bekanntschaft mit bem Premier und ladet ihn zu einem Spiel ein. Der Premier bezeigt anfangs keine Luft, stellt sich einfältig, verliert eine Partie nach der andern und will endlich aushören, "da er seinen Meister gefunden hat". Der Eintreiber überredet den Premier zu einem andern Spiele, gewöhnlich zum Häuseln, wobei schon zugleich gezinkte oder gesmollte Karten in Anwendung kommen, und läßt nun den Premier gewinnen und verlieren, worauf nun die übrigen Eintreiber, wie von Reugierde gelockt, nach und nach an den Tisch treten, sich durch Wetten am Spiel betheiligen, nach gegebenen Jinken geswinnen und nun die übrigen unkundigen Zuschauer ebenfalls zum Wetten und Spielen ermuntern, was denn auch meistens gelingt, und wobei die miteinander einverstandenen Ichosker bedeutenden Gewinn machen.

Die Eintreiber ober Fallmacher haben jedoch nicht die einzige Aufgabe, jum Spielen und Betten anzuloden. Sie treten auch ju ben Spielenben, und verrathen bem Bremier und ihren Chawern burch Binken mit ber Sand, bem Fuße, burch Rauspern, Pfeifen, Singen, burch ein hingeworfenes Gaunerwort, burch Binten gegen ben Spiegel u. f. w., welche Rarten ber Begenspieler hat, ober wenn ber Eintreiber felbft mitfpielt, welche Rarten er felbft hat. Beim Spielen wird überhaupt die Runft des geheimen Berftandniffes im weiteften Umfange und in ben feinften Ruancen ausgebeutet. Sehr oft werben Befanntichaften, welche im Birthebaufe mit Landleuten, Fufreisenden, Fuhrleuten u. bal. gemacht ifind, erft im Freien fortgefest und ausgebeutet. Wenn nämlich bie 3choffer bie Aufficht im Wirthshause ju fehr scheuen, und ben erforenen Freier bort nicht hinlanglich ausplundern tonnen, fo geben fie ben Beg vorauf, und fangen am Bege an, unter fic ju habbern, wozu fie den spater Rachkommenden einladen, und wobei fie ihn felten ohne Berluft seiner gangen Baarschaft u. bgl. von fich laffen.

Da die Ichoffer gewöhnlich auch Merammemooffmelochner, ober mindeftens eifrige Sammler falschen Geldes sind, so hat der etwa gewinnende Freier durchaus keinen Bortheil von seinem

eiwaigen Gewinn, fondern noch alle Bibermartigfeiten, welche aus der fpatern Berausgabung falfchen Gelbes entspringen.

## 2) Das Anwioftoffen.

Einundachtzigftes Rapitel.

# x) Das Bürfelfchleifen.

Auch die Betrügereien mit ben Burfeln, Ruwio, Ribling, Rührling, Reger, Derling, Anopperling (vgl. oben Rap. 76), find nach ber Warnung am Schluffe ber Notabilien bes Liber Vagatorum ichon fehr alt. Der altefte Betrug ift wol bas Burfelfchleifen. Gin richtig bezeichneter Burfel 1) ift fo geauget, daß bie Augen ber einander gegenüberftebenden Seiten jusammenaddirt gerade Sieben ausmachen, also 1-6, 2-5, 3-4. Das jest nur noch wenig gebräuchliche Schleifen 2) geschah in ber Beife, bag ber Rumioftoff an einer Seite bes Burfels bie Eden auf einem feinen Sanoftein abschliff, und mit Bimoftein und Kreide nachpolirte. Drei Burfel wurden auf die Gins (Kehler) und brei auf bie Seche (Treffer) geschliffen und nach Gelegenheit, wie es galt, vertauscht. Die Burfel fallen begreiflicherweise viel leichter auf die breite als auf die schmaler geschliffene Seite. Inbeffen ift das Schleifen fast ganglich in Abgang gerathen, weil ber Ruwioftoff feiner Burfel nur bann ficher ift, wenn bie Seiten

<sup>1)</sup> Ueber die Combinationen und Wahrscheinlichkeitsrechnung beim Würfelspiel findet man Interessantes bei 3. B. Gruson: "Enthüllte Zauberehen und Geheimnisse der Arithmetit" (Berlin 1796), II, 185 fg. Danach hat bei zwei Würfeln die Zahl 7, bei drei die Zahl 10 und 11, bei vier die Zahl 14, bei fünf die Zahl 17 und 18, und bei sechs Würfeln die Zahl 21 die meiste Wahrscheinlichkeit für sich.

<sup>2)</sup> Doch find gerade noch bei bem lubeder Bolfefefte im Juli 1858 in einer Gludebube bei einem Zachkan brei folder geschliffener (abgezogener) Burfel vorgekommen und confiscirt worden, welche obenbrein nur je eine Jahl hatten, beren Flace gerade die breiteste Seite bes Burfels bilbete.

sehr stark abgeschliffen find, was aber boch schon leicht in bie Augen fällt.

## Sweinnbachtzigftes Rapitel.

#### =) Das Jung und Alt.

Eine zweite Art ber Burfelfalschung ist das Futtern der Burfel, in der Gaunersprache Jung und Alt genannt. Das Futtern geschieht auf zweisache Beise. Die eine, welche wol des halb in Abgang gerathen ist, weil die Burfel meistens nicht mehr aus dem Becher, sondern unmittelbar aus der Hand geworfen werden, besteht darin, daß um die Eden der Fehler- oder Trefferseiten kurze schwarze Schweinsborsten 1) eingebohrt und eingekittet sind, sodaß diese jedoch nur zum Gebrauch auf Mänteln, Billardtafeln oder Teppichen bestimmten Würfel durch die Borsten beim Rollen ausgehalten und auf die berechnete Seite gesett werden. Diese Fälschung, welche jest nur noch selten vorsommt, ist leicht zu entbeden, wenn man mit den Fingerspisen zurt gegen die Eden des Würfels, oder auch mit dem Würsel über die Wange streicht, wobei sich die Borsten durch ihr Stechen verrathen.

Desto häusiger ist aber die zweite Art des Jung und Alt. Sie erscheint um so unverdächtiger, da sie nur bei massiv aus Knochen oder Elsenbein u. dgl. gearbeiteten Würfeln vorkommt. Die Würfel werden ebenfalls auf zweierlei Weise gefälscht, für die Treffer und für die Fehler. Legt man einen Würfel auf die Eins, sodaß die Sechs oben und die Drei gerade vor dem Blick steht, so hat man links die Fünf und rechts die Zwei. Gewöhnslich wird nun von dem untern Auge der Zwei, nahe unter der Fläche der Eins hindurch, nach dem schrägen gegenüberliegenden untern Auge der Fünf ein röhrensörmiges Loch, Kanal, gedohrt

<sup>1)</sup> Liber Vagatorum, Rotabilien 11: "off bem Reger mit bem Gesburften".

und mit einem Bleidraht ausgefüllt, bessen Enden, weil sie in Augen auslausen und in den Augenhöhlungen ausgeschnitten und schwarz überlackert werden, nicht zu entdecken sind. In gleicher Weise wird für die Fehler von dem untern Auge der Dreischräg unter der Fläche der Sechs hindurch bis zum untern Auge der Bier ein Bleidraht gezogen. Auf diese Art werden drei Tresser-würfel und drei dem Aeußern nach jenen gleiche Fehlerwürfel bergerichtet und zur passenden Gelegenheit beim Wetten angewandt. Die Bleidrähte, welche beim Rollen der Würfel die Fläche dersselben, über welcher sie unmittelbar durchgezogen sind, vermöge ihrer Schwere nach unten bringen, lassen sich auch noch in andern Richtungen ziehen, je nachdem die Drähte dicht oberhalb dersienigen Fläche durchgezogen werden, welche beim Werfen unten zu liegen kommen soll.

Diese Betrügerei ift, weil sie bei bem vollen ober massiven Material ber Würfel am wenigsten zu ahnen ist, gerade die am meisten cultivirte. Auf Jahrmarkten wird, besonders in ben Glüdsbuden, ungeheuerer Betrug damit geübt. Die Prüfung ber Burfel ist leicht. Man darf nur mit einem spisen Resser oder Ragel in ein verdächtiges Bürfelauge schaben, um nach Entsernung des schwarzen Lades das blinkende Blei zum Borschein kommen zu sehen. Roch besser dient dazu ein Spisbohrer oder ein Schusterpfriemen, mit welchem man die Bleistange von einem verdächtigen Auge her mit Leichtigkeit aus dem gegenüberstehenden Auge herausschieben kann.

## Dreiundachtzigftes Rapitel.

# 3) Die Sanduhr.

Gine noch fünftlichere Betrügerei ist die Sanduhr, welche ebenfalls vielfach von den Kuwiostossen in Anwendung gebracht wird. Die Sanduhr läßt sich nur bei hohlen Würfeln anbringen. Diese Würfel sind aus einem hohlen Thierknochen zugeschnitten

und gefeilt. In die beiben einander gegenüberfiehenden Deffnungen find ein paar runde Knochenscheiben eingeschroben. Deiftens find biefe Scheiben gerabe bie Seche und die Gine. Die Ruwioftoffen bringen nun mitten in ber Hohlung bes Burfels ein Blech ober eine Knopfform an, welche in ber Mitte ein fleines Loch bat. Dieses Loch verbindet die beiben durch die Anopfform getrennten Boblungen bes Burfels miteinander. Die untere Soblung bes etwa auf Seche rubenben Burfele wird mit feinem Uhrfand gefüllt und bann bie Blatte mit ber Gins auf ben Burfel auf: geschroben. Legt man nun ben Burfel auf bie Gins, fo fallt ber Sand burch bas Loch ber Scheidewand in die Höhlung amischen ber Eins und ber Scheibewand. Birft man jest ben Burfel raich fort, fo wird die Seche oben fommen, ba ber Sand, welcher mahrend bes Burfes nicht fo rafch aus ber Bohlung weichen fonnte, biefen Theil bes Burfels bedeutend ichwerer macht und nach unten brudt. Beim Wetten faßt ber Ruwioftoff bie Burfel fo, daß die Sechs ober die Eins nach oben fteht, je nachbem feine Begenspieler auf biefe ober jene Bahl pariren. Rach Befinben wendet ber 3choffer, mit bem Anschein, als ob er bie Giufate nachfieht, seine die Burfel faffenbe Sand fo, bag ber Sand auf bie Eins ober Sechs abläuft und wirft bann bie Burfel rafch ab.

Bei ber Sanduhr ist nicht einmal eine Bertauschung der Würsel nöthig. Dieser Umstand macht daher die Anwendung der Sanduhr sehr geläusig. Ran kann den Betrug leicht entdeden, wenn man den eine kurze Zeit auf die Eins oder Sechs gestellten Würsel leicht zwischen Daumen und Zeigesinger an zwei entgegenzgeseten Eden faßt, wobei der Würsel mit der gefüllten Höhlung sich nach unten sensen wird. Hier und da sind auch mit Dueckssilber gefüllte Würsel vorgesommen. Das Duecksilber läust jedoch beim Wersen zu rasch durch das Loch der Mittelwand, macht somit den Wurf unsicher, und klappert auch beim prüsenden Schütteln des Würsels, was bei der Sandfüllung wenig oder gar nicht der Fall ist.

Dagegen wird endlich noch das Duedfilber bei den Drehs wurfeln angewandt. Die Drehwürfel haben bekanntlich oben

einen runden Sandgriff jum Schnellen ober Dreben, und unten eine Spige, auf welcher ber freiselnbe Burfel lauft. Der Burfel hat gewöhnlich 7-12 Seitenflächen mit Rummern nach willfurlicher Ordnung. Diese Burfel find ebenfalls hohl, und Sandgriff und Spige find einander gegenüber eingeschroben. Ruwiostoffen theilen nun ben Burfel ber gange nach burch ein Blech ober Holzblättchen in zwei Bohlungen, fobaß gegen bie eine Sohlung braugen bie fleinen, gegen bie andere Sohlung braußen die großen Zahlen stehen. Die innere Duerwand ift nun unten in einer Ede mit einem Loche verseben. nun ber Burfel mit einer nur fleinen Quantitat Quedfilber gefüllt ift, wird er burch Aufschrauben bes Sandgriffs geschloffen. Je nachdem nun ber Burfel gebreht wird, bleibt bas Quedfilber in ber einen Sohlung gurud, wenn es burch bas Drehen in bie Ede ber Söhlung geschnellt wird, wo das Berbindungsloch ber Scheibewand fich nicht befindet, ober tritt in die andere Söhlung. fobalb die entgegengesete Drebung bas Quedfilber auf bie Seite ber Schelbewand ichnellt, auf welcher es burch bas Berbindungsloch in die andere Soblung treten fann. Der Ruwioftoff, welcher bie Ginrichtung feines Burfels fennt, weiß genau, in welcher Sohlung bas Quedfilber fich befindet, wenn er ben Burfel in die Sand nimmt, und breht nun nach rechts ober links, wie es fein Intereffe beim Spiel erforbert. Den Betrug entbedt man ebenfalls baburch, bag man ben Burfel leicht an ben Spigen awischen Daumen und Beigefinger faßt, worauf bie mit Quedfilber gefüllte Sohlung nach unten finft. Aeußerlich erscheinen die Drehwürfel ichon baburch verbächtig, daß bie Rablen meiftens nicht in regelmäßigem Bechfel, sonbern so angebracht find, daß die fleinen Bahlen ben großen gegenüber, die Bahlen alfo in fortlaufenber Reihenfolge auf bem Burfel fteben.

## Vierundachtzigftes Rapitel.

## 7) Der Ocheffel.

Richt minder als bas faliche Rarten = und Burfelspiel verbienen befonders in Birthshäufern und auf Jahrmarften und Bolfefeften noch andere Betrügereien beim Spiel bie fcarffte Uebermachung. Dahin gehört noch ber Scheffel. Der Scheffel ift eine runde holzerne, von einer Bande umichloffene Scheibe mit flachen, runden, roth und ichwarz gemalten und numerirten Bertiefungen, welche freisförmig um ben Mittelpunft, bas Martid. ben Saupttreffer, laufen. In ben Scheffel wird eine Rugel geworfen, die eine Zeit lang barin umberläuft, bis fie in einer Bertiefung liegen bleibt. Der Scheffel wird gewöhnlich auf einen etwas lofe gesetten Tifch gestellt, fodaß er mahrend bes Laufes ber Rugel burch heimliches Beben und Senten in feiner horizontalen Lage verandert werben, und fomit ber Ruwioftoff immer feinen Bortheil babei finden fann. Beim Bariren auf Roth ober Schwarz werben die locher biefer ober jener Karbe auf verschiebenen, bem Ruwioftoff allein befannten Stellen ober Rreifen bes Scheffels mit trodener Seife ausgerieben und nachgewischt. fodaß bie Rugel leicht wieder aus ber geseiften Sohlung heraus in eine andere minder glatte läuft. Der Ruwioftoff fennt bie locher genau nach ben Rummern, und hilft burch beimliches Seben und Senten bes Scheffels nach. Wenn auch ber Scheffel ziemlich aus ber Mobe gekommen ift, fo figurirt er boch noch häufig auf Jahrmartten, wo er genauer Aufficht bedarf.

# Sünfundachtzigftes Rapitel.

# 3) Das Dedeles.

Obschon das Deceles, Deceln, Decelspiel, Fingers hutspiel ein so plattes wie verrusenes Kunststück ift, so findet es doch noch immer auf Jahrmarkten sein Bublisum, da bies

Spiel immer nur in Chawruffe gespielt wird, bem Dedeler ober Bremier also genug Leute durch die Eintreiber ober Fall= macher zugeführt werben. Der Dedeler hat brei große Fingerbute ober fleine Becher von Bolg ober Metall vor fich auf bem Tifche fteben, und bagu ein fleines weiches Rugelchen von Seibe, . Baumwolle, Papier ober Wachs. Mit einem ber Becher wird im rafchen Bechfel bas bin- und hergeschnellte Rugelchen bebedt. Der Bremier fest, eine Summe aus fur ben, welcher auf einmal bie Rugel unter bem Becher errath. Bunachft wird bas Spiel gang langfam gemacht, um die Borübergehenden gu firren. Eintreiber laffen fich zuerft auf das Spiel ein, pariren und gewinnen, bis nun auch andere jum Spiele verlodt werben. werben allerlei Betrügereien vorgenommen. Bahrend bes Dedelens weiß ber Premier bie fleine Rugel zwischen bem langgewachfenen Nagel bes Mittel ober Beigefingers geschickt einzullemmen und aus bem Spiel zu entfernen. Dber er lagt recht fichtbar einen Becher über bie Rugel fallen, ober ftost, wie aus Ungeschicklichkeit, die Rugel unter bem Becher hervor, bedect die Beder raid mit bem Sute ober Tuche, und ichlägt eine neue Bette por, mahrend er heimlich unter hut ober Tuch die Rugel unterschiebt ober entfernt, ober auch einen anbern Becher einschiebt. Aehnliche Betrügereien fonnen noch mehrfach bei biefem elenben Spiele vorkommen. Buweilen werben die Betruger von fundigen Begenspieler baburch wieder betrogen, bag letterer beimlich ein feines Ropfhaar an die Rugel flebt, welches unter bem Becher hervorragt und die Rugel verrath.

# Sechsundachtzigstes Rapitel.

# 4) Das Riemenstechen oder Bandspiel.

Das in Nordbeutschland weniger bekannte, aber in Mittel= und besonders Suddeutschland 1) besto häusiger noch in Wirths-

<sup>1)</sup> Das betrügerische Riemenstechen wurde in Defterreich ichon burch bas

baufern und auf Jahrmartten vortommenbe Riemenftechen ober Banbfpiel ift eine febr platte gemeine Gautelei. Der Riemenftecher führt einen langen, etwa einen Boll breiten, an ben Enben ausammengenähten Riemen, ben er in mehrere, allmählich verfürzte Kalten nebeneinander legt, welche et mit dem langen übrig bleibenben Riemenenbe bicht umwidelt und festhält, sodaß er mit bem Daumen und ben erften Fingern ben Riemen gerabe an beffen Doppelenden in ber Sand halt. Bei ber abfallenden Rurge ber Lagen entstehen Söhlungen in dem Gewinde, welche innerbalb ber Beitung bes gangen Riemens zu gehören icheinen, in ber That aber außerhalb berfelben ober blind find. Der Unkundiae wird nun burch die Eintreiber bes Riemenftechers, welche querft vor feinen Augen gewinnen, leicht verlodt, mit bem Pfriemen ober Meffer burch eine Sohlung bes Riemens auf ben Tifch zu ftechen, um ben jufammengenahten Riemen barauf festzuhalten, wird aber immer getäuscht und um feinen Ginfat gebracht, wenn ber Riemenstecher ben Riemen abzieht, ba die nicht von ber Sand bes Riemenstechers bebedten Sohlungen fammtlich blind find.

# Siebenundachtzigftes Rapitel.

# 5) Die Glüdebuden.

Außer ben Burfelspielen und bem Scheffel kommen in ben Glüdsbuben noch die verschiedenartigsten Rachaffungen ber Lotterie vor, beren Aufzählung ermübend ist. 1) So genau auch die Constrole über diese Glüdsbuden ist, so sehr werden die beaufsichtigens ben Beamten durch die mit dem Glüdshäfner in geheimer Bersabredung stehenden Eintreiber getäuscht, welche zum Anlocken

allerhöchste Pateut vom 12. Dec. 1752 und verschärft burch bas allerhöchste Patent vom 1. Mai 1784, neuerbings aber burch bas hoffangleiberret vom 16. Oct. 1840 verboten. Bgl. unten bie Strafgefengebung.

<sup>1)</sup> Bgl. "Das Lotto in allen feinen Spielformen" von 2B. 3. Daincete (Wien 1857),

ber Menge die markirten Treffer geschickt aus dem Glückstopf zu holen, und bafür wiederum beim Eingreifen eine Menge Nieten in den Glückstopf zu prakticiren wiffen, wie denn überhaupt die gesammte Taschenspielerei gerade in den Glücksbuden am ärgsten ihr verstecktes Wesen treibt.

Der Berkehr auf ben Jahrmarkten und vor allem bas ftabile Wirthshausleben, welchem leiber bie untern Stande bei weitem mehr verfauen find, als die bobern, forbert die Berührung bes Gaunerthums mit bem Burgerthum in immer umfangreicherer und bedenklicherer Beife. Es gibt taum ein Spiel in ben Birthshausern, bei welchem bas Gaunerthum mit feinem Betruge fich . nicht einzudrangen gewußt hatte. Die Sabsucht ber Birthe wird von ben Betrügern burch eine ftarte Beche, hobes Spielgelb und einen erfledlichen Antheil am Gewinn befriedigt, und somit ber schon so fehr verfarbte, alte, hospitale, schützende und gemuthliche Charafter bes Wirthsthums mehr und mehr, bis gur ganglichen Ausmarzung verborben. Wenn es Wirthe genug gibt, welche jebe Art geginfter und gemollter Rarten, gefälschte Burfel und fogar falfche Wurffugeln beim Regelspiel 1) u. dal. jur Sand haben, fo wird baburch bie Aufgabe ber ahnenben ober wiffenden Bolizei ungemein groß, schwierig und undantbar. Der Burger follte aber bei bem Ernfte ber Sache nicht über "Berfummerung feines unschuldigen Bergnugens und feiner harmlofen Erholung" fich be-

<sup>1)</sup> Selbst das so harmlose Regelspiel wird, im Einverständnisse mit dem Wirthe, von den Gaunern ausgebeutet, welche das Riveau der Bahn und alle ihre Unregelmäßigkeiten genau kennen. Dabei halten sich manche Wirthe auch eine oder ein daar Rugeln, welche an einer Seite ausgehöhlt und mit etwa einem Pfund Blei ausgegoffen sind. Rur dann, wenn die den Gaunern bekannte Bleistelle genau in der Mitte, oben oder unten, beim Wurse gesast wird, ist der Burf sicher, während unausdleiblich ein Fehlwurf kommt, sobald die Stelle beim Burse zur Seite sich besindet. Die hauptperson ist jedoch der mit dem Gauner einverstandene Ausseher, der unter Begünstigung des blendenden Sonnenscheins oder eines Schlagschattens, vorzüglich abends beim Lichte, die Regel für jene sehr locker, oder schies, auf Bindsaden, und ungenau auf die eisernen Spiegelstellen, oder für die Gegner einen schweren Reservestegel an die Borderecke sehen kann.

flagen, wenn er doch sieht, daß die Polizei ihm sein Bergnügen und seine Erholung frei von Betrug und Gefahr zu halten strebt, indem sie eine scharse Controle über die Wirthshäuser übt. Wer die ungeheuere Menge schmählicher Betrügereien kennen gelernt hat, welche vom Gaunerthum bei allen, auch den unverfänglichsten und harmlosesten Spielen der Erholung ausgeübt werden, der wird ferner nicht von der "Bevormundung selbständiger Bürger" reden, wenn man ihnen die vom Betruge geleiteten, und von den verzberblichsten materiellen und sittlichen Folgen bedrohten Glücksspiele überhaupt verbietet, wie solches das vortressliche österreichische Strafgesesduch, §. 522, und das würtembergische Bolizeistrafgeses vom 2. Oct. 1839, Art. 81 geradezu gethan hat. 1)

<sup>1)</sup> Der §. 522 bes öfterreichischen Gefegbuche fagt: "Das Spiel aller Bagarb : ober reinen Bludespiele, fowie aller berjenigen Spiele, welche burch besondere Borfchriften namentlich verboten find, unterwirft fowol alle Spielen: ben, ale benjenigen, ber in feiner Bohnung fpielen lagt, für jeben Fall Diefer Uebertretung ber Strafe von 10 bis 900 Bulben, wovon bas eingebrachte Drittheil bem Anzeiger gufallt, und mare er felbft im Falle ber Strafe, auch biefe gang nachgefeben wirb. Auslanber, welche wegen biefer Uebertretung in Strafe verfallen, find aus bem Reiche abzuschaffen." - Das auf bie allerhochfte Entfchließung vom 12. Det. 1840 fich grundenbe, und in bie Jufliggefetfammlung aufgenommene hoffangleibecret vom 16. Det. 1840 erflart nachstebenbe Spiele ausbrudlich ale verboten : "Pharao, Baffette, Burfeln, Passadieci, ganequener, Quinze (Quindici), Trenta, Quaranta, Raufchen, Farbeln, Strachak sincere, Brennten, Molina, Balacho, Maccao, Salbzwolf (Mezzo dodici, undici e mezzo), Vingt-un, Biribis (Birbifd), Dfa (Gefpenft), Baufeln, bas Bupferl: fpiel (Trommel-Madame), Rouge et noir, bas Banferlfpiel auf Regelbabnen. bas Rrugel - und bas hirschelspiel, bas Schiffziehen, bas Billard - Regelfpiel. wo ber Lauf ber Rugel burch eine Feber ober Dafchine bewirft wird, 3widen ober Labet, Riemftechen und Zapparin; endlich in öffentlichen Schant : und Raffeehaufern bas Lotto , Lotto Dauphin und Tarteln." Bgl. Berbft. "Sandbuch bes allgemeinen öfterreichifden Strafrechte", II, 238. - Der Art. 81 bes murtembergifchen Bolizeigefetbuche lautet: "Spiele, bei melden ber Beminn vom blogen Bufalle abhangt (Bagarbfviele), gieben fur jeden Theilnehmer mit Rudficht auf bie Bahl ber Uebertretungen, fowie auf bie verhaltnigmagige Bobe bes Spiels eine Gelbbufe von 5 bis 50 Gulben nach fich. Mit gleicher Belbbuge werben biejenigen belegt, welche ein Gludefpiel in ihrer Bohnung geftatten." - Das preugifche Strafgefetbuch, §. 266, ftraft nur ben gemer be: mäßigen Betrieb bes hagarbfpiels, jeboch febr ftrenge, mit 100 - 2000 Thr.

Die bas Torforuden mit bem focialen Leben Abwarten und Berbeiführung irgenbeiner außern Bewegung Situation fich ju verbinden fucht, um gelegentlich ben beimlichen Diebstahl zu verüben, fo machen Die Bchoffer es fich zur Aufgabe, mit scharfer Beobachtung die geiftige Schwäche ber Ginzelnen in ben gegebenen Situationen zu erforschen, und bei scheinlich freier Selbständigfeit ber erforenen Opfer auszubeuten. Auch hier bat es ber Betrug gang vorzüglich auf die beutsche Offenheit und Redlichkeit abgesehen, welcher nur erft die Thatsache bes Diebstahls und ber Bermiß bes Gestohlenen begreiflicher ift, als ber fein ruftende und operirende Betrug, beffen Annaherung und Beife fie nicht zu erkennen, und beffen Folgen fie meiftens als ein hartnadiges Unglud anzusehen pflegt. Die Beftimmungen bes öfterreichischen Strafgesetbuchs in Bezug auf bie Bagarbspiele find baher außerst treffend und charafteristisch für bie beutsche Eigenthumlichfeit 1), wie benn auch bie Bestimmungen bes Code penal in dieser Sinficht bezeichnend genug find für die leichte frangofische Ratur, welche fich entweber bem Glude preisgibt, ober mit ihrer gewandten Bewegung im socialen Leben beffen Betrug und Befahr erfennt und ausweicht.

Die sogenannten Promessenspiele haben endlich in neuester Zeit die Ausmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen, und find theilweise als Betrug angesehen und geahndet worden. Solange aber der Promittent nicht einen positiven Gewinn verheißt, und solange er sich nur auf die Möglichkeit eines Gewinnes bei

Nach §. 267 werben die Inhaber öffentlicher Bersammlungsbrter, welche Hazgarbspiele an diesen Orten gestatten, oder zur Berheimlichung mitwirken, mit 20—500 Thir., im Rücksalle mit Entziehung der Gewerdsconcession bestraft. Dabei scheint Rücksicht auf den Code penal, Art. 475, Ar. 5, genommen zu sein, nach welchem mit nur 5—10 Francs bestraft werden: "Ceux, qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics (?) des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard."

<sup>1)</sup> Confequent verbietet baher bie oberfte Bolizeibehörbe zu Bien am 16. Aug. 1857 (vgl. Defterreichisches Central-Bolizeiblatt, 1857, Nr. 84), auf Grund bes §. 22 ber Prefordung, Bucher wie bas oben angeführte von B. 3. Dainefe.

seinen Nachweisen gegen eine baare Einlage beschränkt, so lange kann auch die Promesse nicht als Betrug geahndet und das Unterenehmen nicht als gaunermäßiger Betrieb angesehen werden. Doch erfordert die nach Beschassenheit der einzelnen Promessen, Personen und Gelegenheit immerhin vorhandene Möglichkeit des Betrugs ein scharfes Aufsehen der Sicherheitsbehörden.

## Achtundachtzigstes Rapitel.

# m) Das Sleppenmelochnen.

Das niederdeutsche Flep, Fleppe, Fleppen, Flebbe, Flebben oder Flöbten bedeutet die auf die Stirn fallende Spite oder Schnippe der früher allgemein gebräuchlichen Weiber= oder Kindermüten oder Kopftücher (briefantig hoofd=böf), welche bes sonders von Witwen getragen wurden, und bei denen auch wol die Länge der Schnippe den höhern Grad der Trauer ausdrückte. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Rramer, "Reberd. Dict.", I, 84, U., wo Flep fur gleich= bebeutend mit Sleep, Schnippe, Schleppe, genommen wird; und Richen, "hamburger Ibioticon", S. 59. Die Fleppen waren von feiner Leinwand, Sammet ober Flor. Bon ber Augenfälligfeit ber Fleppen wird auch noch heute im Rieberbeutschen alles Auffallenbe im Gefichte, gang befonbere aber ein bider hervorftebenber Mund Flap, Flape, Flappe ober Flabbe ge= nannt, und auch ju Flabbinut (Schnauge, Didichnauge) jufammengefest, wofur benn aber auch bie bloge Abfürgung Snut fur Flappfnut gebraucht wird, wie benn ber berüchtigte Itig Dud von ber nieberlanbifchen Banbe wegen feines misgeftalteten Munbes Igig Schnut ober Snut genannt murbe. (Bgl. Schwenden, a. a. D., Rr. 292, und Beder, a. a. D., II, 184, 265, 302, 465, Rr. XXX.) Auch heißt Flap ober Flaps noch eine entftellende Bunde im Gefichte, auch wol felbft ber Schlag in bas Geficht und wirb enb: lich noch als Flaps und fogar in ber Berftummelung "Laps" als Schimpfwort fur einen ungefchlachten Menfchen gebraucht; ebenfo flapfen, fich fuffen. Dagegen ift bas gleichbebeutenbe nieberbeutiche Schimbfwort Schlape wol vom jubifchebeutschen Schimpfworte Schaltef, nieberbeutsch Schleef, lang aufgeschoffener Buriche, abzuleiten (und bies vom hebraifchen קשל , berausziehen, bas Schwert, besonbere aber bie Schuhe ausziehen; bavon wieber bas nieberbeutsche Schlappen, ausgezogene, hinten niebergetretene Schube, Bantoffeln).

In der Gaunersprache bedeutet der auch in das Jüdisch-Deutsche aufgenommene Ausdruck Fleppe oder Flebbe jeden schriftlichen Borweis, Ausweis, Zeugniß, Brief, öffentliches und privates Document, besonders auch den Paß, wovon linke Fleppe, gestälschtes Papier, falscher Paß, Zinkfleppe, Steckbrief; Fleppens melochner, jeder welcher überhaupt Documente neu gestaltet ober umgestaltet, ganz besonders aber auch der Urkunden fälscher, anstatt des ausdrücklichen Linkesleppenmelochner. Der Ausbruck Kassiwemelochner ist mit dem Fleppenmelochner von gleicher Bedeutung, wenn er auch nicht so gedräuchlich ist wie bieser. 1)

Da aus innern Gründen und nach bestehenden Gesehen Urkunden einen besondern Glauben in Anspruch nehmen dürsen, durch ihre ganze oder theilweise Fälschung aber große und unzeichtmäßige Bortheile erlangt und Treue und Glauben verlett werden, auch der Berkehr und Eredit große Störungen erleiden kann, so hat die Gesetzebung die Urkundensälschung besonders genau und scharf berücksichtigt, und auch die Wissenschaft sich eistig bemüht, die Fälschungen möglichst zu erschweren und zu verhindern, oder, wenn begangen, doch leicht und sicher zu entbeden, ehe der beabsichtigte Bortheil vom Fälscher erreicht ist. 2) Aber auch das Gaunerthum, welches in den Fleppen besonders die wichtige Sicherung seiner außern Erscheinung sindet, hinter welcher es seine gaunerische Individualität versteckt, ist nicht zurückgeblieben, und hat seit dem 16. Jahrhundert, in welchem schon, wenn auch nur kümmerliche, Schriftsälschungen mit Anwen-

<sup>1)</sup> Auch ist neuerlich ber Ausbruck Findchen- ober Pfindchenmes lochnen für Fleppenmelochnen in Aufnahme gekommen. Findchen ober Pfindchen ist in der Gaunersprache befonders der Baß, das Wanderbuch, und wol nur eine Verstümmelung vom jübisch- beutschen open (pinkas), Notizens buch, Tagebuch, Schulbbuch, Handelsbuch, welches man in der Verstümmes Inng Pintes, zuerst im Wörterbuch von Sommer (Krafft) sindet.

<sup>2)</sup> In biefen Untersuchungen finbet man bie größten Chemifer vereinigt. Westrumb in bem schon citirten Borterbuch führt (1, 317) neunzehn ber besteutenbften Ramen auf.

bung von Sauren und Alkalien vorgenommen wurden, mit Hulfe berfelben Wiffenschaft, welche den Betrug bekampft, die Falschungs-kunft auf einen solchen Standpunkt gebracht, daß sie mit der vollen Sicherheit einer gewerblichen Kunft, mithin als wahre Gaunersindustrie, betrieben wird, und unzählige Fälschungen mit den versichiedenartigsten Documenten vorgenommen, leider aber auch meistens übersehen werden, da bei der Masse solcher umlaufenden Schriftstude nur die wichtigern einer genauern Prüfung unterworfen zu werden pstegen. 1)

Die Technif bes Fleppenmelochnens erforbert viel Studium und Uebung. Jede Handschrift hat, wenn auch schwerlich — wie jest eine moderne Liebhaberei zu finden sucht — eine zutreffende Charafteristif der einzelnen Individualität aus ihrer Handschrift gegeben werden kann, etwas specifisch Subjectives, auf dessen Entaußerung es zunächst beim Fleppenmelochnen ankommt, um besto behender und geschiefter die graphische Ausdrucksform britter Personen objectiv genau aufzusassen und nachzubilden. Diese Fertigkeit wird nicht durch kalligraphische Uebung, sondern durch genaues Studium und scharses objectives Auffassen fremder Handschriften erworben. Daher sindet man auch nur selten unter den Fleppenmelochnern wirkliche Schreibmeister oder Schreibkünstler 2),

<sup>1)</sup> Ein Zeugniß von bem massenhaften Betriebe biefer Industrie gibt die Menge von Untersuchungen wider Fälscher, welche, trot aller schlauen Kunft und Borsicht, bennoch in die Hande der Polizei geriethen. So wurden in Frankreich von 1825—31 nicht weniger als 2471 Individuen wegen Fälschung zur Untersuchung gezogen und 1296 davon überführt. In England wurden von 1820—31 nicht weniger als 477 Individuen wegen Fälschung zum Tode verurtheilt und 64 wirklich hingerichtet. In Schottland wurden von 64 zum Tode Berurtheilten 31, und in Irland von 144 Berurtheilten 39 Bersonen innerhalb jenes Zeitraumes hingerichtet. Bgl. Bestrumb, a. a. O., I, 327, U.

<sup>2)</sup> Die herbeiziehung von Schreibfunftlern zur Beurtheilung von Sanbichriften ift baber nicht immer ein burchaus verläffiges lieberführungsmittel. Der Schreibfunftler weiß vollfommen die Schonheit und Methode
einer handschrift zu beurtheilen; die Ermittelung gefälschter handschriften erforbert aber eine scharfe Beobachtung bes Charafteristischen, Abwelchenden und
Congruenten in den zu vergleichenden hanbschriften, wobei gerade der Blick

fondern zumeist folche Individuen, beren Beruf ihnen Gelegenheit gibt, eine Menge verschiedenartiger Sandschriften zu sehen und zu ftudiren, alfo Rupferftecher, Steinbruder, Copiften, Comptoiriften, Registratoren u. bgl. Dabei ift bie eigene Sanbichrift bes fleppenmelochners felten ichon, meiftens aber von eigenthumlichem, wenn auch fehr verschiedenem Ausbrude, wie man ja benn überhaupt in der Mehrzahl von Sanbidriften bei weitem eher Beift und Charafter, als Schonheit findet. Bon Wichtigkeit ift bie Wahrnehmung, bag bie Rachahmung von Schriftzugen um fo leichter und beffer gelingt, je weniger ber Nachahmende bie einzelnen Schriftcharaftere ihrer Bedeutung nach versteht, ober je mehr bie Buge von ihm ale bloges materielles Bilb, ohne fein eigenes subjectives Berftandniß aufgefaßt, alfo blos mechanisch nachgebilbet werben. Daher gelingt die Rachahmung von Schrift= jugen, welche als burres Spiegelbild aufgefaßt und nachgeahmt werben, bei weitem beffer und genauer, ale in birecter verftandlicher Rachahmung ohne Spiegel, weshalb benn auch Rupferftecher und Lithographen außerorbentlich leicht Sanbichriften nachahmen Roch beutlicher überzeugt man fich, wenn man einen Schreiber Schriftsate ober Worter aus fremben Sprachen mit eigenthumlichen Buchftaben, die er nicht kennt und verfteht, g. B. Griechisch, Bebraifch, Jubisch-Deutsch (Sprifch) ober Ruffisch u. f. m. copiren lagt. Man wird babei die treffenbfte Aehnlichkeit, ja man fann fagen, vollfommene Bleichheit beiber Sanbichriften finden, und fich davon überzeugen, wie wichtigen Ginfluß die Entaußerung ber subjectiven Sandschrift mit ihrem subjectiven Berftandniß auf bas Belingen folder Schriftnachahmungen hat 1), und wie

bes Schreibfunftlers, ber nach bestimmter Methobe lehrt und barin leicht befangen werben kann, nicht immer vollsommen ausreicht. Bortrefflich ift baher bie ausbrückliche Bestimmung ber Desterreichischen Strafprocesoidnung (§. 272, 274), daß ber Richter "mit Rücksicht auf die übrigen Umstande zu ermeffen habe, ob das Ergebniß der Schriftvergleichung ben rechtlichen Beweis über die Echtheit der Urfunde herstelle". Bgl. die Eriminalprocesordnung von Preußen §. 385, Würtemberg §. 323, Baden §. 257 u. a.

<sup>1)</sup> Darum follte man bie vorzüglich von Beamten und Kaufleuten bis zur wölligen Unleferlichfeit getriebenen fogenannten coulanten Namensunter-

wenig bei entstandenem Berbacht entscheibend sein barf, ob der Berbachtige Schreiber von Fuch ift ober nicht.

Das Fleppenmelochnen ober Kassiwemelochnen 1) ist die im eigenen Interesse ober im Interesse britter Personen entweder ganz oder theilweise auf fünstliche Art vorgenommene Aenderung oder Tisgung des ursprünglichen Wortlautes oder Inhaltes eines Documents (Fleppe). Die Documente können wiederum entweder öffentliche, d. h. von einer öffentlichen Behörde ausgestellte Urkunden, oder private, d. h. von Privatpersonen ausgestellte Urkunden sein, wie Wechsel, Contracte, Schenkungen u. s. w. Kür die Gaunertechnik kommt jedoch dieser Unterschied nicht in Betracht. Wichtiger ist die Unterscheidung zwischen all gemeinen und partiellen Fälschungen, je nachdem dieselben den ganzen Inhalt oder nur einzelne Stellen eines Documents betressen.

Borweg ift zu bemerken, daß alles Papier, deffen man sich zum Schreiben bedient, geleimt ift. Bon dem sogenannten Hand = oder Formenpapier wird jeder einzelne Bogen in eine dunne Auflösung von Thierleim getaucht. Das sogenannte Maschinenpapier wird schon bei der Mischung des sogenannten Zeugs mit Stärke, Alaun und einer harzigen Seife leimig gemacht. Deshalb kann der Leim aus dem Handpapier leichter als aus dem Maschinenpapier ausgewaschen werden. Auch kann der Leim im Handpapier ersett werden, nicht aber im Maschinenpapier. 2)

schriften ganz aufgeben, und zur festen Regel machen, die Namensunterschriften, mit voller Beibehaltung ber graphischen Eigenthumlichkeit, leferlich beutlich zu schreiben, da fie fich so bei weitem schwerer nachahmen laffen, als bas kunktlichste Geschndrkel, und, falls nachgeahmt, boch leichter als Fälschung zu charakteristren find.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Etymologie, Kap. 27 und 31. Bon Raffiwer find bie Berftummelungen Korfiwe und Korfiwerei jest bie üblichften, namentlich in ber Bebeutung von Bag und Banberbuch.

<sup>2)</sup> Eben in biefem Umstanbe liegt, nach Bestrumb, a. a. D., I, 319, auch ber Grund, weshalb jebe burch Auswaschen bes Maschinenpapiers hers vorgebrachte Beranberung ungleich leichter sich nachweisen läßt, als bies beim handpapier ber Fall ift. Mag namlich die gewaschene Stelle mit einem harzigen Leime wieder überleimt, oder dieselbe mit Gallertleim überleimt sein,

Die partiellen Fälschungen sind die schwierigken und gewagtesten, da sie eine außerst vorsichtige Entfernung der zu andernden vereinzelten Schriftstelle und eine an Form und Material dem übrigen Originalterte vollkommen gleiche Ergänzung erfordern, mit welchem sie beständig zur unmittelbarsten Bergleichung zussammenstehen. Die partiellen Fälschungen, welche, wenn gelungen, ohnehin bei der unzweiselhaften Schtheit der übrigen Theile der Urfunde, namentlich der Unterschrift und des Siegels, von großer Wichtigkeit sind, bilden daher den seinsten und am meisten cultisvirten Gegenstand des Fleppenmelochnens.

Der im gewöhnlichen Leben üblichste unverfängliche Behelf bei einer partiellen Schriftänderung, das Radiren mit dem Messer, Radirgummi oder Radirpulver 1), wird von den ersahrenen Fleppensmelochnern nur wenig und äußerst behutsam zur Anwendung gesbracht, weil jede, auch die geschickteste, Radirung das Papier schwächt, gegen das Licht transparent macht und selbst bei schlecht gearbeitetem, an sich schon fleckigem Papiere 2) leicht erkennbar wird. Gewöhnlich werden solche dunn radirte Stellen, oft auch das ganze Blatt, auf dem Rücken mit Papier überklebt, um das scheindar durch Gebrauch und Alter saltig, brüchig oder mürbe gewordene Document zusammenzuhalten. Gerade diese, auf den Berbacht einer blick bemerkbare Beklebung erregt schon sogleich den Berbacht einer

fo werben beibe Falfchungen fich fehr leicht mittels bes Jobs burch bie Farbens veranberung erfennen laffen. Dieses Reagens farbt namlich die mit Gallerts leim geleimten Stellen gelb, und die Stellen, auf welche Starkeleim aufgetragen ift, blau.

<sup>1)</sup> Das gewöhnlichste Rabirpulver besteht aus gleichen Theilen von ges pulvertem Alaun, Bernstein, Schwefel und Salpeter. Diese Mischung wird mit einem feinen Läppchen auf die Schrift gerieben, die jedoch uur dann — wiewol immer mit wesentlicher und leicht sichtbarer Berdunung der geriebenen Papierpelle — badurch entfernt wird, wenn die Schrift noch frisch ift.

<sup>2)</sup> Wenn auch bas Bapier in ben Fabrifen vielfach ungleich und fledig verarbeitet wirb, so muß boch immer bie Farbe bes Bapiers genau beobachtet werben, ob biefe fich überall gleich und ohne folche Flede ift, welche burch Alter und sonftige Einfluffe entftanben fein tonnen, ober ob bie-Fleden Uebersbleibfel von Buchftaben und Zeilen finb.

Falfchung. Bur genauern Untersuchung muß bas aufgeklebte Bavier burch Eintauchen in Waffer erweicht und vorfichtig entfernt werben. 1) Schon burch bas bloße Befeuchten bes rabirten Bapiers mit beftillirtem Baffer entbedt man leicht, ob eine Stelle radirt ift, und ob dieselbe nach bem Radiren, um bas Kließen ber Tinte barauf ju verhuten, mit Rabirgummi ober Rabirvulver nachgerieben ift, ba biefe fo nachgeriebenen Stellen bas Baffer nicht annehmen. Ift die rabirte Stelle mit Leim überftrichen worben, fo hat bas Bapier um Diefe Stelle eine weniger weiße Farbe. Ift auch bie Farbe und Schwärze ber Tinte 2), sowie bie Schrift 3) ber gefälschten Stelle mit ber Driginalschrift burchaus gleich, fo fann man boch meiftens burch bie Lupe bie burch bas Rabiren rauh geschabte und gerriffene Stelle entbeden. Untersuchung mit ber Lupe ift wichtig, namentlich wenn bas hinter bie verbächtige Schrift geleimte Bavier fich nicht burch Erweichen trennen laffen foute.

<sup>1)</sup> Das gelingt meistens leicht, ba bie Betlebung gewöhnlich burch leicht bisliche schlechte Binbemittel, am häusigsten mit Mehl und Baffer, vorgenommen wirb, um ihr ben möglichsten Schein ber Unverfänglichseit zu geben. Sogar mit gefautem Brot vorgenommene Beklebungen rabirter Stellen find mir schon vorgefommen.

<sup>2)</sup> Die Farbe ber Tinte verdient unter allen Umftanden genaue Beachstung. Diefelbe Tinte kann, je nachbem fie früher oder fpater auf das Bapier gebracht ift, wefentlich verschiedenes Ansehen haben. Auch üben die chemischen Mittel, mit welchen die radirten Stellen zur Bermeidung des Fließens der Tinte nachgerieben find, einen wesentlichen Einfluß auf die Farbung der Tinte.

<sup>3)</sup> Selten find die gefälschten Schriftzüge ben ungefälschten vollkommen gleich. Die gefälschten Wörter nehmen, wenn fie mit den übrigen Buchftaben und Bügen vollkommen gleich dargestellt werden follen, entweder zu viel oder zu wenig Plat ein, und werden baher entweder gedrängter, wenu nicht gar verfürzt, oder mit gedehntern Zügen geschrieben. Daher werden die gefälschten Züge selten gleich frei und voll, und die Striche versließen anch vermöge der Radirung und nachfolgenden Betleimung oder Einreibung mit den harzigen Substanzen, wie Sandarack (Gummiharz). Bei der Nachbehandlung der radirten Stelle durch Leim werden die Buchstaden leicht martiger und dier, während dieselben Striche auf der mit Harzschflanzen nachbehandelten Stelle wegen des schweren Tintenstusses dunner und zusammengezogener werden. Bgl. Westrumb, a. a. D., I, 318.

Begen ber Uebelstände, welche das Radiren mit sich bringt, wählen die Fleppenmelochner zur Bertilgung der betreffenden Stellen viel lieber chemische Agentien, besonders die javellissche Lauge (ben gassörmigen Grundstoff Chlor, das vom Wasser imbibirt wird), Salzsäure (chemische Berbindung von Chlor und Wasserstoff), und Dralsäure oder Kleesäure (die Säure des Sauerkleesalzes, welches sich, natürlich gebildet, im Saste der oxalis acetosella sindet), mit welchen Flüssigskeiten sich die Tinte gänzlich wegwaschen läßt, sodaß sogar auch ganze beschriebene Stempelbogen, mit Schonung des darauf besindlichen Stempels, durchaus frei von der Schrift gewaschen und als neue Stempelsbogen verkaust werden.

Junachst kommt es hier zur Entbedung der Fälschung, wie bei dem Radiren, ebenfalls auf die genaue Untersuchung an, ob die Schriftzüge vollkommen gleich, frei, unverstoffen und rein sind. Borzüglich wichtig ist aber hier die Untersuchung des Papiers, ob es sich an Farbe überall gleich ist. 1) Ungleichfardige Stellen, Flede mit gefärbten oder mit weißer als das übrige Papier hersvortretenden Rändern oder Hösen deuten schon auf eine Anwensdung solcher chemischer Mittel

Bur Entbedung bieser Betrugsweise hat die Wiffenschaft eine Reihe von Hulfsmitteln in Bereitschaft, von benen mindestens die einfachern, beren Anwendung leicht und behende ist, Erwähnung verdienen. Eine starke Erwärmung des verdächtigen Papiers führt schon meistens mit Sicherheit auf die Entdedung der Falschung. Legt man das verdächtige Papier zwischen zwei Bogen Löschpapier und fährt mit einem wie zum gewöhnlichen Plätten mäßig stark erhipten Plätte oder Bügeleisen darüber hin, so kommen, wenn auch das Papier ein noch so weißes Ansehen hat,

<sup>1)</sup> Wenn das Stempelpapier eine bestimmte gesetliche Größe hat, so ist auch auf die Größe bes verdächtigen Documents zu sehen, ob es nicht etwa beschnitten oder verwaschen ist. Durch das Waschen leibet sehr oft der beschnittene Rand des Documents, sodaß er in Fasern ausläuft und neu bes schnitten werden muß.

gefärbte Stellen 1) zum Vorschein, und namentlich treten die Spuren der weggewaschenen Tinte in röthlich gelber Karbung so deutlich hervor, daß' man die frühere Schrift lesen kann, sobald man sie mit einer Abkochung von Gallapfel benett. In dieser Weise lassen sich besonders auch bereits benutte Stempelbogen, deren alte Inschrift weggewaschen war, leicht untersuchen.

Dieses Versahren empfiehlt sich burch seine Einsachheit, Beshenbigkeit und Sicherheit so sehr, daß man namentlich in allen Baßbureaux Apparate in dieser oder jener Beise beständig zur Hand halten sollte, um eine zahlreiche Menge von Paßs und Basvisafälschungen zu entbecken, die bei dem häusig sorglosen mechanischen Geschäftsgange in den Bureaux bislang unentdeckt geblieben sind, und dem verwegenen Gauner die freie Bewegung überall hin offen gehalten haben.

Das Befenchten mit reinem bestillirten Wasser läßt ebenfalls sehr häusig eine Fälschung entbeden. Man legt das verdächtige Document auf einen Bogen weißes Bapier, oder noch besser auf eine Glastasel, und beseuchtet das Papier mittels eines reinen seinen Binsels. Die radirten Stellen saugen das Wasser leichter ein, die ausgestratzten Buchstaden erscheinen sehr oft wieder und lassen sich dann, sobald man das Document gegen das Licht hält, deutlich lesen, da sie durch das Wasser transparent werden, namentlich wenn die Urkunde mit saurer Tinte geschrieben war, und das Papier sohlensaures Salz enthielt, wobei das Papier durch Einwirkung der Tinte stark angegriffen wird.

Ueber diefe Untersuchungsweise, sowie über das fehr intereffante

<sup>1)</sup> Oft ist es leichter und bequemer, bas Bapier nahe gegen einen heißen Ofen ober über eine Argand'sche Lampe zu halten, wobei man sich jedoch vor Berbrennung ober Beschmuzung bes Papiers mit Lampenruß zu hüten hat. Das Bapier barf nicht stärfer erhipt werben, als bis es eine leichte gelbebraunliche Färbung annimmt. Auch muß man bas Papier vorher genau untersuchen, ob die barauf besindlichen Fleden nicht etwa burch Alter, Rauch ober Osensott entstanden sind. Durch letztere Stoffe, welche Essigsaure entshalten, wird bas Papier sehr start angegriffen, murbe und brüchig, und widersicht allen Agentien. Selbst bas Chlor kann die Farbe nicht vertilgen.

Berfahren mit Alfohol, reagirenden Papieren, Reagentien und Joddämpfen findet man bei Westrumb, a. a. D., I, 322, aussührliche Mittheilungen und interessante Beispiele angeführt. 1)

Seitbem in neuerer Zeit die Urkundenfälschungen immer dirger und häusiger getrieben worden sind, haben unmittelbar die Regierungen selbst, besonders in Frankreich und England, sich eifrig bemüht, dem schmählichen Betruge durch prophylaktische Maßregeln zuvorzukommen. Besonders forderte das Ministerium der Justiz in Frankreich seit 1825 die Alademie der Wissenschaften in Paris zu Borschlägen auf, infolge dessen es denn auch an zahlreichen Bersuchen und Borschlägen nicht gesehlt hat. Es handelte sich vorzüglich um Herstellung unauslöschlicher Tinten und um Herstellung sogenannter Sicherheitspapiere, deren Farbe bei jedem Bersuche, die Schrift auszulöschen, sich verändert. In ersterer Hinsicht hat es noch immer nicht glücken wollen, eine völlig unauslöschliche Tinte herzustellen. 2) Glücklicher ist man jedoch

<sup>1)</sup> Bgl. auch D. A. R. Bercy, "Allgemeines chemisch = technisch = dfonomisches Recept = Lexison", G. 525.

<sup>2)</sup> Bgl. Beftrumb, a. a. D., 328. Die bafelbft unter 1 und 2 angeführten Tintenrecepte haben fich nicht bewährt; über bie Linte ,, Chimicospecimut", welche bie Farbe veranbern foll, fobalb ber Berfuch gemacht wirb. fie burch chemische Agentien ju anbern, ju lofchen und ju falfchen, find bie Erfolge ber bamit angeftellten Berfuche noch nicht befannt. Ueber bie neuer= lich von Professor Trail in Chinburg befannt gemachte Tinte fehlen ebenfalls noch genügende Erfahrungen. Doch wird fie von mehreren großen Sanbelshäufern in Schottland sowie auch von ber Schottischen Bant gebraucht. Das Recept finbet man bei Beftrumb, a. a. D., I, 329 U. Bichtig ware bie Berftellung einer unauslofchlichen Tinte ober Schwarze, auch um bie Reinigung bereits benutter und übergeftempelter Briefmarten gum abermaligen Gebrauche unmöglich ju machen, welches bie bahin noch nicht gelungen ju fein icheint, und somit immer noch ein lucratives Gefchaft fur bie Rleppenmelochner bleibt. Jene im Fruhjahr 1857 fo großes Auffeben und weitverbreitete Theilnahme erregende angebliche Berfprechung einer großen Gelbfumme an einen Baifenfnaben feitens eines "Englanbere" für bie Lieferung einer großen Menge bereits benutter Freimarten jum Decoriren eines Bimmers, fcheint, wenn fie wirklich mehr ift ale eine bloße Dhiftification, bie Speculation eines unternehmenden Fleppenmelochners gewesen zu fein, welcher bie Briefmarten vom Stempel reinigen und wieber verfaufen wollte.

in ber Berftellung von Sicherheitspapieren gewesen, bei beren Bereitung es wesentlich barauf antommt, bag bei jebem Berfuche, bie Schrift auszulofchen, zugleich auch bie Karbe bes Papiers verandert wird. Gine tuchtige Darftellung ber vielen verschiebenen Berfuche findet man bei Westrumb, a. a. D., I. 329 fg. Unter lettern bewährt fich wol bas von Grimpe erfundene, von Sequier 1848 empfohlene Sicherheitspapier als bas beste. Beibe Seiten bes Bapierbogens werben mittels eines Cylinders, auf welchem eine Zeichnung gravirt ift, mit gewöhnlicher und zugleich gegen bie Wirfung aller jur Lofdung ber Sanbidriften benutter chemifcher Stoffe fehr empfindlicher Tinte bedruckt. Die Keinheit der bie Beichnung bilbenben Linien und bie Beschaffenheit ber angewandten Tinte macht nicht nur bie Rachahmung mit ber Sand, fondern auch jede herstellung burch Rachbrud ober burch irgendeine andere Beise unmöglich. Dieses Berfahren hat überdies ben Bortheil, daß es fich ebenso gut bei Handpapier als auch bei Maschinenpapier anwenden läßt. 1)

Die Berlässigkeit der Sicherheitspapiere hat ihrer Berwenbung, namentlich zu Reisepässen, in neuester Zeit immer mehr die Bahn gebrochen. An Stelle der frühern fümmerlich gedruckten Baßblankets geben die neuesten preußischen, bairischen und badischen Bässe insoweit eine vollständige Sicherheit, indem zu ihnen ein treffliches Sicherheitspapier verwandt wird, welches seiner ganzen Beschaffenheit nach eine Kälschung äußerst schwierig, ja wol kaum noch möglich macht. Doch scheint es wünschenswerth, daß

<sup>1)</sup> Auch bas Sicherheitspapier von Lemercier empfiehlt fich, ba es billig herzustellen und ber Nachbruck schwierig ist. Auch laffen fich auf biesem Papier taum Fälschungen ber Hanbschrift vornehmen, ba bas Papier mit einer auf lithographischen Steinen en relief gravirten Beichnung und mit gewöhnlicher Schreibtinte bedruckt wird. Bestrumb, a. a. D., S. 334. D.

<sup>2)</sup> Auf ber ersten Seite eines folden preußischen Reisepaffes habe ich in feinen lateinischen Lapidarbuchstaben die Worter "Königlich Prenßischer Reisepaß" 1068 mal gefunden; auf den kleinern bairischen die entsprechenden Wörter 835 mal. Beibe Drucke find mit feiner empfindlicher rothlicher Farbe ausgeführt.

mindestens zu Passen, bei denen eine große Menge Visa voraussichtlich zu erwarten steht, nicht allein auf der ersten, sondern auch, wie das dissest nur bei den, mit einer einsachen empsindlichen rothen Färbung auf allen vier Seiten grundirten, badischen Pässen der Fall ist, auf allen vier Seiten die empsehlenswerthe sichernde Behandlung des Papiers 1) vorgenommen wurde, damit nicht hinter den sonst so vollsommen sichern Documenten doch noch immer eine Fälschung der Visa möglich bleibt. Dringend ist es aber im Interesse der gesammten Sicherheitspolizei in ganz Deutschland zu wünschen, daß, den Verträgen über die gemeinsame Benutzung der Passarten entsprechend, auch hinsichtlich der Anwendung von Sicherheitspapieren zu Reisepässen, Conventionen unter den deutschen Staaten abgeschlossen, und überall Reisepässe nach einem gemeinsamen Conventionsmuster eingeführt werden.

Der Fleppenmelochner beschränkt sich nicht allein auf die ganze ober theilweise Tilgung und Umänderung von Documenten, sondern weiß auch — und das ist besonders für die Controle des Berkehrs der Gauner unter sich sehr genau zu beachten — zur Bermittelung einer geheimen Berständigung, mittels sympatheztischer Tinte, auf weißem Papiere, sei es eine noch so unversfänglich scheinende Enclave, ein Couvert oder ein sonstiges unversfänglich scheinendes, beschriebenes oder bedrucktes Papier, eine unsichtbare Geheimschrift herzustellen, zu welcher ihm eine große Anzahl verschiedener Mischungen bekannt, welche aber meistens schon durch bloße einsache Erwärmung zu entbecken sind. So geben die verdünnten Ausschlungen des salzsauern, essigsauern und salpetersauern Kobaltoryds mit dem vierten Theile Seesalzeine Tinte, welche, wenn die mit ihr geschriebenen Buchstaben einzgetrocknet sind, durchaus unsichtbar ist, aber in blauer Karbung

<sup>1)</sup> Die großherzoglich babifchen Banberbucher haben burchgehenbs gartes, rothlich grunbirtes, fehr empfinbliches, gepreßtes Papier, auf welchem eine vorgenommene Rabirung ober chemische Begwaschung fogleich zu entbeden ift.

bervortritt, sobalb das Papier nur gelinde erwärmt wird. 1) Ebenso gibt durch Erwärmung eine grüne Farde: eine Mischung aus falzsauerm Kobaltoryd und falzsauerm Eisenorydul, oder auch eine Mischung von Rickst. Sehr verdünnte Schwefelsaure läßt ansangs die Buchstaben unsichtdar, welche aber durch Erwärmung schwarz werden, und nicht zu vertilgen sind, weil die Schwefelssaure nach Berdunstung des Wassers das Papier verkohlt. Etwas umständlicher wird die Schrift mit sympathetischer Tinte aus Eisenvitriolaussösung durch eine schwache Gallapselaussösung, oder eine mit schwefelsaurer Aupseraussösung geschriebene Schrift durch Ammonialdampse sichtbar gemacht. Diese sympathetischen Tinten und das Bersahren zur sichtbaren Herstellung der damit geschriebenen Schrift sindet man ausschrlich von Westrumb, a. a. D., 1, 334, beschrieben.

Die Correspondenz mit sympathetischer Tinte wird viel zur Berftandigung mit gefangenen Gaunern von außen her benunt. Daber ift jebes von außen ber in bie Gefangenanstalten gelangende Bavier, ob als weiße Enclave, Enveloppe, Couvert, ober beschrieben ober bedrudt, und jeder noch so unverfänglich scheinende Brief verbachtig, und auf bas forgfältigfte ju prufen, ba fonft bem Befangenen bie wichtigften Mittheilungen von außen her fund werben konnen, sobald er bas ihm zugefandte Bapier über bas Licht ober gegen ben Dfen halt. Gine fehr alte, robe, geheime Schreibweise ber Gefangenen unter fich, von einer Belle gur anbern, besteht barin, bag mit einem gespitten Stud trodenen Talg auf Papier geschrieben wird, welches ber Empfanger auf einen Tisch ober ben Fußboben legt und ftark mit einem geknoteten Tuche ober Lappen schlägt, wodurch die bis dabin unfichtbare Schrift ziemlich beutlich hervortritt. So unbeholfen diese Mittheilungsweise an fich ift, so farg nur ftete bie Mittheilung felbft fein fann, ba begreiflich nur mit fehr großer Schrift babei ge-

<sup>1)</sup> Die Farbe verfchwindet allmählich wieder, sowie ber Kobalt Baffer in fich aufnimmt, taun aber burch Barme wiederum hervorgebracht werben. Bestrumb, a. a. D., I. 335.

schrieben wird, so häusig wird sie boch noch immer in Gefängnissen benutt, und bleibt bei aller Unscheinlichkeit immer gefährlich, da ja oft ein einziges Wort ober Zeichen zu einem vollkommenen Berständniß ausreicht.

Roch verdient hier endlich der trodene Drud auf Holz erwähnt zu werben, welcher unter ben Buchbrudern fehr befannt ift. Die Mittheilung wird mit gewöhnlichen Drucklettern geset und ohne Schwärze ober Farbe auf ein Stud weiches Solz, wie g. B. Linden ., Weiben ., Fohren ., Cebern ., Raftanien . ober Bappelholz, scharf aufgebruckt. Daburch wird ber Druck tief in bas Solz eingetrieben. Um nun bem britten bie Mittheilung verborgen zu halten, wird bas Solz mit einem Ziehling, Blasscherben ober feinem Doppelhobel genau bis auf die Tiefe bes Druds weggeschabt ober gehobelt, sobag ber Drud vollständig verschwindet. Der in bas Geheimniß eingeweihte gefangene Empfanger benett nun bas Sola mit Baffer ober einer fonftigen Feuchtigkeit, worauf an bem Solze die unterhalb bes fichtbar gewesenen aber abgeschabten Druds zusammengepreften Letterftellen berausquillen, sobaß bie Mittheilung nun in ziemlich beutlicher Erhabenheit erscheint. 1) In biefer Beise laffen fich auf einem Lineal, Stod, bem Boben ober Dedel einer Schachtel ober eines Raftchens, auf einer Rabelbuchse u. bgl. ziemlich ausführliche Mittheilungen machen, von benen ber Uneingeweihte umsoweniger eine Ahnung hat, als ber Glanglad, mit welchem ein so bedructes Holzstud zu mehrerer Tauschung überzogen wirb, bas Aufquillen des Holzes durchaus nicht verhindert.

Die fehr große Menge von Urfunden, welche in den Bureaux ausgestellt werden, und in dieselben gelangen, erfordert auch

<sup>1)</sup> Bersuche im kleinen kann man schon mit ben meisten von Gebernholz gefertigten Bleisebern machen, wenn man ben freilich oft sehr haftig und schlecht eingepresten Fabrifftempel mit einem Glasscherben wegschabt und die Bleiseber in Baffer fteckt. Bei ber Menge kleiner handbruchpreffen, welche in Spielwaarenlagern verkauft werben, genügt eine solche Presse schon volltommen zu ausführlichen Mittheilungen, welche von außen ber an Gefangene gemacht werben sollen.

eine Menge von Schreibern zur Aussertigung ber Urfunden ober jur Ausfüllung ber Urfundenblankets. Man ift daber gewohnt, gleichgultig auf die Sandschrift felbft zu feben, von ber man nur Deutlichfeit und Sauberfeit verlangt, und fucht die Beglaubigung ber Urfunden wefentlich in ber Unterschrift, in dem Siegel und Stempel. Diefer Umftand bat nun aber auch die Runft ber Fleppenmelochner auf die Nachbildung von Siegel- und Stempelformen geführt, und bas Chaffimemelochnen 1) ju einer Ausbilbung gebracht, bie taum einmal fo groß zu fein braucht, wie fie ift, da ökonomische Behörden sowol bei Anfertigung ihrer Stempels und Siegelformen fehr wenig für ihr weniges Gelb vom Graveur verlangen, als auch bei bem Gebrauch und ber Controle ber Stempel- und Siegelformen im raschen Geschäftsgange vielfache Nachläffigfeiten fich ju Schulben tommen laffen. 2) Man findet heutzutage nicht felten zu ben currenteften amtlichen Urfunden noch Siegel benutt, welche außer ber Jahreszahl auch noch durch ihre arge Abgenuttheit ihr zweis bis dreihunderts jähriges Alter fehr ftark verrathen, ober wenn auch neue, boch fo einfach, schlecht und unordentlich gestochene Stempel, bag man fie sofort für das Fabrifat der auf Jahrmarften umberziehenden Graveurs erfennt, welche gerade bie gefährlichften Chaffimeme-

<sup>1)</sup> Chaffime — von er (chatam), flegeln, vollenben, einpragen — ift bie Unterschrift, bas Siegel, bie Beglaubigung. Chaffimaff hakffav, Unterschrift und Siegel. Choffom (Chauffom) bas Siegel. Bittuche Chauffom, Siegelstempel, Betschqft. Choffomwache, Siegellad. Chaff: menen, flegeln, unterschreiben; gechaffment, geflegelt, unterschrieben.

<sup>2)</sup> Roch im August 1858 wurde vom Polizelamt in Lübert ein Fleppens melochner bestraft, ber ein volles Jahr mit einem gefälschien Attest umshergezogen war, welchem er auf braunlichrothem Lad das in rothem Lad abgebrudte, eng beschnittene Wappenschild eines wahrscheinlich auf einem verworfenen Couvert besindlich gewesenen echten öffentlichen Siegels beigefügt hatte. Mit ihm wurde in flagranti ein verwegener Kittenschieber verhaftet, welcher hier als Rachler und Werchiter gehandelt hatte, und ein halbes Jahr lang mit einer Fleppe umhergezogen war, die nach den eingezogenen Ersundigungen durchaus gefälscht, und unter anderm mit einem Bifum eines deutschen Städtchens versehen war, dem der Gauner ein — französisches Douanesiegel mit dem kaiserlichen Abler beigebruckt hatte!

lochner sind. Ferner bedient man sich zum Siegeln gerade in ben größten Bureaux am meisten des schlechtesten weichen Siegellacks von schmuziger brauner Farbe, welches gar nicht einmal das Siegel beutlich und anständig ausdrückt. Zeichnung und Inschrift wird auch schon durch ben geringen Druck des Falzens oder durch die Postverpackung verunstaltet, und das Siegel sogar mit andern Briefen in unzertrennliche Gemeinschaft zusammengeklebt. Auch die Farbedrucke sind selten leserlich, weil die Stempel nicht ordentlich ausgeseht, sondern, zu ihrem raschen vollständigen Ruin, hastig ausgeschlagen werden, und dazu auch die Farbe auf den Tupsballen selten ordentlich behandelt und gehalten wird.

Alle biese offenbaren, nur scheinbar unbedeutenden Rachlassigsteiten machen den Fleppenmelochnern das Chassimemelochnen sehr leicht, sodaß nur zu oft sogar ganz plumpe Siegelsälschungen unbeachtet bleiben. Der Besit eines Siegelabbrucks oder Gipsabgusses genügt dem als Graveur auf den Jahrmärkten umberreisenden Chassimemelochner, um in unglaublich kurzer Zeit ein Petschaft besonders auf Zinn und Schieser ih herzustellen, das für eine Menge linker Fleppen ausreicht. Besonders viel werden die Siegel größerer Bureaux nachgestochen, weil von diesen die meisten Legitimationsurkunden ausgehen, und im raschen Geschäfts-

<sup>1)</sup> Bei bem am 17. Juli 1852 ju Bremen verhafteten Fleppenmelochner Stahlheuer fand bie bremer Bolizei an Siegeln, welche gum Schwarzbrud auf Schiefer gravirt maren: bas Siegel bes foniglichen preugifchen Ministeriums bes Innern; ber Boligeibirection ju Bremen, ber Stadt Greifewalb, ber Stadt Stabe; ber toniglichen Regierung zu Botebam; bee foniglichen Bolizeiprafis biums ju Berlin; bes Boligeiamts ju Bittenberge; ber Boligeibirection ju Bafel, Munchen, Roln; bes Rammergerichts ju Berlin; ber foniglichen preußifchen Regierung zu Stralfund; ber Bolizeibirection zu Trier; bes medlenburgis fchen Amte Mirow; ber Boligeibehorde ju Samburg; ber Stadt Bolbegf und . Reubrandenburg. Allerdings verbient auch bie Sapographie, b. h. bie von Fergufon Branfon in Cheffielb erfundene Runft, mit großer Leichtigfeit Beiche nungen in gewöhnliche Seife ju fchneiben und bavon Abguffe von Guttapercha ober Siegellact ju nehmen, ober auf galvanoplaftifchem Wege Abbrude auch jum Schwarzbrud ju erhalten, große Beachtung (vgl. Bercy, a. a. D., G. 517). Richt minder beachtenswerth ift bas bei Beren, S. 789, bargeftellte Berfahren, mittele ber Thermographie Gegenstanbe burch birectes Abbruden abzubilben.

gange ber Blid weniger auf die fveciellen Ginzelheiten gelentt, auch gewöhnlich bes maffenhaften Gebrauchs wegen bas fchlechtefte Lad verwendet wird, welches felten ober gar nicht eine genaue Bergleichung und Brufung ber Siegel juldst. Roch undeutlicher und gefährlicher ift bas, meiftens noch bagu haftig betriebene Siegeln auf Bapier mit untergelegter großer fogenannter Rotaroblate, einem armlichen murben Teig 1) aus Weizenmehl und Brunnenwaffer. Das Siegel brudt fich felten gut aus; entweber wird bei haftigem schiefen Druck nur ein Theil bes Siegels beutlich, ober bei geradem aber ju scharfem Drud reißt ber Dedmantel, sobaß ber Oblatenteig burchquillt und bas feuchte Siegel beim Hinlegen ober Berpaden ber Documente platt gebrudt und fogar auch wol kleberig wirb. Dbendrein ift nichts leichter, als ein foldes Oblatensiegel von einer Urfunde durch allmähliches Befeuchten ber Rudfeite loszulofen, um es auf ein anderes zu übertragen, ba bie Oblaten, noch bagu eklerweise mit Speichel, meiftens nur flüchtig befeuchtet werben und fehr fummerlich haften.

Noch leichter gelingt die Fälschung und Nachahmung sogenannter Farbes ober Schwärzesiegel. Aus falscher Sparsamkeit
werden selbst die täglich zu hundertmal gebrauchten Stempel
anstatt auf gutem Stahl nur auf bloßem Messing gestochen und
anstatt mit einer Schraubens oder behenden Hebelpresse mit der Hand auf die Urkunden, Bässe u. dgl. hastig geschlagen, nachdem
sie auf den staubigen zerrissenen Tupsballen mit zusammengetrockneter zäher Kärbemasse eilig und auss Gerathewohl ausgestoßen
werden, wobei auch wol die einmalige Kärbung oft zu zwiesachem
Abdruck ausreichen muß. So kommt es, daß selbst die sorgsältig
gearbeiteten Siegel sehr bald abgenutt werden und bei der nachlässigen Kärbung und Handhabung sehr schlecht und undeutlich
auf das Papier kommen. Daher genügen denn auch die von.
kunstgeübten Fleppenmelochnern mit spielender Leichtigkeit und

<sup>1)</sup> Ueber Bereitung ber verschiedenen Oblaten vgl. Berch, a. a. D., E. 441 fg. Ueber bie Bersehung ber Oblaten mit Giften vgl. Bestrumb, a. a. D., II, 176.

Schnelligkeit gefertigten Rachstiche in Messing, Schiefer und Zinn fast immer zum vollständigen Betruge, und es kommt dabei nicht einmal groß auf die Sauberkeit und Schärfe der Umrisse und Inschriften an. So werden denn nicht selten solche Siegel in Holz, ja sogar in Kork ausgeschnitten, und geben kaum schlechtere Abdrücke als die nachgeahmten Originale selbst.

Bum Copiren ber Farbefiegel nehmen bie Fleppenmelochner auch oft noch ein Studden geoltes Bapier, befestigen es mit einigen fleinen Streifchen fogenannten englischen Pflaftere auf bas ju copirende Farbefiegel, und zeichnen mit Bleiftift bas Siegel genau durch. Rach Abnahme bes Delpapiers wird auf bem Ruden beffelben mittels einer Schwärze von Rienruß, Leinol ober bunnen Talg, ober mit einer fettigen schwarzen Rreibe, auch wol mit feiner Lindenholzfohle, die in Spiegelschrift burchscheinende Zeichnung nachgezeichnet, barauf bas Delpapier mit ber Rudfeite ber Beich. nung auf bas gefälschte Document gelegt, und mittels eines Glattfolbens aufgerieben, ober mittels eines ftarfen Drude ober Schlags aufgepreßt. 1) Dem geschickten Fleppenmelochner, welcher gut zeichnet und fich Beit läßt, gelingen biefe Siegel fehr gut; auch tann er fie burch neue Schwarzung bes Delpapiers vervielfältigen. ftens werben aber biefe Durchzeichnungen in ben Berbergen und Spieffen ziemlich haftig vorgenommen, und gluden bann oft nicht Erfahrene Fleppenmelochner laffen jedoch diese nicht burchaus. überall gleichmäßig ausgebrudten Siegel ohne Retouche. gefchidte bagegen zeichnen zuweilen bie zurudgebliebenen Buchftaben mit Bleiftift ober Tinte nach. Daburch tommen aber bie Buchstaben undeutlicher ju fteben, und verrathen fich burch ihre ungleiche Farbung, namentlich wenn man bas Bapier gegen bas Licht halt. Findet man auf dem Documente feinen Gindrud bes Stempels im Bapier, und läßt fich beim Reiben mit ber Fingerfpipe die Farbe bes Siegels wischen, so liegt fcon Berbacht einer

<sup>1)</sup> In biefer Beife hatte ber obenermannte, hier in Lubed im August 1858 angehaltene Rittenschieber bas Stabtstegel bes Stabtdens, wo ihm fein falfcher Bag ausgestellt fein sollte, recht gut copirt.

Falfchung vor, welcher minbestens eine genauere Prufung ber ganzen Urkunde erforbert.

Beklagt man sich in Deutschland über die sowol in ihrer großen Masse als in ihrer peinlichen Kleinlichkeit gleich drückende Passesehrgebung und über die lästige Controle aller Reisenden ohne Ausnahme, so ist der Grund des Uebels wesentlich in dem Mangel an Umsicht, Genauigkeit und Ausmerksamkeit in den Bureaux zu suchen!), welcher den praktischen, außerhald der Bureaux vigilirenden Beamten soviel saure und undankbare Mühe macht und gerade bei den vielen sichtlich hervorgetretenen Uebelständen die Gesetzebung zu jener Menge von einzelnen Bestimmungen veranlassen mußte, von welcher sie sich neuerlich durch Einführung der einsachen und behenden Passearten emancipirt, und wobei sie zugleich deutlich und tressend angezeigt hat, daß allein in der Ausmerksamkeit, Genauigkeit und Berantwortlichkeit der ausstellenden Beamten, also in den Bureaux, die Sicherheit und Berlässigkeit der Personenlegitimation zu suchen ist.

In Wirklichkeit wird aber auch hierin eine Reform ber Bureaur und eine tüchtige Heranbildung und Anleitung ber subalternen Beamten (vgl. Kap. 95—103) von birectem glucklichen Einfluß auf die gesammte öffentliche Sicherheit sein, und

<sup>1)</sup> Wie z. B. ift nur möglich, baß man noch heutzutage zu ben an sich schon so unseligen Zwangs weber Laufpässen, die man boch wissentlich nur schlechten Subjecten ertheilt, bas ordinärste Schreibpapier, ohne Blanketbruck, ohne Grundirung, ohne irgendeine sonkige Sicherung gegen Fälschung hergibt, und von der hand bes ersten besten Schreibers (es kommen ja berartige Schreibereien erwiesen von Frauen und Kinderhand vor), vollschreiben und hastig und schlecht untersiegeln läst. Nicht nur aus fast allen kleinen Bureaux, welche, bei dem Mangel eines allgemeinen Landessormulars und einer Centralisation der Landespolizei, die Druck und andere Kosten aus ihrer Separatsasse schenen, sondern sogar auch aus Gefangenanstalten kommen jene Subjecte mit solchen Papieren zum Vorschein, mit denen sie alle möglichen Fälschungen vorsnehmen, und lange Zeit in Kreuz und Duer vagiren, um das Mitleid und das Eigenthum des Städters und Landmanns in Contribution und ernste Gefahr zu sehen.

bas Fleppenmelochnen wesentlich paralystren 1), welches, wie bas gange Baunerthum überhaupt nur an ber erfpahten Schwache emporwuchert, lediglich in ben Mangeln ber Bureaux bie gange Bafis seiner verderblichen Kunft findet. Die Bereitung ber Sicherheitspapiere ift auf einen fo volltommenen Standpunkt gebracht, daß ihre Anwendung durchaus zu allen Legitimationspapieren, also nicht allein zu allen Arten von Baffen und Banberbuchern, sondern auch zu Geburts - und Heimatsscheinen, Rundschaften, Sittenzeugniffen u. bal. ftattfinden follte. Dazu muß aber auch noch eine feste Ordnung und Controle bei ber Ausfertigung ber Documente eingeführt, und barauf gefeben werben, bag bie Musfertigung ber Urfunden, die Ausfullung ber Blankets u. f. w. mit genauer Beobachtung aller Formalien, ohne Flüchtigfeit und Fehler, geschehe. In großen Bureauxeift es thunlich, die Ausfertigungen auch im raichen Geichaftegange burch mehrere Sanbe geben und controliren ju laffen. Auch follte ein eigener Beamter für bas vielfach nur obenhin angesehene und betriebene, jedoch so überaus wichtige Siegeln eingeübt und angewiesen werben, baß er, mit gutem Material und behenden einfachen Bebelpreffen versehen, die tüchtig in Stahl gravirten Siegel genau und forgfältig anbringt, fich burch Anlegung einer Siegelsammlung in Renntniß mindeftens ber currenteften Siegel fest, sowie auch ben Inhalt, bie Formalien und Siegel ber einkommenben Papiere besonbers genau pruft und nothigenfalls mit andern vorhandenen Originalien vergleicht. 2)

<sup>1)</sup> Freilich mußten baun aber auch bie Gefandtschafts : und Consulatspaffe beseitigt werden, mit benen schon so viel arger Miebrauch getrieben ift, baß die Stimmen schon lange laut bagegen geworben find. Wie schwer wiegen die schlimmen Nachtheile dieser Paffe gegen ben schwachen Beitrag, welchen sie zum Glanz bes ausnehmenben Gesandtschaftsrechts liefern!

<sup>2)</sup> Um ben Farbeflegeln größere Sicherheit zu geben und ihre Falfchung und Rachbildung leichter zu entbeden, ift schon gerathen worden, daß bie Beshörben eines Landes ober mehrerer Lander fich zu einem veranderlichen Farbenstalender vereinigen, und fich verbinden, nach einer im voraus von einem tonsangebenden Bolizeiblatte für die nächsten Wochen ober Tage gegebenen Bestims

#### Neunundachtzigstes Rapitel.

#### n) Das Schärfen und Pafchen.

Das Wort Scharfen ift vom nieberbeutschen scherven, scharben (burch Transposition: schraben, schrapen), haden, klein haden, klein machen, herzuleiten, und hängt mit Scherf, Scherflein (ein halber Heller, uncia, aeroolus, Schottelius, a. a. D., S. 1397, u. Stieler, a. a. D., S. 1737) zusammen. Schärfen heißt in der Gaunersprache die gestohlenen Sachen im großen Ganzen (im Stooß) ankausen und im einzelnen wieder verkausen, zu Gelde machen, besonders aber ankausen, während für das Berkausen solcher Sachen der Ausdruck verschärfen sprachzebräuchlich ist. Der Ankauser wird Schärfenspieler, nach neuerm Ausdrucke Stoßenspieler in genannt. Borausgesetzt beim Schärfen oder Stoßen wird immer, daß der Schärfenspieler oder Stoßenspieler das gekauste Gut als gestohlen kennt.

Schon aus der Definition des Wortes Scharfen ersteht man, daß die Scharfenspieler platte Leute, d. h. vertraute Genossen der Gauner sind. Sie bilden in der That die allergefährlichste Klasse der Gauner, da sie durch Abnahme und Berwerthung der gestohlenen Sachen dem Diebstahl erst Werth und Interesse versleihen. 2) Die meisten Scharfenspieler sind Gauner, welche früher

mung, biese ober jene Farbe bei ben Farbeftegeln in Anwendung zu bringen. Die Durchführung bieses Borschlags ift jedoch schwierig und könnte den recht: mäßigen und ehrlichen Inhaber eines Documents in arge Berlegenheit bringen, wenn ein unaufmerksamer Beamter einmal eine andere Farbe benuten sollte, als die für die einfallende Zeit vertragsmäßig bestimmt gewesene.

<sup>1)</sup> Bon Stoßen, welches gleichbebeutend mit Scharfen ift und mit dem Jubisch-Deutschen in keiner Berbindung fteht. Es ift vielleicht vom deutschen Stoß, niederdeutsch Stoot, herzuleiten, welches auch eine ungezählte Renge, eine Anzahl in Bausch und Bogen, bebeutet. Die Ableitung vom judische beutschen Stuß ober Schtuß, Rarrheit, Scherz, Bossen, Bagatelle, scheint gesucht und ohne rechten Sinn.

<sup>2)</sup> Die Gleichmäßigkeit biefes Erwerbs mit bem Erwerbe bes Diebes ift treffenb burch ben gemeinsamen Ausbrud verbienen bezeichnet, ben fowol

fcon bestraft find; ober alte abgeftumpfte Gauner 1), ober Kruppel, welche nicht felbft mehr wagen burfen, einen Raffematten au handeln; Beiber, Concubinen und gang vorzüglich Borbellwirthe, Gaunerwirthe, Auffäufer, Trobler und Pfandleiher, welche unter bem Schein bes burgerlichen Gewerbes leben, aber hauptfächlich gestohlene Sachen an fich bringen und mit unglaublichem Bortheil verwerthen. Die Borficht, Roth und Lebensluft treibt ben Sauner, bes Gestohlenen fo rafch wie möglich fich zu entledigen und schleunig in Beste baaren Gelbes zu gelangen. Der Scharfenspieler tennt die Gefahr bes Diebes und die Rothwendigkeit ber rafchen Entaußerung bes Gestoblenen. Daber bietet und gablt er Breise, bei benen er in ber That einen ungeheuern Gewinn macht, und fich unendlich viel beffer fteht als ber Dieb felbft, ba er oft nicht ben zehnten ober gar zwanzigsten Theil bes wahren Werths gablt. Die Schärfenspieler find die mahren Tonangeber . und Gewalthaber (Maufchel) ber handelnden Diebe, beren Berfon und Industrie ihnen genau bekannt ift, und welche fie im Bewußtsein' ihrer Unentbehrlichfeit und Gewalt fogleich nach gehanbeltem Maffematten oft auf eine berechnet zudringliche und gefährliche Beise umschwärmen, um fie zu besto rascherm Abfas bes Gestohlenen zu zwingen. Jener außerorbentliche Gewinn ift ber Grund, weshalb die Schärfenspieler, welche immer mit bem Schein bes ehrlichen Bertehrs fich ben Weg durch alle burgerliche Berfehrefreise offen halten, die eifrigsten und gefährlichsten Balbower find, welche ben verbundeten Gaunern nicht nur die gelegentlichen Maffematten nachweisen, sondern auch geradezu bestimmte Wagren bei ihnen bestellen, beren Confunctur quaenblicklich aunstig ift, und welche bem Scharfenspieler beim Berfaufe ben beften Gewinn abwerfen. So fehr man bei Entbedung eines Scharfenspielerlagers

ber Dieb für fein Stehlen, als auch ber Scharfenfpieler für fein Berhandeln bes Gestohlenen gebraucht.

<sup>1)</sup> Bgl. Abfchnitt I, in ber Darstellung ber Nieberlanbischen Banben, bie Anbentungen über Jasob Monfes zu Binoshoot bei Groningen, ben Bater bes Abraham Jasob und Schwiegervater bes Picarb (vgl. "Rheinische Raubersbanben", I. 15 fg.).

über bie große Menge und Mannichfaltigfeit aller nur bentbarer Sanbelsgegenstände erstaunen muß 1), welche man barin finbet, fo ift es boch noch erftaunlicher zu sehen, wie in folden Lagern, namentlich Manufacturwaarenlagern, fo vollständige Affortiments porhanden find, daß man weit eher auf einen bedachten handelsmäßigen Rachkauf bes Defecten, als auf bie gelegentliche Completirung durch Diebstahl ichließen follte. Aus Fabriten und Fabritlagern werden befonders in gang unglaublicher Menge folche Diebs: lager begrundet und ergangt. Der Sanbel ber Scharfenspieler bietet fogar bem Rleinhandel eine fehr ernftliche Concurrenz, welche in fleinern Binnenftabten, wo ber gange Sandel faum mehr als Detailhandel ift, schwer empfunden wird, wahrend fie in großern Sanbelsftabten, wo ber Rleinhandel, als natürlicher und nothwenbiger Ausfluß bes Großhandels, von letterm geftütt und getragen wirb, weniger fühlbar ift, obgleich auch in ben Sanbelsftabten bie leibige Concurreng amischen bem Rleinhandel und bem Scharfenfpielerhandel ben erftern leicht jur Schleuberei überführt.

Trot ber bunten Reichhaltigkeit ber Schärfenspielerlager findet man selten ben ganzen Borrath eines Schärfenspielers an einem Orte vereinigt. Bei ber Gefahr ber Entbedung gebietet die Klugbeit, die Borrathe zu vertheilen, die oft in irgendeinem Privathause, in einer nahen Ortschaft ober auf dem Lande, mit oder ohne Durchstecherei des Bermiethers, untergebracht sind. In den Gaunerherbergen sind hinter Panalen, tapezirten Breterwänden, zwischen den Zimmerbeden, unter den Fußböden, unter den Steinen

<sup>1)</sup> Man kann nichts Bunteres und Interessanteres sehen, als ein solches Lager, bas auch an Curiositäten, Antiquitäten, Kunstsachen, Hausgerath, physisalischen, mustalischen und andern Instrumenten, Druden, Bilbern und Stoffen aller Art oft die Cultur und Industrie mehrerer Jahrhunderte reprasentirt, und für ben Sammler eine nicht unwichtige. Quelle barbieten wurde, wenn diese Sachen durch den langen und verderblichen Bersted weniger ruinirt waren, aus welchem sie nur gelegentlich zum Borschein und Berkauf gebracht werden. Ebenso sehr ift zu bedauern, daß solche Sachen auch im Depositum der Beshörben nicht mit der gehörigen Sorgsamkeit erhalten werden, und daß die gelegentliche Aufraumung sehr oft auch noch das ganzlich ruinirt, was bis bahin noch einigermaßen zusammenhielt.

1

und Platten in Kellern, so verstedte Raumlichkeiten angebracht 1), daß nur ein sehr scharses geübtes Auge den geheimen Bersted entdeden kann. Auf dem Lande werden Schennen, Ställe, Kellers verschläge, Heuschoder, Kartosselgruben u. s. w. zu Depots benutt; ja sogar hahle Bäume, Fuchshöhlen und Dachsbaue dienen nicht selten zu einstweiligen Berwahrungsörtern. 2) Besonders arme und isolirt wohnende Bauern und Tagelöhner wissen die Gauner durch Bersprechungen und Geschenke dahin zu bringen, daß sie sich zu Depositaren gestohlener Sachen nur zu oft herzeben. 3)

Bei biesem sorgfältigen Bersteck hat bennoch ber Schärsensspielerverkehr und Umsat eine unglaubliche unstete Beweglichkeit, welche, aller strengen Unterbrüdung und Bersolgung zum Trot, gerade im Hausirhandel ihren reißenden Absluß sindet. Die Dorsjahrmarkte sind für den Schärsenspieler nur die Stationen, auf welchen er mit breister Sicherheit seine geschärsten Waaren unter dem Schein des ehrlichen erlaubten Berkaufs ausbietet. Hauptsächlich benutt er aber die Jahrmarkte, um von einem zum andern zu ziehen, und ganz vorzüglich unterwegs, allen Bersboten, Siegeln und Plomben zum Trot, aus seinen Waarenpaden

<sup>1)</sup> Nur durch sehr genaue Untersuchung und Ausmerksamkeit können ble heimlichen Jugange zu solchen Gelassen entbedt werden. Man muß sich daran gewöhnen, das Unscheinliche niemals für unerheblich und geringfägig zu halten, und es nicht von sich weisen, Recherchen selbst zu leiten, bei denen man jedessmal um manche Erfahrungen reicher wird, und immer mehr begreifen lernt, daß die Belehrung wahrlich nicht allein am Berhörtisch gewonnen wird. Bei Recherchen in Kellern ist es oft von Außen, Wasser auf den Fußboden zu gießen und an den Stellen, wo die gelockerten Fugen das Basser einfaugen und Luftblasen werfen, die Steine heranszuheben, um den Jugang zu einer Kawure zu sinden.

<sup>2)</sup> Solche Sohlen haben fogar zu bem fpecifichen Ausbrud bie Lege Anlag gegeben (vgl. Bifchoff, a. a. D., S. 49).

<sup>8)</sup> Eigenthämlich ift babei, baf bie Zigeunerfprache für ben Begriff hehler nur bas eine Wort sorolo gatscho, b. i. ftarfer, fester, sicherer Bauer, hat (vgl. Bischoff, "Zigeunerisches Börterbuch", S. 56, und Pott, a. a. D., II, 253, unter Zor). Eine offenbare Nachahmung bavon ist bie unter ben reußisschen Gaunern übliche Bezeichnung Kochemer Kaffer für Diebshehler (vgl. Bischoff, "Rochemer Waldiwerei", S. 86).

einen ergiebigen Sandel, vor allem ben Bischtimbandel zu treiben. bei welchem er an Genoffen, Beib, Concubine und Rindern gewandte und beredte Unterftugung findet. Aber nicht allein ber eigene Saufirhandel und Bertrieb, bes Scharfenspielers ift ber hauptfächlichfte Abfluß: wie ber Scharfenspieler bie "handelnden" Gauner in fflavischer Abhangigkeit von sich zu halten weiß, so übt er auch gegen seine gahlreichen Abnehmer, gegen welche er nich außerlich als emfiger redlicher Sandelsmann zu ftellen weiß. und welche feine verbrecherischen Berbindungen und Sandlungen nur ahnen, nicht aber nachweisen konnen, eine fcharfe Despotie, indem er ste burch Credit von fich abhangig macht, bei welchem er fich fiets zu fichern und schablos zu halten verfieht, selbst auch wenn er durch Unglud ober Betrug eine Ginbufe erleiden follte. So find es benn' auch nicht immer Betruger, welche mit bem schweren Saufirpaden in Wind und Better beimlich von Dorf au Dorf gieben und ihre Baare feil bieten, fondern gum großen Theil bie ungludlichen Leibeigenen verftedter Berbrecher, welche. um Weib und Rind burchzubringen, fich zu biefer Stlaverei bergeben muffen, und um fo elenber baran find, als bei bem Dangel an augenblidlicher richtiger Unterscheibung ber Schein, und fomit auch bie Berfolgung und Gefahr bes Berbrechens, minbeftens aber bes ichmuzigen und betrügerischen Schachers, auch auf fie fällt. 1) Diese moralische Gewalt ber Scharfenspieler ift so groß. baß fie felbft gerabe hinter jenem Schein vollen Schut finden. wie groß und fcwer ber Berbacht auch immer gegen fie felbft ift. In wie vielen Kallen auch biefer Berbacht gegen bestimmte Berfonen gerechtfertigt erscheint, in fo wenig Fallen barf boch ber Bolizeimann magen, ben Berbacht auszusprechen. Rur fcbarfe. lange und muhfame Beobachtungen fonnen ibm nach und nach

<sup>1)</sup> Eins ber am tiefften ergreifenben Beispiele biefer furchtbaren moralissichen Gewalt bleibt bas in ber "Sammlung merkwürbiger Rechtsfälle" (Rürnberg 1794), S. 222, bargestellte Beispiel bes vom Hundssattler verführten armen Leinewebers in Franken (f. die Literatur). Empbrend ift die flavische Behandlung der Savoharbenjungen und Anechte, welche mit Drehorgeln in Begleitung ihrer "Herren" burch die ganze Welt ziehen.

Bewißheit und Belegenheit jum birecten überraschenden Angriff bes fo folgu und ficher gebecten Berbrechers geben. Die Beobachtung barf fich nicht irre machen laffen burch ben Sinblid auf bie Beweglichfeit ber Scharfenspieler und auf die Behendigfeit ber jegigen Communicationsmittel, burch welche lettere ber alte gaunerifche Grundfas, bag ber Berbrecher am Orte bes verübten Berbrechens ficherer ift als auf ber Flucht 1) gerabe nur noch mehr an Confiftenz gewinnt. Befteht ein Maffematten aus einer größern Menge ober aus leicht fenntlichen Gegenftanben. fo ift ein fofortiger Beitertransport nicht rathfam fur ben Gauner. Solche Begenstände werben sofort'an bie Scharfenspieler am Orte ber That, ober in beffen unmittelbarer Rabe hinterlegt ober ver-Der sofortige ichnelle Transport auf ben Gifenbahnen schärft. wird burch bie bei biefen erforberliche folibe Berpadung, formliche Declarirung, und burch bie auf ben Bahnhöfen concentrirte fcharfe volizeiliche Controle verhindert, ober boch erschwert und gefährdet. Auch ift ber Transport auf besondern Agolen fehr bebenklich, ba biefe ebenfalls einer polizeilichen Controle unterliegen und burch Nacht= und Thorwachen, Boll= und Accifebeamten u. bgl. leicht angehalten werben fonnen. Am Orte bes Berbrechens felbft und in beffen unmittelbarer Rahe ift baber vorzüglich die Aufmertfamfeit ber Behörden auf alle bes Scharfenspielens verdachtige Individuen zu richten, mahrend bie babei allerdings auch niemals zu vernachlässigenbe rafche Benachrichtigung in die Ferne nur immer für ben Kall ber Möglichfeit geboten ift. 2)

<sup>1)</sup> Diefer gaunerische Grundsat verbankt hauptsächlich ber allzu geräuschvollen und großen hastigkeit der Bolizei seine Entstehung. Er ist immer genau zu beobachten, damit man nicht allein lebhaft in die Ferne, sondern auch still vor sich hindlicken lerne. Seine Beachtung liefert immer große Bortheile.

<sup>2)</sup> Den hitzigen telegraphischen Depeschen folgt gewöhnlich balb burch die befonnenere Bost die Anzeige bes geglücken Anhaltens von Person und Sachen, selten aber babei die Angabe, wo und wie biefelben angehalten wurden. Dieser verzweiselten Discretion liegt gewöhnlich die Thatsache zu Grunde, daß ber Dieb und das Gestohlene nicht aus dem Diebstahlsorte ober wenigstens nicht aus dessen unmittelbarer Rabe herausgesommen ift. Davon sommen hausg so visante wie merkwürdige Beispiele vor.

fpielern ber concessionirte feste Blattrobel. Go ftrenge fast alle beutschen Erobelorbnungen find, nach welchen bie Erobler in paginirte und von Beit ju Beit burch bie Behorbe revibirte Bucher jebe angefaufte Sache, in chronologischer Reihenfolge, mit Angabe bes Berfaufers u. f. w. eintragen muffen, fo ift es boch nicht möglich, von jedem einzelnen Antauf vollständige Rechenschaft zu erhalten. Selbst ber ehrliche Trobler, ber vom Althandel leben und verbienen will, und die ihm billig angebotene Sache naturlich gern', und ftete im guten Glauben und haufig aus Mitleid mit ber vom Berkaufer ihm bargestellten Roth fauft, ift überhaupt fcon felten im Stanbe, eine Sache fo genau ju befchreiben, baß fle bei ber, ohnehin immer ju fpat und meiftens ichon nach bem Wieberverkauf vorgenommenen, polizeilichen Revision als eine ber Behörbe verbächtige ober geradezu als gestohlen bezeichnete Sache ju erfennen und zur Stelle ju schaffen ift, und wenn ihm Bebenflichkeiten aufftogen follten, fo ift und bleibt die fichere Aussicht auf einen guten Berbienft immer eine Bersuchung, bei welcher er minbeftens fich nicht bewogen fühlt, ben Bertaufer genau ju fonbiren und baburch zu verscheuchen. Für ben gewiffenlosen Trobler ift aber bie Gelegenheit jur Umgehung bes Gefetes allgu verführerisch 1), sodaß man geradezu verzweifeln muß, ben unter allen Umftanben bebenklichen Blattrobel praktisch fo zu controliren, wie bas Befet und bie öffentliche Sicherheit bas verlangt, wenn man nicht ben Blattrobel unter bie unmittelbarfte und ftrengfte polizeiliche Controle ftellt, ober auch für ihn ben öffentlichen Leihhaufern entsprechenbe, öffentliche Inftitute einrichtet.

Ungeachtet ber Schärfenspieler bie Freiheit bes Burgers, zu seinem Eigenthum zu kaufen und von bemselben zu verkaufen, was ihm beliebt, in ber ausgebehntesten Weise auszubeuten, und somit die laxe Grenze zwischen dieser Freiheit und bem concessionirten

<sup>1)</sup> Die rasche Umschmelzung gefaufter Metallsachen, beren Stempel und Gravirung häusig absichtlich nur flüchtig ober gar nicht angesehen wirb, gibt bem Ankaufer bie Ausrebe ber Unwissenheit an bie Danb, und burfte nur burch bie ftrenge Borschrift einigermaßen zu beschränken sein, solche angekaufte Metallsachen eine bestimmte Zeit lang uneingeschmolzen liegen zu laffen.

Gewerbe noch willfürlicher zu ziehen weiß, so sucht er boch in bem gaunerprincipmäßigen Streben nach einem Bersted hinter irgendeiner bestimmten Gewerbsform auf das eifrigste danach, irgendeine solche bürgerliche Gewerbsconcession zu gewinnen, zu deren Pflichten und Lasten er dann mit dem äußern oftensiblen Schein strenger Redlichkeit sich gerne bequemt. Der als concessionirter Trödler versappte Schärfenspieler denuncirt unerbittlich den armen Bauarbeiter, welcher ihm alte aus Bauschutt herausgesammelte Rägel zum Versauf andietet, damit er nur seinem gaunerischen Verbündeten desto unverdächtiger das gestohlene Silbergeräth ober Hausgerath absausen kann.

Reine gewerbliche Form ift aber bem Scharfenspieler gunftiger und genehmer, als bas Leihen auf Pfanber 1), weil hier bie perfonliche Beziehung bes Pfandleihers ju bem Diebe, ber eine gestohlene Sache verfest, namentlich wenn ber Berfat burch britte Sand geschieht, leicht verbedt, ober minbeftens nicht leicht nachgewiesen werben fann, und weil ber Pfandleiher bei einer erwiesenermaßen gestohlenen Sache und bei feiner hartnadig behaupteten Unwissenheit über biefe Eigenschaft ber Sache meiftens nur ben Pfanbichilling auf die gestohlene Sache risfirt, welcher bei ber Gefahr bes Diebes (ber selten an eine wirkliche Einlösung bentt, fondern ben Bfandschilling meiftens ichon als Raufschilling hinnimmt), und bei ber Borsicht bes Pfanbleihers immer nur gering und gegen ben anderweitigen außerorbentlichen Gewinn bes Pfandleihers leicht ju verschmerzen ift. Die Entbedung einer gestohlenen Sache auf einem fo bunten Lager, auf welchem ber Pfanbleiher die gestohlenen Sachen geschickt zu versteden weiß, ift

<sup>1)</sup> Das Pfand: Masch fon (37522, von 320 [schochan]), er hat gewohnt. Davon: Masch fonoss jasch wenen und verjasch wenen (von 200 [joschaw], er hat geseffen), sigen, segen, segen lassen, vom Pfandgeber und Pfandnehmer, versegen, auf Pfand leihen. Ebenso masch fenen, Psand nehmen und Pfand geben, besonders aber auch pfanden, auspfahden. Masch fonbajis, das Pfandhaus, Leihhaus, Lombard. Masch fonteim, der Pfandjude, aber auch allgemeiner gewöhnlicher Ausdruck für Pfandnehmer, auch sogar für den nicht ublischen.

außerorbentlich schwer. Der Pfanbleiher, welcher burch Die Circulare ber Polizeibehörbe regelmäßig und fofort in Renntniß von ben einzelnen Diebstählen gesett wird, findet gerade aus ber genauen Befchreibung ber einzelnen Begenftanbe bie Sachen heraus, bie er gefauft und zu verbergen bat, und weiß nun immer geschicht ähnliche Begenftanbe vorzuschieben und bamit feine Bereitwilligfeit und Ehrlichfeit gu bocumentiren, mahrend bie gestohlenen Sachen im ficherften Berfted liegen. In ber Buchführung ift ebenfo wenig wie bei ben Tröblern die Controle fo ju führen, wie bas Befet es verlangt. Der Erfolg hat es gezeigt, bag fogar auch bie öffentlichen Staatsleibhaufer fur ben Dieb eine fichere und gute Belegenheit find, seine gestohlenen Sachen burch Berfat ju verwerthen, ungeachtet bie mit ber Polizei eng verbunbenen Beamten als Staatsbeamte mit ber möglichften Aufmerksamfeit und Borficht zu Berke geben. Daburch ift aber ber schlagenbfte Beweis gegeben, wie schwer eine vollkommen ausreichenbe Controle zu führen ift.

### Reunzigftes Rapitel.

### o) Der Intippel und die Spieffe.

Schon oben beim Schränken, Kap. 43, ist bemerkt worden, baß der Ort, wohin sich die Schränker nach gehandeltem Masses matten begeben, um Cheluke zu halten, der Intippel genannt wird. Der Intippel ist immer die Behausung platter Leute, daher auch immer die Behausung eines Gauners oder Gaunerwirths, welcher regelmäßig auch Schärfenspieler ist, somit das erste Ansrecht zum Schärfen der Massematten hat, und dies Recht gegen die gänzlich in seine Hand gegebenen Gauner in drückender und bespotischer Weise geltend macht. Tressend wird der Begriff des Gaunerwirths durch das Wort Spiess ausgedrückt, welches, eine Berfürzung vom jüdischseutschen Weisens (Oschpis oder Ospess,

auch Hoschpes) 1), offenbar bas lateinische hospes ist und, wie dieses, die freiwillig gebotene Gastfreundschaft bezeichnet. Rur im ausbrüdlichen Gegensat von nichtgaunerischen Wirthen wird Spiess zu den Wörtern Rochemerspiess, Chessenspiess, Femininum Rochemers ober Chessenspies, zusammengesetz; auch sind für die Kinder der Wirthe, wie aber auch für alle Gaunerkinder, die Ausdrücke Rochemerschelez und Rochemerschicks, welche aber meistens zu Schefez und Schickse.) vereinsacht werden.

Die Behausung bes Spieß wird im Judisch-Deutschen Ofchpiso baiff (von ren [bais], Haus; Plural prof [bottim]) ober Oschpisa, gaunerisch kurzweg Spiesse genannt. Bur bestimmtern Bezeichnung wird Kochemerspiesse und Cheffen-

<sup>1)</sup> Hoschpes, Oschpis ober Ospess, ber Birth; Oschpiste und Ospisete, bie Birthin; Ospiso baiss und Oschpisa (hospitium), das Birtheshaus. Als herr und Inhaber der Oschpisa, verfürzt Spiesse, wird auch noch Balfpiess gebraucht. Für den heimlichen vertrauten Wirth ift noch ber Ausbruck Roberer, Rober (von ap) üblich, immer aber mit dem Begriff bes hehlers verbunden.

<sup>2)</sup> In der Gaunersprache verschwindet bier bie ftrenge Unterscheibung, welche von ben Juben gemacht wirb. 72% (schokez), eigentlich ber Greuet, wird ber Chriftenfnabe genannt; Plural schkozim. Schikzo und schiksel, Blural schikzoss, bas Chriftenmabchen. Bgl. 3. Buch Mofes, Rap. 11, 23. 23. wo von ben unreinen Thieren gesprochen wird, por benen man Abscheu (schekez) haben foll. Dagegen find im Jubifch Deutschen bie alten (anftanbigen) Ausbrude: Ben, Sohn, Plural Bonim und Bne; Femininum Bass und Benoss, Tochter; Alam, Rnabe; Almo, Mabchen; Naar, Blural Nearim, Rnabe; Naaira, Blural naiross, Mabden u. f. w. im Gebrauche. Gegenfat von Schickfe ift befonbere Bessule (חברבה), Jungfrau, Dabchen, im Gebrauch, wie g. B. Jofe Bfule, hubfches Dabchen. Bfule wird aber auch vom anftanbigen Chriftenmabchen gebraucht. Specififch fubifch : beutich ift bas aus Beffule verftummelte Bilgl (5x52), noch verborbener Bilfel, Bilgel und Bengel fur Dagb, Dabchen. Althebraifchen Urfprungs ift: Dmo (אָפֶה), Meschorfe (מְּפֶׁרְתָּח, Meschorfes; manulich מְשַׁבֶּח, Mes fcores, Diener) und Schiffche (הַיִּמְשָּׁה), bie Dagb, Mabchen. Fur ben Ausbrud Dille lagt fich feine andere Ableitung finden, als etwa von דָּלֶּי, ber Schöpffrug, Schlauch jum Bafferfchopfen, Gimer. Die Ausbrude Blumche, Bierlich u. f. w. find nur Rofemorter, wie bas veraltete ,, Bunneberg" bes Liber Vagatorum für "hüpsch jungfrow".

"Frun", nieberbeutsche lleberfegung von Amye) [?], "fahrende Frame" ober "Tochter", und beziehungemeise "Rebeweib" (Reb, Rabe, Rebe, Rebs, Rabs), von cava, gleich ber fornix ber romischen Dirnen 1) -, weift icon bie altefte Gaunersprache eine beträchtliche Bahl frivoler Ausbrude auf. So findet fich im Liber Vagatorum Schref (Schrefenbos) vom nieberbeutschen schreep, Streif, Strich, wovon bie noch heute gangige nieberbeutsche Rebensart: ut be Schreef gan, aus bem Striche (ber Schranke) geben, über bie Schnur hauen, wofür auf ben Strich geben, lieberlich umberstreifen, gebraucht wirb. 2) Eine analoge Etymologie bat Glyde, Bliebe (Bliebenfeger), nicht sowol von geleiten, als vom nieberbeutschen glyden (glyen, glibberen), gleiten, rutschen, fahren (vagari). Der fpatere Ausbrud Glunde ift vom mittelhochdeutichen Rlunte, Rlunfe, auch Glunt (vgl. Stieler, S. 966 und 989; Schottelius, S. 1327), rima, apertura, fissura, abauleiten, wovon flüusen, rimas agere, deflorare, und entspricht vollständig bem hebräischen ap: (nakaf), perforavit, wovon ap: (nekef), incisio, rima, und הקבה (nekewa), Frau, im Gegenfat von Dann; wovon wieber bie jubifch beutsche Bezeichnung Refefe und Refeife für scortum hergeleitet ift. Das Wort Sonne (Sonnenbog) ift hebraifden Urfprunge (vgl. unten). Andere spätere Ausbrude haben fich gang zu allgemeinen Boltsausbruden gebilbet, wie g. B. bat Strid, nieberbeutich wol von ftriefen, vagari, die lieberliche Gaffenbirne 3), ahnlich wie bie Blyben bes Liber Vagatorum. Ferner Strunge, von ftrungen, discurrere, vagari, concurrere, nieberbeutsch strunt, nichtswürdig fcmugig. Ridel (von niden), nieberbeutich gullen, junges Schwein, lieberliche Dirne; auch Rudel und Rude.

<sup>1)</sup> Bgl. Stieler's "Teutscher Sprachschap", S. 912. Bielleicht hangt cava mit bem hebraischen "3p und Kawure zusammen.

<sup>2)</sup> Das nieberbeutsche Schimpswort Schraffel, Abfall, Richtswürdigfeit, gemeine Berson, scheint vom mittelhochdeutschen schrapfen, schrabben, schrapen, b. h. schaben, striegeln, herzufommen. Byl. Stieler, G. 1917, und Rramer, G. 339. Bgl. auch die Etymologie vom Schärfen im vorigen Rapitel.

<sup>3)</sup> Richen, "hamburger Ibiotifon", S. 294.

findet sich die Zusammensetzung Struntnickel als gemeinstes Schimpswort für die umherlausende liederliche Dirne (französisch pierreuse). Das neuere Dappeln, scortari, Dappelschickse, meretrix, ist, wie Tippeln, Tippen und Intippeln, von pp ober ppp herzuleiten; vgl. oben, Kap. 43, Intippel.

Im Jubifch Deutschen find bie gebrauchlichften Borter: Sone, Sonne, Saune, הבית, meretrix, von הבון (sono); buhlen, hinter jemanden herlaufen, wovon Senuff und Snuff 1), die Broftitution; Roefonos, ber Dirnenjager; und Senuff treiben, mit Dirnen umhertreiben. Chonte, Concubine, Maitreffe, wol von הבַה (chono), sich beugen, niederlassen, lieben. Kbescho, השלבף, Femininum von viz (kodesch) 2), puer mollis (von ber Broftitution ber Anaben und Mabden bei bem Gögenbienft ber Aramaer, besonders bei dem Dienste der Aftarte), beschimpfender Ausbrud für die Profituirte. Ebenso gur Bezeichnung ber sittlichen und forperlichen Unreinigkeit Ribe, Ribbe, von mgz, bie Unreinigkeit bes Blutes, Menstruation, Abscheulichkeit, wovon bas gemeinfte gaunerische Schimpfwort Mamfer ben hanibe, verborben Mamferbenette. 8) Aehnlich Imea von Any (tome). körperlich und moralisch unrein fein, wegwerfenber Ausbruck für bie niedrigfte Dirne. Endlich nach Rafte, von by (nafal), abfallen (bavon Refel und Refelche, ein vorzeitig geborenes Kind, Abortus), die gemeinfte, verworfenfte Broftituirte, wovon Raffenen, scortari.

Für Borbell hat die alte Gaunersprache an Wörtern beutschen

<sup>1)</sup> Gebraifch mun, bavon mahrscheinlich bas nieberbeutsche Snuffen, finuffeln, fick anfnuffeln, fich vertraut und liebtofend an jemand anklamsmern, auch besonders vom Kofen ber Kinder gebraucht.

<sup>2)</sup> Robefch ift in ber jubifchen Gaunersprache besonders ber Auppler, ber lieberliche, moralisch verdorbene Mensch, bem Mamfer entsprechend (Schabchan, vgl. unten, ist dagegen ber Ehestister, Ehevermittler, aber auch Auppler); Rebeschos, lieberliche Mepen, ist die absachliche höhnische Berwechsfelung mit Keboschos, weibliche hellige, ehrsame Frauen und Jungfrauen.

<sup>3)</sup> apro (Mamser, Femininum Mamseress), ein uneheliches Rind, aber auch eine gemeine, verschmiste, verschlagene, hinterlistige Berson. Damfer ben hanibe ift ber mahrend ber Menstruation concipirte Bastarb.

Stammes Kanbich und Strom, ersteres wahtscheinlich von Kante, kantig, von der Lage der Freudenhäuser an den Enden oder Kanten der Städte, wie im Französischen le bordel von le bord abgeleitet sein mag; letteres von strömen, Strömer, vagari, vagadundus. Mit dem jüdischedentschen Beth und Bos, Haus, zusammengesett hat der Liber Vagatorum Gliedenbeth (bos), Sonnebeth (bos), Schrefenbeth (bos). Specifisch jüdischedeutsch ist wirp, Kübbe oder Kauwo (vgl. wirp, Kippe, oden bei dem Makkenen, Kap. 47.) Außerdem wird im Jüdische Deutschen der Ausdruck Bestisse von den bei (tosel), ungesalzen, ungereimt, thöricht; Schofelbaits von den den (schosel), niedrig gemein, und Beskarge 1) gebraucht.

Die Benne ober Spiesse ist die Bereinigung alles moralischen Elends, aller maßlosen Leidenschaft. Spiel, Hochzeitmachen, Buhlerei, Säuserei, Erzählungen verworsener Abenteuer und Händel, Theilung und Berschärfung der Diebsbeute, Entwürfe neuer Plane, Zänkereien, Gewaltthaten und Rausereien wechseln in den dumpfen, qualmenden, verstedten Räumen miteinander ab. Die wilden Leidenschaften drängen sich, wie nach einer innern Rothwendigkeit, zusammen auf dem Ruin aller Sitte und Zucht, sodaß sie sich mit töblicher Gewalt in die eine Richtung — zur Bernichtung der physischen Eristenz — vereinigt zu haben scheinen. Wer es nicht von sich gewiesen hat, mit eigener persönlicher Gefahr das

<sup>1)</sup> Die Etymologie von Beskarge ift zweiselhaft. Wahrscheinlich kommt es von 772 (korach), welches im Chalbalischen und Sprischen um hüllen, um; wideln bebeutet, also geheimes, verstedtes haus, Winkelborbell. In analoger Beise sindet man namentlich in den ehemaligen Reichstädten treffende Bezeichnungen der hauser für den geheimen, verstedten oder auch schmuzigen Berkehr. So hieß noch im vorigen Jahrhundert in hamburg ein am Ende der Wallkraße belegenes haus Slyfuth (Schleich aus). Bgl. Richen, "hamburger Ibiotikon", S. 262. Noch jeht wird in Lübeck ein haus de swatte Vott (schwarzer Tops), ein anderes de Smutt (der Schmuz), ein drittes de höll (die Hölle), ein viertes dat fette Clend, ein fünstes halsen; twei (hals entzwei), und endlich ein im Fedruar 1857 zusammengestürztes haus, eine frühere Bettlerherberge, de Pulterbohn (Bolterboden) genannt. In Basel heißt noch heute, wie schon erwähnt, eine Gasse die Lottergasse.

Elend auch in seiner Wiege und Schule aufzusuchen, wird Bilber gefunden haben, bei beren Anblid er ben physischen Tod als ben gludlichten Wechsel menschlichen Elends 1) preisen lernen mußte.

Die Proftitution in ben Bennen beschränkt fich aber nicht auf die Cheffen allein, welche "bie Spieffe mahane find", fie bat auch ihren gefährlichen Auslauf aus ben Bennen birect in bie burgerliche Gesellschaft, wo fie burch Betrug und forperliche Anftedung eine in ber That grauenhafte Berwüftung anrichtet. Dappelichidfen fuchen befonders junge Leute auf abendlichen Gangen in die abgelegene Behausung platter Leute zu loden und fich im geheimen Berfted preiszugeben, wobei, wenn nicht ein Tafchendiebstahl ausgeführt wirb, boch ber Inhaber bes Absteigequartiers ober ber erfte beste Beischläfer ber Dappelschickfe als beleibigter Chemann auftritt, dem überraschten Gefangenen eine Geldbufe auflegt und ihn, oft unter schweren Dishandlungen, ausplundert. 2) felten hat ein in folder Beife gemishandelter und beraubter junger Mensch Erinnerung und Muth genug, That, Thater und Behaufung nachzuweifen. Rann man auch folche gebeime Raubereien als vereinzelt und nur vom jedesmaligen Gelingen abhängig

Ì.

ķ

Ç

.

<sup>1)</sup> In Hogarth's "Harlot's progress" und "Industry and Idleness" liegt große Bahrheit. Aber Bilb und Erzählung ift burch Ton und Bort hier boch schmud um bie granfige Bahrheit, welcher biese mehr vershült, als sie in ihrer burren Furchtbarkeit barftellt. Ber sich in bie Höhlen einer Beltstadt gewagt hat, in die er nur mit starkem Geleite hinabzusteigen unternehmen konnte; wo alles in ihm beleibigt und herabgedrückt wird, was Sinn und Empsindung auffassen kann: der muß, wenn er mit zersestem Athem, halb bewußtlos, von Ungezieser bedeck, wieder in die frische Nachtluft hinaussteigt und den Blid zurückwirst, muthlos mit dem Dichter ausrusen: "Laß alle Hoffnung hinter dir!"

<sup>2)</sup> So ist mir eine Person vorgekommen, beren Beischläfer regelmäßig als beleibigter Ehemann mit dem Beile in der hand wüthend das Rendezvous unterbrach, und mit seiner Concubine eine ziemliche Zeit von solcher Auspluns berung junger Leute lebte, ehe diese Industrie ruchtbar ward. Die Entbedung wird aber um so schwieriger, da namentlich in größern Städten manche wirklich copulirte Eheleute gemeinsam diese Industrie betreiben, und den Betrogenen noch obendrein mit einer Denunciation wegen Chebruchs ober gar wegen Gewalt bedrohen.

bezeichnen, so ist doch die mit dieser geheimen Profitution versundene Gefahr der suphilitischen Ansteclung sehr groß, und desto bedenklicher, da der Insicirte den Herd der Insection nur selten nachzuweisen weiß oder wagt. Alle sanitätspolizeiliche Aufsicht und Strenge in den concessionirten Bordells ist überall da paraslysirt, wo nicht die strengste Aufsicht und Ausrottung des sogenannten Striches gelingt. Die Syphilis wird bei weitem mehr in die Bordells getragen, als aus denselben heraus.

So verberblich nun auch biese geheime Proftitution auf bie burgerliche Gesellschaft einwirkt, so hat boch die concessionirte Broftitution, mit welcher bie Sittenlofigfeit so gut ftatuirt, wie in eine, freilich nur febr trugerifche, außere Schrante gebannt ift, ebenfo gefährliche Folgen. Die Borbellwirthschaft ift unbedingt als ein integrirender Induftriezweig bes Gaunerthums anzusehen. Die Borbellwirthe treiben unter ben Augen ber "Sittenpolizei" einen lucrativen Sandel, ber fich faum vom Sflavenhandel unterscheibet, und fur beffen Bufuhr Ruppler, Commissionare, Mäfler. Verschickfrauen und Reisende mit ben infamften, meiftens von ben Wirthen angegebenen und bezahlten Intriguen und Runften forgen. 1) Die Berworfenheit ber Prostitution liegt viel mehr in ihrer funftlichen Beforderung, ale in der Breisgebung felbit, bei welcher boch immer bie Gewalt irgenbeiner menschlichen Leibenschaft ju Grunde liegt, mahrend jene nur mit falter Berechnung speculirt. Bei aller Sinnlichfeit, Taufdung, Leichtfertig. feit, Berführung und Roth, welche ein weibliches Befchopf in bas Borbell geführt hat, lagt fich boch noch ein Ziel und Ende hoffen: alles icheitert aber an ber funftlichen materiellen Roth und

<sup>1)</sup> So habe ich j. B. gerabe jest, mahrend vorliegendes Bert gebruckt wird, in einer schweren Untersuchung beiläufig die trübfelige Entbedung gemacht, baß ein vom Borbellwirth jum Commissionar heruntergesommener Ehemann aus einer benachbarten großen Stadt sein neun Jahre mit ihm verheisrathetes Beib mit falschen Legitimationen und Namen als Borbellbirne bei einem hiefigen Borbellwirth untergebracht, und diesem dabei eine beträchtliche Gelbsumme als angebliche "Schulden" ber verworsenen Berson "im vorigen Borbell" abgeschwindelt, auch wenige Bochen barauf seine Schwiegerin mit gleichem Betruge in baffelbe Borbell untergebracht hatte!

Abhangigfeit, in welcher die Borbellwirthe ihre Opfer, aller polizeilichen Aufficht zum Trot, zu halten wiffen. Rach bem ge= heimen Gewerbscartel, in welchem die Borbellwirthe miteinander fteben, ift bie Aufnahme einer Dirne nichts anderes als ein unter bem Ramen ber Auslofung bestehender Rauf, bei welchem wirklich, ober nur bem Scheine nach, bie fogenannten Schulben einer Dirne bezahlt werben, welche entweder gar nicht ober boch nicht in folder Sobe eriftiren. Richt allein ein ungeheueres wochentliches Koftgeld, nicht allein 33 bis 50 Brocent vom verbienten Luftfolbe, nicht allein eine unglaubliche Summe für Bafche und Bedienung, und fogar eine schmähliche Miethe fur bas Umbangen bes bem Birthe abzuborgenben flavverigen Schmude. und die Menge Geschenke 1), welche bei ben vielen gesuchten Belegenheiten bem Birthe geopfert werben muffen: bas Schlimmfte ift bie fünftliche Creditlofigfeit, in welcher bie Dirnen gehalten, und bei welcher fie gezwungen werben, alle gewöhnlichen Bedürfniffe von dem Wirthe felbft ju faufen, der fich den billigsten Blunder oft mit dem zehn - und zwanzigsachen Breise bezahlen läßt, wobei er häufig geschärfte, verpfandete und an Bahlungestatt angenommene Sachen anbringt. 2) Unglaublich groß

<sup>1)</sup> Den größten Borrath an Gold: und Silbersachen, ben ich in burgers lichem Privatbesitz getroffen habe, fand ich einmal im Nachlaß — einer Borbellwirthin. So unglaublich groß die Menge, so burftig und blechern war boch auch die Mehrzahl dieser Gegenstände, beren Werthgehalt nur den Zwang, nicht den freien Willen zu schenfen, beutlich aussprach.

<sup>2)</sup> Dieser materielle Bann ist so groß und so furchtbar, daß gerade durch ihn junachst die Reue geweckt, aber auch immer wieder gewaltsam erkickt wird. Bas hilft die Gesetzgedung, welche die reuige Gesallene von den Schulden befreit, während die geheime Mahnung und Bersolgung der Birthe sie doch später überall in der neuen qualvoll errungenen Sphäre zu sinden weiß, daß selbst nicht einmal die Ehe sie gegen beschimpfende Erinnerungen und Mahenungen schützt? Bon der Berworsenheit der Bordellwirthschaft bekommt man erst dann einen richtigen Begriff, wenn man über die geschäftliche Correspondenz zwischen Bordellwirthen geräth. In diesen Briefen wird mit eisiger Kälte und Geschäftsmäßigseit, die sogar nicht einmal zu einer Bote gelangt, lediglich über die Körperbeschaffenheit, über Bau, Muskulatur, Statur, Größe, Haar, Alter, Zähne u. f. w. verhandelt, als ob die Briefe aus der Schreib-

ist der Werth der Colonials, besonders aber der Manusacturund Luxuswaaren, welche von knappgehaltenen jungen leichtsertigen Commis aus den Lagern ihrer Principale unterschlagen und in die Bordells getragen werden, wo sie zum größten Theil nicht einmal den damit beschenkten Dirnen, sondern dem Wirthe zugute kommen. Fast ebenso groß ist die Wenge von Pfändern, welche leichtsinnigen oder angetrunkenen Gästen, troß aller Verbote, abgenommen, oder von sonstigen Gegenständen aller Art, die als "Fund" ausgehoben und verhehlt werden.

· Die reiche Gaunersprache, welche für jebe ihrer Runfte minbestens eine Bezeichnung aufzuweisen hat, ift nicht ohne Bedeutfamteit fo targ mit ber Bezeichnung bes Begriffs Borbell, und bezeichnet mit bem allgemeinen Ausbrud Benne ober Spiesse treffend ben Centralpunkt ber gangen verworfenen muchernben Lebensregung bes Gaunerthums. Die Geschichte ber Borbelle, namentlich jur Zeit ber rheinischen und aller spatern Rauberbanben, bie Flüche ber größten Rauber vom Schaffot herab gegen bie Borbelle ale Berb ihrer Berbrechen und erfte Stufe jum Schaffot, bie immer wieder auftauchenbe Entbedung biebischen Berfehrs in ben Borbelle: alles bas muß bie ungludliche, felbstgenugfame Ansicht herabstimmen, daß mit ber bestehenden, oft mit so eitelm, felbfigefälligem, großftabtifchem Glang und Geprage überzogenen Sanitate = und fogenannten "Sittenpolizei" in den Borbelle irgendetwas Ausreichendes gethan fei. Bielmehr tritt die Rothwendigfeit mit ganger, gewaltiger, ernfter Mahnung bervor, bag burchaus eine bei weitem tiefer und icharfer eingreifende Aufficht über bas gesammte Borbellmefen eingeführt werben muß. Die funftvolle und scharfe Frembenpolizei und ihre breite Besetzgebung ift fo lange eine Anomalie, ale fie ben Gaftwirth und Sauswirth zwingt. ben aufgenommenen Fremden ober Berwandten und nahen Freund

stube eines Biebhanblers tamen. In ber That ist die Dirne im Borbell nur Körper, nach beffen Seele nicht gefragt wird; bem sogar ber christliche Taufname genommen und, wie bem französischen Solbaten ber nom de bataille, ein phantastischer Name gegeben wird, bessen Klang eine ungehenere Ironie für die Lage und Umgebung bes Opfers ist.

bei ber Bolizei zu melben, mabrend fie babei ben Borbellwirth, in beffen Sause ber Berbrecher in ungeftorter Rube schläft', von der Melbung befreit. 1) Das leiber einmal als schmähliche Rothwenbigfeit figtuirte Uebel muß aber auch mindeftens als Uebel erkannt und ftrenge in ben Grengen ber fo ftatuirten Rothwendigfeit gehalten und behandelt werben. Auch muß bas Uebel und fein Walten mindeftens bem in allen feinen Kormen und Confequenzen befannt fein, welcher bas Uebel überwachen foll, nicht allein bem Wirth und der Dirne, welche bas Uebel reprasentiren und ausbeuten, und bei ihren wochentlichen Abrechnungen mit großer Benauigfeit jeden Gaft nennen und den Betrag feiner Bablung gegeneinander aufrechnen 'fonnen. Die Bereitschaft ber Birthe par ber Behörde, sei es infolge von Streitfakeiten, ober infolge einer fategorischen Aufforberung, ihre geheimen Liften vorzulegen, hat schon manche große Ueberraschung bereitet, und endlich boch überzeugt, daß gerabe in den Borbells die allergeringfte Discretion maltet, an welche ber lieberliche verhullte Gaft fo ficher glaubte. Kur den erfahrenen Bolizeimann, welcher in den Borbells mehr als ben blogen Berd ber Liederlichkeit findet, muß baher endlich Die bisher geubte, ohnehin bei ber gangen bestehenden Bordelleinrichtung, und namentlich bei ber herrschenden leichtfertigen Tolerang ber gangen mobernen materiellen Richtung gar feine Geltung mehr habende, bis jur Erniedrigung gefällige und fervile Discretion von Seiten ber Polizei als eine arge Schwäche erscheinen, und dagegen fich die Nothwendigfeit einer gang andern Ginrichtung und Controle ber Borbells aufbrangen, um bas leiber gebulbete Uebel in fefter Beschränfung und Banbigung zu halten. 2)

<sup>1)</sup> Sehr strenge ift Art. 73 bes Code penal gegen die aubergistes und hoteliers. Welche Resultate wurde eine analoge Strenge gegen die Borbell-wirthe liefern! Bgl. Art. 154 bes Code.

<sup>2)</sup> Bgl. Dr. Wichern in ber "Evangelischen Kirchenzeitung" (Berlin 1851, Rr. 55), besonders S. 518 u. 519; Dr. Bhil. Loewe, "Die Profitution aller Zeiten und Bolfer" (Berlin 1852); Th. Babe, "Ueber ben Berfall ber Sitten in ben großen Stäbten" (Berlin 1857). Bgl. noch: Dr. A. B. F. Schult, "Die Stellung bes Staates zur Profitution" (Berlin 1857). Bie boch ganz anders ift bas Berhältniß bes christichen Staate zur Profitution,

Eine schanbliche, schon lange jum förmlichen Gaunergewerbe gewordene, mit der Profitution, namentlich der geheimen, eng verbundene Erpressung ist das Bilbulmelochnen oder Bils bulmachen, die alte Industrie der Bilträgerinnen des Liber Vagatorum. 1) Es ist die Geltendmachung von Ansprüchen auf Dotation und Alimentation angeblich geschwängerter Dappelschicksen, welche Ansprüche, besonders im Einverständniß mit supplerischen, wiche Ansprüche, besonders im Einverständniß mit supplerischen 2), unter dem Namen von Bevollmächtigten, Commissionären, Bormündern oder Curatoren auftretenden Gaunern, an verheirathete oder solche junge Männer gemacht werden, welche es am meisten scheuen, vor Gericht oder der Dessentlichseit, wegen gesheimer Ausschweifung, bloßgestellt zu werden. Diese Finanzsspeculation wird in größern Handelsstädten, wo viele reiche Kaufs

<sup>,</sup> las Schulz baffelbe barftellt! Die ganz anders würde er bies Berhältniß aufgefaßt und bargestellt haben, wenn er einen tiefern Blick auf die Geschichte und Bebentsamkeit der Frauenhäuser des Mittelalters, auf die gewaltsame Unterdrückung der Sinnlichkeit des Bolks, und auf das Erwachen derfelben im 15. Jahrhundert, und auf ihre Irreleitung durch Gewalt und Beispiel der Seistlichkeit jener Zeit geworfen, und sich dabet der Schwäche der Obrigkeiten und der Aufgabe des christlichen Staats bewußt geworden ware! Wohl dem Bolizeimann, der die verworrene Aufgabe loft, zu welcher die Geschichte den Schlüssel gibt!

<sup>1)</sup> Bgl. ben Liber Vagatorum, Kap. 18: "Biltregerin, das fint die frawen, die binten alte wammes ober Blet ober Kuffen voer ben leib under die Cleiber" u. s. w. Bilbul ift abzuleiten vom hebräischen bis (bolal), er hat vermengt, vermifcht, verwirrt. Davon Mewallel sein oder Meswalbel sein, verwirren, verwirrt machen; mewulbel werden, verwirrt werben. Bilbul, ein verworrener schwerer Proces, ungerechter schwuziger Proces; in ein Bilbul fallen, in einen schwuzigen Proces gerathen. Die Bilbulmacher sind auch meistens Cheprocuratoren, welche von ihren heirathsluftigen Kunden Wechsel ausstellen lassen, beren Berfallzeit sogleich mit der Copulation eintritt. In den großen Städten, besonders Frankreichs und Engslands, machen diese "trapper" sehr bebeutende Geschäfte.

<sup>2)</sup> Bon Tw (schiddach), er hat verheirathet, ift im Jubifche Deutschen Schabchan, ber Ehestister, Eheprocurator, Ruppler; Schabchonuss und Schibbuch, Berheirathung, Berlobung; Schabchono, Schabchente, die Ehestisterin, Rupplerin. Schabchonuss ift auch bas Gelb für die Copulation und Ruppelei. Selig, a. a. D., S. 803; Prager "Sandbuch", S. 146. Bgl. oben Robesch.

leute wohnen, in ber frechften Beife ausgentt, indem die Bilbulmacher unter bem Erbieten zu biscreter und billiger außerge richtlicher Abmachung sich heimlich und gleichzeitig von mehreren eine oft nicht unbeträchtliche Summe bezahlen laffen, und fomit aus ber wirklichen ober angeblichen Schwangerschaft einer lieberlichen Berfon ein mabres Actiengeschaft ju machen wiffen, beffen Gewinn fie mit ben Dappelichidfen minbeftens jur Balfte theilen. Beispiele ber Art kommen in unglaublicher Menge vor; ja fehr oft wird, wenn bas Gelb verthan ift, ein neuer Anlauf bei benfelben Berfonen, fogar jum britten, vierten male genommen, und zulest doch noch wirklich der Bilbul vor Gericht angefangen auf Alimentation irgendeines, wenn auch untergeschobenen, Rindes ber betrügerischen Curandin. Dieser verwegenen Gaunerei, burch welche eine einzige Ausschweifung ober Untreue oft allguhart geftraft wird, ift febr fcmer durch die Gefetgebung entgegenzutreten, ba über ben Werth von Rechtsanspruchen nicht eher ale nach beendigtem Rechtsverfahren entschieden, und die Blogftellung bes Beflagten vor und mitten im Berfahren nicht vermieben, ja foggr nicht einmal bei einem absolutorischen Abspruch völlig ausgeglichen werben fann, indem bei ber ungescheuten Rlage immer in gewiffer Beise ber Sat Geltung behalt : Audacter calumniando semper aliquid haeret. Nur eine scharfe polizeiliche Controle, bas Berbot und bie unnachfichtige Beftrafung aller Cheprocuraturen, gleich ber Ruppelet und Concussion, vermag bet frechen Gaunerei wenn nicht allen, doch einigen Einhalt zu thun.

Man sieht, wie alle Elemente und Berbrechen, welche ebenso wol im Geheimen die sittlichen Grundlagen des social politischen Lebens erschüttern, als auch offene, directe, verwegene, zerstörende Ansgriffe auf dies Leben machen, in eine einzige große Masse vereinigt und wie ein sauler giftiger Kern von der harten undurchdringlichen Schale der höllischen Spiessen oder Pennen umgeben sind. Man werse einen Blid auf die neuere deutsche Eriminalgesetzgebung, in welcher, wie kaum in einer andern Wissenschaft, die ganze redliche deutsche Tiese und raftlos weiter strebender deutscher Fleiß sich so herrlich offenbart: wie viel innern Grund hatte diese Gesetzgebung,

bem urfprunglich fehr beschrantten Begriff ber Sehlerei eine immer weitere Ausbehnung ju geben, und endlich bie ftrengften Strafbeftimmungen bafür festzustellen, wie ja benn auch unter anderm \$. 238 bes preußischen Strafgesetbuche 1) eine Buchthaus: ftrafe bis zu gehn Jahren gulaßt. In biefer erwiefen hiftorifc nach und nach immer weiter gerathenen Ausbehnung bes Begriffs und Strafmaßes ber Sehlerei fieht man auch bie Steigerung und Bropaganda ber gaunerischen Runft ausgesprochen, aber auch gugleich die Bergeblichkeit alles psychologischen Gesetzwangs bargelegt, wo bie Bolizei in Geschid und Mitteln zur Entbedung ber Behlerei gurudgeblieben ift. Gerade por biefem duftern Berbe. auf welchem bas ganze Gaunerthum fich centralifirt und von welchem aus bas Gaunerthum fich mit bem gefammten focial politischen Leben verbindet, um es ju beherrichen und zu vergiften, gilt es vorzüglich, die concrete Individualität hinter ihrer Erscheinung und in ihrem Berfted ju erfennen, und bagu bie Polizei in ihren Reprafentanten und Jungern, burch tuchtige Ausbildung, befähigter und gewandter ju machen.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 449 fg. in Beseler's "Commentar zum preußischen Strafgesehuch", §. 237—240. Ferner §. 185, 214 u. 215 bes österreichischen Strassechuchs mit dem Commentare von Frühwaldt, "Handbuch", I, 209 u. 323 fg., und von Herbst, a. a. D., S. 379 fg. Ferner Sachsen §. 38, Baiern §. 85 u. 86, Hannover §. 303, Würtemberg §. 188, 343. 350 u. 360; Baben §. 142—145; Heffens Darmstadt §. 87—91; Braunsschweig §. 47 und andere. Biel weiter geht noch der Code penal, Art. 61 u. 62, welcher dem Begriff der Hehlerei gewiß die weiteste Ausdehnung gibt, da er, mit Recht, den Hehler dem Berbrecher völlig gleichstellt, und Art. 63 sogar die Todesstrasse, lebenswierige Zwangsarbeit und Deportation sür die Hehler sestles, autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au emps du recélé, connaissance des circonstances, auxquelles la loi attache les peines de ces trois gonres" (la peine de mort, des travaux forcés à perpetuité ou de la déportation).

## D. Die Paralpse des Gaunerthums.

#### Einundneunzigftes Rapitel.

## 1) Die frangöfisch = beutsche Bolizei.

Somit erblict man bas Baunerthum als ein am fiechenden Rorver bes Burgerthums haftenbes lebel, welches feine Wurzeln tief in die offenen Bunden geschlagen hat, und ben gangen Rorper zu entfraften broht, wenn nicht bie heilende Sand bes Arztes bald hinzutritt und bas Uebel grundlich zu heilen anfängt. Je inveterirter bas Uebel ift, besto intensiver und gefährlicher ift es felbft, und wiederum defto hinfälliger und empfindlicher ift ber siechende Körper geworben, welcher bie von wohlmeinenber, leiber aber oft ungeschickter Sand geführte schmerzhafte Sonde icon nicht mehr bulben mag. Die Abneigung bes Burgerthums gegen die heutige Polizei ift zu entschieden ausgesprochen, als daß fle abgeleugnet ober ignorirt werben fonnte. Je mehr aber bas beutsche Burgerthum, trop so vieler und harter Brufungen, bie . alte fraftige beutsche Boltonatur in sich bewahrt bat, je wurdiger und bedürftiger bes Schupes gegen bas an feinem innern Marte gehrende gewerbliche Berbrechen diefes beutsche Burgerthum ift, und je mehr bagegen die Bolizei bes 19. Jahrhunderts in Rudftand gerathen ift, besto weniger barf man es abweisen, einen furgen Blid auf die Urfachen gurudzuthun, welche ber Entwidelung einer, bem beutschen Wesen entsprechenden Bolizei im Wege ftanden, und bie auffallende Erscheinung motiviren, baß gleichzeitig mit ber neutiefern philosophischen Behandlung bes beutschen begonnenen Strafrechts zu Anfang bes 19. Jahrhunderts ein fremdartiges Bolizeispftem in Deutschland aufzufommen versuchen fonnte, welches bem beutschen Wefen burchaus abhold ift und niemals mit bemselben fich verständigen wird. Diese Urfachen liegen schon in ben Bewegungen bes mittelalterlichen Lehnstaats, welche eine reiche Belehrung geben, und die Berichiedenartigkeit und ben

Gegensat bes romanisch-französischen und germanisch-beutschen Elements recht beutlich zu Tage legen.

## Smeiundneunzigstes Rapitel.

a) Der Widerspruch zwischen der französischen Polizeigewalt und dem bolke.

Benn man mit prufendem Blide burch ben Glang, mit weldem die frangofische Bolizei fich zu umgeben weiß, auf das Wesen biefer Polizei tiefer einbringt, fo findet man, bag in ber Gefchichte biefer Polizei bas Bolf überall fein'gur Bolizei thatig mitwirfenber Factor gewesen ift. Man findet vielmehr bas Bolt beständig in einen unnaturlichen scharfen Gegensat gegen bie Bolizei geftellt, welcher nicht nur bie naturgemäße Entwidelung beiber Factoren gehemmt, fondern auch beide in einem fortbauernden gegensettigen offenen Widerstand und Rampf gehalten hat, beffen Folgen für beibe Theile von gleich schädlicher Wirfung gewesen Roch ebe die frangofische Polizei burch Ludwig XIV. ihre absolutifische Form erhielt, war fle icon die mehrhundertjährige Gefchichte und Folge eines politischen Disgriffs, burch welchen Franfreich ein : für allemal feine Ginfepung ale Land ber Bolitif und Revolution erhalten hat. Als nämlich zu Ende bes 11. Jahrhunderts in gang Franfreich die öffentliche Ordnung und Sicherbeit gerade burch die foniglichen Beamten felbft und burch ben straßenrauberischen Lehnsabel auf bas außerfte gefahrbet war, und es faum möglich schien, ber Gewalt ber weltlichen und geiftlichen herren Einhalt zu thun, ließ ber ichon feit 1092 gum Mittonige ernannte Ludwig VI. durch feine Bischofe und Afarrer bie burgerlichen, nach Rirchfprengeln eingetheilten Gemeinden zu ben Baffen gegen ben übermachtigen und unbandigen Abel rufen, und befampfte ben rauberifchen Lehnsabel mit biefer erften eigentlichen Landwehr, welche mit freudiger Bereitwilligfeit gegen ihre bisherigen Unterdrücker auftrat. 1) Jum Lohne dafür verlieh ber König diesen Gemeinden das königliche Privilegium der bürgerstichen Gemeinheit, die communia, welche im Grunde kaum ein Privilegium genannt zu werden verdiente 1), wenn sie nicht die Aushebung aller willkürlichen grundherrlichen Geldsorderungen und die Ablösung der drückenden dinglichen Berbindlichkeiten, namentlich der Burgfrohndienste, des Sterbefalles, der Zwangsheirathen u. s. w. zur Folge gehabt hätte. Um diesen Preis gewannen die Könige die Unmittelbarkeit der Städte und die volle Reichsehoheit über die großen unmittelbaren Reichslehnsgebiete, und zwar so bald und so entschieden, daß unter anderm schon im Jahre 1183 der Herzog Hugo von Burgund für die Bürger von Dijon die Gemeinheit vom Könige erbat und zugesprochen erhielt.

Die gegenseitige üble Täuschung offenbarte fich aber sehr bald. Mit ben Waffen in ber hand war auch bem großen Hausfen die Gelegenheit zur eigenmächtigen Selbsthülfe, Gewaltthat und zum Aufruhr gegeben. Die blutigen mörderischen Aufstände

<sup>. 1)</sup> Auch gegen außere Feinde wurden die Burgerschaften bald geführt, wie 3. B. 1120 die Städte Abbeville, Amiens, Beauvais, Eftampes, Laon, Soissons und Orleans gegen heinrich V. von Deutschland. Bgl. hullmann, "Städtewesen", III. 8.

<sup>2)</sup> Die ertheilten Brivilegien waren fummerlich genug: "Berbrecher und bofe Schulbner, welche fich in bie Bebaube, Goje und Burgen gefluchtet haben, follen ausgeliefert werben. Beigert fich beffen bie Berrichaft, fo ift Die Gemeinheit befugt, Rache ju nehmen an beren Gutern nub Unterthanen. Ift ber Straffallige nicht Burger, fonbern außerhalb ber Stabt, in bem Bebiete einer ftabtifchen Berichtsherrichaft anfaffig, fo wird biefe jur Bandhabung ber Gerechtigfeit aufgeforbert; bleibt bies vergeblich, fo vertreten bie Borfteber ber Gemeinheit ben Rlager, und burfen Anftalt machen, bag biefer an bem Bermogen bes Uebelthatere fich ichablos halt. Ebenfo fteben in ber Burgerfchaft alle fur einen, und ihre Beamten halten fich an die Guter und Bauern eines Großen, wenn berfelbe einen von ihm verurfachten Schaben ju erfeten fich weigert." Berbrecher von geiftlichem Stande follen von ihrem geiftlichen Richter bestraft werben; bagu follen bie Borfteber bes Bereins benfelben uns halten. Das war alles, und wenig genug. Bgl. bie Bestätigungeurfunden und Berleihungeurfunden Ludwig's VI. von 1128 für Laon, Philipp's II. von 1182 für Beauvais, und von 1192 für St.: Quentin. Bgl. Sullmann, "Stabte: mefen", III, 13.

gegen ben Bifchof Balbrich von Laon, gegen ben Grafen von · Amiens, bie Aufftande ju Rheims und Gens, und viele andere Meutereien ber Art gaben balb ein lautes Beugniß von bem wesentlich burch Bernichtung bes Abels heraufbeschworenen Beifte. Der roben Maffe fehlte bei bem Wegfall der Abelomacht bie vermittelnde Berbindung mit bem Konigthum. In ber unmittel= baren Berührung ber Bolfemaffe mit bem Ronigthum bilbeten fich beibe Kactoren jum Gegensage aus. Das Bolf mit ben Waffen in ber Sand war fich seiner physischen Uebermacht als Maffe bewußt geworben, und somit war bie Ordnung verfallen, ber innere Friede gestört. Mit unerhörter Frechheit hauften fowol auf bem Lande als auch fogar in ben Stadten machtige Rauberbanden, wie die sogenannten Dreißigtaufend Leufel, die Funfzehntausend Teufel, die Wegelagerer; die Menschenschinder u. f. w., jum großen Theil unter Führung von Sauptleuten aus dem früher erften Abel bes Landes, wie 3. B. Jourdain Dufaiti um 1325, welcher mitten in Baris ungeftraft mit feiner Banbe bie frechften Berbrechen beging, und bie wildesten Orgien in feinem Sotel mit feinen Spießgefellen feierte. 1) In Laon, dem Soflager bes Ronigs, hatte ber Saufe es gewagt, ben in die Saufer gelodten gandleuten mit Gewalt die Baarschaft abzunehmen, ja sogar ben foniglichen Stallfnechten die jur Trante geführten Pferbe unter forperlichen Mishandlungen ju rauben. 2) Die Entsttlichung und Die Unficherheit bes Gigenthums muche im Berlaufe ber Zeit mehr und Richt einmal Ludwig IX., einer ber ebelften Berricher, fonnte auch nur einigermaßen bie innere Ordnung und Sicherheit wiederherstellen. Ludwig XI. hatte ben Generalprofoß, seinen "Gevatter", beständig in feiner Begleitung, und fuchte unter ber Schar ber (von ihm maffenhaft gebentten) Bigeuner und Rau-

<sup>1)</sup> Ein anberer Rauberanführer, Aimeriger, ber Schwarze, um 1418, welcher mehrere Schlöffer in Limoufin und in ber Auvergne befaß, haufte in ber nachften Umgebung von Paris und machte bie frechften Einfalle in bie Stabt.

<sup>2)</sup> Bgl. Hullmann, a. a. D., III, 6.

ber seine vertrautesten und geheimsten Kundschafter. Auch der ritterliche Franz I. konnte die Räubermasse nicht bandigen; in den Hugenottenkriegen brach der Ausstand des Räuberthums ärger und nachhaltiger als je hervor, und zu Aufang des 17. Jahrhunderts beherrschten unter und besonders nach Heinrich IV. die Rouges und Grisons ganz Paris, ja ganz Frankreich, dis die spätere Polizeiorganisation Ludwig's XIV. die noch seinere und mächtigere Organisation der Gaunerbanden des Cartouche und seiner Rachsolger in Paris und allen größern Städten Frankreichs hervorrief, um mitten im Treiben des Hoss und des städtischen Lebens ungeheuere Ausbeute zu machen.

Bei biefer Entstitlichung bes Bolts und ber Berfahrenheit ber social politischen Berhaltniffe schien eine Banbigung ber Maffen nur burch bie absolute Gewalt möglich, welche benn auch, namentlich bei bem Wegfall einer natürlichen wurdigen und vermittelnben Stellung bes Abels, jur Politif bes Konigthums wurde, bas fich ftets in ftarfem Gegenfat gegen bas Bolf hielt, und Bolf und Abel fo gleichmäßig herunterbrachte, bag man es für eine, wenn auch nicht sittliche und volksthumliche, boch für eine augenblidliche politische Rettung beiber halten mußte, wenn Ludwig XIV. mit feiner glangenden Herricherindividualität ber Jahrhunderte bindurch zwangsmäßig angebildeten Rationalftimmung einen formellen objectiven Ausbrud gab, und bas autofrate Königthum durch die Bersonification und Individualistrung bes Staats im Ronige mit einer bis babin unerhorten Sicherheit ber Form proclamirte. Bei bem fummerlichen Inhalt ber ftabtifchen gemeinheitlichen Berwaltung war es scheinlich nur wenig, was ber Ronig burch bas Ebict von 1667 junachft ber, als königliche Hanptstadt vor allen Stadten bes Reichs noch bedeutend mit gemeinheitlichen Ginrichtungen bevorzugten Stadt Paris nahm; aber fehr viel, mas er bem Bolizeilieutenant in die Sand gab, indem er biefem die gesammte Polizeigewalt übertrug, und in die einzige Berfon Diefes erften foniglichen Beamten centralifirte. blendenden Glanze bes Königthums und der von Ludwig XIV. mit fo vielem Glude herangezogenen Intelligenz blieb, trop ber

anfänglich fummerlichen Bewegung biefer neuen foniglichen Polizei, ber Umftand unbeachtet, bag biefe Polizei mit ber freilich schon lange arg verfummerten, aber immer noch rettungefähigen frangöftschen Bolfethumlichfeit in ebenso grellem Biberfpruch ftanb, als fie bem absoluten Ronigthum zu entsprechen fchien, und baß Die Stellung bes guterdrmern Abels, welcher besonders mit ber Berwaltung bedacht wurde, nichts anderes war, als die Ministerialstät ber alten frankischen Ronige in einer neuen gefährlichen Auflage. So trat die frangofische Bolizei nicht als befreundete segensvolle Ordnung in bas Bolt binein, sondern fremd und feinblich bem Bolte gegenüber 1), wie im Jahre 1852 ein beutscher Polizeimann, fo unwahr wie schmachvoll, auch von ber beutfchen Bolizei fagte, bag "bie Bolizei nun einmal ihrer Ratur nach in ftetem Rriege mit jedem Einzelnen im Staate lebe!" Diese Berwaltung Ludwig's XIV. war nicht anders vorgebildet und nothwendig geworben als burch bas mehrhundertjährige Streben ber Konige nach absoluter Bewalt. Diese Berwaltungsform war eine rationell construirte Erfindung ber Politif; fie hatte bei ihrer Ginsebung fein anderes Leben als bas fonigliche Werbe, und keinen weitern Lebenbunterhalt, als im geheimen Bucher der Bureaufratie, die wie ein giftiges Gewachs beimlich burch alle Fugen und Mauern bes Staatsgebaubes schlich und ben Berband bes gangen Gebaubes loderte. Go fonnte biefe Polizei nicht einmal der vor ihren Augen in allen Schichten bes

<sup>1)</sup> Auf ble Zerrüttung im französischen Staatswesen wies Hebretins in seinem Buche "De l'homme" hin, behauptend, Frankreich könne nur durch eine Eroberung gerettet werden, denn die Form der Berwaltung und der Polizie führe unsehlbar à un abrutissement total Bgl. Schlosser, "Geschichte des 18. Jahrhunderts", II, 534. — Rousseu schrieb 1760: "Nous approchons de l'état de crise et du siècle des revolutions." Bgl. B. J. B. Buchez und B. C. Rour, "Histoire de la revolution française", I, 161. — Der frivole Boltaire, im Gesühl des Auins, den er selbst so gewaltig berbeissühren half, schrieb am 2. April 1764 an Chauvelin: "Tout ce que je vois, jète les semences d'une revolution, qui arrivera immanquablement, et dont je n'aursi pas le plaisir (!) d'être témoin." Bgl. Bachenuth, "Geschichte Frankreichs im Revolutions-Zeitalter", I, 4.

Bolfe muchernben Sittenlofigfeit, ju welcher Konig und Abel freilich bas argerlichfte Beispiel gab, und welche auch, wie ein Gifthauch, über bie Grenzen Frankreichs nach Deutschland hinausbrang, an ihrem Berbe einigermaßen entgegentreten; fie fonnte nicht die grenzenlofe materielle Noth bes Bolts lindern, konnte nicht feine fpatere Erhebung gur Revolution, nicht ben Ronigsmord verhindern, und wußte nach ihrer Wiedereinsetzung auch nicht ben fpatern Revolutionen vorzubauen, weil fie niemals gerade und tief mit ber Stammwurzel in den Boden der Bolfsthumlichkeit gefaßt hatte, fondern ftatt beffen fich bazu verfteben mußte, mit ben taufenbfach feinen burren Burgeln ber gebeimen politischen Bolizei unter ber Oberflache bes fahlen Bobens entlang ju friechen, der bei jedem rafch hingeworfenen Bundftoff wie bei einem Beibebrand in Flammen gerath, Die gange Strede verfengt und boch nicht einmal durch die Afche ben Boben fruchtbarer macht!

## Dreiundneunzigstes Rapitel.

# h) Das berständnis des deutschen Bürgerthums mit der Polizeigewalt.

Ein ganz anderes Bild bietet Deutschland dar, in welchem die natürliche Ausbildung des deutschen Bolkswesens, wenn auch vielsach gestört, doch niemals ganz unterdrückt worden ist. Durch das Wiederausblühen der herzoglichen Macht, welche, an Stelle der absoluten Lehnsmonarchie Karl's des Großen, unter seinen Rachfolgern wesentlich die Umwandlung dieser monarchischen Regierungsform in eine aristokratisch monarchische sörderte, und sich theils durch Bedürsniß des Schutzes gegen die Grenzseinde, theils durch die in der Verschiedenheit der Stämme gegründete Anhänglichkeit an einen Stammfürsten als nothwendig und naturgemäß herausstellte 1), sowie besonders durch das Recht der Hers

<sup>1)</sup> Bgl. Dittmar, "Gefchichte", Bb. 3, heft 2, G. 36.

goge, ben Beerbann ihres Landes aufzubieten und bie Landtage ju berufen, auf benen fie Bergleiche ichließen und Recht fprechen fonnten, murbe bie regierende Gemalt auf bie verschiebenen eingelnen Staaten vertheilt, fodaß das Konigthum in Deutschland niemals zur vollen Entwidelung fam 1), bafur aber bie innere Entwidelung bes beutschen Befens und Lebens bedeutend geforbert wurde. Die sichtliche Bunahme biefer herzoglichen Gewalt machte es jur Bolitif ber Ottonen, bie meiften Bergogofite mit ihren Bermandten zu befegen, und bagu bie Pfalggrafen aufzustellen und Markgrafen einzuseten, burch welche Bolitif die berzogliche Macht zwar zeitweise mit bem Raiserthum in eine ftugenbe Berbindung gebracht, aber auch innerlich nur noch mehr gefraftigt wurde, besonders unter ben schmachen Raifern in fraftiger Gelbftanbigfeit hervortrat, und ihren wesentlichen Wiberftand nicht in ber Raisermacht, sonbern, gleich biefer, in ber raich emporftrebenben Gewalt der besonders schon durch die Ottonische Bolitif ebenfalls mit bebeutenben Immunitaten und Graffchafterechten .belehnten Beiftlichfeit fand. Es ift bereits im hiftorischen Abschnitte bie Rebe gewesen von bem Betteifer, in welchem Sierarchie und Lehnwesen neben=, gegen= und wiedernm miteinander jene Ungahl von Formen ichufen, beren Durchführung und Geltendmachung auf Roften ber Bolksnatur ben wesentlichen Inhalt ber Geschichte bes Mittelalters ausmacht, sowie von ber Festsegung bes beutschen Wesens in ben Freien Städten, welche bamit vielmehr zu Palatien Dieses beutschen Bolkswesens als ber Kaisermacht wurden, und bies Wefen retteten und pflegten. Reben ber Protection ber Freien Stabte von Seiten ber Raifer erscheint bie Reichspolizei als ein, vielleicht nicht ohne Sinblid auf Frankreich gemachter, politischer Bersuch einer festern Centralistrung ber beutfchen Macht gur Berftarfung bes gefchmachten Raiferthums, wogu

<sup>1)</sup> Der gewaltige Heinrich III. (1089—1056), welcher bie Konigsmacht zur hochsten Blute brachte, ftarb zu früh für die Durchführung des deutschen Kaiferthums. Sein Tob brachte einen ganz andern Umschwung der Dinge hervor.

bas politische Inftitut bes Markgrafenthums und Pfalzgrafenthums nicht mehr ausreichte. Wie diefer Berfuch mislang, zeigt bie Befchichte. Das Raiferthum mußte feine Soffnung auf bie Reichspolizei sofort aufgeben, weil die Reichspolizei schon nicht mehr als einfacher kaiserlicher Imperativ, sondern nur als flaues Resultat eines fcwerfälligen Transactes mit bem Reich erscheinen fonnte. Wie verworren aber alle politische Berhaltniffe, wie gewaltig bie Greigniffe und Bewegungen waren, welche bas beutsche Reich erschütterten, überall fieht man bas Bolf mit feiner flaren Treue vor und mit feinem Fürften fteben, überall mit feiner Anbanglichfeit an bem Abel halten, bem es feine Stellung bemahrte und als focial-politischem Factor eine murbige Ausbildung ermöglichte, wie feine andere Nation fich ruhmen fann. Niemals hat bie beutsche Bolfspoesie, dieser zuverläffige Ausweis des herrschenden Bolfsgeiftes, aufgehört, bie beutsche Treue und Belbenschaft zu feiern. Selbst in der bedenklichsten Zeit der Bauernfriege blieben die Stimmen laut, und bie fliegenden Blatter jener Zeit find ein rebenber Beweis von bem Geifte, welcher bas beutsche Bolf befeelte, und von ber Frembartigfeit bes Damons, ber von Weften ber nach Deutschland hineinblidte und jum ersten mal Einzug ju Das deutsche Bolf fah nicht auf seine bunten halten brobte. Territorien, sonbern concentrirte ben Blid auf ben Lanbesherrn, fuchte und fand in ihm feinen Sort, und befolgte nicht nur ohne Mafeln und Biberftand feine Anordnungen, fonbern unterftugte fie auch bereitwillig, weil es seinen Schut, ober jum minbeften ben guten Willen bagu, in ihnen erblidte. Bei biefer gegenfeitigen Singebung fand fpater Fürft und Bolt in Deutschland bie funftliche Bolizei Ludwig's XIV. bedenklich, weil fich mit ihr zugleich auch ihre brutale Gewalt, die gange frangofische Flachbeit und arge fittliche Berberbnif zeigte, welche bas Bolf unter bem glatten, leider aber auch bier und ba an die beutschen Sofe gelangten Blanze mit unbefangenem Blid erfannte. Von bem Beburfniffe getrieben fing die ftete Grundlichfeit erftrebenbe beutsche Gelehrsumfeit an, bas bislang nur als ein Ausfluß ber Gerichtes barteit angesehene und herangebilbete Bolizeirecht auf Grundlage

des gemeinen Rechts zu bearbeiten, ohne auf das vorhandene, durchaus eigenthümliche, reiche geschichtliche Material Bedacht zu nehmen. 1) Diese wissenschaftlichen Bearbeitungen blieben jedoch ohne wesentlichen Einstuß auf die Polizei, welche aber, immer von dem praktischen Bedürsniß getrieben, nach wie vor mit sast wunderbarem Takt und glücklichem deutschen Instinct in der Polizeigesetzgebung das deutsche Wesen der Polizei aufrecht zu halten wußte. 2), wobei vorzüglich das aus allem Ungemach immer wieder neu und krästig erstehende Desterreich das merkwürdisste Beispiel gab, während auch Preußen in derselben unzersetzen Krast gegen Ende des vorigen Jahrhunderts mit bewundernstwürdiger Energie und im schneidenden Contraste mit den Operationen der französischen Behörden die erfolgreichste Initiative gegen bie rheinischen Räuberbanden, zur wahren Ehre der deutschen Bolizei und Justiz, zu ergreisen vermochte.

#### Dierundneunzigftes Rapitel.

## c) Die Versehung der dentschen Polizei mit ber frangösischen Polizei.

Mit ben Napoleonischen Eroberungen in Deutschland machte aber auch die französische Polizei eine mächtige Propaganda in Deutschland. Sie beherrschte nicht nur die eroberten Theile Deutschlands, sie reichte mit der heimlichen Gewalt ihrer tausends sach verzweigten Polypenarme auch gerade noch dahin, wohin die französischen Waffen selbst nicht gelangten; sie konnte, wie durch

<sup>1)</sup> Treffend charafterifirt G. Jimmermann, ("Befen u. f. w. ber mobers nen Polizei", S. 30 fg.) die verschiebenen Richtungen, welche Justi, Sonnens sels, Barob, Berg und Fischer einschlugen.

<sup>2)</sup> Bezeichnend und bentwurdig bleibt immer die befannte Aeußerung Friedrich's bes Großen, als ber Bolizeibirector Philippi ihm das entsttlichende Befen ber geheimen frangofischen Bolizet im Gegensat zur beutschen barftellte.

eine nefromante Beschwörung, selbft ben tief in die Bruft vergrabenen Bedanten einen lebendigen Ausbrud ohne Sprache entloden. Die Bureaufratie ber frangofischen Bolizei mar eine gegen bas leben fogar bes frangofifchen Bolts felbft völlig abgeschloffene Körperschaft, wie viel mehr absolutistischer zerftorender Gegensat gegen bas beutsche Bolfbelement, wie niemals ein folder bem beutschen Bolfe fremd und feindlich fich gegenüber geftellt hatte. Sie war ein politisches gewerbliches Gaunerthum in ihrer Art, mit einer eigenen verftedten Runft, allgeit gu bem verfiben Missionsbienst bereit, ju welchem bie befehlende Gewalt fie rief, von tiefer Entfittlichung und verratberifcher Falfcheit burchjogen, aber von furchtbarer absoluter Gewalt beherrscht und jufammengehalten. So wenig man biese Bolizeigewalt in ihrer infernalen Rubrigfeit außerlich bemerfte, fo wenig hatte man eine Uhnung von ihren bollischen Mitteln; man vermochte nur gu erfaunen über ihre Erfolge, und glaubte beshalb an ihre ungeoffenbarte innere Enchtigfeit, ohne ju beachten, bag eben biefe frangofifche Polizei aus ihrem Schofe mit erstaunlicher Fruchtbarkeit ein eigenes abminiftratives Proletariat gebar, bas im Schlamme tudischer Servilität erzogen und gehalten, nach oben und unfen eine Berfetung aller gottlichen, menschlichen und politischen Banbe bemirfte. 1)

Als die französische Polizei mit den französischen Waffen aus Deutschland gewichen war, trat es deutlich zu Tage, daß, wie in vielen deutschen Verwaltungen, so auch ganz besonders in der Polizei das unleugdar richtige Princip der Centralisation, nach dem Vorgange der französischen Polizei, überall in Deutschland Wurzel geschlagen hatte, wenn auch die entstitlichende Praris und Weise der französischen Polizei dem deutschen Sinne durchaus nicht zusagte, vielmehr ihm immer fremd blieb. Die Centrali-

<sup>1)</sup> Ber mit großer Wahrhaftigfeit, Treue und Genauigfeit bargefiellte frappante Beispiele bavon lefen will, ber moge bas bereits erwähnte Berf bes Paftor D. C. Klug jur hand nehmen: "Geschichte Lübed's wahrend ber Bereinigung mit bem frangofischen Raiserreiche" (Lübed' 1856-57).

fation verlangte praftische Beweglichkeit, ohne bag fie in Deutschland über geubte bewegliche Talente hatte gebieten fonnen. war benn auch in Deutschland bie Bureaufratie erftaunlich ichnell. und gang besonders in der Bolizelverwaltung, aufgeschoffen, und bot bem flaren prufenben Blide bie unverborgene Erscheinung bar, welche in fturmischer Entruftung, aber mit bem gangen Tiefblid ftaatsmannifcher Beisheit, ber eble Minifter von Stein barftellte : "Wir werben", fagt er, "von befolbeten buchgelehrten, intereffen - und eigenthumslofen Bureauliften regiert; bas geht fo Diese vier Worte enthalten ben Beift unserer lang es geht. und ahnlicher geiftlofer Regierungemaschinen : befoldet, also Streben nach Erhaltung und Bermehrung ber Befolbeten und Befoldungen; buchgelehrt, alfo lebend in ber Buchftabenwelt und nicht in ber wirklichen; intereffenlos, benn fie fteben mit feiner ben Staat ausmachenden Burgerflaffe in Berbindung, fie find eine Rlaffe für fich - bie Schreiberfafte; eigenthumslos, alfo alle Bewegungen bes Eigenthums treffen fie nicht. Es regne ober scheine die Sonne, die Abgaben fleigen ober fallen, man zerftore alte hergebrachte Rechte ober laffe fie bestehen, alles fummert fie nicht. Sie erheben ihren Behalt nur aus ber Staatstaffe, und ichreiben, ichreiben im ftillen, in ihren mit verfchloffenen Thuren verfehenen Bureaux, unbefannt, unbemerft, unberühmt, und gieben ihre Rinder wieder ju gleich brauchbaren Staatsmafchinen beran."

Rur in so fern und nur in soweit war auch das französische Bolizeisustem vollendete Thatsache in Deutschland geworden, ohne irgendwo anerkannt und recipirt worden zu sein. In dem Kampse mit den entstittlichenden Elementen, welche die französische Herrschaft in Deutschland abgelagert hatte, schien die Roth der deutschen Polizei durch eben die behende französische Bolizei geshoben werden zu können, welche doch soviel zur Körderung der Entstittlichung im geheimen beigetragen hatte. Der erste Nothgriss war ein glücklicher Griff: man richtete die Gensbarmerie nach dem Muster der französischen wieder her, und konnte mindestens damit die Räubergruppen, freilich erst nach langem Kampse, zersprengen.

wenn auch nicht ausrotten. Man fchickte aber bann Bolizeimanner nach Baris, um die frangofische Bolizei zu ftudiren und eine analoge Bolizei in Deutschland herzustellen, ohne mit ganger Bewalt auf die in ber Bergangenheit liegende teiche und belehrende Beschichte ber beutschen Bolizei zu verweisen, ohne mit ganger Gewalt den Gedanken aufrecht zu halten, daß in Deutschland die fraftige beutsche Bolkenatur unvertilgbar und unverloren obenanfteht, und felbft nach Schut und Ordnung verlangt, und zu ihrer Forberung bereit ift, mahrend in Frankreich bie schon lange burch mehrhundertsährigen Absolutiomus in ihrer freien Entwickelung gehemmte Bolfenatur burch bie volksfrembe und fogar volksgegnerifche Bolizei Ludwig's XIV. spftematisch herabgedrudt und in einen truben Gahrungsproces verwiesen war, in welchem naturgemäß bie Reffeln periodifch gesprengt werden muffen. Die beutsche Polizei taufchte fich nicht über ben fittlichen Berth ber, wenn auch überaus verfeinerten und behenden Mittel der frangofischen Boligei, und - blieb rathlos, ungeachtet ber vielen und beften Rathschläge, und ungeachtet bie Bolizeigefengebung mit treffenbem und richtigem Daß und Taft, und mit tiefer Erfenntniß bes Bolfsbedurfniffes und der Aufgabe ber Bolizei fich aufzumachen begann. Die Polizei erhielt fich im Tumulte bes Rampfes, in welchen fie gegen die beständig gehäuftere und verfeinertere Berbrechermaffe geriffen wurde, immer als bloge Thatfache, und lernte in diefer Braxis der Roth das Meiste und Beste begreifen. Bei dieser vielversprechenden Regsamkeit glaubte fich aber wieder die beutsche grundliche Belehrfamteit jur rettenben That berufen. Es wurde von Theoretifern ohne Braris ber Beift als Beift ber Bolizei bargeftellt, ben sie begriffen. So famen Definitionen, Theorien und Spfteme in die Belt, die eber auf eine vistonare Inspiration jurudauführen find, als daß fle von einem tiefern Blid in die Wahrheit ber Geschichte und in bas leben bes Bolts Zeugniß geben fonnten. Richt einmal bie ale Thatfache vorhandene und vom besten Billen beseelte Bolizei fonnte von den Theoretifern als Erscheinung richtig aufgefaßt, geschweige benn in ihren hiftorifden Grundlagen erfannt werben, bis ber icharffichtige geiftvolle

Bimmermann minbeftens bie vorhanbene Boligei als gegenmartige Erfcheinung unter bem richtig gewählten Ramen ber "beutschen Bolizei bes 19. Jahrhunderts" auffaßte, burch feine geiftreiche Analyse jur objectiven Unschanung brachte, babei aber auch aussprach und barlegte, wie nothwenbig und möglich eine Reform ber beutschen Bolizei fei. Diefe Rothwenbigfeit und Möglichkeit, die beutsche Bolizei aus ihrem unleugbaren Rothftande zu retten, tritt erft bann recht lebenbig bervor, wenn man Bimmermann's bebeutsame Erscheinung mit ber von ihm gang verfchiebenen, aber mit ihm jufammentreffenben, hochft bedeutfamen Erfcheinung bes gentalen Riehl verbindet. Wie Rimmermann eine geiftvolle Unalpfe ber Polizei bes 19. Sahrhunderts dargestellt hat, so hat Richl in feiner "Raturgeschichte bes Bolfe" bas beutsche Bolt in geistreichen Zügen gezeichnet. In beiben Darftellungen erkennt man, was ber gegenwärtige Befund beiber Kactoren, bes Bolls und ber Bolizei, Ratürliches und Unnaturliches behalten hat, und wie viel fich verftandigen und ausgleichen muß. Beibe Darftellungen enthalten zusammen so viel positive und negative Elemente, daß fie in ihrer nothwendigen und nathrlichen wechselfeitigen Berührung, wie in einem phyfikalischen Proces, ben leuchtenben Funten über bie Geschichte entzündet haben, in welcher bie beutsche Bolfenatur mit ber gangen Gewalt ihres driftlich-fittlichen Wefens hervortritt, und beutlich zeigt und forbert, mas die drifflich seentsche Bolizei zu bedeuten und zu gewähren bat.

## 2) Die Aufgabe ber bentichen Polizei.

Sunfundneunzigftes Rapitel.

a) Der allgemeine Nothstand.

Sowol ber Hindlick auf die Zahl der Berbrechen, welche fich namentlich seit 1848 in grauenhafter Weise fast um das Doppelte vermelyrt, auf die ganze gegenwärtige Zeitrichtung, welche 10

b

Į,

ben robesten Materialismus ju ihrem Goben gemacht hat, burch bie gefuchtefte Belegenheit jum raffinirten Genuß aller Art bas fittliche und religiofe Leben nabezu vernichtet, bie Befangniffe und Irrenanstalten mit Individuen jeden Geschlechts und Alters in schreckenerregender Beife aufüllt, und felbft ben birecten Angriff gegen bie geheiligten Institutionen bes Staats und ber Rirche unternimmt, bag nun auch bas von ber Borausficht ber Berfesung aller positiven socialen und politischen Glemente geangftigte Burgerthum fich zur innern Misston, zu patriotischen Gefellschaften und Bereinen jusammenbrangt, um ben gahllofen fittlichen Schaben ber Besellschaft entgegenzuwirfen, beren Entstehung und Fortbildung die Polizei nicht zu hindern vermocht hat: alles dies, sowie gang besonders noch die tröftliche Wahrnehmung, daß wie ein trefflicher Siftorifer ber Reuzeit fagt 1) - "viele Regierende und Regierte fich bemuthigen gelernt und eingefeben haben, wie fehr fie burch Misgriffe und Berfdumniffe gefündigt batten, und wie jedem Theile nach oben und unten, nach links und rechts die ernftefte Buge noth thue": alles dies muß auch die Polizei zur ernften Selbstprufung mahnen, bamit and fie ihre Misgriffe und Berfaumniffe ertenne, fich bemuthigen lerne, und es aufgebe, noch langer mit ber tablen außern Gemalt au prunten, anftatt nach innerer Rraft und Geltung ju ftreben, mare es auch nur, fatt vieler, um der einen Thatsache willen, bag bas jum Gewerbe erftarfte Berbrechen, bas Gaunerthum, bem Burgerthum wie ber Bolizei über ben Ropf gewachfen ift.

Es gilt nicht, die vielen offenen und geheimen Schwächen ber Polizei darzulegen, auf welche der redliche und erfahrene Boslizeimann mit tiefer Kümmerniß blickt; es gilt auch vor allem nicht, das Geheimniß der geschloffenen Bureaux bloßzulegen, welche wie starf armirte Citadellen mitten in das socialspolitische Leben hineingestreut sind, mit metallenem und gemaltem hölzernen Geschüt das Leben beherrschen, und durch deren dumpfe Kases matten ein trüber düsterer Tintenstrom wie eine Lethe rauscht, in

<sup>1)</sup> Bgl. Dittmax, a. a. D., IV, 2, S. 1183.

bie eine Unzahl verkommener Schreibergestalten tauchen muß, um bas Leben zu vergessen und endlich ganz berufsmäßig abzusterben: es kommt allein darauf an, die Ursachen ber Schwächen anzusdeuten, welche von vielen trefslichen Polizeimannern Deutschlands schmerzlich empfunden werden, und welchen der einzelne nicht unverzagt entgegenzutreten wagt, wenn sie nicht zum allgemeinen Ausdruck kommen und von Allen gemeinsam angegriffen werden.

## Sechsundneunzigstes Rapilel.

b) Die Aufrichtung von Cehrstühlen des Polizeirechts.

Bahrend in Deutschland es faum irgendeinen Gewerbszweig, eine Runft und Wiffenschaft gibt, für welche nicht eine besondere Lehranstalt vorhanden mare, gibt es gerade für bie Bolizei, welche doch in den gangen Rreis aller focial politischen Berhältniffe hineinreicht, feine einzige praktische Lehranstalt in Deutschland. Raum unternimmt es hier und ba ein Professor, eine Theorie der Polizei vom Katheber herab zu dociren, welche, wenn fie auch die besten und gutreffendsten Begriffe vom Befen und der Aufgabe ber Polizei bargeftellt hatte, doch unfruchtbat bleiben mußte, weil ber Abgang eigener praftifcher Erfahrung bes Lehrenden die Theorie nicht lebendig machen fonnte. Die Bolizei ift vor allem die Wiffenschaft ber Praris, welche bas Leben bis in feine feinften Abern burchdringt, und aus zahllofen Erfahrungen eine frische und freie Theorie bes Lebens jum Schut bes Lebens conftruirt, gegen welche bie abstracte Theorie wie eine leere Beschmörungsformel fich verhalt. Bon ber anbern Seite hat es ben Braktikern an Beit und Muth gefehlt, ben Lehrstuhl ju befteigen, von welchem der Rimbus mohltheoretisirender Gelehrfamfeit schon manches tuchtige Talent jurudgeschredt hat, bas oft auf eben bemfelben Lehrftuhl viel mehr genutt hatte als jene, hatte es auch nur einen einzelnen 3weig ber Bolizei, ober irgendein einzelnes Polizeigefet commentirt, und durch die Zuthat eigener praktischer Erfahrungen erläutert. Erft durch die Beranschaulichung, wie ein Geset sich gegen das Leben verhält, wie das Geset im Leben als dessen nothwendige Ordnung gefunden werden und geleten muß, wird das Geset dem Polizeimann ganz klar und fußelich. Welche gediegene Bemerkungen, Winke und Rathschläge haben gerade Männer wie Schäffer, Rebmann, Brill, Grolman, Schwenden, Stuhlmüller und andere, welche nur Praktiker waren, in ihren sogar auf nur einzelne Gruppen beschränketen Darstellungen gegeben! Ihre Winke und Rathschläge sind die leitenden Grundsähe unserer bisherigen Sicherheitspolizeigesehzgebung; sie sind noch immer die Träger unserer ganzen heutigen praktischen Sicherheitspolizei! 1)

Es ift die bringende Aufgabe ber Staatsregierungen, bem' brudenben Mangel burch Aufrichtung von Lehrftühlen abzuhel= fen, von benen herab nicht etwa das Polizeirecht mit andern Bermaltungezweigen vermischt, sondern allein und felbständig für fich gelehrt wird. Bom Ratheber herab muß besonders erft ber Blid auf die Geschichte ber Bolizei fallen, um die beutiche Ratur in ihrer Urwefenheit, in ihrer Berftandigung und Sattigung mit bem Christenthum, sowie in ihrer baburch unvergänglich geworbenen innern Rraft zu erfennen, und in dem großartigen Leben und Balten biefer Rraft bie fo eigenthumlichen Bolizeiverfügungen in ihren articulirten und oft unarticulirt erscheinenden, immer aber natürlichen Lauten als gewaltige Ordnungerufe ber Bolfostimme Daraus murbe Befen und Bebeutung ber felbst zu verftehen. Polizei jum flaren Bewußtsein gebracht werben. Es gilt nur jest befondere, ben vielen tuchtigen Bolizeimannern Deutschlands Muth ju machen, ben Lehrstuhl ju besteigen, fobalb eine Staate-

<sup>1)</sup> Mit großer Meisterschaft find auch die Borschriften des Oberapellationsgerichtsprafibenten von Frankenberg zu Bosen, "Ueber ben ersten Angriff und das vorläusige Berfahren bei begangenen Berbrechen", aufgestellt. Bgl. Simon und Ranne, "Polizeirecht des Preußischen Staate", II, 817 fg.

regierung einen solchen errichtet hat. 1) Ift die Bolizei erst zu historisch wissenschaftlicher Begründung gekommen, so wird von ihr aus auch auf das Eriminalrecht und bessen ganze Pflege ein sehr bedeutender Einstuß ausgehen, und auch im Eriminalrecht vieles zu einer lebendigern Anschauung und Ausgleichung gebracht werden, was bei der bisherigen streng rationellen Behandlung für Leben und Praxis starr und unbeweglich geblieben, auch durch die dermalige Einsührung der Geschworenengerichte doch noch nicht ausgeglichen ist.

#### Siebenundneunzigftes Rapitel.

## c) Die Centralisation und Repräsentation der Polizeigewalt.

Erst dann, wenn eine solche Durchbildung mehr und mehr verbreitet ist, wird die Polizei als ein in allen ihren Zweigen untheilbar Ganzes erkannt, und die volle Nothwendigkeit ihrer Bereinigung in eine Behörde und eine Person vollständig begriffen werden. Dhne diese Centralisation ist ihre Wirksamkeit durchaus gelähmt und unfruchtbar. Die widerlichen, Zeit und Kräfte raubenden Competenzconsticte sallen in ihrer ganzen Plage auf das Bürgerthum zurück, und vereiteln alle beabsichtigten Ersolge der Polizei. Die Coexistenz mehrerer gleicher Behörden an einem Orte macht es gerade, daß die Polizei in ihrer Wirksamkeit gehemmt, bloßgestellt und als lästige kostspielige Penstonarin des Staats mit Abneigung vom Bürgerthum betrachtet wird. Die landesherrlichen Polizeiinstitute stehen neben der magistratualen

<sup>1)</sup> Es ließen fich ichon nach Zimmermann's "Leitfaben" fehr füglich Borlesungen halten. Ober wenn bie Masse zu groß ift, so muffen bor ber Sand einzelne Abschinitte ober Zweige genügen, bis bie Lehrmethobe geläukger geworben ift. Rur ein Anfang muß gemacht werden, und zwar balb; benn bas Bedürsniß ift zu groß, als baß ein langerer Aufschub thunlich und rathsam ware!

Boligei in den Städten immer im Rachtheil, weil fie meiftens nicht als Anfänge ber fo burchaus nothwendigen Centralisation, fondern mistraufch als absolutiftifche Reuerungen betrachtet werben, welche leicht bie alten, bewährten, volfsthumlichen, ftabtifchen Einrichtungen aufheben fonnten, ohne burch bas Reue envas Befferes herzustellen. Diese Abneigung findet jum Theil ihren Grund in der Wahrnehmung, bag die Regierungen, in richtiger Burbigung ber Bichtigfeit, welche in ber Stellung bes Polizeichefe liegt, gang vorzüglich auch bie außere Stellung und Reprafentation bes Chefs in das Auge gefaßt haben, ohne jedoch babei immer eine Garantie für bie volle Ausbilbung bes Chefs als tuchtigen Bolizeimannes finden zu tonnen. Der Bolizeichef muß nicht allein die volle Burde und Reprafentation bes landes: herrlichen Abgeordneten haben, fondern muß neben bem vollen Bewußtsein seiner Burbe von echt driftlicher, felbstverleugnender Befinnung burchbrungen fein, feinen politischen Blid und biplomatischen Taft haben, bie Jutereffen des gandes, den Sandel, bie Runfte und Gemerbe überschauen und beurtheilen fonnen, und tiefe geschichtliche und juriftische, besonders criminalistische Renntniffe haben, um nicht blos außerlich zu imponiren, sondern auch bas gange Bolizeigetriebe geiftig beleben, tragen und forbern, und jeben, auch ben geringften Beamten felbft anmeisen und belehren au fonnen. Die bloße außere Reprafentation gibt ber Stellung bes Bolizeichefs immer etwas Rigurantes, wie fehr fie auch fonft noch von ber verleihenden Gewalt gefördert und gehoben werden mag, während bei bem auch nicht burch Abjunctur und Substitution au ergangenden Mangel an wahrem und tiefem polizeilichen Wiffen und Geschick alle übrigen Theile ber Polizeibehorbe, bas heißt bas Gange, von ihm felbft, und burch ihn auch von jener Bemalt ebenso abgeschieden bafteben, wie vom burgerlichen Leben, welches Diese seine Polizei wie ein foffpielig zu unterhaltendes fünftliches Uhrwert betrachtet, bas zahlreiche automate Figuren in Bewegung und burch fein Rlappern und Raffeln bas burgerliche Leben in Schreden fest. Wefentlich liegt ber Brund ber vorhaubenen polizeilichen Defecte in ber schlimmen fehlgreifenden Anficht,

daß ein jeber repräsentationsfähige ober dafür gehaltene Staatsbeamte auch Polizeichef sein könne, während in entgegengesetter Hinsicht die ernste Wahrheit nicht immer genügend berücksichtigt wird, daß mit dem tüchtigen, gründlich gebildeten Polizeichef, welcher mehr ist als Figurant, der Behörde die Seele genommen und der Organismus des ganzen Körpers zerstört wird.

#### Uchtundneunzigstes Rapitel.

# d) Die Modification der militärischen Organisation der Polizei.

218 ein gang feltsamer Fehlgriff erscheint bie durchgebende militarische Organisation der Polizei, welche schon als Civilbehorbe ja boch nicht einmal unter Militarinftangen, sonbern unter Civilinstangen fteht. Die boppelbundige hemmende Form floßt ichon in ber außern Erscheinung nicht nur dem Burgerthum, fonbern auch gang befonders bem als eigenthumlichen Ehrenftand ausgezeichneten Solbatenftanbe eine fo tiefe Abneigung ein, baß man ju Gunften beiber munichen muß, bie Polizei mit bem Solbatenthum und bas Solbatenthum mit ber Bolizei zu verschonen. 1) Sie ift eine entschieden unfruchtbare 3witterform, die man in feinem andern Berwaltungezweige auch nur ahnlich findet. verdankt ihren Urfprung bem Brincip ber figuranten Reprafentation, das in bem Streben nach Darlegung polizeilichen Bermogniffes, und in Ermangelung eines innern lebendigen und fraftigen Drganismus die glanzende außere foldatische Form und Disciplin mahlte, babei aber bie Staatsbienstfleibung nicht von bem Militar-

<sup>1)</sup> Ueber bas Berhältniß beiber wesentlich verschiebener Factoren vergleiche man: "Der Solbat als Beistand der Bolizei" u. s. w., von einem königlich preußischen Offizier (Weimar 1802); ferner die vortreffliche preußische "Infruction für die Wachen in hinsicht der von ihnen vorzunehmenden vorläufigen Ergreifungen und formlichen Berhaftungen" vom 27. Juli 1850; Simon und Rönne, "Bolizeirecht des Preußischen Staats", Supplementband 2, S. 231 fg.

rod unterscheiben und die Baffe nicht ohne Solbaten benten fonnte, auch nicht genugsam berudfichtigte, baß fogar ichon bie hohen foldatischen Tugenden selbst, wie d. B. die bes blinden schweigenben Behorfams, bei misverftanbenen ober nicht genau aufgefaßten Auftragen oft bie bebenflichften Berlegenheiten und Befahren hervorbringen konnen, wenn, wie bas leiber fehr haufig ber Fall ift, ber Befehligte nicht einmal einen Begriff von ben gewöhnlichften polizeilichen Berrichtungen hat. Das troftlofe Uebel hat so tief Wurzel gefaßt, daß die leiber ohnehin schon mit zahlreichen verunglückten Burgern, abgebienten Jagern und Lafaien, heruntergefommenen Schulmeiftern, Comptoiriften u. bgl. verfette untere Polizeibeamtenschaft wefentlich aus abgedienten, zum Theil für ben Militarbienft ichon abgangig geworbenen Solbaten vervollständigt wird, benen die bewegliche Polizeipraris nach bem langjahrig geubten folbatifchen Mechanismus fehr fcmer faut und fehr felten geläufig wirb. Go wenig man vergeffen barf, baß die Bensbarmerie in jener Zeit, ba bas Rauberthum in offenen bewaffneten Gruppen auftrat, allerdinge erhebliche Dienfte leiftete, fo wenig barf man überfeben, bag biefe Baffenmanner jene Räubergruppen nur wesentlich zerspreng ten, und bag es nicht ber foldatischen Taktik, sondern ber gelegentlichen polizeilichen Umficht gelang, bie verhaltnismäßig wenigen Rauber jur Saft ju bringen, welche von ber Juftig unschählich gemacht murben. militarifche Organismus und 3mang fteht ber polizeilichen Beweglichkeit gerade mehr im Bege, als daß er die polizeiliche Macht verstärfte und forderte. Die vielen Baganten und Berbrecher, welche fich oft viele Meilen weit von Dorf zu Dorf burch mehrerer herren gander burchschleichen, ohne von einem Gensbarm angehalten zu fein, find ein rebender Beweis von der Unbeweglichkeit und Rathlofigkeit ber heutigen Gensbarmerie, welche bei weitem mehr thun und leiften wurde, wenn bei einer neuen Drganisation bas militarische Element gegen bas polizeiliche mehr aurudgeftellt murbe. 1)

<sup>1)</sup> Die polizeiliche Thatigteit laßt fich fchwer in ben militarifchen Formen

#### Neumundneunzigften Bapitel.

#### e) Die Reform der Sureaux:

Demselben Principe der figuranten Repräsentation ist es auch wesentlich als Schuld zuzuburden, daß in den Bureaux so ungeheuer viel Tinte und Papier vergeudet wird. Das Wort "Acten" ist das große Losungswort des Tags in den Polizeibureaux, in denen alles, hoch und niedrig, eistig schreibt und schreibt, um darzulegen, wie mächtig das wenige, was practisch geleistet ist, gesaßt und der archivalen Unsterblichkeit übergeben wird. Alle haben eine Beschäftigung, alle einen Druck, alle sind sich gleich: alle schreiben und machen Acten, um durch Acten alle gesunde, lebensvoll wirkende, frische, organische Thätigkeit zu ersetzen!

Die Bureaux find die wichtigen Statten, durch welche die ganze polizeiliche Strömung geleitet wird, damit fie wie ein frischer fprudelnder Born in das gesammte burgerliche Verkehrsleben fließe. Diese Strömung darf aber nicht in den Bureaux zur

controliren. In ben ichriftlichen Rapporten über bie Ronben und Batronillen fteht naturlich bas viele nicht, was bem Genebarm entgangen ift. Auch gibt Die Rolirung ber nicht burchgangig genau ju controlirenben Stationen Antas gur Tragbeit und bobenlofer autofrater Grobbeit, bon ber man erft bann einen Begriff befommt, wenn man einmal genauer banach forfcht, warum trot ber icarfen Bolizeiaufficht in ben Stabten noch immer fo viele Baganten frei auf ben Lanbesgrengen umberlaufen. Der Benebarm, bem es an Befchid und Luft fehlt, einen angehaltenen Baganten zu eraminiren, ober an bie weit entfernte Sauptflation ju bringen, prügelt lieber ben Baganten uber bie Grenze, und verläßt fich babei auf die Discretion bes Baganten, ber viel lie: ber fich bavonprügeln läßt, als bag er fich einer langwierigen Untersuchunge: ober Strafbaft unterzieht. Solche fchmabliche Robeiten fallen, tros ftrenger Berbote, trop ber bier und ba eingeführten Capturpramien, vor, und find leis ber burchaus nicht abzulengnen. Aehnliche Erceffe fommen aber auch bei anbern Beamten vor, von benen man am wenigften wirflichen Mangel an Gr: giehung und Abgang alles Anftanbes erwarten, follte, ju beffen Forberung min: bestens boch jeder Mann von Erziehung und Bilbung burchaus berechtigt ift. Bu bem Rufe Der Boligei ale Berb ber Grobbeit haben Biele Baufteine berbei: getragen.

Staanation und fauligen Berfumpfung gebracht werben, burch beren trüben und ungefunden Riederschlag fich schädliche Miasmen bilben, und junachft bie Beamtenschaft und burch bie Berührung mit bem Burgerthum auch biefes in ein bedenfliches Siechthum Offenkundig wird die polizeiliche Regsamkeit in den Bureaux burch bas viele Schreiben und burch bie maffenhafte Actenfabritation gehemmt. Doch ift es gerade bie polizeiliche Thatigfeit felbst, welche am beutlichsten bas Das zeigt, wie weit und wie viel geschrieben werben foll. Es ift unmöglich, über bie gange taglich vorfommende Maffe von Bagatellfachen formliches Brotofoll zu führen. Den Anhaltspunkt gibt die einfache Thatfache, die einfache gang furge schriftliche Berichterftattung, an welche und auf welcher ber Borgefette seine furgen schriftlichen Rotigen mit bem Abspruch hingufügt. 1) So viel und nicht mehr barf ber Inhalt ber Polizeiacten fein. Größere, schwerere und complicirtere Sachen werben felbftverftanblich ausführlich und befonbers vom Chef oder seinen nachsten Mitarbeitern behaubelt. Rur ber

<sup>1)</sup> Diefe herrliche Ginfachheit ift eine ber Grundlagen, auf welcher bie mufterhafte Boligei in Samburg fo außerorbentlich viel leiftet. Beber active Subalterne hat über feine einzelnen Bahrnehmungen einen gang furgen Bericht - ich habe Berichte von 5 bis 6 Beilen gefeben - auf einen gebrochenen Bogen ju fchreiben, wobei auf Form und Stil nicht gefeben, fonbern nur bie einfache flare Darftellung ber Thatfache geforbert wirb. Auf biefem Berichte felbft, ber bie Grundlage ber Verhandlung bilbet, fdreibt ber Chef. ohne Beifiger und Brotofolliften, felbft feine furgen Rotigen mahrend ber von ihm geleiteten Berhandlung, nebft bem Abspruch. Damit find bie Acten erfchopft. In biefer ihrer Rurge liegt bie gange Berhandlung mit lebenbiger Behenbigfeit ausgebrudt, welche burch feine noch fo weitschichtige Protofollirung auch nur annahernd erreicht werben fann. So fieht man mit Bewunderung burch einen einzigen Mann bie gefammte Bolizei in einer Belt-Radt voll ungehenern Lebens und immer reger Bewegung gehandhabt. Der Chef felbft, obichon Mitglied bes bochften Staatstorpers, lebt mitten in ber . Polizei und mit ihren Beamten, benen er burch feine eigene geiftige Belebung eine Brifthe, Lebenbigfeit und Rübrigfeit mitten im burgerlichen Bertebr gu verschaffen meiß, welche auf ben gefammten burgerlichen Berfebr von bem heilfamften Ginfluß und auf bas gange Bolizeigetriebe und auch auf ben Chef felbft von gludlicher Rudwirfung ift.

alte versauerte gerichtliche Schlendrian, welcher das Polizeiversahren von dem gerichtlichen noch immer nicht zu unterscheiden weiß, oder Trägheit, oder auch die eitle Prunksucht, hinter einem reichlich und seierlich mit möglicht vielen Bersonen besetzen Berschörtisch zu siguriren, auf alle Fälle aber Mangel an polizeilichem Blick und Geschick verlangt eine durchgreisende ausführliche Prostofollsührung, wobei der dazu verurtheilte Beamte vergebens alle stenographische Fertigkeit erschöpft und athemlos hins und hersspringt, um die einfache, zur förmlichen criminalgerichtlichen Proscedur carrifirte Bagatelle an den von eitler Bichtigmacherei ihr künstlich angesetzen Polypenarmen zu sassen, und späterhin mit unverantwortlichem Zeitauswande und sauerer Mühe, einzig sur das Archiv, eine undrauchbare Masse von Protofollen — aus dem Gedächtniß niederzuschreiben, denen Wahrheit, Leben und Natürlichseit mangelt.

In ähnlicher Weise hat das Ungeschick der eiteln figuranten Repräsentation eine Menge von schwülstigen und unnühen Schreisbereien zur qualenden Beschäftigung einer Masse unglücklicher Schreiber erfunden. Diese Schreibereien sind unerschöpstich und lassen sich nicht einmal allgemein, ohne specielle Darstellung und Analyse der einzelnen Behörden und Bureaur aufzählen und resgistriren, da sie die buntesten Erfindungen der einzelnen Köpfe sind und oft nicht einmal mit diesen absterben, sondern häusig aus gewohntem Schlendrian oder schlasser Pietät noch zu andern neuen curiosen Ersindungen beibehalten werden. 1)

Die Sin : und herwirfungen biefer vielen unnugen Schreis bereien find fur die Thatigfeit ber Polizei im hochsten Grabe

<sup>1)</sup> Den Uebelstand hat man jest in Baiern begriffen und beshalb mindestens die Gensbarmerie soweit möglich von den vielen unnützen Schreibereien emancipirt. Es ist aber auch die hochste Beit, die Polizei überall von dem ihr drohenden Bapiererstidungstod zu retten. Denn es ist nur zu offenbar, daß bei dem Berlag auf das Riederschreiben aller und jeder Reinlichseiten in ausgedehntester Beise, die Berhandlungen selbst endlich bobenlos flach und leichtifertig werden, und erft nachträglich durch Gedachtist und hand bes Protofollführers Form und halt gewinnen, worauf jedoch überall fein Berlag ist.

Die Maffe und Monotonie bes Schreilähmend und bedeuflich. bens hat auch auf die Individualität ber Schreiber ben nachtheiligsten Ginfluß, und macht die Bolizeibureaux zu mahren Siechenftuben, in benen man Krante in allen Formen, vom ftumpfen Marasmus bis jur quiden Albernheit findet. Jeder Bureaulift wird mit der Zeit vom Uebel inficirt. Jeder hat seine bestimmte Idiofyntrafie. Alle aber bunten fich mehr als fie find, und jeder halt fich fur ben Bichtigften. Die Concepte bes Untergeordneten werben, um recht grundlich alle frifche Raturlichfeit auszumerzen, von ben Borgesetten wie die Arbeiten eines Schulfnaben corrigirt, oft von einer Sand, welche nicht einmal felbst ber Sprache und Grammatif völlig machtig ift. Webe bem Untergebenen, Der eine richtige Correctur einer folden falschen Correctur ober auch nur eine bescheibene Bemerkung magte. "Er hat fich gegen seinen Borgefesten vergangen !!" Das ift bie ftebenbe, muftifche, perfibe, efle Redensart, mit welcher alle rohe Gewalt ber Borgefesten gegen ben Untergebenen beschönigt wird, und welche hinwiederum das infernale Minirfpftem tudifcher intriguanter Cervillität gegen fich provocirt, die von unten nach oben friecht. Golange nicht ber Blid bes Chefs mit ganger und ununterbrochener Aufmerkfamkeit und scharfer Genauigkeit in die Bureaux faut, folange er nicht seine eigene volle freie und frische Beiftigkeit und Lebendigfeit in alle feine Bureauftuben hineinbringen fann, fo lange barf er auch nicht hoffen, bag bas giftige Dliasma vor einer freiern Luftströmung weicht, daß ber Burger von vertommenen Bureaulisten nicht mehr auf die insolenteste Weise behandelt wird, daß der bei feinem elendfummerlichen Behalte ber Beftechung leicht zugängliche niedere Beamte nicht immer wieder eine Unzahl heimlicher Pflichtwidrigkeiten begeht, und der verkappte Gauner nicht nach wie vor feinen gefälschten Bag mit faum verhehltem Sohne ben bloben Augen einer geiftlosen Schreiberschar in ben Pagbureaux unangefochten jum Bisiren vorlegt. Wie viel Beffes rung, Belebung, Ermuthigung und Frifche ließe fich in biefe truben widerlichen Bureaux hineinbringen, wenn der Chef mit edler offener Selbstverleugnung feine Ginrichtungen gewiffenhaft prufte

und fich nicht scheute, seine eigenen Fehler zu begreifen und zu beffern!

### Einfundertftes Rapitel.

## f) Die befeitigung des bigilantenwefens.

Eine nothwendige Folge des geistigen Erstidungstodes in den Bureaur ift das vergeblich abgeleugnete, immer aber noch ftarf umberwuchernbe Bigilantenwefen. Der jum Bachen und Entbeden commanbirte Subalterne, welcher mit, ober vielmehr trog feiner weitläufigen, tuchtig memorirten Inftruction ahnet, bas außer biefem burftig inspirirenben Beifte noch ein anberer Beift über ber Sphare ber Inftruction fcwebt, ben bas berufene Talent leicht begreift und bienftbar macht, will biefen Beift beschworen, und greift nach ber nachften Erscheinung, bie er fichtbar faffen fann, nach dem Berbrechen felbft. Er provocirt an Berbrecher, die unter dem schmachvollen Runftnamen der Bigilanten gur zwiefachen Unthat bes Berbrechens und bes Berraths conceffionirt und bezahlt werden, unter biefer Aegibe bas Burgerthum und bie Polizei fich unablöslich tributar machen und wiederum nach oben bin bas Feuilleton zu ben geheimen Conduitenliften liefern, welche mit ber Entlaffung bes ungludlichen Opfere ber eigenen Unwiffenbeit und Taftlofigfeit abschließen. Das Bigilantenwefen ift Die bamonische Gewalt ber Polizei. Sie beobachtet nicht einmal mehr ben außern Schein ber Dienstbarfeit, sondern beherricht ihr Terrain mit schamlosem Absolutismus. Sie ipult noch aus ber frangofifchen Zeit in Deutschland umber, und hat so tief um fich gefreffen, baß man fie nachgerabe öffentlich besavouirt, mahrend ber Beift im geheimen doch noch immer als spiritus familiaris beschworen und dabei doch viel mehr vom Gaunerthum beherrscht wird, als von ber Polizei, welche fich mit Entruftung von diefem elenden Behelfe abwenden follte, ber fie mit Schmach bededt, und ihr ben letten Reft bes Bertrauens beim Burgerthum nimmt.

### Einfundertunderftes Rapitel.

## g) Die Geltung des Chefs und die Befähigung der Subalternen.

Es ist bei biesem in den Bolizeibureaur berrschenden schweren Siechthum eine tröftliche, bas sittliche Gefühl erhebende und frenbige hoffnung erwedende Wahrnehmung, daß bie beutiden Staatsregierungen mit tiefer Ginficht und regem Gifer ber verwahrloften und nur noch mit großen Opfern aufrecht gehaltenen Polizei jest mehr als fonst ihre Aufmerksamkeit zuwenden und biefelbe überallbin, besonders in wissenschaftlicher und fittlicher hinficht, ju beben suchen, bamit frisches geiftiges Leben und ruftige Bewegung in die Bolizei fomme, und auch von oben berab ein belebender und medender Strahl in die Bureaur falle, um den verblichenen Subalternengefichtern wieder frifche Farbe und neuen Lebensmuth ju geben. Rach vielen bittern Erfahrungen und Enttäuschungen ift man endlich zu ber Ueberzeugung gelangt, baß, wenn ber Chef ber Reprafentant bes gangen Bolizeiforvers ift, er auch als geiftiger Trager, als wiffenschaftliche Leuchte, als vollendetes Mufter driftlich beutscher Gefinnung allen voranfteben muß, damit bas Bange von biefer feiner geiftigen Belbenschaft getragen, genahrt und geforbert werbe, und jeber feiner Untergebenen frei und willfommen in das burgerliche Leben bineinschreiten, seine hemmungen und Störungen befeitigen und unverloren aus seiner Strömung wieber gurudgelangen tonne.

Der Mangel an geistiger Berbindung des Chefs mit den Untergebenen hat bislang der munschenswerthen schulmäßigen Beslehrung und Ausbildung der Subalternen im Bege gestanden, und selbst nicht einmal die militärische Organisation der Polizei hat auf den Gedanken geführt, wie in den vielen militärischen Schulen oder Unterrichtsanstalten, so auch für die niedern Polizeibeamten einen entsprechenden Unterricht einzusühren, dessen Theorie ja doch höchst vortheilhaft von der Praxis begleitet und belebt ware. Diese Einrichtung ist ebenso leicht zu treffen, wie

fie ein unabmeisliches Bedurfnig ift. Erfahrene Beamte haben gur Belehrung ber jungern Anfanger fo viel lebenbigen Stoff, baß auch nicht einmal zu befürchten ift, ber Unterricht konne irgendwie gur trodenen Schulmeisterei ausarten. Bei biefer Belegenheit muß die Maffe der Instructionen und Gesetze Allen erläutert, und, ba biefe bann nicht blos memorirt, sondern auch ihrem mahren Befen und ihrer tiefern Bebeutung nach aufgefaßt merben, in Allen vergeistigt und fomit in bas gange Polizeigetriebe ein höheres Leben hineingetragen werben, welches alles, mas farr und mechanisch war, in geiftige felbstbewußte, felbständige Beweglichfeit bringt. Die Errichtung befonderer Bolizeiseminarien erscheint unrathsam, da die polizeiliche Theorie durchaus nur in, aus und neben der Braris felbft Nahrung finden fann. aber fonnten Aufcultanten und Braftifanten zu ben verschiebenen Lehrflaffen und auch conventionsmäßig bie Beamten eines ganbes jur Inftruction bei ber Behörde eines andern Landes zeitweilig jugelaffen und ausgetauscht werben, wodurch Gang, Beife und Besonderheit bes einen und bes andern Landes befannt, bas Rügliche adoptirt, bas Unpraftische ausgeglichen, und fomit eine allgemein bundige beutsche Polizeipraris vorbereitet werben fann, welche ungemein noth thut, und wozu ber Bunfch nach einer all= gemeinen beutschen Centralpolizei schon laut geworben ift: ein Wunsch, ber minbestens so lange ju rasch erscheint, bis bie in beutlichen, aber noch ungeordneten Bugen fich bewegende, unabweisbar aber jum objectiven Bewußtsein fich vorbereitende Wiffenschaft einer Beographie bes Polizeis und Strafrechts fich in flaren Grundfagen ausgesprochen bat.

#### Einfundertundzweites Rapitel.

## h) Die berftändigung der Polizei mit dem burgerthum.

Man muß aufrichtig und unverhohlen fich ber Schwächen ber Bolizei als Ursache bewußt werben, wenn man bie erfichtliche Unfruchtbarfeit ihres angestrengten Gifers überhaupt als Folge einer Urfache begreifen will. Jener ber Bolizei wiberftrebende bichte Abschluß bes burgerlichen Lebens, in beffen unzählige Formen bas aus bem offenen Rauberthum geflüchtete Gaunerthum mit ficherm Blid und feinem Gefchid überall bineinzuschlüpfen gewußt hat, ift bie Folge ber burch bie theilweise Aufbrangung und Aboption des frangoftichen Bolizeispftems mehr und mehr veranlaßten Abweichung von bem volfsthumlichen, volfslebendigen ordnungefinnigen Charafter, welcher ber beutschen Bolizei ju Grunde liegt, und fogar ichon in ber germanischen Gauverfassung zu erkennen, auch besonders in den gemeinheitlichen Ginrichtungen und Statuten ber Freien Stabte jum hellen Ausbrud gefommen In ienen vielfachen ftabtischen Ginrichtungen fieht man ift. überall, wie ber Burger unmittelbar felbft thatigen Antheil nahm an der Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung, welche Theilnahme ihm fogar jur burgerlichen Pflicht gemacht wurde. folchen burgerlichen Officien find in ben Freien Stabten noch jest manche Chrenamter vorhanden, wie g. B. in Lubed bie ichon erwahnten bewährten burgerlichen Ehrenamter ber Fenergreven, Mebeburger und eine Menge Chrendeputationen au ben verfcbiebenften Berwaltungszweigen. Go febr mar bie überall fruh jum Borfchein tommende Bolizei bie unmittelbar aus bem Burgerthum hervorgegangene, von ihm erftrebte, beschütte und geforberte Orbnung bes focial politifchen Lebens felbft, und fo wenig ein abstracter, rationell angesehener und behandelter Berwaltungezweig, baß bas mittelalterliche Formenwefen und ber Scholafticismus, welcher alles, was Wiffenschaft, Runft, Gewerbe ober Officium war, in mehr ober minder ftarre gunftische Formen und Rlaffificationen zu bringen fuchte, boch auf die Polizei ohne allen Ginfluß blieb, wiewol bas Streben ber Magiftrate nach einer folden Rlassification nicht zu verfennen ift. Die Bolizei war als naturliche burgerliche Ordnung in das burgerliche Leben felbft bineingetragen, und murbe von beffen focial = politischen Gruppen, befonbere von ben verschiebenartigften gunftischen Corporationen, gehandhabt und aufrecht erhalten, bis fie gang mit biefem Leben Diefer Lebensproces ber beutschen Bolizei im verwachsen war. beutschen Burgerthum bat bie schönften eigenthumlichen Tugenben beffelben, Treue, Glauben, Offenheit und Arglofigfeit, bis gur Unvorsichtigfeit, wefentlich erhalten und geforbert, welche fich jeboch an Stelle bes frubern, felbft ben fcneibigften Bolizeiorbnungen willig fich fügenden Gehorfams in Mistrauen und Abneigung bis jum sittlichen Burnen und offenen Wiberftand umwanbelten, sobalb bie beutsche Bolizei fich mit frembartigen Elementen versete, und burch ihre Ausbildung jur fünftlich conftruirten Behörde fich von bem burgerlichen Leben mehr und mehr abichieb.

Die Aufhebung biefer Scheidung und die Wiedervereinigung ber so unnatürlich getrennten Factoren, bes Bürgerthums und ber Polizei, ist die bringenoste und die wichtigste Aufgabe ber Gegenswart. Ihr Auffchub hat alle Mislichkeit noch vergrößert, und ist ganz besonders der Grund, daß das Gaunerthum überall in allen social-politischen Schichten wuchert und die Polizei ihm dorthin nicht nachzusolgen vermag. Die Polizeigesetzgebung, welche die von Schäffer, Grolman, Rebmann, Falkenberg, Schwenden, Brill, Stuhlmüller, Eberhardt, u. a. gemachten trefflichen Borschläge gegen das Gaunerthum berücklichtigt hat, ist so auffallend vorgesschritten, daß außer den schon berührten Mängeln kaum noch andere beseitigt werden zu müssen scheinen. Um so größer erscheint aber auch hierin der Rückfant der Polizeipraris, welche billig sich zu bestreben hat, der trefflichen Polizeigesetzgebung aleichaukommen, welche ihr so weit vorangeschritten ist.

#### Einfundertundbrittes Rapitel.

## i) Die berfolgung des Gaunerthums.

Der Mangel an genügender Erforschung ber eigentlichen Gaunerfunft, die Unbeweglichkeit und Isolirung ber Behörben felbft hat ben Duth ber Polizei jum frischen birecten Angriff auf bas Gaunerthum wefentlich herabgebrudt, Dan fieht ben Dangel an gegenseitiger Billfahrigfeit, an Bufammenhang und Unterftugung ber Behörben ichon mit ben nachtheiligsten Folgen in ben erften größern Gauneruntersuchungen, wie a. B. in ber celleschen Untersuchung gegen Ricol Lift 1), in ber foburgifchen Untersuchung gegen Emmanuel Beinemann ("Der entbedte jubifche Balbower"), in welcher bie Gaunerverbindung burch gang Deutschland bloggelegt war, aber burch ben Mangel an gegenseitiger Berbindung und Unterftugung ber Behörben faum bebroht, in feiner Beife aber beirrt wurde. Je mehr nun spater bas Uebel begriffen morben ift, besto mehr haben amar die Behorden eine Ginigung angeftrebt; aber biefe burch Jahrhunderte hindurch verabsaumte Einis gung ift lange noch nicht so innig und feft, daß fie allen ben ungeheuern Bortheilen auch nur einigermaßen entspräche, welche \_bas Gaunerthum, vermöge feiner Runft und feines innern Bufammenhangs, und burch die Begunftigung ber vielen beutschen Territorien und Grengen befitt. Trot ber wohlbegriffenen innern

<sup>1)</sup> Bei Hofemann, "Fürtreffliches Denkmahl" u. f. w. (2. Aust. 1701), S. 822—327. Kaum erklärlich erscheint ber gegenseitige Wiberstand zwischen dem Magistrat zu Gelle und dem Rathe zu Lübed. In Gelle, wo die Unterssuchung gegen Nicol List geführt wurde, verlangte man zum Zwed der Constrontation die Sistirung des in Lübed inhaftirten lübedischen Schutzinden Nasthan Goldschmid, welcher mit Bincenz Riclas, Nicol List und Consorten im Jahre 1694 dem lübedischen Kaufmann hübens 24000 Mark mittels Einskeigens entwendet hatte. Lübed verweigerte die Consrontation so hartnäckig, das es nicht einmal den Goldschmid nach dem nur drei Reisen von Lübed entsernten Ratelung zur Confrontation mit dem von Celle aus dorthin gesschickten Bincenz Niclas absandte, der beshalb unverrichteter Sache nach Celle zurückgebracht werden mußte.

Roth, trot dem besten Gifer, fehlt es aber auch auf vielen Stellen an mahrer Renntniß bes Gaunerthums, feiner Runft und feiner Reprafentanten. Daber erhalt man auf Anfragen nach bem Aufenthalt und ber Führung biefes ober jenes Gauners bie leibige Antwort, "baß bergleichen hierorts nicht vorgetommen", ober bekommt bie beften Leumundszeugniffe ber Beimatebehörben über Gauner, welche boch auf ber That ertappt, aber flug genug gewefen find, in ber Beimat ein fcheinbar unbescholtenes Leben au führen, um im Auslande befto argere Gaunereien ju treiben. Auf ber anbern Seite hat man weber Muth noch Mittel, bem wuchernben Gaunerthum mit Rachbrud entgegenzutreten. tommt es, baß gang neuerlich ber icon früher, freilich gur Beit ber offenen frechen Uebergewalt bes Rauberthums und großen Rathlofigfeit ber Polizet, von vielen, namentlich von Bfifter, a. a. D., II, 7, gemachte Borfdlag, "jur Errichtung von Special : Berichten ober eigenen Berichtsftellen fur Rauber und Gauner, ohne Geftattung eines Appellas tionsaugs von benfelben", wieberholt laut geworben ift. Abgefeben von biefer ichlimmen Blogftellung ber Polizei und von ber Ungerechtigfeit eines folden criminaliftifden Stanbrechts, murbe bas Gaunerthum, wie bas ja auch ichon feine Gefchichte ichlagend beweift, außerhalb ber Grenzen folder Specialgerichte nur besto ärger und verwegener hausen, wenn es überhaupt fich barin irre machen ließe, fogar auch unmittelbar unter ben Augen biefer Gerichte bie Runft mit besto größerer Redheit und feinerer Borficht zu betreiben.

Ein gleich übles Kriterium für die Stärke des Gaunerthums und für die Schwäche der Polizei liegt endlich noch in den von Zeit zu Zeit von den Behörden eines Landes oder mehrerer benachbarten Territorien vorgenommenen gemeinsamen Streifen nach Gaunern, welche, wie schon der Rame "Taterjagd" ausweift, eine alte Tradition des scheidenden Mittelalters sind, und besonders durch Titel 27 des Reichsabschiedes zu Augsburg von 1500 veranlaßt sein mögen, nach welchem "sich die Ziegeuner darauff hie zwischen Oftern nechstäunstig aus den Landen Teutscher

Ration thun follen" u. f. w., eine Berfügung, die mit benfelben burren Worten noch oft vergeblich wiederholt worden ift. Es gibt feine unbeholfenere und undantbarere Dagregel gegen bas schlüpfend bewegliche Gaunerthum, ale biefe ungelenken nachtlichen Hetjagden, ju benen fich lange Zeit vorher bie Behorben verbinden, und auf welchen, wenn fie auch nicht vorher durch bas überall die polizeiliche Wirksamkeit in Obacht und Schach haltende Bigilantenthum ober burch geschwätzige und unvorsichtige Beamte verrathen find, in ben Rrugen, Dublen und einsamen Birtenund Tagelöhnerhutten nur fehr wenig Individuen fich finden laffen, welche lettere man obenbrein hochstens nur als Baganten, nicht aber als wirkliche Gauner in flagranti ergreifen und ftrafen fann. Rur ben gelegentlichen untergeordneten Bortheil gewähren bie "Taterjagben", baß fie auf einige Tage bas Gefinbel in Bewegung bringen, bas aber auch, gewißigt und meiftens vorher gewarnt, fich gerabe fur biefe Beit vom ganbe in bie belebten. Stabte flüchtet, in beren Rrugen, Borbelle und Rneipen eine gleichzeitige, unverbroffene, mehrtagige und tuchtige Rachfuchung bei weitem größere Refultate erzielt, ale bie umftanbliche "Taterjago" auf bem lanblichen Revier. Bum Glud verfcwinben biese holperigen Jagben überall mehr und mehr, wo bie eingelnen Sicherheitsbehörden ihre Untergebenen gur vollen Babrnehmung ihrer Pflicht zu befähigen, anzuhalten und zu überwachen verstehen. So kommt man immer wieder barguf jurud, bag aang allein eine genaue Renntnig ber Gaunerfunft und eine verftanbige Beranbildung tuchtiger Bolizeibeamten bas einzigste und ficherfte Mittel ift, um bem Gauner überall in ben Berfted bes bunt bewegten social-politischen Lebens nachfolgen ju fonnen. Alles was von ben tüchtigften Praktikern und Schriftftellern bes erften Biertels biefes Jahrhunderts richtig und erschöpfend zum Borschlag gebracht wurde - später ift taum etwas Reueres und Befferes gefagt worden -, alles was von ber Gefetgebung bavon berudfichtigt wurde, lauft barauf hinaus, bem fertigen Gaunerthum eine fertige Bolizei entgegenzufegen. Das erkennt man beutlich, wenn man bie von jenen

Braktikern, wie z. B. von Schwenden, "Actenmäßige Rachrichten", S. 68—89, gemachten Borschläge, befonders in ihrer Zusamsmenstellung, durchmustert. Daher erklärt sich auch die Bestimmtheit, mit welcher der auf eigene und von andern gemachte Erfahrungen gestützte Schwenden, a. a. D., S. 67, allein von diesen Borschlägen heilsamen Erfolg sich verspricht. 1) Es bestarf in der That keiner Reuerung, keiner außerordentlichen Maßzegeln gegen das Gaunerthum. Was zu thun ist, das ist längst ausgesprochen, und gerade darum wird an vielen Stellen sogar eine Reduction des zahlreichen und kostspieligen Polizeipersonals eintreten können und müssen, sobald eine tüchtige Schule und Organisation der Polizei eingeführt, und somit der kräftigste und kernigste Widerstand gegen das Gaunerthum geschassen ist.

## Einfundertundviertes Rapitel.

## 3) Die Ganneruntersuchung.

Sowie man im Mittelalter ben Eingang bes Gaunerthums in das social-politische Berkehrsleben wahrnimmt, so sieht man auch zugleich, wie zunächst das vom Betruge ausgebeutete Bolk auf das Gaunerthum aufmerksam, und dadurch erst auch der richterliche Blick auf das Gaunerthum gelenkt und der Verbrecher absgethan wird, sobalb das Verbrechen vom Richter wahrgenommen und begriffen war. Sowie aber die Hierarchie alle freie frische

<sup>1)</sup> Bergleicht man bie Polizeibubgets zu Schwenden's Zeit (1821) mit ben um bas vier : und sechssache gewachsenen Budgets ber Gegenwart, so muß man es für sehr biscret halten, wenn Schwenden (S. 89) als ein ziges Bebenken gegen seine Borschläge ben Kostenpunkt ber ersten vier bis sechs Jahre auführt. Der Glanz ber jehigen figuranten Repräsentation versschlingt die größten Summen, ohne daß das Wesen ber Polizei seit Schwenzen erheblich gesorbert worden ware. Deshalb ist benn auch kein Budget bei Kammern und Ständen unliebsamer als gerade das Polizeibudget, und eben badurch wird die Polizei nur noch immer mehr herabgebrückt.

Lebensanschauung durch eine Klut von Cultusformen, burch bie ftarten Teffeln eines geiftlosen Dechanismus unterbrudte und gu finfterm Aberglauben überführte, verschwand auch ber gefunde, unbefangene, richterliche Blid auf bas Berbrecherleben, mahrend boch gerade ju gleicher Zeit die Runft bes Gaunerthums von einzelnen schärfer blidenben Ropfen beutlicher wahrgenommen und burch Sebastian Brant und ben Liber Vagatorum offen bargelegt wurde. Die Gauneruntersuchungen gingen ganglich in bie Berenprocesse auf und unter. Dag man Sunderte von Berenprocessen lesen, so findet man boch in allen biefelbe ftereotype burre Brocedur, diefelben ftebenden Fragen und, vermöge des fauftischen Ueberführungsmittels ber Tortur, baffelbe Geftanbniß, ben Bact mit bem Teufel, wahrend in jedem Proces bie jum Grunde liegende That boch eine gang verschiebene ift, von ber unschulbigften Spielerei, Gefälligfeit und Selbstäuschung an bis jum raffinirten Betruge. 1) Bei bieser bornirten zelotischen Ginseitigkeit begriff bas behende Gaunerthum fehr leicht, wo und wie es fich von ber-Juftig ferne gu halten hatte, welche fich ftete nur in bemfelben mechanischen Fragencyflus bewegte, und mit ber Tortur überführte, bis der freier und frifcher geworbene Bolfsblid wiederum bas Saunerthum beutlicher zu begreifen begann, und feine Runft und Erfolge in ben vielen Anefbotensammlungen und Schelmenromanen bes 17. Jahrhunderts darlegte. Durch biefe vom Bolfe aus-

<sup>1)</sup> Bon ber unglaublichen Befangenheit aller Bernunft und Menschlichsteit geben besonders Johann Reiche's "Acta magica" (Anhang zu den "Unsterschiedlichen Schrifften Bom Unsug des heren-Processes". Magdeburg 1708) eine Menge trüber Bengnisse. Roch 1694 wurde "wegen Mausemachens" ein herenproces gegen die zehnjährige Ahlheit Ahlers angestellt, weil sie in der Schule aus ihrem Schnupftuche eine mausähnliche Figur zusammengesnotet hatte. Acta magica, S. 585 fg. In dem Processe spricht (S. 609) der Fiscal aus, daß das zehnjährige Alter des Kindes dasselbe weder vor der Inquistion noch vor der Tortur schütze, "da auch wider Kinder von zwei Jahren, welche der Zauberei beschuldigt werden, inquirirt werden könne und müsse". Auch bezieht er sich auf "Manzii decis" 82, n. 27, 28 u. 29, wornach "ein zwölfähriger Knabe wegen Zauberei mit dem Schwerte abgeskraft worden" u. s. w.

gebenbe Belehrung wurde bie Juftig bofdbigt und ermuthigt, aus ben verbumpften Gerichtsftuben wieber beller in bas Bolf bineinzubliden und felbst wieder in Begriff und That beweglicher zu werben, von welcher Beweglichfeit bie Unterfuchungen gegen bie Banden des Ricol Lift ju Celle, bes Lips Tullian ju Dreeben, bes jubischen Balbowers Emmanuel Seinemann au Roburg bie erften ehrenvollen Beugniffe geben. Erop biefer vielverfprechenben Anfange find bie Gauneruntersuchungen bennoch fogar bis auf Die neuefte Zeit immer als vereinzelte Unternehmungen fteben geblieben, welche von ber temporaren Roth und von dem Muth der Befähigung einzelner geboten und gewagt wurden. Ungeachtet ber-reichen Resultate, welche alle biefe vereinzelten Feldzuge gegen bas Gaunerthum erbracht haben, ift feine auch nur einigermaßen ber Schlüffigfeit ber feindlichen Phalanx gleichfommende bunbige Organisation ber Bolizei bem Gaunerthum entgegengestellt worben, bas vom gangen focial-politischen Leben um fo ficherer gebedt wird, jemehr es ber Bolizei überhaupt verfagt ift, in bies Leben einzubringen. Diefer Umftand ift es befonders, welcher ben Inquirenten bie Luft und Reigung ju ben Gauneruntersuchungen verleibet und folche troftlose Anfichten und Bunfche laut werben lagt, wie Wenmohs am Schluffe feines Berts "Ueber Gauner" ausgesprochen bat.

Doch gibt es kaum etwas Interessanteres, als die rege geistige Lebendigkeit in einer Gauneruntersuchung. Hier lernt man aber erst recht begreisen, wie viel dazu gehört, sich als Polizeimann und Inquirent zur lebendig-wissenschaftlichen Individualität heranzubilden, wie viel Positives und Materielles dazu aus dem Leben beobachtet, erkannt und wissenschaftlich verarbeitet werden muß, um mit sicherer imponirender Haltung dem seit Jahrhunderten sortwuchernden, sest geschlossenen, verbrecherischen Gewerde entzgegenzutreten. Tros der gleichen Kunst ist doch jeder Gauner eine andere Individualität, jede Untersuchung eine andere neue Lehrschule, ja jedes Berhör desselben Gauners eine andere Procedur und eine beständig neue reiche Belehrung, sodaß man durch diese immer frische Reuheit erst recht die Vielseitigkeit der Gauners

tunst und Gaunerpolitik kennen, sich für jeben folgenden Tag rüsten und wahrhaft bemüthigen und vor allem einsehen lernt, daß die gesammte Polizei eine so durchaus untheils bare Wissenschaft ist, daß sie niemals vollständig in einem Zweige begriffen werden kann, wenn man sie nicht zugleich in allen Zweigen auf das genaueste und sorgfältigste durchdringt, und daß es mithin eine vollständige Lähmung aller polizeilichen Thätigkeit ist, wenn man verschiedene Polizeibehörden in einem Orte nebeneinander bestehen läst und jeder einzelne bestimmte Zweige zuweist.

Es eriftiren feine Lehrbucher über Gaunerunterfuchungsfunde. Mit berfelben bankbaren Bietat, mit welcher man auf ein Glementarbuch gurudblidt, aus welchem man bie erften Denfabungen gelernt hat, muß ber ju Gauneringnisitionen berufene Inquirent auf Sanbbucher, wie g. B. Jagemann's "Sanbbuch ber Unterfuchungefunde" gurudbliden, in benen er ben erften Rath und Unhalt fand. Aber biefe Sandbucher genugen nicht, wo nur ein genaues geschichtliches Studium, die Renntniß ber gesammten Gaunerliteratur auch in ihrem reichen linguistischen Theile, eine tiefeingehende Renntniß aller Gaunerfunke und praftifche Uebung und Erfahrung im Inquiriren überhaupt bie nothige Belehrung und Befähigung geben fann. Es hilft baber nichts, bag man bide Banbe vollschreibt, wie im Berhor bem Gauner beigufommen fei. Rur gang allgemeine Grundzuge laffen fich geben, wie man bas burch eifriges Studiren und Forschen und burch mannichfache llebung im Inquiriren Gewonnene bem Gauner gegenüber in Anwendung bringen muß.

In den drei vorhergegangenen Abschnitten von der Reprafentation, dem Geheimnis und der Praxis des Gaunerthums
sind die Mittel und Wege angegeben, die gaunerische That und
den Thäter zu erkennen und zu ermitteln. Selten gelingt es, den
Gauner in flagranti zu ertappen. Er wird fast immer nur als
der That mehr oder minder verdächtig dem Inquirenten gegenübergestellt, an dem es nun ist, ihn zu überführen. Groß ist von
jeher die Berzweiselung der Inquirenten über diese Aufgabe ge-

wesen, selbst auch berjenigen, welche ausreichende Kenntnisse von der Kunst und dem Geheimnis des Gaunerthums hatten, da sie nach vielen vergeblichen Bersuchen und dittern Enttäuschungen an die Unüberwindlichkeit des gaunerischen Grundsates "nichts zu gestehen" zu glauben angesangen hatten, weshalb denn auch sie, zum Triumph des über solche Concurserslärungen der Justiz hohnslachenden Gaunerthums, den zur Untersuchung gezogenen Gauner von der Instanz entbinden mußten. Andere unsähige und bequeme Inquirenten halten es überhaupt mit Wenmohs!) "für höchst wünschenswerth, des gerichtlichen Versahrens gegen den Gauner überhoben zu sein", und wagen nicht einmal eine einsgehendere Untersuchung.

Bang befonders bei Baunerunterfuchungen tritt ber ungludliche Umftand icharf hervor, daß man über bas eifrige hinbliden und Streben nach bem Ende ber Untersuchung, namlich ber Ueberführung, ben Anfang und die Ginheit ber Untersuchung fo wenig berudfichtigt. Die Untersuchung beginnt ichon mit ber Entbedung ber That, nicht erft mit ber Berbachtigfeit ober Captur bes muthmaßlichen Berbrechers. So volltommen verborgen bie Buruftungen jur That immer bleiben konnen, fo tragt boch ihr Begangniß immer eine Spurenschrift an fich, die von bem feften, rubigen und flaren Blid befto beutlicher entgiffert werben fann, je frifcher bie That ift, mag auch die Runft jene Spurenschrift fo fo fein und folau wie möglich ju verwischen bemubt gewesen sein. Diefe Spurenschrift ift nicht aus Berichten, fonbern nur mittels birecter Auffaffung bes Inquirenten, und nur an Ort und Stelle und mit viel feiner Beobachtung und Combination aus den gerftorten Rubimenten zu lesen. Sie ift freilich um so schwieriger, je größer jene Berftorung mar. Sie ift und bleibt aber immer ber mehr ober minber beutliche Ausbrud ber Bramiffen, aus benen gang allein auf ben Thater geschloffen werben fann. Es ift nun eine vollständige Unterbrechung ber gangen begonnenen geiftigen Operation und eine Bernichtung ihrer Resultate, wenn ber mit

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Gauner", G. 884, U.

ber feinften Action ju Berte gegangene Polizeimann gerabe in ber Rataftrophe feiner feinen geiftigen, mubfamen Thatigfeit bie Untersuchung gur "formlichen Untersuchung" an bas Gericht abgeben muß. Gerabe auf biefer intricaten Grenze, über welche bie Polizei ben verbachtigen Berbrecher bem Gerichte entgegenschieben muß, entspringen bie meiften Berbrecher. Ift auch ber Richter fertig und geubt, so ift er boch nicht gleich in der Frische der That an Ort und Stelle beimifch mit seinem Blide geworben. Bericht mit seiner ihn oft nicht ansprechenden frischen originellen Auffaffung ift ihm ein untergeschobener fremder Grund, ben er felten mit gleicher Beiftigfeit weiter führt, fonbern auf bem er mit feinem geiftigen Material meiftens einen neuen Anfang macht, ohne eine volltommene Berbindung mit bem bereits Gegebenen berguftellen. Die beengenden feierlichen Formen bes Berichtsganges erbruden baju noch oft bas, mas an beweglichem Leben von ber erften Wahrnehmung auf bas Gericht mit übergegangen war; ber fcarfblidenbe, geubte und erfahrene Gauner, beffen golbener Sandwerteboben nur die Schwache anderer ift, burchichaut auch biefe Schwachen; er, welcher bie behende Bolizei nicht fürchtet, spottet ber ihm genau befannten formlichen Gerichtsprocedur, und nimmt fogar vielfach vor Gericht jurud, mas er vor ber Polizei bereits eingeraumt hatte. Das ift ber Grunbfat: "Richts zu geftehen!" Rie follte eine Gauneruntersuchung, bei welcher bie That in ihrer erften genauen Auffaffung eine fo feine gebeimnigvolle Sprache für ben Geweihten hat, vor ber vollen Ueberführung aus ben Sanben ber zuerft entbedenben Polizei gegeben werben. Die polizeiliche plaffenburger Untersuchung burch Stuhlmuller, bie von Pfeiffer bargeftellte Untersuchung bes frantfurter Bolizeiamte find überzeugenbe Beweise, welche große Refultate auf folchem Bege erreicht werben fonnen. In allen Gauneruntersuchungen von Ergiebigfeit mar es nicht bas Gericht, fonbern bie bewegliche Bolizei, welche, wenn fie ben von ihr gemachten Anfang nicht aufgab, neben bem Gerichte, für baffelbe, ein Enbe herbeiführte mit grundlichern und reichern Refultaten, als fogar felbft bie traurige um ben Preis bes Genoffenverraths mehrfach versuchte

Umnestirung der gefährlichften Hauptverbrecher zu erbringen vers mochte.

Groß und ernft ift die Aufgabe bes Inquirenten, welcher ben Berbrecher aus Roth, Leidenschaft ober Unwiffenheit überführen foll. Aber ber ungeübte Berbrecher weiß die Spurenschrift ber That weniger geschickt zu zerftoren und bie That im Berbor weniger zu verleugnen. Somit hat ber Inquirent mit feinem Scharfblid auf die That und auf den ber That verbachtigen Juquifiten einen festern Anbalt in ber That und im Inquifiten, in fic felbst und vor allem in bem fraftigenden Bewußtfein ber Berechtigkeit, um bereutwillen er bas Berbrechen bloßlegen und ben Berbrecher ber Strafe entgegenführen foll. Biel fdwieriger und groß artiger ift aber bie Ueberführung bes Gauners, ber bas Berbrechen mit faltem Bebacht, mit- überlegter Runft, als fein gewohntes Tagewert betreibt, feine Saft und Untersuchung als eine laftige Unterbrechung feines täglichen Rahrungsbetriebs betrachtet, und, burch Schule und Erfahrung geubt, mit raffinirter Schlauheit und Gewandtheit fich ben Sanden ber Gerechtigfeit au entgieben weiß. Da bas leben nur im vollerischen Genuß Reig für ihn hat, ba er fein Recht, leine Religion, teine Sitte fennt, fo brudt ihn nur bie Saft, nicht bas Gewiffen, und er finnt, weiß und hat bie mannichfachften Mittel, von biefem Drude fich zu befreien. Richt als armer Sunder, sondern ungebeugt, als sleggewohnte geistige Boteng tritt er vor ben Berbortisch, vor meldem er jebe Situation mit lauernber Schlaubeit auffaßt und ausbeutet, und in großartiger Selbftverleugnung alle Leidenschaften wie fünftliche Marionetten auf biefem feinen theatrum mundi fpielen laßt. Webe bem Inquirenten, ber nicht abnet, baf ber Berhörtisch die Bahlftatt ift, auf welcher ber Gauner mit ihm um bie geiftige Herrschaft fampft; ber nicht weiß, wie, ebe er bem Begner von Angeficht ju Angeficht gegenübertritt, biefer in ber feinen Forschung und in ber ungeheuer ausgebehnten Berbindung bes gesammten Gaunerthums ibn schon vorber in feiner Schwache fennt, und bei ben Antworten, die er gibt, mehr vom Inquirenten gu erforschen weiß, als biefer von ihm in ben an ihn gestellten Fragen!

Rein Inquirent fann ber Unvermeiblichkeit entgeben, daß er vom Gauner ftubirt und erforscht wird. Alles fommt baher barauf an, wie ber Inquirent fich gibt und finden läßt. hier tft es, mo auch beutlich hervortritt, was ber Borgesette feinen Untergebenen ift, wie weit feine geiftige Gewalt und Bucht fich über biefe erftredt und fie ju ihrem Berufe befähigt hat. Der Gauner beginnt fein Stubium bes Inquirenten icon in ben Gubal. ternen. Er beobachtet lettere, ob, wann und wie fie bie von ihm verübte That entbeden und auffassen, wie sie Die Spuren verfolgen, bie Recherchen vornehmen, die Rawure entbeden ober unentbedt laffen, wann und wie fie fich feiner Berfon als verbachia nabern und ihm bei ber Raptur bie Möglichkeit ober Unmöglichkeit laffen, etwas zu befabern, wegzuplanten ober zu verfarfenen und Binfen zu geben. Aus ber fofort forgfältig ftubirten Einrichtung bes Untersuchungsgefangniffes, aus feiner Umgebung und Behandlung im Gefangniß erforfct er, welcher Geift bas Sange balt und bindet. Go erfennt ber Gauner ben Inquirenten icon in allen seinen Organen und Inftituten, noch ebe er ihn felbst geseben bat, und stellt sich bem Inquirenten auf beffen eigenem Terrain gegenüber, auf welchem er ihm ichon hanfig por bem erften Berhor Sonne und Bind fur ben 3weitampf abgemonnen bat.

Einem so wohlgerusteten gewandten Gegner — und dasur muß der Inquirent jeden ihm vorgeführten Gauner halten — fanu aber dennoch der erfahrene und geschulte Inquirent ruhig und sicher gegenübertreten. Auch er hat schon im voraus einen Bortheil, der, so seltsam er erscheinen mag, doch sehr wichtig ist: er hat einen Ruf im Gaunerthum, das keineswehs mit Feindlichseit und Haß, sondern mit einer Art von Bewunderung seiner Kenntnisse, Ersahrung und Gewandtheit auf ihn bliet, ihm aber auch scheu aus dem Wege geht, sodaß sein bloßer Ruf und seine Gegenwart viele Unternehmungen verhindert, während andererseits das Gaunerthum einen übermüthigen Triumph daran hat, gerade den unsähigen, leibenschaftlichen und harten Beamten nach allen Regeln der Kunst zu bestehlen, wie das schon nicht

selten vorgekommen ist. Eine weitere Stütze hat der Ehef in seinen zu verlässigen Subalternen, in denen der Gauner auf den ersten Blid die tüchtigen geschulten und erfahrenen Beamten erstennt, und vor allem in der vorsichtigen Untersuchungs-haft, in welcher der isolirie Gauner die Unmöglichkeit zu entstommen rasch begreift, und bei der Ausmerksamkeit erfahrener und undestechlicher Gesängnissbeamten verzweifeln muß, Hülssmittel und Gelegenheit dazu zu erlangen. Rur unter diesen Boraussepungen darf der inquirirende Polizeimann erwarten, daß seine geistige Operation gegen den Verbrecher von Anbeginn an nicht vergeblich ist, und nicht resultatlos bleiben wird.

Wer sich als Inquirent baran gewöhnt hat, die feinen und wichtigen Unterschiebe zwischen Bug und Miene, Blid und Auge. Ton und Stimme, Statur und Saltung, Gang und Bewegung u. f. w. ju beachten, bem wird auch bas bualiftifche Befen bes Gauners in die Augen fallen, in welchem er ftets feine Inbivibualität hinter feiner Erfcheinung zu verfteden fucht. Auch wird er flar unterscheiben konnen, mas am Gauner ber blogen Erscheinung und was ber Individualität angehört. Das Gaunerthum felbft ift fich ja biefer Unterschiebe fo fehr bewußt, bag es gerade barum feine eigene geheime Bortfprache, feine eigene funftliche Geberben - und Zeichensprache in ben feinsten Rugneirungen erfunden hat, um unter fich dies Berftandniß und die Berbindung ju unterhalten. Um ben Eingang in bas Berfehreleben ju gewinnen, bedarf ber Gauner ber unverbachtigen Erfcheinung, welcher er burch seine Legitimation und burch sein Auftreten ben vollen Schein ber Unverbachtigfeit zu verleihen und zu erhalten fucht, bamit er feine gaunerifche Inbividualitat unter biefem fünftlichen Dedmantel befto freier walten laffen fann. Um jeben Breis 1) fucht er biefe Erfcheinung feftzuhalten, weil er weiß, baß,

<sup>1)</sup> So ift mir ein alter berüchtigter Schebunner bekannt geworben, welscher fich fur ben feit Jahren verschollenen Sausling D. aus einem naben Dorfe ansgab, und, mit ber Frau bes lettern, einer triefaugigen Regare, confroutirt, fofort bie ibm gang frembe, hochft wiberliche alte Berfon als feine

wenn er auch mit Leichtigfeit auf eine andere Erscheinung überfpringen fann, er burch ben Wechsel boch seine Unverbächtigkeit gefährbet, mithin auch feine Individualität blofftellt. Daber bas übertrieben marfirte und herrisch vornehme Befen bes angeblichen Grafen, Barons, Offiziers, bie benchlerische Demuth und Ergebenbeit bes theologischen ober philosophischen Belehrten, bie Bratenfion und nervofe ohnmachtelnbe Gereigtheit ber angeblichen Dame von Rang und Bildung. Je scharfer biefe Erscheinung vom Inquifiten felbft in ihren Formen anerkannt und hervorgehoben wird, als besto unechter tritt allmählich die Erscheinung hervor, und bietet gerade baburch bem burch Lebensverfehr und Erfahrung gefchulten gewandten Inquirenten faft in -jebem Momente Gelegenbeit, bem Gauner bie gange Schwache feiner Erscheinung abzugewinnen, und ihn felbft von ber Saltlofigfeit und Bergeblichkeit feiner Bratenston ju überzeugen. Go fann ber Inquirent in bie vorgeschriebenen, vom Gauner ichon vor vielen Behorben beantworteten und völlig unverfänglich icheinenben fogenannten Generalfragen ein Leben und eine geistige Gewalt hineinlegen, bas fcon burch biefe geschickt angewandten und ausgebeuteten Fragen ber Gauner flutig und felbft zuerft an ber Glaubhaftigfeit feiner jundchft pratenbirten Erscheinung irre wirb. 1) So geht schon oft im erften Berhor ber vermeinte Baron allmählich vor ber Rube bes Inquirenten auf einen Seitenzweig feiner angeblichen Kamilie ober jum besavouirten Mitgliebe ober fogar Baftarb über; bie Baroneffe wird eine arme verftogene Bermanbte ober Milde schwester, Bflegeschwester ober zulest Gefellschafterin; ber Professor

Frau begrüßte, worauf auch jene bereitwillig einging, freilich mit ber Bemers fung auch ihrerfeits, "baß ihr Niklas sich allerdings in den Jahren ein bisden verandert babe".

<sup>1)</sup> Das geschieht fast immer, sobalb nur ber Inquirent consequente Rube beobachtet. Eine als Grafin reisenbe Berson, welche ich, nach ihren über ihre Berhältniffe und Berson gemachten Angaben, ruhig und beharrlich als " Frau Grafiu" anredete, und bie nach ihrer ganzen haltung, Beise und Bilbung — sie sprach unter anderm geläusig französisch und englisch — wol bie Rolle einer Grafin durchzusühren im Stande war, bat mich gleich in der erften Bernehmung, sie nicht mehr als "Grafin" anzureden, die fie nicht sei u. f. w.

wird zum relegirten Studenten, der Philosoph zum Literaten, Beuilletonisten, Schauspieler u. s. w. Es gehört große Selbstverleugnung des Inquirenten dazu, diese Ruhe zu gewinnen und,
ohne Schwäche zu zeigen, mit scheinbarem Glauben auf die prätendirte Erscheinung einzugehen, um so gewissermaßen die Erscheinung sassen und forciren zu können. Er muß aber nie außer
Acht lassen, daß der schlaue Sauner ihn studirt und ihm sebe
Schwäche ablauert, um sich darin sestzusehen. Er muß immer
bedenten, daß namentlich seine ersten Perhöre die Basis sind, auf
welcher entweder er oder der Gauner sesten Fuß faßt, daß daher
der Gauner, um ihm zu weichen, ebenso gut ihn begreisen muß,
wie er den Gauner ganz zu durchdringen strebt.

Daber ift es benn auch burchaus unpolitisch, wenn ber Inquirent gleich von Anfang ber bie Erscheinung bes Gauners baftig negiet und birect auf feine Individualität einzubringen verfucht. Der Gauner bringt bann bie Erscheinung besto raffinirter und hartnädiger gur Geltung, und ichust bamit bie bebrangte Inbivibualität um fo nachbrudlicher. Das Tattlofefte mas gescheben fann, ift es baber, wenn man ben Gauner fogleich in ber Gaunerfprache anrebet, und bie Renntnig feiner feinen Runfte por ihm austramt. Bei biefem in ber That unflugen, leiber aber häufigen Angriff merkt ber Gauner bie gange Schwache ber Gitelfeit, bie burch bloges eitles Wiffen ju imponiren fucht, ohne mit bem Pfunde wirklich wuchern zu konnen. Jebe aussprachliche Abweidung von feiner Mundart ift bann bem Ganner eine Lacherlichfeit, welche er mit beißenbem Spott und bitterer Ironie auf ber Stelle guchtigt. Diese Eitelfeit liefert ben Inquirenten gang in feine Sanbe, ber bann auch feine große Schwäche fehr balb mit ber Bergweiflung an allen gehofften Resultaten ber Untersuchung bugen muß.

Unendlich vielseitig, reich und lohnend find die Erfahrungen und Resultate, welche der discrete Inquirent gewinnt. Sie lohnen ihm nicht nur für die einzelne Untersuchung, sondern zeigen ihm auch das ganze Gaunerthum mit allen seinen Kunften, Geheimnissen, Berbindungen und Individualitäten. Sie gewähren ihm

eine reiche psychologische Ausbeute, welche ihn immer mehr innerlich befestigt, und ihm immer frischern sittlichen Duth verleiht, bas Berbrechen zu finden und zu befampfen, in welcher Beftalt es auch fich zeigen moge. Un biefer geiftigen Festigkeit und Abrunbung findet ber Gauner einen Biberftanb, bem gegenüber er bald verzagt, weil er fieht, bag er ihn nicht bewältigen fann. ruhig-ernfte und furze Fragen bes Inquirenten ift bem Gauner weit fürchterlicher, als bas zornigfte Droben und bie barteften Strafen. Um folder Leibenschaft bes Inquirenten willen erträgt er gern eine scharfe Strafe, fogar auch eine forperliche Buchtigung, welche ihm ber Born bes Inquirenten aufgelegt hat. Sat er boch um biefe freilich harte, jedoch vorübergebende Buge bem Inquirenten eine Schwäche abgewonnen, bie er ficher zu feinem Rugen Die Beobachtung bes Beginns und Fortgangs jener ausbeutet. feiner Bergweiflung ift eins ber reichften pfpchologischen Momente, bas man finden tann, wenn man biefe geiftige Operation zeitig wahrnimmt, fie nicht ftort, im Gegentheil geschickt zu erhalten, ju nahren und ju gangeln weiß. Es ift ein ficheres Symptom ber beginnenden Bergagtheit bes Gauners, wenn er anfangt gefchmatig zu werben. Er beginnt bies nur bann - aber auch unfehlbar, felbft auch bann, wenn er bisher fich finfter und verschloffen ftellte -, wenn er volltommen begreift, bag er burch feine Bestechung im Gefangnis, burch feine funftliche Einwirfung auf ben Inquirenten, mit seiner pratendirten Erscheinung entweichen Diese Geschwätigkeit ift ein unfreiwilliges Erzeugniß ber beginnenden Angft, daß feine Erscheinung burchschaut ift und ihn nicht mehr ichugen fann. Bisher fuchte er gang innerhalb ber Erscheinung aufzutreten, jest beschwatt er fie und fangt baburch an fich ihrer ju entaußern, fodaß ber Inquirent fich durch einen einzigen geschidten Griff leicht ber Erscheinung bemachtigen und fie als tobte Daste hinwerfen fann. Selbfwerftanblich fpringt bann ber Gauner auf eine andere Erscheinung über, um eine neue Dedung feiner Individualität ju gewinnen. Aber es ift nun um fo leichter ihm ju folgen, ba er bereits feine erfte Erfcheinung als Maste aufgegeben und baburch felbft verrathen hat, bag er

feine Individualität verstedt, und er die neue Erscheinung nicht mehr in berfelben Fertigkeit burchführen fann, wie er bas bei ber erstern fonnte. Bei biesem Rachbringen und bei bieser vermehrten Befahr für bie Individualität fügt fich ber Ganner endlich in bie unabweisliche Rothwendigfeit: er gefteht mehr ober minder einen Antheil an bem angeschulbigten Berbrechen, ober noch lieber an einem früher und ferne verübten Berbrechen, um burch eine geringe Strafe ber größern ju entgeben, welche lettere er erleiben wurde, wenn feine auch jest burch bas abgelegte Geftanbuis ber minder ftrafbaren That noch immer verstedte Individualität, und mit ihr bie gange Daffe ber begangenen Berbrechen entbect murbe. Ein folches einzelnes und theilmeifes Geftanbnig genügt bem umfichtigen Inquirenten nicht, ber vielmehr jebes Geftanbnis , als ein neugewonnenes gunftiges Terrain betrachtet, auf welchem er immer nachhaltiger bem gaufelnben flüchtigen Gauner nachrudt, und mit bem bieber gemachten Gewinn jebe neue vorgeschobene Erscheinung immer leichter zerftort, bis er endlich auf bie Individualität gerath, welche ihm nicht mehr ausweichen fann.

Rur auf foldem Bege ift bem Gauner beigntommen. haftige Ungebuld, die heftigkeit und Leibenschaftlichkeit, welche fich nicht verleugnen fann, und, burch bie genaue Renntnifinahme ber That und ber gaunerischen Geheimniffe und Runfte ungeftum getrieben, es verfehlt, bem Gauner ruhig auf bem Rudjuge ju folgen, bleibt ohne gunftige Refultate. Deshalb find benn auch bie Confrontationen, namentlich mit gaunerischen Benoffen, immer fehr bebenflich. Der Gauner begreift fehr wohl, daß ber Inquirent in bem Resultat, welches er burch bie Confrontation gewinnen ober befestigen will, noch nicht ficher ift, und hat Befchid und Recheit genug, nicht nur biefe Abficht bes Inquirenten ju paralyfiren, fondern auch bei ber außerordentlich schwierigen Controle ber Confrontationen gang neuen Stoff und Anhalt burch bas geheime Berftanbnif mit feinen Genoffen ju gewinnen. nur mit berfelben festen Rube allein fann man ber oft unerhorten Frechheit und Berlogenheit weiblicher Bauner erfolgreich gegenübertreten, welche mit bobenlofer Unverschämtheit alle Rudfichten

ber Beiblichfeit in Anspruch nehmen, von beren Entaugerung boch ihr Auftreten felbft einen fo truben Beweis gibt. Befonbers genauer Aufmertfamteit bebarf es bei jugenblichen Gaunern. Bahrend bei andern jugendlichen Berbrechern bie geiftige Erforschung bem Inquirenten burch bas fo überaus intereffante Gingeben auf bie Kinbesnatur vielfach gelingt und ihn reich belohnt. nimmt er hier in bem jugenblichen, oft fcon burch Leibenschaft und efle Rrankheit vorzeitig verwitterten Geficht und Körper einen Beift mahr, ber wie ein gang fremdartiger, hineingebannter bofer Damon erfcheint, bei welchem man aber boch noch oft hoffen und gludlich versuchen fann, ihn mit ber Wiebererwedung ber gleich. fam burch gewaltthätige Schandung verloren gegangenen Rinb-Ebenso überzeugt man fich aber lichfeit wieber fortzubannen. auch leiber nur ju oft, wie Geburt, Erziehung und Beispiel bem bofen Damon einen fo tiefen Eingang verschafft hat, daß bie Rinbesnatur ganglich verloren gegangen, und Geift und Körper in eine vorzeitige Rothreife gerathen ift, welche nur zu rasch ber sittlichen und physischen Faulniß verfällt.

# Einfunderfundfünftes Rapitel.

# Schlußwort.

Je mehr man sich endlich durch tieferes Eingehen in die Kunst und Individualität des Gauners überzeugt hat, nicht nur von dem sittlichen Ruin des Gaunerthums selbst, sondern auch von dem sittlichen Ruin der social-politischen Berhaltnisse, welche jenes ausbeutet, desto mehr wird man inne, daß das bloße Regiren der Sünde und des Berbrechens keineswegs ausreicht, um den Ruin hier wie dort auszuhalten; daß vielmehr diese kahle herziose Regation eine der ärgsten Schwächen und Rückschritte, und selbst der schlimmsten Sünde verfallen ist. Solange die seichte hochsahrende Ansicht geltend gemacht wird, daß der Gauner unverbesserslich sei, so lange darf dagegen auch nicht die demuthigende

Wahrheit verleugnet werben, daß alle unfere social spolitischen Zustände, unsere Zustizpslege, Bolizei und besonders unsere Strafsanstalten auch noch immer sehr zu verbessern sind. Mit jener Ansicht wären wir denn auch nicht weiter gesommen als jene längst vergangene Zeit, in welcher die erdarmungslose, lieblose, orthodoxe sittliche Entrüstung ihre Triumphe auf den bluttriefenden Schaffots seierte. Die Hinrichtung des Bernhard Matter von Muhen 1) auf der Richtsiätte bei Lenzburg im Aargau, am 24. Mai

<sup>1)</sup> Bernhard Matter von Duben batte, nach Ergebnig ber wiber ibn angestellten Untersuchung, 41 Diebstable im Gefanimtwerthe von 10500 France begangen und wurde am 3. Mai 1854 vom Obergerichte gum Tobe verurtheilt. Da feine Band rein von Blut geblieben mar, bat er um Begnabigung gut Freiheitsftrafe. Der Große Rath wies jeboch, ohne porgangige Discuffion, in geheimer Situng, mit 99 gegen 45 Stimmen, bas Begnabigungegefuch ab, worauf andern Tuge bie hinrichtung vollzogen wurde. Bor ber Bollftredung hielt ber vollziehenbe Regierungebeamte auf ber Richtstatte bie Anrebe: "Bernbarb Matter, bu bift jum Bolljuge bes eben verlefenen obergerichtlichen Urtheils, und nachdem bie von bir angerufene Begnadigung vom Großen Rathe bir abgefchlagen worden ift, hierher zur Richtftatte geführt worden. Es find Bweifel barüber entftanben, ob an einem Berbrecher, ber fich nichts als gemaltfame Eingriffe in frembes Eigenthum bat ju Schulben fommen laffer, in jegiger Beit bie Tobesftrafe vollzogen werben folle, ober nicht. Allein, wenn überhaupt bas Befet nur ber Ausbrud bes öffentlichen Bewußtseins über Recht und Strafbarfeit fein foll, fo bift bu ichon jum poraus und ebe ber Richter gesprochen hatte bem Tobe verfallen gewesen. Richt umfonft find es Burger gewesen, welche bich ergriffen und bem Arme ber Gerechtigfeit überliefert haben; nicht umfonft beifcht die Stimme ber vielen Burger, Land auf, Land ab, beinen Tob. Ber, wie bu, in ununterbrochenem Rriege gegen bie burgerliche Gefellschaft, in unverfohnlicher Feinbschaft gegen bie gefetliche Orde nung gelebt und gehandelt bat; wem fein Rerfer ju feft, feine Beffel zu ftart mar, um wieber auszubrechen, um fein verbrecherisches Treiben von neuem angufangen, gegen ben mußte endlich ber Staat gum außerften Mittel ber Rothwehr , jur Bertilgung , fcbreiten , um bas Anfeben ber Gefete ju retten, und um bie ruhigen Burger vor frechen Angriffen ju fchuten. Wie ber augere Reinb bes Landes, ber Rauber feiner Unabhangigfeit und feiner Freiheit, mit ben Baffen in ber Band auf ben Tob befampft und burch bas Schwert vertilgt wirb, wo man ihn finbet, fo wirft auch bu ale ber gefchworne Feinb ber Ordnung und bes Gefetes, ale ber Rauber Des Eigenthums, burch bas Richts fchwert von ber Erbe vertilgt. Bon ben Menfchen haft bu nichts mehr gu hoffen; wende bich an bie unendliche Gnabe und Barmbergigfeit Gottes, tag

1854, ift ein erschütterndes Ereigniß, nicht wegen ber Befeitigung eines nach bem speciellen Gefete bem Tobe verfallenen gefahrlichen Berbrechers, fonbern weil fie einer ber neueften Belege bafür ift, wie wenig muthig wir mit bem Chriftenthum, beffen wir uns ruhmen, ju arbeiten unternehmen, wie fehr wir mit ben Gemeinplaten ber "Beit", "Cultur" ober "Zeitrichtung", "Zeitgeift" u. f. w., ben felbstaufriebenen Abichluß unfere Rudftanbe gegen bas immer lebendig ftrebende und arbeitende Chriftenthum bezeichnen, und wie wir es boch mit jenem unserm Christenthum wagen fonnen, ben Berbrecher an die unendliche Onabe und Barmherzigkeit Gottes au verweisen, die er von Denschen nicht zu hoffen habe. Gerabe in ben Gefangniffen und auf bem Schaffot hat bas Chriftenthum feit Sahrhunderten eine Geschichte, welche leider nur zu oft mit Staunen und Unwillen, anftatt mit Achtung gegen Die einzelnen Bfleger bes Chriftenthums erfüllt, ba man in ben meiften Fallen erfennt, daß mit ber eifernden Regirung ber Gunde im Berbrecher auch ber gur Buffe und Befferung berufene, und bei richtiger Erfaffung feiner Individualität auch entschieden befähigte Berbrecher felbft fur Beit und Ewigfeit verdammt wurde. Die Aufaabe ber ftrafenden driftlichen Gerechtigfeit endigt nicht mit ber Berurtheilung bes Berbrechers, fondern erft mit feiner Entlaffung aus bem Gefangnis, welche nur mit feiner fittlichen Biebergeburt moalich ift. Es ift driftlich nicht möglich, mit bem Urtheil einen Abschnitt zu machen, bis zu welchem bie gewiffenhaftefte Erforschung ber That in allen ihren fleinften Umftanden und bie Erforschung ber Individualität bes Berbrechers in allen feinen und verborgenen Charafterzugen bie ernfte Aufgabe mar, und bann biefen geiftig so tief und speciell burchforschten Berbrecher in bie Strafanftalt abzuliefern, bamit er bort mit seiner Beschichte in bie Allgemeinheit bas Buchthauslebens aufgehe, und als neuer Beitrag jur Empirif ftarrer felbstgenugsamer Theorien aufgenommen

biese bir zu Theil werben möge; barum bitten wir ben Allerbarmer. Bernharb Matter, hiermit übergebe ich bich bem Scharfrichter, bamit er bich nach Urtheil und Recht vom Leben zum Tobe bringe."

und verstanden werde. Was mit christlicher Gerechtigkeit begonnen wurde, muß auch ganz in demfelben Geiste fortgeführt werden, bis der Strafzweck der christlichen Gerechtigkeit, die sittliche Wiederzeburt, vollständig erreicht wird. Er kann dabei keine andere Gestängnistheorie geben, als diesenige, mit welcher die genaueste Erstorschung und Behandlung der Individualität jedes einszelnen Verbrechers vereindar ist, und welche die physsische und psychische Integrität dieser Individualität nicht zerstört, sondern dieselbe mit dem ganzen erusten Geiste christlicher Liebe und gemessener Incht erhält, und in und mit ihr den Verbrecher hebt und zur sittlichen Wiedergedurt fördert; mag man die Theorie nennen wie man will, und sie ganz oder getheilt, zeitweise oder durchgreisend, in einsamer Zelle oder in freier Ratur, an dem einzeln oder gemeinsam mit andern gehaltenen Verdrecher in Anwendung bringen.

Diefe einfache Wahrheit und Aufgabe bes Chriftenthums findet man überall, namentlich im protestantischen Rorbbeutschland und in den Riederlanden schon au Ende des 16, Jahrhunberts, in ben ersten, von ben bamals auch noch jum Theil mit bem Ramen Bytenmeiftere geehrten Dagiftraten eingerichteten Befangniffen und Budthaufern als echt-driftlichen, ja man fann fagen fpecififc protestantischen Grundstein gelegt, über ben aber bie politische und fittliche Roth mehr als britthalb Jahrhunderte lang hinweggegangen, und fiber ben die Gerechtigfeitspflege ungabligemal geftrauchelt ift, bis biefer Stein jest jum Edftein geworben ift, ba bie aufbauenbe Rirche - nicht einmal gerufen vom Staate, fonbern freiwillig gefommen in innerer Mission - über bie ungeheuere brobende Roth mit bem Staate fich geeinigt hat zu einer innigen, gegenfeitig fattigenden und helfenben Berbinbung, welche, wie alles was auf driftlicher Grundlage gebaut wirb, unvergänglich ift, und mahres Seil und reichen Segen bringen wird!

Der Gauner ift nicht unverbesserlich! Aber seine Befferung ift so schwer, wie alle wahrhaft driftliche Arbeit schwer ift. In jener Zeit, ba ber beutsche Boben von ben erschütternben

Schlägen ber französischen Revolution bebte, ba ber ungeheuere Aufbruch bes Räuberthums allüberallhin Angst und Schreden verbreitete, war es Georg Jakob Schäffer, ber mit sestem klaren Blide das Berbrechen zu sinden wuste, durchschaute und seine dämonische geheime Kunst der staunenden Welt offen darlegte; er war es, der mit seiner gewaltigen Willenskraft die verwegenen Gaunerdanden zu Paaren tried und in die Hand der strasenden Gerechtigkeit lieserte. Er war es aber auch, der an einem der surchtbarsten Gauner, an dem Konstanzer Hand, das Werk dristlicher Liebe und Zucht unternahm und durchsührte, die Begnadigung des dem Henker zehnsach versallenen Verbrechers zur lebenswierigen Zuchthausstrase erwirkte, und, nachdem er das Werk der christlichen Wiedergeburt an dem Verbrecher vollendet hatte, nach wenig Jahren seine Entlassung aus der Strasanstalt ermög-lichen konnte.

An folchen Beispielen mag die Reuzeit ermuthigt aufbliden, und auch die Bolizei innewerden, welche Aufgaben sie zu losen vermag, wenn sie sich innerlich und außerlich umgestaltet zu einer wahrhaft christlich beutschen Bolizei.

# Alphabetisches Register jum zweiten Cheile.

# 1

Aberglaube ber Sauner. Seite 60. Abnehmer ber Schärfenspieler. 320. Abstecher. 157. Agtheristrung smulanter Gauner. 47. Agentien, chemische. 303. Agole. 37, 90, 237. Al Bam. 252. Almoni. 120. Ampe. 329. Aschens Echeber. 156. Ath Bach. 252.

#### 23.

Aufbruch. 123.

Ba Jom. 188.
Ba kaile. 138.
Bal, Baile, Balifche. 9.
Balbowern. 106.
Balmachon. 211.
Banbspiel. 291.
Barsel. 131.
Barselmelochner. 157.
Barselsschäfte. 181.
Bebil. 205.
Beisser. 180.
Betaschwenen. 247.
Beslebung ber Fleppen. 301.
Belatchenen. 287.

Benfog. 9. Bengel. 327. Befahung bes Schloffes. Befefelu. 266. Befiche. 157. Bestarge. 332. Beffachern. 237. Bestifle. 382. Bethfog. 9. Betuchte Schmire. 139. Beutelichneiber. 224. Beutelichneiberlehrlinge. Beutelzieher. 224. Biden. 196. Bilbul, Bilbulmelochnen. 338. Bilfel, Bilgel. 327. Black dogs. Blinbe machen. Blobe ausmelochnen. 129. Blute, Blutenfchmeißer, Blutenftecher. 213.Bobrer. 127. Borbellbirnen, Birthe. Borbellreform. 336. Bramabichloß. 176, 178. Branntweinegelb. 83. Brennen, Brenner. 82. Briefe bee Joh. Budler. 22. --- in Gefängniffen. 91. Brofchler's, Ermorbung. Brunger. 127.

Bjule. 327. Buklo, buklengero gatscho. 157. Bureaufratie. 346, 352. Bureaur, Reform ber. 362.

Œ.

Cabale, 251. Cartouche. 80. -, Lehrübungen bes. 225. Chalfan, Chalfen, Chalfenen. 200. Chaium. 211. Challauneff, f. Challon. Challe, Challebaden. 149. Challeschlagen. 150. Challon. 129. Challonfaffpern. 88. Chaffimaff hakffav. 810. Chaffime. 205, 310. - dalfenen. 206. --- hanbeln. 205. - melochnen. 310. Chaffmenen. 310. Chaffne, Chaffune. Chaffneganger. 148. Chaffne melochnen. 11. Chauffom, Chauffomwachs. 205. Chebel. 131. Chelef, Cheilef. 224. Cheilefziehen. 223. Cheilefzieher. 121, 224. Chelufe. 145. Cheuwene. 158. Cheffenfintel. 328. Cheffenfitt. Cheffenpenne. 322, 327, 328. Cheffenfpieff. Chewel. 131. Chilfen, Chilfer, Chillefen. 200. Chiromantie. 254. Thlor. 303. Chloroform. 227. Chloroformiren. 47. Chol Sammold. 94.

Communia 343.

Chonte. 331.
Choschech, bie golbene. 137.
Chossom, s. Chaussom.
Chozelewone. 128.
Chozer. 157.
Christophelesgebet. 266.
Chubbschloß. 176.
Concubinen. 9.
——, Tauschcontracte über. 10.
Consulatspässe. 315.
Coscinomantie. 264.

D.

Daaff. 245. Dabeler, Dabelftein. 277. Dalme, Dalmer, Dalmerei, Dalmers netef. 156. Dappelichidfen. 229, 333. Data in Gaunerbriefen. 94. Daumen abziehen. 281. Dedelen, Dedeles, Dedelpiel. 290. Deo. 245. Derech. 235. Derling. 277. Deutsch Echeber, Deutsch hinterbogen, Deutsch Borberbogen. 156. Diebeschlüffel. 154, 166, 168, 169, 170, 171, 178, 174. Doppele, Doppeler. 277. Dorfbruder, f. Taph. Dorffuffer. 149 Dorfmaffener. 155. Douglas, Sawney. 231. Drectapothete, feilfame, bes Dr. Baullinus. 24. Drehrum, auf Drehrum hanbeln. 156. Drehwürfel. 288. Droguenhanbel. 271. Drona. 129. Drofchfen an Bahnhöfen. 243, 244. Drubenbucher. 266. Druden, Druder. 224. Durgeaf, durgepaskro, durker. 248. Duffe, Duffemelochner, buffen. 147.

Œ.

Echeber, Echober. 156. --- graphifche Darftellung. 166. Geb, Gib. 84. Eglo, f. Agole. Cheleben ber Gauner. 8. Einbruch. 123. Gintreiber. 283, 291, 292. Eifenbahnen. 35, 236, 242. Eitelfeit ber Banner. Emet, Emmeff. 72, 252. Englischwelsch. 168. Ennepotenne machen. 205. - sRaftchen. 206. Entftellungen bes Rorpers. 39. Cpilepfie, fimulirte. 42. Erbbuch, Erbichluffel. 264. Erbmannchen. **268**. Eref. 187. Grefganger. 121, 187. Grefhaldener, 187. Grefhandler. 187. Grefmadener. 155. Erlat, Erlatin. 9. Erntemaffener, 155. Erfcheinung, bie anfere bes Ganners. 88. Erwarmung gefälfchter Babiere. 303 fg. Ewenchaume, Ewenfauffel, Ewen, amenfir. 125.

윩.

Fallmacher. 121, 283.
Fälschung ber Spielkarten. 282.
Fälschungen, allgemeine, partielle, s.
Münzsälschung, Urfundenfälschung,
Fleppenmelochuen.
Färbestegel. 312.
Fahrt, die neue. 283.
Falschmünzerei. 211.
Falschspieler. 274.
Farn: Schüler. 246.
Felinger. 207, 246, 270.

Feneter. 129. Teben, Feber. 119, 121, 222. Bichte, Bichteganger, Fichtebanbler. 121. Finden, Findenmelochnen. 297. Fingerhutfpiel. 290. Finne, Finnchen. 222, 328. Blap, Blaps, Flapfen, f. Blep. Flebbe, Flebfen, f. Flep. Fleiten gan. 144. Flep, Fleppe. 121, 296. Fleppenmelochnen. 296. Fleppenmelodiner. 121, 296. Fletfcher, Simon. 226. Flobfen, f. Blep. Formenpapier. **30**0. Frantfurter, Schmulchen. 37. Freifchuppen, Freifchupper. 274. Früne. 329. Suhre. 194. Funbformel. 214.

❸.

Bacheler, Bachler, Gadler. 189, 190. Banger. 120. Gange Lewone. 128. Gallapfelabfochung. 304. Gallones. 129. Bafel, Gaslan, Gaflonuff. 148. Gagnere Lifel. 227. Gaunerphyflognomie. 4. Gaunerthum, Conjunctur bes. 15. -, gefellschaftliche Berbaltniffe, Aberglaube, Che, Gitelfeit, Genugfucht, Simulichfeit, Statiftif. 1-32. Befen. 219. Beier. 120. Beiftestrantheiten. 49, 260, 278. Belbfälfdung. 212, 215. Belbmannchen. 268. Bemeine Frauen. 329. Gemeine Tochter. 829. Gemeinheiten, ftabeifche. 848. Beneff. 207.

George Plateroon. 215. Befanbtichaftebaffe. 315. Glafeime, f. Rlefeime. Glitfd, Glitfden, Glitfdin. 128, 156. Bloden an ben Sausthuren. 187. Glodenfebern. 187. Blude mit Rufen. 190. Gludebuben. 292. Gludefpiele. 294. Glunbe. 330. Bolbene Chofchech. 137. Gole. 194, 237. Bolehopfen, Bolefchachten. 284, 238. Golemichfe. 237. Granbiffon, Rarl. 245. Griffe ber Torfbruder. 228, 229. Grosjean, f. Granbiffon. Groß : Rlamoniff. 125, 155. Groß : Purim. 125, 155. Gruber. 128.

# Ð.

Babbern. 276, 277.

Batefen. 97. Salbe Lemone. 128. Baldener. 121. Paliche. 285. Ball, John. 222, 231. Samelfad. 234. Sanbalphabet. 56. Sanbel, Sanbeln. 119. Banbler. 121. Sandpapier. 300. Sanbidriften, Aebnlichfeit ber. 299. - Charafter, Falfchung ber. 296. Bartlieb, Buch aller verboten Runft. 256.haupter, hauptschluffel. 168. Daufirer. 270, 323. Sauftrhandel. 270, 273, 319. Sauenopper. 208. Sausthurgloden. 187. Sauetburfetten. 188. Saus. 25.

Hazarbspiele. 294.
Hehler. 822.
Hehlerei, Gesetzebung. 389.
Herzogs Refiler. 10.
Herenversolgungen. 250.
Hochstappler. 121.
Hopsen. 183.
Hunde, bes Bairischen hiesel, des Tom Gerhard. 81.
Hundssattler. 21.

### 3.

Jabichabber. 125. Jabginten. 55. Jufchwenen, f. Mafchton. Jastehanbler. 121. Javellifche Lauge. 808. Bebia, Bebiaff. 245. Jebionen, Jebioner. 245. Berib, ben Berib abhalten. 121 Jetons, hannoverifche. 218. Jezirah. 251. Bidjad, ber fcheele. 18. Innen. 246. Intippel. 145, 826. 3dfein. 128. 3om. 138. Jomleficher. 121. 30mmaffer. 121, 154. Jonen, Joner. 246, 274. 3fd. 9. Junen. 246. Jung und Alt. 286.

# R.

Rabbala. 251.
Rabbaliftische Alphabete und Deutunsgen. 252.
Rabel. 131.
Raffee, Wahrfagen ans. 262, 263.
Raffeemühle. 183.
Raffer. 25.

Rafeln, Rafler. 189. Ranbich. 332. Rarbem. 133. Rarten. 258. - Befdneiben ber. 281. ---. , Farben ber. 259, 277. - , Rabiren ber. 282. -, Beichnen ber. 280. --- - Spiele. 276, 277. --- : Bahrfagerei, 258. Rafchern, fich. 181. Raffam. 248. Raffime, Raffimer. 86, 91. Raffimemelochner. 121. Raffbern. 85, 247. Rauach. 148. Raubemganger, Raubemhalchener. 183. Raubemmahfener. 155. Raune, Raunehandel. 213. Rauffem. 248. Raume. 332. Rawure. 112, 145, 231. Rbefcho. 331. Rebem. 183. Regelfpiel. 293. Regler. 189. Relef. 259. Relefen. 258. Relofim - Mollen. 281. Relofim = Bintenen. 280. Renginfen. 55. Rerefch. 127. Reffem. 248. Ries, Riff. 230. Rife, Riffe. 157. Rinjenen, Rinjer. Rippe. 148, 157. Rifduv, Rifduvmacher. 247. Riffimer. 181, 143. Rigler. 280. Ritt. 182. Rittenfchieben, Rittenfchieber, Rittens fcub, Rittenfdub halten. 183.

Rlamoniff. 125, 155.

Rlafeime, f. Rlefeime. Rleinflamoniff. 125, 155. Rleinpurim. 155. Rlefeime, 19. Rlopffprache. 97. Rlunfen. 330. Klumnick. 143. Rlunfe. 330. Rlunte. 330. Rnopperling. 277. Roch, Stipper. 222. Rochemer Bais. 322. - Raffer. 819. ----- Ritt. 322, 328. - Benne, Rochemer Spieffe. 326, 327, 328. Robefth. 331. Rofcheff. 148. Roblichaft. 187. Rone, Konehandel, Konehandler. 213. Roodjegeben. 148. Rorfime, Rorfimerei. 300. Rofdergeben. 181. Roten, Rotener Rarbem, Rotener Mühlfracher. 138. Rracher, Rracherfegen. 128. Rrant, Rrauten, Rrautsuppe. Rroner. 9. Rrofchim, f. Rerefc. Rrummfopf. 125. Rubbe. 332. Ruff, Ruffe. 157. Ruffer. 148, 158. Ruppe. 148# 157. Rutiche. 90. Ruwjo, Ruwjostoff. 276, 285. ₽.

Labentische. 198.
Lail. 138.
Laifegänger. 121.
Lailemaffener. 155.
Lamben. 189.
Lampen. 188, 139.

Lampen bekommen. 140. ---, ftiller. 189. ---, voller. 139. Latchener. 121. Latiche. 237. Laufpaffe. 314. Leim im Papier. 300. Leim : Chaume, Leim : Rauffel , Leim : Rir. 123. Leile, f. Lail. Lefiche, Letiche auffenen, = machen. 123. Leficher. 121, 123. Leefinne. 158, 222. Les. 222. Lewone, Lewone legen. 128. Lint, Linten, Linter. 33. Linfchalfen, Linfchalfenen. 201. Linfefleppe. 297. Linfemefummemelochnen. 211. Linfftappler. 121. Linfwechfeln, Linfwechsler. 201. Lowenfdurer. 192. Lupe, Anwendung ber, bei Falfduns gen. 221, 302. gus. 222.

# M.

Macher. 121. Mafteach. 156. Mafger. 157. Magfeire. 131. Mahane fein. 329. Maffenen, Maffener. 153, 154, 165. Daffenen auf Rittenfchub. 180. Maffer. 121. Maffo. 154. Mamferbenette, Damfer ben hanibe. 331. Marcheger, Marchiger. 190. Maremofum. 83. Marmlpfriemen. 126. Mafcher. 131. Maschinenpapier. 300. Mafchton, Mafchtenen, Dafchfonbais

Dafchtonteim, Dafchtonoff jafch: wenen. 325. Daffematten. 107, 119. - , ausgefochter. 112. - hanbeln. 140. Maffger. 157. Materialwaarenhanbler. 272. Manbe fein. 245. Mebicinalordnungen. 273. Mebine, auf ber. 191, 235. -, auf ber, geben. 235. Mebinegeier. 285. Megerre. 131. Metafchev, Metafchev fein. 247. Melodinen. 211. Melochner. 121. . Meramme fein. 211. Merammemooffmelochnen. Merchan. 190. Mercheger, Merchiger. 190. Mertmale, fünftliche, bes Rorpers. 39. Mefabel fein. 266. Mefchech, Mefchi. 219. Mefchores, Mefchorfe. 211, 327. Meffager. 157. Metallfucher. 269. Metallwanblungen. 268. Memalbel, Memallel fein. 338. Michfe, Michfegole. 237. Mifted, 157. Mifger. 157. Mifchfe. 263. Mittelbruch bes Schloffes. 162. Mode, Modia, Mobich sein. 245. Mofum, in. 191. Mole. 230. Mollen ber Rarten. 281. Moostuppe. 158. Mooss. 212. Mulje, Mulle. 230. Mumia spiritualis. 23. Mungfälschung. 212. Muth ber Gauner. 16.

M.

Rachschüffel. 154, 168, 169, 170, 171, 173, 174. Nachtwachen. 152. Rachtwächter, f. gampen. Rafffe, Rafffenne. 207, 831. Nap. 208. Refel, Refelche. 331. Retef, Refefe, Refeife. **127, 330.** Mep. 207. Reppe, eine Reppe hanbeln, Reppen, Repper, Reppes, Repfschaure. 207, 208.Rer, Reiroff. 142. Reue Fahrt. 283. Rewell : Schloß. 176, 179. Ridel. 330. Ribe, Mibbe. 381. Nippes, Nipper, Nippig. Roppen, Roppeln. 208. Motaroblate. 312. Rude, Rudel. 330.

Ð.

Müben. 207.

Olitätenhänbler. 272. Drehm. 157. Drel, Drelte. 9. Dron, Drum. 157. Ofchpes. Ofchpis, Ofchpifte, Ofves, Oppiso bais. 327. Dralfäure. 303.

95.

Begern, Beiger. 186. Benne, pennen. 328. Bertochhanbler. 148. Permutation bitt-keys. 176, 179. Befcher, Befchoro. 322. Beffach, Beffiche. 157. Beffuch, Beffucher, Beffuchmelochnen. 1**2**3, 127, 148. Beufchel, Chiromantie. 254. Begire. 131. Bfand, Bfanbleiber. 325. Pfegen, pfigen. 222. Pfindden, f. Findden. Bich. 224. Biden. 144, 196. Bictor von Billingen, Goetie. 256, 261, 262. Bille, f. Epilepfte. Bilgel. 327. Binfas, Bintes. 297. Biun. 328. Bilegefch, Bilegfche. 9. Bifchtim, Bifchtimhanbel. 219. Bifechenpee. 87. Bittuche Chauffom. 310. Blatte Leute. 316, 326. Blattmulje. 224. Blagtrödel. 324. Pleite, geben, shaldenen, streten, melochnen. 144. Pleitehanbeln. 149. Bleiteftechen, Bliteftechen. 214. Bloni. 120. Bolenganger , Bolengeben , Bolen: `hanbler. 210. Bolit. 144. Bolizei, Centralifation ber. 358. ---, beutsche. 347. ----, beutsch=frangofische. 841, 350. -, Nothstand ber. 354. -, Reprafentation ber. 850. -, Berftanbigung" ber mit bem Burgerthum. 369.

Bolizeibureaux, Reform ber. 362.

Bolizeichef. 358, 367.
Bolizeistatistif, englische. 2.
Bolizeistabalternen. 367.
Bosidenen, Bosschener. 157.
Bostbiebe, Bostwagenverschlüsse. 244.
Urahlsucht ber Gauner. 25.
Bremier. 288, 291.
Bromessenspiele. 294.
Brostitution. 329, 333.
Bubbelche hanbeln, machen. 205.
Bulver, loses. 224.
Burim. 155.

#### Ð.

Duachfalber. 270. Quarfalberei. 271, 272.

#### **N**.

Rachwener. 198. Rabiren, Rabirgummi, Rabirpulver. Raffach. 270. Ratichen. 276. Rauchel. 270. Raufach, Raufeach. 270. Reagentien , demifche. 802. Rebmaufchen, Rebtanweie. 125. Rechof. 235. . Reform ber Polizeibureaur. 362. Reiwechfeger. 121. Refach. 270. Religiofitat ber Ganner. ,30. Reprafentation bes Gaunerthums. 1. Reprafentation ber Polizei. Rezach, Rezeich, Reziche. 149. Rhabbomantie. 269. Riemenftechen. 290. Ringfdrauben. 186. Rochel, Rochlim. 270. Roefonos. 331. Romanusbuchlein. 272. Rozeach. 149. Rudzug. 144.

Sadem, Sadum. 124. Salgfaure. 808. Sam. 136. Sanbubr. 287. Sapographie. 311. Sarfenen, Garfener. 149. Savoparbenjungen. 227. Schaatnes. 219. Schabber. 125. Schalit, Chiromantie. 254. Scharfenspieler. 316. Schärfenfpielerlager. 817. Scharfenfpielerverftede. **318**. Schafftlamoniff. 155. Scharfrichtereuren. 271. Schatnes. 219. Schaggraben. 266. Schaute, Schautenfällen. 192. Schautenfäller. 192. Schautenpider. 196. Scheffel. 290. Scheibeling. 129. Schein, bei Schein. 138. Scheinlatchener. 121. Scheinlingezwad, Scheinlingezwideln. 57. Scheinsewecher. 183. Scheinspringer. 188. Schelez. 327. Schelleneplinber. 189. Schem hamphorafch. 254. Schere. 229. Scherf, Scherfen. **316**. ' Schetnes. 219. Schibbauleff. 83, 148. Schider, Schiforon. 329. Schide, Schidel. 9, 327. Schieber. 121. Schiffche. 827. Schilchemer. 158. Schilb einlegen. 124. Schinbercuren. 274. Schfebele. 206.

Ø.

Schloß. 153, 156, 159, 160, 177. ---, Abbilbung. 160, 177. -, Befchreibung. 159. Schlogblech. 159. Schloficonftruction. 162. Schlofbede. 159. Schloffalle. 161. Schlofriegel. 161. Schloßzuhaltung. 161. Schluffel. **154**. - Abbilbungen. 160, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179. - Bewegung. 159. - Conftruction und Gintheilung. 162. - Rachfchluffel. 154, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174. Schluß, halber. 167, 175. Schmibt, Gibplle. 10 Schmirn, Schmiere. 138. Schmuser. 195, 204. Schuapphahn. 226. Schnorren, auf bie Bille, f. Epilepfie. 'Schnut, Igig Schnut, f. Flep. Schocher , Schocherebinfete, Schochere: finchen, Schocheregorbel. 263. Schochermajim. 261. Schochermifchte. 263. Schochereroll. 263. Schöcher, Schöcherfitt, Schochern. 829. Schofelbais. 332. Schote, Schoto. 192. Schottenfällen, Schottenfäller. ,192. Schrante, Schranten, Schraufer. 122. Schränfzeug. 135. Schreef, Schreefenbos. 330. Schrefenen, Schrefener. 53, 195, 204. Schreibfunftler. 298. Schud, Schud abhalten, auf bem Schud hanbeln, Schudganger. 121. 235.Schuppe, Schupper. 275. Schwäche, fcwachen, Schwächfitt. 328. Schwärze, bei Schwärze. 138, 156.

Schwärzehanbler. 121. Schwärzeffegel. 312. Schwarzling, Schwarzlingefinden. 263. Sowangerschaft, fimulirte. Schwerhorigfeit, fimulirte. Sechotter. 276. Sefel, Sefelgraben. 266. Seffel. 266. Seifenfieder. 224. Senuff, Senufftreiben. 331. Sepher Zezirah. 251. Serfer. 149. Sftre. 203. Sicherheit gegen Golehopfer. 242. -- gegen Bolefchachter. - gegen Schranfer. 150. Sicherheitepapiere. 306. Sichler. 9. Siegelfälschung. 310, 311. Simulationeu. 38. Sinf Bachtener. 276. Suaphaan. 226. Snuff, Snuff treiben, fnuffeln. 331. Sociale Berhaltniffe ber Gauner. 1. Sobar. 251. Sone, Sonne. 330, 331. Spaun, Frang von. 99. Sphiraff Aumer. 94. Spieler. 121. Spieff, Spieffe. 322, 326. Springer. 121. Sfaucher. 208. Sfauger fein. 157. Sichaure, Sichore. 208. Sfippern, Sfippur. 203. Silichnerftrafe. 13. Sflichnerginfen. 14. Sfocher. 208. Sfrifenen, Sfrifener. 53, 195. Sfuffimlatchener. 121. Staatefelinger. 270. Stabuler, Stappler. **121, 246**. Statiftif bes Gaunerthums. 5. Stempelpapier. 303.

Stip, Stipigen, Stippje, Stippen, Stipper, Stippruthe. 202, 222. Stoßenfpieler. 121, 816. Straat, Straathalten. 284. Strabe, Strabehalten, Strabehanb: ler, Strabehanbeln. 149, 234. Strabefehren, Strabefehrer. 149, 235. Strahl, Strahl, ftrablen. 285. Strehle. 234. Strid. 330. Stroba, f. Strabe. Stroblager, Strobfade, Strobfeile. 117. Strom. 382. Sug, Sugas, Sugo. Sympson, Jonathan. 227.

#### T.

Tabuletframer, 270.

Tatowirungen. 41. Tafel. 224. Talgschrift. 308. Taltalmifc. **156**. Taltel, Taltelnefef. 156. Tarling. 277. Tafchen. 226, 228. Tafchenbieb. 223. Tafchenbiebftahl, Sicherung gegen. 282, 233, 234. Taubftummbeit, fimulirte. 45. Taplor, Tom. 233. Thillesgänger. 121, 187. Echilleshanbler, Echilleshalchener. 187. Echillesmaffener. 155. **Thillo.** 187. Telegraphie. 100. Telegraphenalphabet. 102. Teufelebunbutffe. 250. Theilung ber Maffematten. 146. Thermographie. 311. Tiefe. 158. Tinte, fympathetische. 807. Tinte ju Urfunben. 301, 302. Tintenrecepte. 305. Tippel, f. Epilepfte.

Ave: Lalle mant, Gaunerthum. II.

Amea. 331.
Tole. 132, 157.
Toraph, Torf, Torfbruden, Torfsbruder. 223.
Arabition, jübische mhftische. 251.
Arararumgänger. 121, 244.
Areef, Aref, treffen. 224.
Arefe, Ereise, Trefenefelim. 228.
Arodenbrud auf Holz. 309.
Aröbel, Aröbler. 322, 323, 324.

## U.

Ueberklebung gefäsischter Urfunden. 301.
Unterkabber, unterkabbern. 128, 127.
Untermakkeln. 146.
Unterschriften. 299.
Untersuchung gegen Gauner. 374.
Urkundenfäsischung. 296.
— Entbedung durch chemische Agentien. 303.
— Entbedung burch Erwärmung. 303.
— Entbedung mit bostillirtem Basser. 304.

## ₽.

Beraner. 247. Merbienen. 316. Berfolgung bes Gaunerthums. 371. Bergiftung ber Bunbe, f. Begern. Bertammern, Bertowerer. 322. Berfroschen. 127, Bermarin. 247. Bernefft. 207. 325. Verpaschwenen. Berfarfenen. 195, 280. Berfcharfen. 316. Berfcluf. 122, 153. Berichwendungefucht ber Gauner. 26. Berfe bee Joh. Budler. 28. Berfegen, Pfanber. 325. Berftanbigung zwischen Polizei und Bürgerthum. 369. Bertaweln. 127.

Bertuff, Bertuffer, Vertuffmacher. 73, 74, 195, 204.
Biafchma, Biahmahanbel. 210.
Bielmetter, Lubwig und Anna Margaretha. 12.
Bigilantenwesen, Beseitigung bes. 366.
Bolle Lewone. 128.
Bolteschlagen. 279.
Borleger. 134.

### **23**.

Bahrfagen. 247, 249. - aus Blei. 262. -- aus Raffeefat. 261. - mit bem Siebe. 264. - mit Wache. 262. Banbmachen. 230. Bafferlein, Bofterpebient. 245. Bafferincher. 269. Bege, offene, gefchloffene. Beimarifche Bibel. 266. Belfc Echeber, Binterbogen, Binterfchieber , . Borberbogen , Borberfcbieber. 156. - Berner. 12. Bilbenaer. 207. Biltner. 207. Birthe, Birthehausleben, 37,293,826. Wittflod. 25. Bunichelruthe. 269.

Bürfel. 276, 285.

— Fälfchen. 286, 287.

— Füllen mit Sanb. 287.

— Füllen mit Blei. 286.

— Füllen mit Duedfilber. 288.

— Futtern. 286.

— Schleifen. 285.

Bürgen. 132.

## 3.

Bachfan . Bachfener. 276. Barfeff-Echeber. 156. Bauberbucher. 254, 266. Baubermpftif. 251. 3choffen, 3choffener. 274. Beffre, Beffro. 183. Beffrganger. 121, 183. Befirhaldener. 183. Befiromaffener. 155. Beit jum Banbeln. 137. Bemer, Bemergefen. 219. Beugen, falfche. 84. Bgoden, Bgoder. 183. Bieber. 121. Bierliche Schranter. 122. Binten, Bintenen. 52, 54, 55, 58, 65, 66, 280. Bippern. 203. 3mangspaffe. 314. 3wiere. 203.

# Berichtigungen.

Seite 10, Beile 19 v. o., ftatt : ben Angelodten, lies : bie Angelodten

" 145, " 2 v. u., ft.: tapap, I.: tapaph

» 149, » 8 v. u., ft.: wofür auch branbstiften, flaffern., L.: wofür auch flaffern, branbstiften.

» 154, » 6 ש. א., ft.: הַבָּר (nakach), נָבָּר (nacho)

3m erften Theile, Seite 210, Beile 4 v. u., ift ber bei Grolman vor- tommenbe Ueberfegungefehler ", Tang" fur ", Bans" unberichtigt geblieben.

. • -

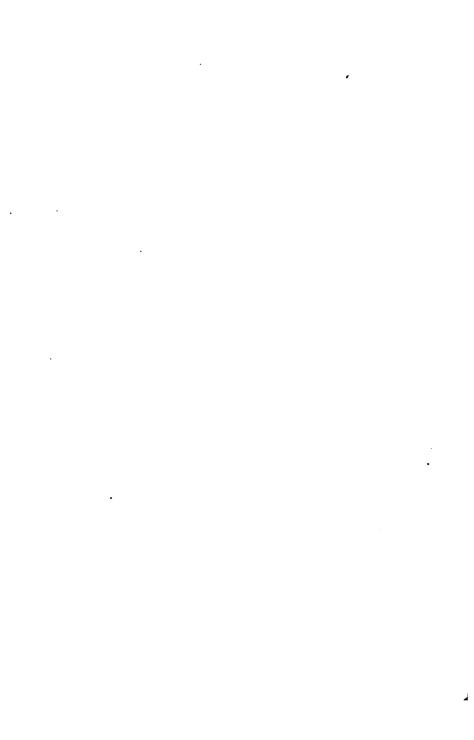



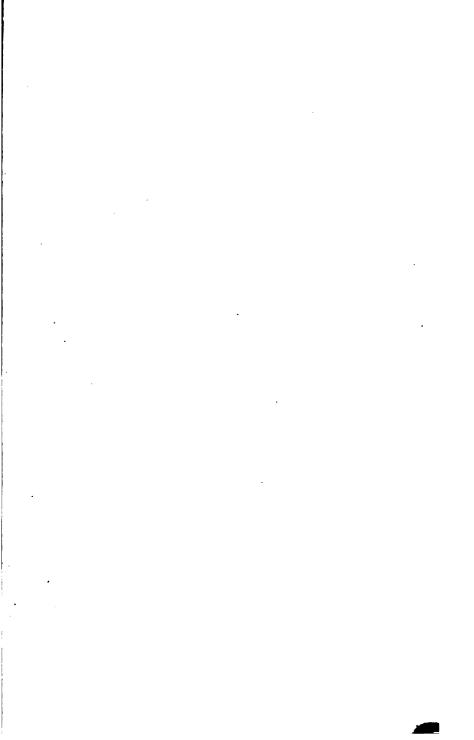

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT TO 202 Main Library |                                                                                                      |                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LOAN PERIOD 1 HOME USE                            | 2                                                                                                    | 3                                   |
| 4                                                 | 5                                                                                                    | 6                                   |
| 1-month loans may b<br>6-month loans may b        | RECALLED AFTER 7 DAYS be renewed by colling 642- be recharged by bringing boges may be made 4 days p | oks to Circulation Desk             |
| DUE                                               | AS STAMPED B                                                                                         | ELOW                                |
| MAY 1 3 1982                                      |                                                                                                      |                                     |
| CEC. CIR. JAN 28, 183                             | . (                                                                                                  |                                     |
| MAR 3 1983                                        |                                                                                                      |                                     |
| rec'd circ. FEB 2 1                               | 983                                                                                                  |                                     |
| SEP 1 1 2002                                      | ء -                                                                                                  |                                     |
|                                                   |                                                                                                      |                                     |
|                                                   |                                                                                                      | -                                   |
|                                                   |                                                                                                      |                                     |
|                                                   |                                                                                                      |                                     |
| FORM NO. DD6, 60                                  |                                                                                                      | CALIFORNIA, BERKELI<br>EY, CA 94720 |

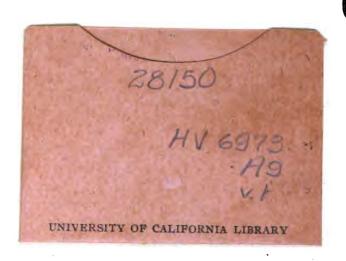

